









9

# Deutsche Geschichte

bis auf Karl den Großen.

Han

Georg Kaufmann.

Erfter Band :

Die Germanen der Urzeit.



**Leipzig,** Verlag von Dunker & Humblot. 1880.



bis auf Karl den Großen.

Don

Georg Kaufmann.

Erfter Band :

Die Germanen der Urgeit.



FOREIGH PROGRES

Leipzig,

nunder & Gumblot.

Des Wertes ericheint noch in Diefem Jahr.

bis auf Karl den Großen.

Von

Georg Kaufmann.

Erfter Band :

Die Germanen der Urzeit.



BODL: LIGH FOREIGH PROGRESS

Leipzig,

Verlag von Dunker & Gumblot. 1889.

Der meite (Echluge) Band bes Bertes ericheint noch in Dicken Jahr.

bis auf Karl den Großen.

Von

Georg Kaufmann.

Erfter Band :

Die Germanen der Urzeit.



Leipzig,

Verlag von Dunker & Jumblot.

1880.

Soeben beginnt zu erscheinen

# EUROPÄISCHE STAATENKUNDE.

III BENUTZUNG DER HINTERLASSENEN MANUSCRIPTE

OSCAR PESCHEL'S

OTTO KRÜMMEL.

Bester Band. Erste Abtheilung. Preis 7 M. 20 Pf.

Die Eur pais he Staatenkundes setzt es sieh zum Ziel, zu einer richstang der Grösse und der Macht der einzelnen Staaten anzuleiten, ser Erkenntniss zu gelangen, sind die verschiedensten Ursachen under zu combiniren und gegen einander abzuwären.

legische Bau und das Reliefbedingen die Boden schatze der Dung schon die Industrie, in Verbindung aber mit den Wilden von der Beldbau nach Art und Rang. Von Underschutzen und dem Feldbau ist die Volksdichtigkeit, von

die Verkehrsmittel abhängig

De Verkersmittet abnange.

De verkersmittet abnange.

De verkersmittet abnange.

De verkersmittet abnange.

De verkersmittet beine verkeren zurückzufuhren. Historische de verkeren die raumliche Auschnung der Staaten, denn die verkeren die raumliche Auschnung der Staaten, denn die verkeren die Bewohner Europas hochentwickelte Gesch of die, wie alle Menschen ohne Ausnahme, der Herrschaft der unterwerfen sind. Mehr als jeder andere Raum an der Obernunsvere Planeten ist Europa ein auserwählter Schauplatz von Ideen zur Irben wir im Zeitalter der gesellschaftlichen Ideen, wie das der Staaten der Staaten der Geschichten den gegenüber dem Geschichte der Gedanke der Lants allen socialen Ideen tritt uns aber der Gedanke der



din Stritting der Schieben vorare, denn in den Schieben wird sie gross gewijhort wurd die Kenntniss der Literatur und Geschiehte, der Substanz in Nationalität, erworben.

Wir Itaben also ausser den natürlichen Bedingungen und Einwirkundes Bodens und Klimas auch die ethnographischen und religio to oder eonfessionellen Verhaltnisse, endlich die Höhe der intellectue Cultur, der Schulbildung, in den Staaten zu würdigen.

Das Alles erst seigt uns den materiellen und geistigen Fond, Stoff-Kraft der Staaten. Die factische Wirkungsfähigkeit derselben nach Auhin wird indess wesentlich bedingt durch die Form der Regierung uden Stand der Finanzen. Ihr militarischer Rang aber hangt nidallein ab von der Hühe des Militarbudgets und der Zahl der Recrutosondern vor Allem von der Organisation. Auch diese Momente musse demmach beachtet werden.

Da ferner die auswärtige Politik der Staaten stark beeinflusst wird dur den Besitz oder den Mangel von Colonien oder Nebenlandern, so si wir genöthigt, auch diese, obsehon nur in beschränkter Ausdehnung, in d Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen, um ihren Werth für das Mutterabschatzer zu können.

Niemand war mehr befähigt diese verwickelten Verhältnisse zu ubschauen und die wesentlichen Factoren heraussuheben, als OSCAR PESCHI dessen politischer Blick durch eine langjährige, nur selten unterbrochspubliestische Thatigkeit und sene Beschäftigung mit geographischen Prolemen sowohl physikalischer, wie ethnographischer und historischer A hierfur besonders geschärft sein musste. Leider war es ihm nicht verg und noch bei senen Lebzeiten diese Untersuchungen, die er in Vortragen weiner zahlreichen Zuhorerschaft an der Universität Lepzig zuerst med gelegt hat, auch weiteren Kreisen bekannt zu machen. Aber er hinterlichierauf sich beziehende ausführliche Manuscripte, und die Verlagsbuchhandlus set erfreut, dieselben von der Hand eines seiner Schülter bearbeitet, das weg nach den Originalquellen gepraft und bis auf die Gegenwart fortgefüllseinen vielen wie der Verehren istett vorleeren zu können.

Das Werk wird in zwei Bände zerfallen, von donen der erste ecuropäischen Staaten (einschliesslich ihrer Colonialgebiete) behandeln wir mit Ausnahme des deutschen Reichs, das dem zweiten Bande insbesondere vorbehalten bleibt.

Die erste Abtheilung des 1. Bandes, welche soeben die Presse vierse, enthalt den allgemeinen Theil, der die physikalischen urchtnographischen Verhältnisse im Überbeible darlegt, und die specul Staatenkunde des Russischen Reichs in Europa und Asien, der bereskandinavischen Staaten, Danemarks (mit Island) und Grabitanniens sammt seiner Hauptelonialgebiete. Die zweite Abtheilundes 1. Bandes hoffen wir nach Jahresfrist, den zweiten Band nach eine

1 1.1 In Strike nach humar. Dem Schlusse beider Hände soll ein aus Libe Register, soule eine Anzahl vergleichender Tabellen beigefügt

With Efficient di sem hochwichtigen Werke des beruhmten Geographen in 15 die freundliche Interesse entgegenzubringen, welches seine bis jetzt Beitren anderen Schriften allerorten gefunden haben.

### Die Verlagshandlung:

### DUNCKER & HUMBLOT.

### Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

### Oscar Peschel's

Vall orkinde. Druc d terte Auflage. 600 S. gr. 8. Geh.

Piets 11 Di. 20 Pi

- Che Erdkunde. Nach den hinterlassenen Manuscripten selbstständig bearbeitet und berausvon Gustav Lespolds. Mit zahlreichen Illustrationen. Erster Band. 571 S. gr. 8. Preis 12 M.
- i anndlungen zur Erd- und Völkerkunde. Herausgegeben von J. Lowenberg. Preis to M
- 1 Aur C this der Geographie. (the Batuta, Massudi's goldne Wiesen. Die frubere.
- In the Committee due Congraphice (the Bantas, Manuell's golden Witners De Charles Committee and plays. De ground Enthodoxyne in the plant of the Charles Committee and physiologic Geographice, (Under the Parallata der Weltes Wass in this South Fall of South of the Schwerzer Algan, Die Alperteries has playing Bildingenistist as a large of the Charles of the Charles
- 3 n. militinis, en zur Erd- und Völkerkunde, Deiter (Schau) Baud. Preis on Leine des bestehts bei der Zentscheuf ger einzellische Prage. Die Bettertunge De niedenbankiehe Cheinderwahme, - Der Weith der Vegens als Gemater. Die gelütiche Wittenge der Buddespreier. Preihaufer und Schatztroftel. Lut's wiesenkahliche Irribaner. - Die Tofenarde. - Die Deutsche Insend a Manchen. - Zeh Jahr deutsche Pranfender.

V der B

OST AR PESCHEL'S E repuire State & de

F. Rendran N. Bead. Ent. V. Collang. Proc. 1

The same of the same of

| For the Parks |              |             |    |
|---------------|--------------|-------------|----|
| O PESCHEL.    | Fillerkondi  |             |    |
|               | New Prolif   |             | 3  |
| _             |              | mide non    | 10 |
| _             | -1Manualhang | -           |    |
|               | alo.         | -           | 7  |
|               | do           | 2 (Sharring | M  |
| -             |              | R.          |    |

### Sabrbücher der deutschen Geschichte.

Auf Beranlaffung und mit Unterftütung

Beiner Majeftat des Ronigs von Bagern herausgegeben burch bie

fiftorifde Commiffion bei ber fonial, Akademie ber Wiffenfchaften.

| Abel, Signed, Jahrbuder des frankifden Reids unter garl den | brogen. |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Banb; 768—788.<br>XIV m. 542 €. gr. 8. 1866.             | 12 D    |
| Bernhardi, W., Cothar von Supplinburg.                      | 19 99   |

Bonnell, geinrich Sbuard, Die Anfange des carolingifcen Saufes. XV u. 224 S. gt. S. 1866. 4 M. Streftan, Barry, Jahrbuder des deutlichen Meldes nufer Seinrich II. Bon Graffried Driffe. Dritter Band, herandgegeben nich vollender

von harry Breffau. X u. 418 G. gr. 8. 1875.

9 90. - Jahrbuder des bentiden Reids unter Sonrad II. 1. Banb. XII n. 492 S. gr. 8. 1579. Brenfig. Cheodor, Jahrbuder bes frankliden Reids. 714-741.

Die Beit Rarl Marlell's. XIII u. 123 @. gr. 8. 1869.

2 90, 40 Bf. Dummler, Gruft, defdidte des offranklifden Beids. 2 Bbe. 1. 29b. turwig der Dentide. All. u. 2005 S. gr. 2. 1862.
2. 29b. Tie legten Rousinger. Roward L. Xu. 711 S. gr. 8. 1865. Bergriffen.
— Ralfer Otto der Große. Begonnen von Rudolf Köple, vollendet bon Ernft Dummler.

XIII n. 611 3. gr. 5. 1876. 14 97. Sahn, Grinrich, Jahrbacher des franklichen Beichs 741-752. X u. 250 G. gr. 8. 1863. Sirich, Siegfried, Jahrbacher des dentichen Reichs nuter Geinrich II.

2 Banbe.

1. 2b. XV n. 560 E. gr. 8. 1682. 2. 2b. Pollende ben Srmam Bahl. VIII u. 467 C. gr. 8. 1664. 3. 2b. wurde von G. Breitan beatwick. Eiche oben. Griouer, Lubwing, Jafvölicher des franklichen Reichs unter Sonig ippin. XIII u. 544 G. gr. 8. 1871.

Simfon, Bernhard , Jahrbuder bes frankliden Reids unter Endwig dem Frommen. Frommen. Zwei Banbe. gr. 8. 1. 814-830. XVI u. 408 G. 1874. 11. 831-840. VII u. 321 G. 1876. 15 DR. 40 Bi. 8 1R. 40 1f. 7 1R. — 1f.

Steindorff, Ernft, Jahrbuder des deutschen Reiches unter beinrid III. Erfter Banb.

All u. 537 S. gr. 8. 1874. 11 M. 20 Kl. Corche, Shedder, Seigerich VI. XIV u. 746 S. gr. 8. 1867. 12 M. Waith, Grorg, Jahrduder des denischen Neichs unter König Geinrich I. Rene Bearbeitung. XVI u. 268 G. gr. 8. 1863.

Winkelmann, Chuard, Philipp von Sowaben und Otto IV. von 

#### Derlag von Dunder & Sumblot in Leipzig.

# Geschichte des Alterthums.

Bon

#### Mar Duncker.

#### Erfter bis vierter Band.

gr. 8, Breis 40 Dart.

#### Inhalt:

- I. Erftes und zweites Buch: Die Megopter. Die Semiten, Fünfte berbefferte Auflage. (XVI u. 493 G.) 1878. 9 DR. 60 Bf.
- II. Drittes und viertes Buch: Die Bründung ber Dacht Affpriens und bie Staaten und Stadte ber Sprer. Die Machtoffe Affpriens, bie Wiebererfebeum Argeptens um Babploniens. Fünfte verbefferte Anfage. (XIII u. 606 G.) 1878.
- III. Fünftes und fechtes Buch: Die Arier am Indus und Ganges. Budbhismus und Brahmaneuthum. Fünfte verbefferte Auflage. (VIII n. 426 C.) 1879.
- IV. Siebeutes und achtes Buch: Die Arier Ofitrans. Die herrschaft ber Meber und bas Reich ber Perfer. Bierte verbesserte Auflage. (XII u. 593 C.)

### Phyfifche Erdfunde.

Nach den hinterkassenen Manuskripten Oskar Peschel's

felbftanbig bearbeitet und berausgegeben

#### Guftav feipoldt.

Erfer Manb.

Mit Goigfdnitten und einer farte.

Breis: 12 Dart.

bis auf Rarl den Großen.

Don

Georg Kaufmann.

Erfter Band: Die Germanen der Argeit.



Leipzig, Verlag von Dunder & Humblot. 1880.

# Germanen der Arzeit.

Don

Georg Kaufmann.





Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1880.

323 5 642

Das Recht ber Ueberfetjung bleibt borbehalten,

# Rudolf Sohm

gewidmet.

Shnen, lieber Freund, bringe ich bies Buch als Erinnerung an manche frobe und an manche trube Stunbe, jugleich ale Dant fur bie mannigfaltigfte Belehrung und Unregung. Dicht ohne Ragen gefchieht es, benn es ift ein fcwerer Berfuch, aber in ber Ueberzeugung, bağ er einmal gemacht werten mußte. Enblos haufen fich bie Monographien. Die Rorichenben theilen fich in Gruppen, bon benen bie einen bie anberen beidulbigen nur norbifches Recht ober nur frantifches ju verfteben, andere ausichließlich Rirchengeschichte treiben, andere immer nur Chronifen ableiten von Chronifen und ihr Berhaltniß ju einer verlorenen Urchronif wieber neu bestimmen. Geit mehr als gebn 3ahren habe ich mich mit biefem Bebanten getragen, aber verzagt bin ich immer wieber jur Monographie jurudgefehrt. Run ich mich aber entichloffen babe, fo will ich ben Blid auch unverrudt auf bas Bange richten, und es foll mir ein geringerer Rummer fein, wenn mir bei ber Benutung ber theilmeife por vielen Jahren angestellten Unterfuchungen ober frember Forfdungen ein Irrthum im Gingelnen unterlauft, ale wenn ich febigreife in ber Erfaffung bee Rufammenbanges, in welchem bie Thatfachen miteinanber fteben.

3ch gebe bie Durstellung ohne gelehrte Begründung, dem sollte dem bei boß jum Scheine geschehen, so mußte sich vom Buch in ein Bündel son Monographien aussissen Monographien aussissenstensten mente ich es auch, mich mit den früheren Bearbeitungen auseinanderzusehen oder die Schriften aufzugübsen, denen ich de solgte, wo ich nicht selch die Untersuchung führte. Mur eine Ausnahme muß ich machen mit der Schrift vom Gussans, "Die Monische Lager stabt Afrikas", benn es sollte bie lette Arbeit sein, bie er uns schenkte, und wir hofften, es sollte bie erste seine langen Reibe. So hatte er gesammelt und gesichtet lange Jahre.

Der Debrgabl unferer Gebilbeten gilt es freilich als ausgemacht, bag man über biefe Beriobe nichts wiffen fonne, mas fich ju miffen lobne: aber biefer Ginbrud ichminbet, wenn man ben Dingen auf ben Grund gebt. Allerbinge bleiben uns mit Ausnahme ber Belben ber Rirche bie banbelnben Berfonen meift fern und fremb, ober es treten boch nur einzelne Buge ibres Befens binreichend icharf bervor. Dan muß gufrieben fein, wenn es gelingt, ben Plat ju bezeichnen, auf bem ber Dann ftanb, bie Aufgabe, bie er erfüllte. Bollte man naber einbringen in bas Bebeimnis, wie fich feine Berfonlichfeit geftaltete und verhielt im Rampfe mit ben fie umgebenben Rothwendigfeiten, fo munte man bae Urtbeil faft immer auf Grund von gerftreuten Blattern iprecben, bie gerabe jufallig aus ben Acten feines lebens erhalten finb. Aber bas ift ja auch nicht bie einzige Aufgabe ber Geschichte, wenngleich bie reigvollfte. Die Geschichte wird in erfter Linie nicht für bie Tobten gefdrieben, nicht um ihnen Gerechtigfeit ju verschaffen, fonbern für bie Lebenben. Und bei aller Dürftigfeit ift bie Ueberlieferung biefer Beriode boch reich genug, um einen Ueberblid über bie Entwidlung ber Gefellicaft zu gemabren und ein ericbutternbes Bilb von bem Berben und Bergeben menichlicher Lebensordnungen.

Die Zeit bes temischen Kaiferreiches war an und für sich nichts weniger als eine Beriode bes Ruifertiates — in ber Horm bes Kaiferflaates vollendere bas tomische Bolf seine eigene Ennwiddung und erischieß ber Taltur neue, weite Gebiete. Aber bei auftivitier Boffern ist aller Despoismus Aurgleig, und von ben eine gefume Bertheilung ber Gitter tann vollends fein Staat bestehen. Deshalls war bas tömische Reich bereits im vierten Jahrhundert zur Mittle geworden, fanglie se es die Germannen zeschieren. Rom hate noch immer eine flülle von gelehrten und in sedem Zweige einer höheren Cultur ersahren Mendichen, es seicht im auch nicht an friegerische Sale fan an den mit der an bem Mutte, ber für siem Lebergaugung freidh bas

leben laft. Dagu tam ber Reichthum an Capital jeber Art, ein Schat geschichtlicher Erinnerungen, Die felbft in fclaffen Seelen Begeisterung wedten, und enblich eine gewaltige Erneuerung bes religiofen Lebens. Aber es mar alles vergebens. hoffnungslos und rettungslos perbrauchten fich alle biefe Rrafte und Baben in gegenfeitiger Bernichtung. Wer fich bie Augen nicht verschlieft, ber muß bier begreifen lernen, bag ber Staat bie unentbebrliche Grunblage alles gesitteten Dafeine bilbet. Der Staat muß ben Menichen erft berausheben unb ficher ftellen vor ben Flutben gemeiner Leibenschaften: bann mag Runft und Religion bas Wert vollenben. Aber ohne ibn bermogen fie nichts, ohne ibn erzeugen fie nur raich welfenbe Bluthen, benen bas Gebaube febit, bas fie ichmuden follen. Die Bolfermanberung überfluthete biefe Belt ber alten Cultur mit barbarifchen Bolfern : ben Often mit Glaven - bas Abenbland mit Germanen. Die alte Cultur fant in Staub, aber mo Bermanen gerftort batten, ba muche ein frifcher Balb von jungen Boltern aus ben Ruinen, Freiheitsfinn, Arbeitefraft und entwicklungefähige Anfange einer neuen ftagtlichen Orbnung hatten fie als Gaat eingestreut in ben von ben Arbeits. refultaten vieler 3abrbunberte gefättigten Boben, Die von ben Slaven befesten ganbe blieben tobt, tropbem auch bie Glaven bem Chriftenthum gewonnen murben, bem großen Bermittler ber Cultur. Es ift fcmer ju fagen, woran bies lag, aber bie Befchichte will ja auch nicht bas Gebeimnis ber ichlummernben Rrafte unterfuchen, fonbern burch bas Spiel ber lebenbig wirfenben belehren, erfreuen und erschüttern.

Strafburg i. E., September 1879.

Georg Raufmann.

## Inhalt.

| Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-17                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Beichichte der Germanen bis 375 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Erfles Capitel. Die vorgefdichtlich Zeit. Die Rümple der Germanen umd Rümer, die 16 v. Kfr.  "Dweitels Capitel. Der große Krieg von 16 v. Kfr. 18 10 n. Erf Martmanmenting Anntere Capitel. Die Bellentomberung  Die alemannisch Wanderung S. 55. — Die gotifise Wanderung S. 94. | 21—33<br>34—59<br>59—71<br>72—82<br>93—103 |
| Ameites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 3 uft anbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Erftes Capitel. Das Lanb. Das Boll, feine Babl nnb Glieberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107—112<br>113—117                         |
| Drittes Capitel. Stanbe. Deerverfaffung. Birthicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118-127                                    |
| Biertes Capitel. Befolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128-134                                    |
| Fünftes Capitel. Staatsverband. Landsgemeinde. Hundert-<br>schaft. Rath ber Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135143                                     |
| flaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144159                                     |
| Siebentes Capitel. Febberecht und Blutrache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Achtes Capitel. Recht und Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173-184                                    |
| Ochnies Canical Madia Munen Weligion Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185-200                                    |

2

#### Unmerfungen jum zweiten Buch.

lleber ben Stamm ber Sueben S. 201. Ein Gubnevertrag ober eine "lieblide Richtung" zwischen ben Sippen bes Tobtschlägers und bes Getöbteten, aufgerichtet im Jahre 1587 zu Appenzell S. 203. Die Runen und bas lateinische Alphabet S. 204.

#### Drittee Bud.

#### Die Beit des lleberganges. Die Weftaathen ban 375 bis 419.

| Erftes Capitel. Das geiftige Leben bes vierten Jahrhunberts  | 209-237 |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| 3meites Capitel. Ulfila und bie Befehrung ber Gothen         | 238-248 |
| Drittes Capitel. Die Germanen im romifden Reiche und bas     |         |
| Eingreifen ber hunnen                                        | 249-261 |
| Biertes Capitel. Die Beftgothen und bas romifche Reich bis   |         |
| jur Colacht bei Abrianopel 375, 9. Auguft                    | 262-277 |
| Gunfte & Capitel. Die Beit bes Theobofius und bie Beftgothen | 278-298 |
| Sechftet Canitel Marich und Stillicha                        | 200 311 |

#### Anbana.

| ie | Muffa | ffunge | n ber | ält | eren | t | œut | фен | : 6 | de | фid | bte | por | P: | Rē | er | bis | ۵ | nf |         |
|----|-------|--------|-------|-----|------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|---|----|---------|
|    | Roth  | und    | Sohn  | ١.  |      |   |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |     |   |    | 345-360 |

#### Drudfebler.

| õ. | 7 3. 2 u. 7 v. o. f. Langobarben flatt & | ongobarte |
|----|------------------------------------------|-----------|
| æ. | 8 3. 12 v. o. Gallien flatt 3talien.     |           |
| 3. | 11 3. 5 omnipotent flatt omnipotens.     |           |
| €. | 14 3. 2 v. u. ben Ruf ftatt biefen.      |           |

2. 150 3. 12 bie flatt alle.

## Einleitung.

Raufmann, Teutide Gefdicte. 1.

Drei Söhne hatte Mannus, erzählten die Deutschen, Ingue, Inu Ermine, von benen sammen alle Männer ab. Den ge-lehrten Möndern nort vok nicht genus; lei signen auch die herten der Bibel und ber römischen Helbensge hinzu, und Jaset und Rhes Sibla traten neben die brei Söhne bes Mannus als Ahnherrn der Germanen.

Dies Kassung er alten Ursprungsloge ist ein Bild ber Entwicklung ber deutschen Geschächte und zugleich der neueren Geschächte überhaupt. Sie beginnt mit dem Auftreten der Germanen — aber spiece sie auftraten, wurden sie in den Kreis der römischen Gultunburingsgegen, beren ischenkrisisches Element des Christenstum war. Aus dem Jusammenwirten und Jusammenschmeigen edmisser und germanischer Besandscheite erwachten des Bilter des Mittelatiers, die Eduard voll Mittelatiers, die Sitten und die Cultur des Mittelatiers, die

Der Anblid biefes Gabrungsproceffes ift nicht erfreulich.

Bir feben unterzeben, mos ehemals so flech boftand als Tröger ber Geschichte ber Menichbeit, umd wir überschen leicht, daß es nur noch Mulium waren vos alten Prachdaues, die hier fo ausammensielen. Auch täussen men die flagenden Stimmen partifiblender Zeitensstein, die des Ableichen und der Gemery und fich voll Abschen derweiten von ben neuen Gewolten. Mochen die Bauern ihr Ackragut im Sich lassen und die Angelebensten Bürger aus der Stadt flieden, weil der Gatat die Menfelen nicht motz sofinen nur noch qualen sonnte: der Olicher, der Gelehrte, der vornehme Ditertant hielten ben Gang sie tum die Gebre.

Die Zutunft bot ihnen nichts. Der Untergang Roms war ihnen gleichbebeutend mit bem Untergang gottlicher und menschlicher Ordnung überbaupt.

Die gebildeten Beiben ftarrten ins Chaos, bie gebildeten Chriften fagten: es naht bas Beltgericht.

Aber es war fein Untergang.

Taufende von Romern haben nach turgem Schreden bie Boblthaten ber neuen Ordnungen gepriefen, bie fich auf ben Trummern bes alten römischen Reiches erhoben.

In ihnen sind neue Boller etwochfen, die germanischen und romanischen Nationen Guropa's. Weder die einen noch die andern sind die richen Rachfommen der Germanen oder der Vorlänen. Ableine Wischhaus bes Blutes stattsand, da haben sich doch die Ivbeen semische

Man hat biefen Urfprung oft ju leugnen versucht.

Sie schufen ein Chaos, heißt es, aber alles, was icon und groß ist in der frangosischen Geschichte, das stammt von den weltbeherrschen Römern oder den ritterlichen Celten.

Noch heute gilt biefer Sat vielen Frangofen als ein zweifellofes Dogma, und anch bei ben Deutschen hat es nicht an entsprechender Reigung gefehlt, ihren geistigen Stammbaum rein zu halten.

Bellfändig ift der tömische Einstuß freilich wehl nie gestugnet. So weit somet find auch der ärgite Deutschihdmete nicht verirren. Aber man judte eine Ehre derin, den Geschichtum urgermanischer Zuftände zu preisen und den Werth der dimischen Einstußische berobzusten. Solch richbaren Auflandelfül kum erdichtlich derechtet fein.

Als 3. B. in ben Tagen nach ben Freiheitstriegen die römische Iber bes absoluten Staates ben Deutschen nicht nur die freie Bewegung entzog, sondern auch das erwachende Nationalgefühl erdrückte, ba mußte dies Nationalgefühl franthaft empfindsam werben.

Aber so ertlärlich biese Empfindsamteit beshalb im einzelnen Balle sein mag, so ist fie barum nicht weniger tranthoft. Denn was beigt bas überhaupt, eine Nation ist unvermischt, bat tein frembes Blut, teine fremben 3been in sich ausgenommen?

Es beißt, in biftorifcher Beit ift es nicht gefcheben; aber ift ba-

mit irgendwelche Burgichaft gegeben, bag es überhaupt nicht gescheben fei?

Und mare es ein Ruhm, wenn es fich verburgen liege?

Die Menichen find geloren, um ju geben und jut empfangen: einer etzieht ben anderen, bient bem anbern, fernt bon bem anbern. Das ist die Spre ber Griechen, bas sie zu nungen wußten, was sie von ben Phoniciern empfingen; bas ist die Spre ber Gegenwart, baß sie die Arbeitsersluche ber Bergangenheit zu empfangen und auf ihnen weiter zu bauen versteht.

Das Bolt würde febr arm fein, bas in feiner Sprache, in feiner Gultur, in feinen Breen nichts hatte als bas Erbe feiner natürlichen Borfabren. Der Reichthum bes modernen Lebens ift zu groß, als baß er aus einer Duelle stiegen tonnte.

Oft ift der Einzelne freilich beshalb nur um fo armer. Er erhalt leicht alles getrübt, er tann nicht ohne Weiteres schöpfen, was er braucht, er hat von all bem bunten Borrath, allein von teiner Art genfigend. — Aber bunt ist der Borrath.

Wir bauen ben Aler nicht, wir schließen tein Handelsgeschäft, wir geben keine Ese ein, wir machen lein Gebicht, wir geben kein Gesey, wir sprechen kein Gebet: ohne und balb alle fomischer, balb italienischer, balb franglissischer, balb sidischer, bard arabischer Formen ub beinen vore und folden Vorstellungen inituachen.

Und bas gilt von allen mobernen Bollern. Zwar hat jedes berfelben aus bielem mannichfaltigen Stoffe fich eine eigenartige Gultunerarbeitet. Die verschiedenen Schanbtefeli liegen nicht ros und unvermittelt neben einander; aber auch heute prägt sich wenigstens in ber Sprache jene Mannichfaltigteit noch mit sinnlicher Anschaulichleit aus.

Wenn ber Italiener ben Bannerträger gonfaloniere und bos 
Smuter gonfalone neunt von bem altiopheunichen gundfano bi 
Striegsfahn: — wenn bas beutsche Swett marca bas kand in bem 
taltentische marchese, bem sraußsischen marquis — wenn ber 
beutsche marchese, bem schußelschen marquis — wenn ber 
brutsche Beschle in bem taltentischen mondauldo Struator einer 

Brau, ber beutsche Sossifie in bem tidtentischen sachbino und bem 
straußsischen schwein, abs beutsche "Bann" in aghreichen politischen 
und mittärtischen Ausbrutsche ber franzßischen Sprache mieterteken, 
bei aum genissen auch untwindlichen Sprache mieterteken, 
bei bat man genissen siehen untwindlichen Sprache mieterteken, 
bei bat man genissen siehen untwindlichen Sprache siehen bei 

bei dattliche Geben, besenwerd bie Krieges um Bechsberträssung krau
treiße und Statschen utert eremmentieben tülltillich erfannen bat. Darum

beigen auch die Krangelen nach den beutigen Franken mie die Voerbeitelner nach ere teutigene Kongodarden, brum führen die franglissen Könige die beutigen Namen Peinrich, Karl, Ludwig, und viele italienische Rönige die beutigen Namen, Peinrich, Aufgleich, sind nur seife Kennerungs alteutigker Namen. 1) Umgefehrt trägt die beutigte Sprache nich alle Theilen die Sputen der Tomischen Einfulle, bielleich tie ein Oritieteil unteres beutigen Wertigen Verliege termanischen Urtgrungs.

Be weiter man aber in ber Beichichte jurudtehrt, um so fcarfer und ummittelbarer zeigen sich bei biefen Boltern bie germanischen umb bie romisch-griftlichen Elemente, bie in ihnen bereinigt wurden. Anfangs ist sogar bie hertunft ber Personen noch zu bestimmen.

Auf biefem von fo mannigsaltigen Ciementen getrantten Boben grundeten nun die Germanen im fünften und fechsten Jahrhundert ihre Staaten.

Gin munberbares Schaufpiel.

Die Barbaren magen es, ihren Staat zu grunden inmitten einer ubercultivirten Belt und zwar mit ber Abficht, Diese Cultur zu er-halten, Die Romer nicht auszurotten.

Wömer und Germanen woren verschieben in Sprache und Sittle, in Recht um Seffigion, bie einen woren Barbearen, bie anbern über-feinerte Großfläbter. Es fchien unmöglich, daß es gelingen tonnte, sie zu einen. Und boch ift es nicht blos in einem Staate, von einem Staamte verfundt, sonere now vielem.

Man sieht, es war bie rechte Stunde. Die Germanen waren zwar noch Barbaren, aber empfänglich für den hoben Werth ber Cultur und zugleich im Stande, ben Admern zu geben, was ihnen sehlte: ein neues Rechtsleben und ein neues Staatsleben.

Сефв Staaten find es, bie fo entstanben: bie ber Beftgothen,

<sup>1) 3</sup>ch mable gern biefe Beifpiele, bie fürglich von Bictor Dehn feinen geiftvollen Betrachtungen gu Grunbe gelegt finb.

Burgunden und Franken in Gallien, ber Bandalen in Ufrita, ber Oftgothen und Longobarben in Italien.

In ben Staaten ber Banbalen in Afrifa und ber Cligothen in Stalien waren Mömer und Bermanen mehr um äußerlich vereint, und beide Gaaten hatten auch nur vorübergebende Bebentung. hätten sie flos bei Bege ber Burgumen, Weifengeben, Pranten und Longobarten eintenfen millfen. Alle biefe vier Biller haben aus Römern und Germanen einen einheitlichen Staat zu machen gefundt.

Be nach ber Bolt ber Bolter und ihren Mitteln, ferner nach ber Zeit und ben Umflanden haben sich biese Bersuche sehr verficheben geftaltet. Besonbere wichtig sit ber Untertscheb, daß bei ben einen ber Einfluß ber romanischen Bewölterung stärfer war, bet ben andern geringer.

Um gludlichften mar bie Stellung ber Franten.

Als Chlodwig feinen tleinen Staat, der soft noch gang in den Hormen der Urzeit steckte, durch die Groberung des größen Theisels von Gollien um merodingsischen Wonacchie erweiterte, da hatten in Gallien die Westgothen school die fechzig, die Burgunder schon über eierzig Jahre an der Ausgabe gearbeitet, Römer und Germanen in ein em Staate zu bereinen.

Die Formen waren gefunden, die Bege waren gewiesen, und die Menschen glaubten allmählich an die Möglichkeit.

Die verzweifelte Brage, wod foll werben, wenn Rom nicht mehr ift, batte eine Antwort gefunden, und feit mit der Revolution Devodares von 476 auch der Schatten best weltrömischen Beiche berichwunden war, gab es nur noch Wenige, bie fich nicht bei jener Aumort beruichten.

Die Remer waren nicht mehr, wos fie im Ansang bes Sahrhumberts gewesen. Sie hatten ben Dochmuth verlernt, mit bem sie auf bie "füllbestleiberten Berbaren" berobschen; sie hatten vor ihren Gerichten Recht nehmen, in ihren Deeren fampfen und ihren Königen bienen gefernt.

Der Gegensat von germanischem und romanischem Wesen war in bem frantischen Staate nur halb so ftart als im westgothischen und burgundischen.

Und endlich fehlte bem frantischen Staate auch ber bittere Stachel bes religiofen Begenfages.

Die Gothen und Burgunber maren Arianer; bie Franten maren

theils heiten, theils Katheliten wie bie Mömer, und ihr Staat gewann noch unter Chlodwig einen ausgelprochen latholichen Sparafter. Dem Kriege gegen bie arianischen Gothen wußte Chlodwig ben Charafter eines Areuzuges zu geben. Die Kirche, melche die Staaten der Burgunden und ber Welgothen zerhpaltete, einte die Kranken mit den Römern.

In ber Kirche judet der gallische Abel Erfat für die Carriere, die Ehren und Burben, die ihm einft bas römische Raigeritum geboten: um so leichter trat er in ben Dienst ber Franken, deren Sechwert die arianischen Kirchen Galliens zerichlagen hatte.

Hundert Jahre nach Chlodwig waren Römer und Franten in Italien einander wesentlich gleich: auch die Römer hatten frankliches Nationalgefühl.

Der franklisse Staat hat dann alle anteren in sich vereinigt und ich gu ber geistlich-weltlichen Universalmonarchie erweitert, in welcher die gange germanne-romanische Welf oder, was basselbe heift, die abend-ländische Christenbeit mehrere Jahrhunderte gemeinsamer Entwickung verseichete.

Die Beit biefer gemeinsamen Entwicklung mar bas Mittelalter, bas Ergebnig berselben find bie Boller ber Reuzeit.

Amd bas Mittelalter fab verschiedene Staaten; aber in ber Borstellung ber Wenschen gatten sie als Theile eines firchsich-weit-lichen Geschammtstaates. Amb bas Mittelalter unterschied verschiedene Biller; aber die politisch bekeussamen Stabte — die Ritter um die Wesstlichen — das hatte einen internationalen Sparater. Sie daten gemeinsame Anteressen, die ben französischen Ritter dem beten gemeinsame Unterschieden Ritter aber der französischen Ritter dem beutschen Ritter dem beutschen Ritter dem beutschen Ritter aber dem französischen Ritter dem beutschen Ritter dem beutschen Ritter dem beutschen Ritter aber dem französischen Ritter dem beutschen Ritter dem bestehe Ritter aber dem kannt dem bestehe Ritter dem b

Un ber Spige ftanben Raifer und Papft.

Bunachst war ber Raiser bas Haupt, und ber König ber Deutschen war ber Kaiser. Ihn zierten die stolzen Titel All ber Welt herr ober caput mundi, alter post Christum, vicarius Christi.

Aber als sich ind in 11. Sabrhumert die Poliste erhoben, um ben Raifer aus biefer Settlung au verbrängen, da finnen sie in ven führlen ber anderen Staaten, die den König der Deutschen ungern über sich ertrugen, bereinvillige Unterstützung. Ums so vollgag sich in einem geneigmertschiefung Rample ist ungegener Revolution.

Bis babin war ber Bapft nur ber erfte Geiftliche im Reiche, bom Raifer ernannt und — in gabtreichen Fallen — bom Raifer

gerichtet. Best mar ber Bapft ber Berr, und ber Raifer ber bochftbetitelte Diener bes Bapftes.

Allein in bem Rampfe hatte bie Universalmonarchie ihre politische Bebeutung verloren.

In bemfelben Jahrhundert erhoben fich endlich auch Die ersten traftigen Stimmen gegen bas gange Spftem bes firchliche weltlichen Staates mit bem Papfte an ber Spige.

Bycleff und die Lollarben nannten es ein "Reich bes Untidrifts", fie jubelten über bas Schisma: nun fei bas haupt bes Antichrifts gespalten.

Der Siuty ber Spije hatte das gange Medaube erichfüttert; ihm fie gegen bie kalier kamplen, haten bie Applie ihr eigenes Alliniehen untergraben. Ihre Wacht und ihr Rang waren geftiegen; aber ber Glaube an ihre heligkeit war gemithert. Bann und Interdict patten ihre Kraft vereiten, sie waren gu off misstandet.

Langfam fofte fich fo bie Welt aus ben Formen und Borftellungen bes Mittelalters : bie eine Nation fruber, bie andere fpater, bie eine in biefer, bie andere in jener Beife.

Bollenbet murbe ber Procef burch bie Reformation, welche auch bie firchliche Gemeinschaft ber abenblanbifchen Chriftenheit auflöfte.

Mehr als tausend Jahre waren verflossen feit ber Gründung ber germano-romanischen Staaten, siebenhundert Jahre seit ber Bollendung ber mittelalterlichen Universalmonarchie.

So lange hatte eine form bie in gewaltiger Gabrung fich burchbringenben germanischen und romischen Bolfegeister umschloffen.

Schwer ist es im Einzelnen nachzweisen, wie sie sich umbibbetem aber die Formubigige der Antwicklung treten in anschaulicher Alanfeit bervor. Im merwoingischen stelle perschen die Mwere auf allem Gebieten des gestigen Lebens, des Handwerfe und des Ackredaues, die Regierung daggen, das Peremessen, die Gerichts verfassung der Volumg der Gemeinde erhiet germanische Form.

An Sielle bes siehenben Sohnerherers trat bas unbegahte Sollsbere, an Seitle bes greim Beamtenapparates mit feinen Rongftufen und feiner Tremmung von militärischen und bürgerlichen Gewalten trat ber Graf, welcher militärische und bürgerliche Gewalten bereinigte, wie er gang ähnlich in vom Staat ber Angelschijen wiederlehrt. Am Sielle bes fömischen Richters trat bie germanische Gerichte verjammtung, an Eielle ber fümischen Illenschung bas germanische Beneisbersessen mit Gebelfern und Jweisampf, am Sielle ber römischen Ernschund bestehnliche Gebebussenbisten.

An Stelle des Temisjon Kaijers trai der germanisjon Kong, der nichts Wichtiges ihm konnte ohne den Math der Großen, und der nicht Jüssen mußte, wenn des verfammelte Herrordt den desschießlichen Krieg verwarf oder die Friedensbeitsgungen nicht annahm. An stelle der abslichten Gewalt trat die eigentsfimilisie, "Bamgewalt", am Stelle der abslichten Gewalt trat die eigentsfimilisie, "Bamgewalt", am Stelle der abslichten Gewalt des Gwaverfolfung, an Stelle der abslichten Gewalt den Gwaverfolfung, an Stelle der Ansichen der Arrorloge die germanische Größelge, die ungdeich eine Wolf war

So zweifelles biefe Thatfache ift, fo fcmer wird es zunächft, fie zu begreifen.

Der Staat der Germanen war wenig entwickti, hatte keine hochentwickte Culturteben auf tomischem Boben an ihn ftellte. Man hätte erwarten sollen, daß die Franken die Twisischem Ginrichtungen bätte erwarten sollen, daß die Franken die Twisischem Einrichtungen übernommen hätten, zumal ihre Könige früher ichon geitweise als Twisische Sounte sungirt hatten.

Daß es nicht gefchab, ertfart fich aus zwei Urfachen.

Das staatliche Leben ber Romer war zu verlommen, und ber Beist besselben wie bes antifen Staates überhaupt ben Germanen völlig zuwiber.

11

Der antife Staat war omnipotent. Allgemaltig ift zwar die wettliche leberfeitung, desechinntet aber nicht das, woram es andomat. Die fremde Sache sorbert auch einen fremden Audernd. Die Gilbe, all" verstärtt nur dem Sim von gewaltig; aber in dem lateinischen omnipotens liegt der entscheibende Sinn in dem ersten Abeile des Bortes. Alle Gebiete des Lebens machte der antife Staat sich unterthan und sorderet den gangen Menichen. Ihre noblembeten Auflen auf befragting gefunden. Sie hate doss Bolf zu einem Orben umgeflattet. Der Spartaner durfte nicht essen befragting gefunden. Sie batte das Bolf zu einem Orben umgeflattet. Der Spartaner durfte nicht essen in felmen hause, seine Mut nicht nuten wie er wollte, seine Kniede nicht erziehen, keinen Bestuck empfangen und feine Reise unternehmen: er lebte nicht für sich, er lebte mur für dem Staat.

So fcbroff mar ber romifche Staat nicht organisirt; aber auch er gog alles in feinen Bereich, tannte feinerlei Schrante.

In ber rönischen Bepublit war ber Weamte unumschäuft, und im Kaiserreiche waren die Menschen zahlreich zu Scaatssclaven heradzerbrick. In mannichsclatige Europen eingetzeilt, hatten sie dem Staats zu frehnden. Die einen mußten Seine lieferm und Ralt, die andere als Schiffer, andere als Wachte die Magazin bes Schische andere abstand bei Michael de Scaatsschaft andere katten Polipierde, andere Soldaten zu stellen; andere mußten als Deutrionen die Stabte verwalten, die Steuerin eintreiben, die Unterbeanten ersten.

Sie mochten eine gang andere Thätigkeit wunschen, zu gang anderen Diensten bereit sein: woffen Bater Deutson, Schiffer u. f. w. gewesen war, ber mußte es wieder werben, und wen der Befehl bes Kaisers dag bertef, der mußte nun fein Leben barin verbringen.

Die Deutschen haben einem berartigen Staate von jeher wiberftrebt.

In taufend Bedürfniffen, Einrichtungen und Gewohnheiten, in mannigsattigen, bei ben berichiebenften Bolfern bes Stammes wieberfebrenben guen sommt eine andere Staatsibee jum Ausbrud.

Sie Staat nuß em Menischn freie Bewegung laffen; der Menisch joll nicht im Staat aufgeben, joll noch etwose für sich fein. Ihre Staaten gerfielen in Theilinaten, die Theilinaten im Gemeinben, tie gleichfalls dem Staate ähnlich organisiert waren und sich wie keine Staaten fichten.

In der Gemeinde endlich war jedes Haus eine Burg und ein Reich für sich.

Nur in seltenen Fallen, nur unter ber Bewahrung zeierlicher Formen burfte bie Gewalt bes Staates bie Schwelle bes Hauses überschreiten.

Tag ber Balbhitter ben Polybie auf handhafter That und verjolgt ihn in das Qvef, jo mußte er stehen bleiben vor bem Pause.
Drang er ein, so durste ber verfogte Dieb is Est nehmen, die in
bem Stühbalten seiner Bohnung stat, und ben Beamten als einen
Friedbrecher nieberichslagen. Er war strasses, wenn ber Getrossen
mnerbalb ber echwelte nieberichs.

Nicht ohne Grund haben feinsinnige Beobachter ben beutschen Staat ersteben laffen burch Bertrag ber ursprünglich wie kleinfte Staaten nebeneinanderstebenben Häufer und Bofe.

Aur in bem durch Cesenisation von Nerwegen aus bestiedeten Schad ist der Schad je entstanden; ursprünglich tonnte er nicht je entsteten. Aber wenn die Theorie falsch sit, so waren doch die Beoduhungen richtig, von denen sie ausging. Unabhängig stand das die der Gemeinde und die Gemeinde und die Mentiebe im Schadt.

In bem frahrlichen Reiche ertight biefe germanische Staatisordnung mannigsatige Umgestatung und Weiterbildung. Unter bem befruchtenben Einfluß bes neuen Bobens und ber neuen Umgebung trieb ber Baum neue Sprossen, und auch die alten Zweige gewannen ein anderes Anseken.

Aber er entartete nicht.

Wohl gewann ber König eine straffere Gewalt, und es hatte Gefahr entsteben tonnen, baß fie zulest in römischen Despotismus ausarte. Da erstamb das Lehnwesen und bot ber individuellen Freiheit einen weiten Spielraum.

Gewiß mare es falich, das Lehnweien ichlechthin als ein Erzeugniß "ber germanischen Staatsibee" ju betrachten. So einfach vollziehen sich geschickliche Processe nicht.

Das Lehnweien erwuchs junachft aus ben wirthichaftlichen Beränderungen, welche ben Bauernifand vernichteten, bas alte Gefolgeweien und bie alte herverfassung, ben sollosen Kriegsbienst ber Gemeinfreien unmöglich machten.

Aber bag bas Lehnweien fich auf biefe eigenthumitde Beife entwidelte, bagu wirtten die eigenthumlichen Borftellungen mit, welche bie Germanen über ben Staat und die Stellung bes Mannes jum Staat hegten.

Rur gemiffe Leiftungen ichulbete ber Dann bem Lehnsherrn und

bamit dem Staate — im übrigen bilbete er in seiner Burg, mit seinem Gebiete selbst einen Staat: ber Beamte des Königs durfte es nicht betreten.

Der altgermanische Staat, in welchem jedes Saus für fich mar, lebte bier in aristofratischer Form wieder auf.

Und biefelbe Entwickung nohm bas Sidbetweien. Jede Stadt judte im Reich einen möglicht seibsindigen Theistau zu biben, und in ber Stadt suchte wieder jede Junit sich frei zu machen bon bem Gericht ber Stadt und sich als ein Staat im Stadt-Staat zu organisten.

S jerfeste biefer Zug ber germanischen Staatsibee in seiner Uberteribung alle staatliche Ordnung: und es war ein Segen, als seit bem 15. Jahrhumbert ber absolute Beantensstaat biefen verwieberten Lehnsslaat allmählich verdrängte und erfeste.

Bieber maren es gar mannichfaltige Strömungen, bie fich vereinigten, um biefen Balb von hinberniffen binweggureigen.

Die Noth bes Augenbieß, bie steigende Bedeutung bes Gelbes, ber Missrauch, von die großen Echnstäger mit ihrer Gewalt trieben, die Beränderung bes Ariegsweinen : furz, wielerie Urfagen miter jusammen, aber unter ihnen als eine ber bedeutsamsten die durch das Suduium bes römissen Rochts erneuerte Erinnerung an ben römissen Staat und bes Ansiers abschule Gewalt

Mertvatöig, wie gleichzitig, immitten biefer Bewegung, in ben fleinen Regubiten ber Schweiger um ber Wagrichemschner ber alle beutiche Staat wiederaufledte, jum Theil in gang überrasschender Uedereinsimmung mit bem Staate bes Tacitus. Wie in bem "Dinghof" ber Gutsbauern bes 13. um 14. Jahrfumbert bie alte Gemeinbererfassing ber freien, ihr eigene Nart verwaltenden Bauern er naciteischen gleit wieder erheicht, so erprobe sich in jenem Repubilten bie unverwässichte Ariechtaft ber altgermanischen Staatistee. So lehrreich aber verhalb biefe Bithungen sind, so blieben sie boch für die geschöcktiche Ammödlung im Gangen ohne Bebeutung.

Der Staat ber Begenwart ift erwachfen aus bem absoluten Staate, ber unter bem Ginflug romifcher Staatsanschauung ftand und im 16. 17. und 18. Jahrhundert alle großeren Boller beberrichte.

Aber trot dieser gleichartigen Entwicklung ihres Staates offenbart sich in den fertigen Bollern der Neugeit der alte Gegensat römischer und germanischer Auffassung des Staates.

In ben fertigen Bollern bricht ber Charafter bes vorherrichenben Elements wieber burch, ber in ber Gabrungsperiode bes Mittelasters verhüllt war burch bie gemeinsame Form bes Lehnstaates.

Richt als ob jeber einzelne Ungehörige ber Ration bestimmte Unfichten über ben Staat batte.

Beitaus bie meisten haben überhaupt feine, und bie Schriftsteller find in ibren Meinungen vielfach nicht ber Ausbrud bes Beistes ibres Bolles, sonbern beberricht von ber Schule, in ber sie erwuchen, ober gegen welche fie fich erheben.

Biere sind nicht die Ulebergeugungen am wirtsamsten, über bie wir niemals nachgebacht, die wir uns niemals zum Bewußtein bringen? Jeber Nation hat, wie sich Bülhelm von humbolte anderbrück, ein Gemeinsamse der Iveen und Empstadungen, das sie wie ein gestigges Ciement, in welchem sie sich dereget, umgiebt. Diese gemeinsame Empfinden hat eine hervorragende Stelle unter den Mächten, welche die Geschichte eines Bolles gestalten. Und was eitat die Geschichte Krantriedie

Seit bem Sturg bes Lehnstaates hat ber Beift bes absoluten Staates, bie mechanische Centralifation ber Vollsträfte in ber hand ber Regierung, unter allen noch so schroffen Wechseln ber staatlichen Jorm bie Oberhand bewahrt.

Die Republit der neunziger Jahre behandelte das Bolt ebenso als gleichgiltige Masse, wie Ludwig XIV. vorher und Napoleon I. und die solgenden Gewalten nachher.

All bie gewaltigen Umwälzungen berührten boch nur bie Sberfläche Frantreiche: bas Regiment blieb im Wesentlichen bas gleiche. Immer hing Alles ab von einem Willen, von einer großen Centralbebörbe.

Um schrofften offenbart fich bies in ber hilflosen Abhangigleit ber Schule und zeitweise auch ber Kirche von ber politischen Bewalt. Bon Beit ju Beit ward biese Staatsgewalt burch Revolutionen

ju Boben geworfen, und ich fann mich bes Gebantens nicht entichlagen, als feien biefe Recolutionen eine nothwendige Bugade gu oderem Regiment, bem sonit alles politische Geben erliegen würre und als müßten sie serbauern, bis ber Geith ber römischen Gentralitation, unter bessen ber Gegenwart nich geher tann, aus bem Staate ausgeschieben ist. Geistvolle Frangolen haben biefen Mit auch einer folden Germanistrung ihres Staatsweiens gerabe in neuester Zeit oft und baut ersbeben. für uns Deutsche war bagegen ber römisch-absolute Staat nur ein Lebergang. 3wor wandeln wir nach unter seinen Ruinen, und im Kampfe ber Barteien wird nach oftmals fein Schatten beschworen: aber die Derricaft hat er verloren.

Die Kirche, die Biffenschaft, die Schule haben bem Staate gu benen, aber nicht als Bebiente des Staates. Der Staat ist die höchste Organisation des Bolles, aber nicht die einzige: er ertöbtet fein eigenes Leben, wenn er bas ber anberen erstickt.

Unfer Bolt ift im Aufftreben, und ba muß auch in seinem Staate ber Geift fic erhalten, ber ibm eigentschmich ist. Der Geift bes antilen Staates hat ihn wohl befruchtet und beeinflust, zeitweise auch unterbrüdt; er fonnte ibn aber nie erbrüden.

Diefer Gegensat romischen und germanischen Geistes wiederholt fich bei ben Bollern Guropa's auch auf bem firchlichen Gebiete. Es ift nicht zufällig, baß fich in ber Reformation Die germanischen

er if mus galaug, vog fin der ver dereinnand von genammen. Rationen in Masse bem Papite lossgagen — bie Tanen umd bie Standbinabier, die Deutschen, die Schweizer, die hollander und Englander, — daß dagegen die romanischen Nationen der Wasse in der römischen Artiche verklieben.

Acht Jahrhumberte birburch hatten bie Deutischen ihr religifieds etben in ben mo Rom ober boch von ermifchem Geifte geschaffenen formen gelebt, in romifcher Sprache ihren Gottesbienit gehalten, alle Gnabengaben ber Rirche von ben firchlichen Gewaltsbern erwartet.

In 16. Jahrsmubert erhob fic dagegen ber germanische Gefter indibibutellen Firefeit, um dos bar feit gein gewerung: da sie bet Laie Gett eben so nade siede wie ber Pabst, daß bie Kirche nicht Hitterin eines Gnadenschafts sie, aus bem sie Bergebung der Samben seine, bei nicht nad Kirche über Gemen erhalt burch gläubige Hingabe an Gettes Gnade umd feiner priesserlichen Vermittelung bedirfe.

In ber romifchen Rirche vollendete fich bagegen gerabe feitbem bie Centralifation, welche bie Bifcofe ju Agenten bes Papfies herabbrudte und alle firchliche Gewalt in ber Band bes Papftes vereinigte.

Es war schon frührer angestrebt: aber unter Constantin und Theebosius war bie Kirche ein Theil ber großen Staatsmaßign. elfth im Dogma von der Kaune bes Kaisers abhängig. Im fünsten, schollen, siebenten Jahrhundert mußte sie sich den Ordnungen der verschliebenen germanischem Staaten einstigen: die Kirche zerstell in mederere kandeblirchen.

Bis babin tonnten bie Berfuche einer Centralisation wenig Erfolg haben.

Seit aber bie Universalmonardie Karls des Großen die Arichauferlich einte, da erneuerten sie sich mit siegericher Gemealt. Aur das hielt sie eine Zeitlang auf, daß die Ariche in die Formen des Schpstaates eingegangen war, daß die Bischofe mächtige Fürsten geworben waren.

Nicht bie geniale Kraft ber Cliniacensfer und Schitten, ber Gregore und Jonnecens da bes Bert gegründer, das in unsern Tagen mit bem Unsessibarteitsesgma getrbat word: nicht bie Perrifjundt einzigen Midnaner ist anzulfagen, welche bie isserigen Gewonssen zu Dienern heraberüdte. Auch bie genialsten Wänner erhalten nur Webeutung wurch bie nelsehererschene Strömung, die in ihnen keffalt gewinn. Dies Gentralistation ist der Musbruck bes Gesten ber in ber tömischen Kirche wollet, ber echten Lochter bes römischen Kalierschafte.

Noch eine Besbachung ist nachzübelen aus dieser Entwickung Gerade um die Zeit betrieten sich die Nochtigen auf zem fürsclichen Gebiete von dem vömlichen Ginstlüb, in welcher sie des Ersat met mehr im Geist des Tonischen Absolutionus umgestatteten. Und gerade um diese Zeit nachmen sie auch das Tömlische Richt an und leiben nach seinen Werichtigen, die durch des Tömlische Richt an und leiben nach seinen Werichtigen, die durch die großen Wesengen des seines Absolutionerise.

Das altbeutige Gerichtverfahren war im späteren Mittelalter in unglanblicher Beife erfant, und die Einführung bes fremben Rechts war in vieler Beziehung eine Erführung. Aber est ging des nicht ab ohne die gröbste Bergemaltigung des Rechtsbewuftzlich ber Ration und der Becheserfahruffe, in denen sie lebte. Se nachn man tem Bauern von letten Rei ihrer Rechte, drüdte sie aus jum April noch gan behaftler Erffeinen spüllfrei Schapert berach, in

bem man bem beutschen Gutsberrn bie Gewalt gufprach, bie ber römische Berr über seine Sclaven hatte.

Richt, als ob bas romifche Recht ben Ruin bes Bauernftanbes ausschließlich verschulbete.

Diefer Rinin war ein Ergebniß, ju bem fehr verschiebene Ursachen judiennen wirtten; aber die unglüdfelige Ueberfegung vom Gumbgert mit dominus umb obhängigem Bauer mit servens dar viel Bitterfeit in biefen Reich geworfen, hat vielerorts ben Proces vollendet, ber die Obeffer in große Guter und bie Bauern in Tagelöhner und Runcht aumwahrelte.

So find benn nacheinanber alle Bebiete unferes Lebens geite weise ber herrichaft bes romifchen Geiftes unterworfen gewesen - aber niemals alle gugleich.

Im Mittelalter erstredte fie fich vorzugsweise auf bas geistige und religiöse geben, mabrent im Staat und im Recht germanische Ordnungen bestanden.

3m 16. Jahrhunbert löften wir uns aus ber geistigen und firchlichen Bormundschaft — traten aber in Staat und Recht in bie Schule römischer Institutionen.

In ber Gegenwart hat sich bie Lehrzeit vollenbet; ber germanische eist ist burch ben langen Ramps mit ber überlegenen Cultur bereichert, aber nicht unterbrück, und tann fortan ohne Gefährbe in freier Wechselwirtung mit bem antiten Wesen sich entsalten.

Es soll bie Aufgabe biefer Darstellung fein, bas Ringen biefer Geister bis zu bem Punkte zu begleiten, wo sie sich zur Schöpfung ber großen Universalmonarchie bes Wittelalters vereinigten.

Der erste Band foll bie Urzeit umfaffen und bie Beit bes Ueberganges.

Er wird in ben beiben ersten Budern von ben Germanen im Allgemeinen handeln, in bem britten Bude ausschließlich von ben Bestgothen, welche in ber Zeit bes Ueberganges die Träger ber Entwidlung waren.

Der zweite Banb begreift bie Geschichte ber auf romischem Boben gegrundeten germanischen Staaten.

## Erftes Buch.

Gefchichte der Germanen bis 375 n. Chr.

## Grftes Capitel.

Die vorgeschichtliche Beit. Die Kämpfe der Germanen und Romer bis 16 vor Chrifto.

In grauer Borzeit, ju ber nicht einmal bie Sage gurudreicht, jag in Affen ein Nomabenbolf, von bem bie Berfer und Inber in Affen, die Griechen, Italiter, Kelten, Germanen, Letten und Slaven in Guroba abstammen.

Die Sprachen beier Balter zeigen in bem Wortschag und, was noch enticheibemer ist, in ben Bildungsgesehren ber Grammatif eine solche Uebereinstimmung, abs ber ert so stembertig Gebante, baß alte bief Bölter Brubervölter sind, jetz als eine Thatschage gelten mug Ann hat bie Grammatif und bas Worterbach der Ursprache, also ber Sprache bes Muttervoltes, wiebersperzeltellt, und biefer Wortschag läßt ertemen, welche Gegenstände jenem Urvolte befannt woren, und in welchen Sortfellungen es leibe.

Das Familienleben und bie Anfänge bes Staates waren bereits ausgebitet, ebenso ein Kreis von religissen Borstellungen. Sie lebten von Jagb und Biehzucht; ben Ader bebauten sie noch nicht, und auch das Sali war ibnen noch unbefannt.

Die Europser miffen dann eine Zeit lang als ein ungetheiltest Kang zusammengeblieben sein in einer Gegend, wo man Salz gewinnen umd den Ander bebauen sernte. Auch in Sitte und Resigion machten sie in bieser Veriode manche Entwicklung durch und erwarben einen gemeinsamen Soch von neuen ressigissen und krittigen Verstellungen. Er ward zwar später von den einzelnen Bölften in sehr verschiedener Beise gemehrt und umgeformt, lägt aber in manchen Zigen die kleereinstimmung auch de noch ersennen. Alle es zum Tooestampfe ging, rief Leonibas dem Genossen m: "Krübstüdt rasse, im Haes werden wir zu Mittag speisen!" und ebensse lagte in der Pervarariaga Halmar zu Odde: "Hend Alfend werden wir Odins Gösse in Kalssell sein!" und in der Promundarsgas spricht Kart zu König Olaf: "Lebt wohl. Dere. die werde bei Odin assten!

Noch überrassener ist die Uebereinstimmung immehre Weben umd Sagen. So beden sich die Gegen von dem nordischen umd von dem griechsichen Abnevera der Schniedelungt oder ursprünglich wohl ver Amstlettigteit im Allgemeinen in einer gangen Angah der eigenschaftlich sind ihre die Beden hier der gereitet von der Wasserfrau wie herbässel von der Westerfrau wie herbässel von der Abseld, der Deres, weichen der Abseld, der Deres, der den der Abseld, der Deres, dereiche mit einem Innsprollen Flügestliche. Aber die der mitzt unmöglich, wen allgemeinsam Beige ist wiels auch gestellt, der der mitzt unmöglich, wen allgemeinsam Beige ist außig und gestellt, der der mitzt unmöglich, wen allgemeinsam Beige ist außig und gestellt, der der mitzt unmöglich, wen allgemeinsam Beige ist, ausgestellt der mitzt unmöglich, wen allgemeinsam Beige ist, ausgestellt der wiels unschaft abseld par der Basil von der Beise der Abseld und und der Abseld und der Ab

Ueberall jagt ber Sturm bie Wolfen über des Sand, und wechselt ber tobte Winter mit dem knodpenstrogenden frühjahr. Davon sagen bie verschiedensten Bölker in ähnlichen Bildern und Sagen. Noch mehr verwirrt die Wamberung der Sagen und Erzählungen. Wes des eine Boll erfunden, ward von den Nachbarun nacherzählt, manderte von Stamm zu Stamm über unglaublich weite Streden, verband sich mit dem Sagen biefer Sambe und gei fignen und die auffallendfer Achtlichter im Eryber, die ihne nut erfrünglich frem waren.

Unter ben Europäern sind die Germanen den Sladen und den biefen nach verbundenen Preußen-Letten nächt verwandt. Diefe drei Stämme haben also vielleicht längere Zeit im heutigen Rußland als ungetheiltes Gange gesessen, die ein Theil sich lossiste und in den

<sup>3)</sup> Kuha, die Sprachvergleichung und die Urgeschichte der indegermanischen Other in Anfahr stirfterft für vergleichen Berendsforfeinung. 28. 4, 1555, 18ßt feinen Jaseitel, die in ben Bogen von Wielend motlete Reife, flecht. Die Michen und Bogen von Derfolfte die nort Pariel Eihren und die Bogen, die in der Gegend von Milnier schon in seiden Taglei fleter den Bogen, die in der Gegend von Milnier schon in seiden Taglei fleter beim Mildforen Boden ung mild gelten file ummöglich von einzehen darziglit. Bit best folge, in die jederinge Seit jurischichten Mitter der Gemielogen der hier ber alltete Rome von Milnier: Milnigarbisort, von Milnir, dem Referneiter Briefands.

Sändern spisigen Weichigle und Rhein zu bem besonderen Boste ver Germannen erwungs, Dies Sand begeichnet bie Sage als bie urfperingsiche Peimat der Germanen, und bier John fie auch, als sie purch ermähnt werten. Das gesschad durch Phiseas von Marfeille, der um 320 d. Er. auf einer tilhzen Entbedungssährt den cultiviten kändern des Eilbens die erste Annde von biesen Gegenen brachte. Alber das slieb dann sir lange zielt die einzig kunde und berührte nur die Kisste, wahrscheinisch sogar nur die Northerklifte. Das Binnen land ist ert durch die Rinken

Ihre Besiehungen zu ben Germanen begannen um 180 v. Chr. Tamats verandiste ber Wacedonierkönig Berfeus die germanischen bestarren, die am Rorbufer der unteren Donau sigen, zu einem Einfall in Italien. Der Angriff scheiterte an dem Widerfand der Tardoner im heutigem Serbien, und beim Midgug über die gefroren Donau brach das Eis, und ber größte Tehel ber Bastarner ertrant.

Co blieb Italien verfcont.

Etwa um biefelbe Zeit ober noch früher brangen andere germanische Stämmen ober Teite berieften über ben Riebertschin, gewannen bort Wohnste umd berschomolyen mehr ober meniger mit eftischen Stämmen inere Gegend. Sälar begreift sie hater mit muter bem Ammen ber Bediger, ber die nöbelichen Tehels Galliens umsah; aber er sigt hing, bah vie von biesen Stämmen — bie Gebrunen, Gontralen, Caerocken umb Bammen — moch als Germanen Sezichnet und als solche von ben übrigen Bessiern geschieben würten.

Diese Nachricht ist spaire benute ju seiner Essing ber von tentischen übersperien ihr frage nach der Entsethung von Abert entsethung eine Sachen der Abert entsethung eine Abert eine Abert eine Abert eine Abert entsethung ein Abert eine ficher jalfe; benn sie wöherspricht Caser, aus bessen Angabe sie entstanden ist.

Cafar gebraucht ben Ramen Germanen nur als ethnographischen Begriff weiteften Umfangs, ber alle Stamme ber Nation umfaßt.

Die Entstehung bes namens ift noch bunkel. Cafar muß ibn bei ben Relten gebort haben; benn bie Germanen selbst gebrauchten ibn nicht. Sie hatten fur sich überhaupt feinen gemeinsamen Namen. Sie hatten auch fein Bebürfnis bosier, do bie Nation feine gemeininmen Interessis hatte mit beter Stamm für sich ging. Erich Wertehr mit Rom erwachte einem bavon, und da haben sie sich den allerbings im Notifall auch mit dem fei dem Nömern Bissichen Rammen Kermanne genammt. Alle spätze ein mirtliches Bemusssien von der Einheit ber Nation erwachte, do ist ein anderer Name aufgefommen, der Name Deutssie.

Graume Zeit nach jenem Bortringen ber Educonen u. f. w. über ben Niederthein betließen große Schauen der Cimbern ihre Heinta aber unteren Elbe und Eiber. Gewaltige Fluten, wie sie dort im kanse der Zeit die gange Dünenlette gertissen und ein gut Theil der dahimter liegenden Marichländer wegspülten, sollen sie zur Austwanderung gertrießen dochen.

Om Sahre 113 n. Str. erichien ihr ungeheuere, burch Jung aus ameren Sähmen neumehrere Schmern an ber Mortoligrung Ibalienst und ischug bas römische Seer baselist bis jur Bernichtung. Ebenschiegten sie 109 mit 1005 im Rhonethal, und beri Mal stand ihnen berber bei der Steller sich auch gestellt der Beller sich auch einer kaben fich nach Senier und von geste die Belgier. Erft 102 entschlössen sie das hie bei Romer stürzen. Aber sie wandern sie das gestellt der Belgier. Erft 102 entschlössen sie führte zu kaben bei Teutenen, bas andere hautvoolf, durch das Rhomethal. Diefe Theilung und die Angebreiteit des E. Marius rettete Rom. Marius sollieg gest die Zeutonen bei Auguse Sextiae 102 und han die Einsche in Oberfreiteit des E. Marius rettete Nom. Marius sollieg gest die Zeutonen bei Auguse Sextiae 102 und han die Einsche in Oberfreiteiten 103. Erd son den Jundertraussenden die Tage der Schlacht überlebte, das füllte die Schaben-winser der Tömischen Vereren.

Bwölf Jahre hatte Rom vor einem Germanenichwarm gegittert -

Der nächfte Jusiammentof erfolgte, als jebes ber beiben Böller bie Keiten in Galiten zu unterwerfen verluchte. Im Großen ind Sangen standen bie meisten Reiten damas auf verselden Cutursfusse wie die Germanen, umd dies hat manchen sonli scharfinnigen Forscher verfahrt, sie für ein Bost zu haten ober einem Theit des Kestenstammes mit den Germanen zu vereinigen. Allein die sogsättige Britiung der Ilebertieferung und der Abstache hat es zweiselsde gemacht, das ber erfete und gründlichse kenner, der große Reichert und Schriftseller C. Julius Cälen, Recht hate, da er die Germanen als ein besonderse Bost dem Kesten entgesensen best des Wermanen als ein des fonderes Bost dem Kesten entgesensen

Die Ketten Galliens batten im manchen Punten eine höhere afture erreicht. Sie hatten Segerschieftig, Bergbau, Salgibebreiten, gemänztes Gebt, auch Bebussfeit von bem nationalen Justumenspung ber verschiebenen Stämme. Ihre Priefter, die Druben, beigen sogar eine Art Wissenfacht. Mer reddem weren fe Barbaren.

3m Rrieg und im Frieden folgten fie bem nachften Untriebe, und felbft bie Beimat ju verlaffen, maren fie noch leicht ju bewegen. Sie maren von tollfühner Tapferfeit, und leicht fammelte ein tuchtiger Rubrer Taufenbe um fich - aber ebenfo leicht liefen fie wieber auseinanber. Alle jene Bierben ber Cultur maren eben nur Bierben und batten bas leben nicht verebelt. Die Gitte blieb rob, und bie Doffnungen wie bie Arbeit ber Daffe bewegten fich in ben engften Grengen. Gin wifber Rampf, eine aute Ernte, ein geliebter ober araufamer Berr: bas maren bie Bunfte, um bie fich ibr leben brebte. Der Befit mar in ben Banben Beniger, Die Maffe befitlos, periculbet, ben Reichen verfnechtet. Gin Gingelner ericien in ber Bolteversammlung mit 10,000 Dann, bie in ber einen ober anberen Beife von ibm abbangig maren. Die ftaatlichen Ginrichtungen fcmantten swifden Ronigthum und Republit; aber biefe Republiten maren ein Spielball ber Machtigen. Rurg; es fehlte ben Ruftanben bie Ginfachbeit und unperborbene Rrifde ber Barbaren; aber bie jerftreuten Anfange ber Gultur batten feinen Erfat geichaffen in fittlichen Machten höberer Orbnung.

Bis auf Cafar beherrichten bie Romer von Gallien nur bas Gebiet an ber unteren Rhone und eine Militarftraße von Italien nach Spanien.

Die Berwaltung biefer Broving übernahm Julius Cafar in einem Augenbiet, wo Gallien von brei gabireichen Bollerichwörmen bebrobt wurde — an ber Rhone, am Oberthein und am Niedertbein,

Unmittelbar gingen ihn biefe Bewagungen nichts an; allein mittelbar mor bie frainfich Proxing gleich farat dowen berboch, wie Sifar freute fis der Gelegenfeit, feinen Ruchm und feine Wacht zu mehren. Das aber hat ihn zu einem großen Manne gemacht, daß er feine Gaden an einer für die Gelschicke des Wentschengeschleiche unendlich bedeutungsvollen Aufgade verfunden fonnte, und daß er sich für gemachen eigter.

Die ichlimmfte Befahr hatten bie Ballier felbft über fich beraufgeführt. 26 Ariovift.

Naturgemäß stritten ihre Stamme vielsach mit einander, und vor allen die mächtigften. Reiner wollte bem a bern bas politische Uebergewicht, die Rubrung im Kreise ber Nachba,n übersassen.

Ammals rangen so die Sequaner, welche an der Soone, dem Doubs und der II wohnten, mit den Höduren, übren Nachdarm. Da die Phodurer dei Kom Unterstützung sanden, so riesen die Sequaner Seldmer herbei den dem Germannen, welche in dem den den der Verleitung geräumten Südwesterfisssan.

Es war im Jahre 71 v. Chr., verisig Jahre nach dem Untergange ber Cimbern um Dectatoren, cik der erfte Schwarm von 15,000 Abhfen derichfritt. Ihnen folgten immer neue Schacten, im Gangen etwa 120,000, die zwar sieden verschiebenne Stämmen, aber alle einem Sidrer angehörten, dem Arivolik. Sie kamen mit Weis und Kind und erwarteten besseren Weisenstein der Schwarze kriedlich und Kind und erwarteten besseren Weisenstein der ihm an derein der ihm eine Geblene feil eine fin der der Geblene feil eine fere gereiche warde. Es war im Friedlich der Geblene feil eine herren gewerden waten. Sie war im Trittet ihren Geblene, die ihre herren gewerden waten. Sie war im Trittet ihren Keinlich itten aber es Siamen.

Welchem von jenen sieben Stammen, aus benen sein Deer besand — Hauben, Martomannen, Tribeter, Bangionen, Memeter, Schusser und gemeen — Ariosist angehörte, ist unbekannt: Bebeutung gewann er auch nicht burch ben Ruhm und die friegerische Araft seines Stammes, sondern als Haupt und König jenes bunten Derervolfels. Ariovift. 27

Die folgenben Jahrhunderte haben noch viele Beervolfer ber Urt gefeben, und manche maren an Daffe Inoch bebeutenber. Go bie Schaaren bes Rhabagais, Die Stilicho vernichtete. Aber bei feinem trat auch nur annabernd bie Bebeutung bes Rubrers fo berbor, wie bei Ariovift. Darum mar bie Befahr fo ungeheuer: es fcbien, ale follte bie Berrichaft bes Rriegefürften bon langerer Dauer fein, und ein großer Theil Galliens von Germanen befett werben. Mus Deutschland tonnte Ariovift beliebig viele Berftarfungen an fich gieben; benn an Priegeluftigen febite es nie, und bamale maren bie germanifchen Stamme gerabe in befonbere ftarter friegerifcher Erregung. Bielleicht mar bas noch eine Folge bes Buges ber Cimbern und Teutonen, ber ein Menichenglter jupor bon ber Rorbfee bis jum Mittelmeer bie gange germanifde Belt in Aufregung gebracht batte. Mus bem einen Bolt batten fich Schaaren angeschloffen, bas anbere hatte einige Monate lang ober gar Jahre lang Theile bes Schwarms in feinen Grengen bulben und ernabren muffen, noch andere maren gang verbrangt ober vernichtet. Und auch bie, welche fich bes Unbrange gludlich ermebrten, blieben nicht unberührt babon.

In ben fernsten Minfel mor bie Annbe getragen von bem reichen Sande im Süben mit dem glangenden Hinmel und ben üppigen Bewegnern. Erkennbor sind ums beute noch der ib ejonderes harte Wellen aus biefem Bolltegewege. Aus dem sidwestlichen Deutschaft, bentigen Wittenberg und Voden, waren nicht ange vorher bie feltischen Beleeter verbrängt. Das fand war verheert, um in biefer gestertischen Wisselfer sigen vor ennachfirten gleictrieß felien Stämme

ober vielmehr Bruchtheile von Stämmen, von benen uns jene sieben befannt find, aus benen Ariovift Zugug erhalten hatte. Größere ober Keinere Stammestheile waren in ben alten Sitzen geblieben.

Um bieselbe Zeit, etwa um 62 v. Chr., suchten im sabflichen Deutschand bei aus Bossens vertriebenen Boser vert Sahre lang vergeblich neur Wohnstige, und am Riebertzein enblich bie von dem Gueben vertriebenen Ufspeter um Tenctrere, bie 400,000 Apfre jählten.

Cafar bersperrte ihnen ben Weg burch bas Rhonethal, und ba fie num über ben Jura jogen, sofing er fie bei Bibracte, ber hauptstadt ben Jabuer, bem beitigen Autum. Erwa ein Deittel ben, geheueren Massen mar erichlagen — ber Reft mußte in die alte Deimat gurtd und bie beim Abmarich verbrannten Stadte und Börfer wieder ausstauer.

Nach biefen Siegen trat Cafar als herr von Gallien auf und befahl bem Ariovift, ben habuern ihre Geißeln zuruckzugeben und fortan feine Germanen weiter über ben Rhein zu ziehen.

Ariosiss antwortret mit trosszem Selfssgefüßl. Seit vierzehn Jahren war er nur an Siege genöhnt. Judem hatten ihn die politissem Gegare Csser dester, das Csser nicht das gange römische Bolf sinter sich habe, das eine mächige Vartei sich freuen wärbe, wenn er in Gallen zu Ernwe gebe.

Die Romer zitterten bei Ariovists Namen. Als es in Cafars Lager bei Besançon versautete, baß ber Marsch gegen ihn gehe, ba löste die Angst alle Bande der Ordnung.

Bunachit flüchteten fich bie vornehmen jungen herren, welche, ohne eigentlich Dienfte gu leiften, unter allerlei Titeln ben Felbgug

mitmachten als Borbereitung für ihre politische Carriere. Unter fläglichen Bernichner erbeine file Irleufe von wen wertwegenen Feldberen. Andere blieben gwrist, weil sie sich schamen — aber sie waren in verzweiseltere Simmung. Sie jogen Erkundigungen ein der Zolmerichern umb Jändern — umb Laufchen mit ängliticher Begier ihren Schilberungen von hem riesenhoften Gestalten umb ber seiseliellosse Much der Germachen.

Sie fragten ohne Zwed und Biel, und was fie auch borten, bas fteigerte ihre Angft.

Sie machten ihr Teftament und lassen traurig gusammen. Sore Angst ergriff auch die bemäßten Solvaten. Ausge Reben wurden gestährt iber Weg und Siez, über Wangel an Reiterei und Immöglichkeit der Verpflegung. Cässer jah in all biefer Rüggeit nur ist Angli, und als einige gar mit ber Nachricht famen, die Solvaten wären dem Narischesselse nicht gederen, wenn er sie gagen Ariosist sähren werde: da steige zur mit ber Nachricht samen, die Solvaten wären des Solvaten von des Solvaten des Solvaten und des Solvaten des Solvaten

Cajar hatte eine unwiderstehliche Berfonlicheit. Sein Blick, einem Ausg, er zweiselt wird auch and Die Solds ding an seinem Ausg, er zweiselte nicht langer, wenn Cajar gefproden hatte. Und hier hatte dieser nun noch den alten und doch immer neuen Runftgriff angewande: er hatte die Rivalität der Truppenförper wachgerrijen.

Bas noch von Furcht vorhanden war, bas mußte jest ber Scham und bem Aerger weichen ober bei ber zehnten Legion ber ftolgesten Freude.

Sie fanbte sofort ihre Stabsofficiere an Cafar, um ihren Dant und ihre unbedingte Bereitwilligfeit auszusprechen. Und bieser Deputation folgten die ber anderen Legionen.

Sie überboten fich in Berficherungen, fie maren alle gu allem bereit. Sieben Tagemariche führte Cafar fein heer nach Norben. Ariopift gog ibm etwa von Breifach aus entgegen, und bann lagerten sie im oberen Essa, 5 Meilen von einamber entfernt. Es mag in von Willende mom Mithaus megneien fein; genau ist ker Ort nicht ju bestimmen. Essar batte sechs Legionen, die damals schwerlich mehr als 30,000 Mann umsusten, dazu gallische Hüsterupen. An Jahl dur Arichisch Seer nicht umbedutend klärter, aber doch wohl nicht boppett so start. Nach vergebischen Unterhandlungen sum sampt.

Ariovist erwies sich als ein wirklicher Felbherr. Er tannte bie Ueberlegenheit ber romischen Legionen und hielt sein Fusvolt in gesichuter Stellung.

Seine Reiterei war bagegen ber römischen überlegen und beberrichte bas Borterrain.

Durch einen ebensch lübenen wie Mugen Marich gewann er eine Setllung, wiche dem Chipe the Aghter dischnit. Chiper mußte fein herr theilen, um es nicht gang zurückzusübren. Er legte zwei Legionen in ein Kleineres Loger spielle vom Akteolijks Betlung, um tie Berbinkung mit Berbinkung mit Berbinkung mit Belgingen zu fichem; viere Legionen blieben in bem alten Loger. Zwischen beiben fende Akteolik umb warf sich blöglich auch bas fleinere Loger. Am Wille ward ber Enurm abgeschlagen.

Seer bet sieben Sidmme bliebte einen besondern Gewalthaufen, und hinter ber gangen Schladbreite waren bie Baggen aufgestellt, ineinanderzeichoben zu einer zusammenhängenden Mauer. Auf den Wegen standen die Weiber mit den Lindere mit stehen den bei Walner an, sie nicht der Ruchtschaft verfelzzugeben. Wer sieden wollte, siese auf beite Massen und mußte unter dem Schelten der Weiber in den Kampt zurück.

Eine allgemeine Flucht tonnte bies hinderniß freilich nicht auf-

Der Flügel, auf welchem Ariovist selbst tampfte, war fiegreich; aber ber andere wurde geschlagen, und als nun die romische Reserve eingriff, ba wurde auch ber siegreiche Flügel in die Flucht verwidelt.

Die beiben Frauen bes Ariovist und eine Tochter tamen auf ber Flucht um; er selbst rettete fich über ben Rhein. Aber seine Zeit war babin, sein Name tauchte nie wieder auf. Das heer ward jum großen Theil vernichtet; boch blieben von ben im Sber-Elfag angestebelten Germanen wahrscheinlich ansehnliche Reste in ben seit zwanzig Jahren behaupteten Sipen und bilbeten ben Grundstod für die spätere Germanistrung.

Dei Jahre barnach (56 b. Chr.) johlug Char am Richertreine ne ach grieger Schaar bet Illipster und kenteter. Gie werne we den Guten aus iften Signe vertrieben und schweiten der Jahre lang umber, bis es ihnen im Jahre 66 b. Chr. gelang, am Richerieben bert leitigdem Botte ver Wenapier einen Zeil spiene Gebeites gu entreigen. Da famm bir benachbarten Schamme der Belgier zu übene und zorbeten spie auf, som Mehin was mehr in des Ansche Geberten spie auf, som Mehin was mehr in des Ansche Geberten spie auf, som Mehin was mehr in des Ansche feiten. Allein Cafger bache jeine galifchen Toaten rach wie ent seit feiten. Allein Cafger bache jeine galifchen Toaten rach wert auf seine Seite und vernichtete den größten Theil der Germanen durch einen verrächertigken tleerfall.

Es schwebten Berfanklungen über einen Wossfenstüllund polischen Sigier und der Mermanen, — de Lam es gu einem Keitergeschei, bewenden Von germanische Keiter sich auf 5000 rämische Keiter stützen und bei in die Flucht jagten. Um folgenden Tage begaben sich die Fürften und Keiterken der Kermanen als Gesanden zu Char und erflärten, der Angriff sie gegen foren Willem geschehen, sie wollten die Frendenungen weiterschipten. Were Casier nahm sie gesangen und übersiel dann das nichtschapende um beimer Kührer beraubte Germanen bereit. Se kam zu teiner Schaft. Der Wöhreftand der Wähnner wurde rasch gebrochen, als sie ihre Frauen und Kinder Kohlende.

Ein großer Theil ber gablreichen Boller mar vernichtet, - ber Reft fand Buflucht bei ben Sigambrern an ber Sieg.

Bahrend sie plünderten, machte sie einer von den Gefangenen aufmerssam, daß in Tongern, dem Hauptquartier Täsjars, viell reichere Beute zu holen sei umd zwor leicht, dem die Besatum sie schwarden. Sosort ließen sie ab von den Sburonen und stürmten auf Tongern. Schon wendte das Thor, da sam Hulls — aber Allies, was vor den thoten gewessen war, war verloven.

So hatte Casar Gallien vor brei gewaltigen Angriffen bemahrt. Zweimal hat er bann auch noch ben Rhein überschritten, aber nicht um zu erobern. Es waren nur Breitsstage, um seine Wacht zu zeigen, bamit er bon ben Germanen nicht wieber gestört werbe bei ber Unterwerfung Gullien.

Und so tonnte er sie auch wirflich ungestört vollenden. Es ift bas größte Wert feines Lebens.

Auch an dem geistigen Leben nahm Gallien seinen vollen Antheil. Befonders ausgezeichnet waren seine Acktorenschulen, und als das Ehristenthum in das Abendland kam, da konnte Gallien mit Italien wetteisern in der Zahl hervorragender Lehrer und Kämpfer.

hatten die Germanen unter Ariovift Gallien erobert, sie hatten nur verwüsten können. Die halbeultur Galliens konnte sie nicht beherrichen. Als sie es 500 Jahre später ben Römern entrissen, da fanden sie eine Cultur, welche Bewunderung sorberte, und sie beugten sich ihr.

Auch sie sicht woren unterdes disser emplänglicher geworben. Dem Bordringen ihrer überschäftigen Bedölterung nach Westen und Siden war lange zeit ein seiter Damm autgegenzieset zewelen. Das hatte sie genäthigt, auf dem engrenn Raume sertig zu werden, mund zugleich wurden sie mit tausen Bedürfnissen und Producten römischer Raumt und brouten Beichtums vertraut.

So ift bie Rieberlage bes Ariobift ber Entwidelung unferes Bolles nicht weniger forberlich geworben als fpater ber Sieg Armins.

Doch nicht fo ohne Beiteres marb biefe Rheingrenze anerkannt. In ichmeren Kampfen mußte Cafars Bert gesichert werben.

Quaddit freilich blieb es rubg, obwohl die Buggertrieg zwischen Safar um Bempijen wir des des preien Trimmerated eine bequeme Gelegenheit beten, den Berjuch Arivoisse zu erneuern. Im Jahre 30 ließ sich soguet ver mächtige Stamm der Ubier durch Agfripa, den gefon geleberen des Augstünd, auf des links Pheimiger verpflanzen und die beite Wom. In strem Houstert warb ein Altar errichter für der Vertegung es kassifers, und auch Deutsche waren Priestfer an biefem Tomischen Cultus. Im Jahre 20 n. Chr. wurde denn er diesen Setrasancolom biefer geführt auf Betreiben und im Nammen ber Agriepina, den der die Stabe von Leiten verlieben und der Verlieben und biefer Saksifers. Des Werte eines Aufriehren Gelonie murten sich vielen auf in der Leite verlieben und der Verlieben und der Verlieben und beschäll mit beschwerten Telez gesiebt. So wurde er zum Jauptnumen und lebt noch heute, nur durch den Weg-jall ter Enkung und der Mindelt zu "ERn" veröhert.

Sie hat Memoiren geschrieben, in benen sie die Schieslase liebes Jauses erzählte. Wenn sie und erhalten wären, so würben wir nicht nur von biefem dömonischen Weibe, sondern zugleich von der römischen Sesellschaft ein lebendigeres Bild erhalten, welche sich jest am Rheine niederslieb.

Nicht in reinen Formen, nicht aus unbestedten Sanden empfingen bie Barbaren bie hobere Cultur; aber auf taufend Wegen murben fie in ihren Baubertreis gezogen.

## 3meites Capitel,

## Der große Krieg von 16 vor Chr. bis 16 nach Chr.

Außer ben Ubiern bienten Rom auch die Batader und einige fleinere Stämme. Sein Ginflug reicher selbst ich den auf bas rechte Rhefmietz. De begam ein mehr ole breifpiglörhere Artie, in kenn Bertaaf die Rhefmer eine Zeit lang die fichere Poffinung begten, bas Land bis jur Elbe zu unterwerfen, ber sie aber zulest zwang, sich mit ber Rhefminie un benniben.

Der Kampf, ber fich nun entipann, gerfallt in zwei Berioben. In ber eften, 13 0. Chr. bis 9 n. Chr., gewannen bie Römer immer seltere Gewalt in ben Lanben zwischen Mbein und Elbe; in ber zweiten, 9 n. Chr. bis 16 n. Chr., gerftorte Arminius biese römische Derrichaft.

Drujne. 35

Ale Bafie für bie Eroberung befeftigte Dutie bie Ribeiflinie und ben bem Ufer nachfigelegenen Laubftrich zwischen Main und Lippe burch zahlreiche Castelle, bie burch Stragen mit einamber verbunden waren. Das jum Bau berfelben natigige Land taufte er ben Stämmen ab, in beren Gebeier fie lagen,

Co iconte er porfictig und flug bie Empfinblichfeit ber Barbaren und nutte ibre thorichte Sabgier, Die nicht über ben Tag binausfab. Ferner baute er einen Rangl, ber aus bem Rhein in bie Difel führte und bann burch ben flevus - einen Binnenfee, ber fpater burch Sturmfluten ju bem Bufen bes Bubberfee geworben ift - in bie Rorbfee. Diefer Beg blieb in Rome festem Befit, und wenn bie Beere fich mubfam ben Beg burch bie Balber babnten, bann fubr bie Rlotte in Die See, fteuerte bie Rufte entlang bis jur Ems, bog in ben Flug ein und fuhr ibn aufwarte mitten binein in bas Gebiet ber vier machtigen Stamme ber Friefen, Chauten, Bructerer und Angrivarier. Dort traf fie bas Beer, bas bie entfetlichften Bege burd Moor und Saibe binter fich batte, verftartte es burd bie Abtheilung, bie eingeschifft mar, und verfab es mit ben Borrathen und ben ichmereren Berathen, bie auf ben Canbmegen taum batten beforbert werben tonnen. 3m Jahre 5 n. Chr. ift bie Riotte fogar in Die Elbe eingefahren; Die Ginfahrt in Die Befer ift nicht perfucht. Auf eben biefem Canal unternabm Drufus im Jahre 12 feinen erften Belbgug. Er eroberte Bortum und andere friefifche Infeln, fubr in bie Ems ein und erreichte, baf fic bie Friefen ibm unterwarfen, Gie verpflichteten fich, einen magigen Tribut ju gablen und Bulfe gu leiften. Diefe murbe gleich bringenb gebraucht; benn bie romifchen Schiffe geriethen auf ben Canb, murben aber bon ben fachtunbigen Briefen gerettet. Drufus bat bann noch mit ben Chaufen und Bructerern gefampft - mit ben letteren auf ber Eme; boch murbe burch ben gangen Felbaug fein großerer Erfolg ergielt.

Im Jahre 11 jag Druftus figgreich bis jur Wefer. Er samb umr geringen Wöhrerstamb, vom ihre Staten könnter mit dem Ghaten kämpfren, die Truftus druch die Üsegambere mit dem Ghaten kämpfren, die Truftus druch die Underfolgiung eines Landfriche gemonnen hatte. Druftus drunte als myselfer plündern. Auf dem Ridmarisch wurde er aber vom den Sigmmeren und beren Breichunden umfletli und entfam nur durch einen glädlichen Berfolg der Ergionen. Dierebe hatten die Gemennen in Schwenzen in schwerzen fich der in der gemeine der fich gemeine Gastell Allis dauen fennte. Ge sig an der Püppe, da, wo ihr ein Heiner Kebenflüg juftrömt.

Belcher Rebenfluß bas aber ift, und mo bas Caftell alfo lag, ift eine von ben Streitfragen, die eben beshalb immer wieber aufgeworsen werben, weil fie nicht entschieben werben fonnen.

In ben Jahren 10 und 9 maricbirten bie Legionen gegen bie Chatten, bie bas Band gurudgegeben und ben Bund mit Rom geloft batten. Es geichab bas ebenfo menig aus Batriotismus, wie ber Bertrag bes vorigen Jahres Berrath genannt werben barf. Die Barbaren banbelten nach bem Untriebe bes Mugenblide und frete gang rudfichtelos. Auf welcher Geite ihnen Gieg und Beute minfte, ba fampiten fie. Der Bug pom Jahre 9 mar ber bebeutenbite pon allen. Drufus jog von Maing aus, ichlug bie Chatten in mehreren Treffen. griff bann bie Cheruster an, überichritt bie Wefer und brang bis gur Elbe. 3a, er versuchte auch bie Elbe ju überichreiten; aber es gelang ibm nicht, und auf bem Rudwege fturgte er mit bem Bferbe fo un: aludlich, baf er ben Schenfel brach und nach breifig Tagen vericbieb. Er ftarb in ben Armen bee Tiberius, ber auf bie Rachricht bon Bavia nach Main; eilte und bann unter Begleitung eines einzigen Mannes Die 40 Meilen pom Rhein entfernte Ungludeftatte guffucte Diefer Rug darafterifirt ben Dann, ber nun ben Dberbefehl übernabm. Er mar ber gefährlichfte Gegner unter allen, welche bie Bermanen bebrangt haben.

Bleich ten Gelbzug bes nächften Jahres 8 v. Chr. begann er mit einem grofartigen Erfolge.

Als er ben Mein überschrite, sichtlen ihm die Sigambere ribten, angefenensen Maimmer als Gefandber entgagen, um Frieden ur erforten. Tiberius nahm sie gesangen und vertspellte sie in verschieven gastlische Serden, wahrend bei den fin sein die sie eine die gegeben, wahrend vie in der ihr jührerlosse Bott feicht übermäligte und 40,000 berschieden auf des linke Bigeinuse verschieden und bat wechten hier zusigen den eine Nem serten mit verschieden Zapetreit, mit ber sie ihm bisher wiberschaften für hatten. Der Tehlt es Bottles, ber sich nicht verpflangen sieht ben Alten Darfen stadten. Der Tehlt es Bottles, ber sich nicht verpflangen sieht ben Alten Burden, bei der ihr der geschen den Annen Marfen, später wieber Gigambere gestweitig unter dem Annen Marfen, später wieder Eigenwere annet — aber sür den Kanen Marfen, totte und bei den Rachen Meren "beste und bei dem Rachen Meren berichtete Eigenwere annet — aber sie den konfen. Trümpferem derichtete Eigenwere and Reme Meine Meine und Elekt in unterworfen.

lleber bie solgenben gebn Jahre bis 3 n. Chr. fehlt es an Nachrichten; nur einzelne jum Theil schwere Rampfe werben gemelbet.

3m Gangen mußte fich aber bie romifche Berrichaft icon burch bie blofe Dauer bebeutent befestigen. Je langer bie Romer in ben Caftellen an Labn und Lippe faften, je baufiger bie Legionen ben Marich von bem Rhein gur Befer machten, befto beffer lernten fie bas Bant tennen und bie Schwierigfeiten überminben, bie ibnen bie Natur bee Landes und bie Beichaffenbeit ber Wege entgegenstellten, 3m Jahre 4 übernahm Tiberius ben Dberbefehl gum zweiten Dale, und er bat fo viel Rampfe zu befteben gebabt, bag jene triumphirente Depefche vom Jahre 8 v. Chr. bamit von felbft berichtigt wirt. Den Relegug bes 3abres 4 bebnte er bis in ben Dezember aus und nahm bann mitten in Deutschland an ben Quellen ber Lippe feine Winterquartiere. 3m 3abre 5 untermarfen fich ibm jablreiche bieber unbezwungene Bolfer, por allen bie verschiebenen Bolfericaften ber Chaufen und bie Pangobarben an ber unteren Gibe. In feitem Lager ermartete er bier bie Flotte, bie erfte, welche in bie Gibe eingefahren mar. Das Wagnis gelang, und Tiberius ftant mit all feiner Dacht und mit allem Apparat auf bem linten Elbufer. Das rechte bielt ber Beerbann ber Gemnonen und Bermunduren befest, bod regte fich auch bei ibnen bas Gefühl, baf Wiberftand nutlos fei. Es erhob fich unter ihnen ein alter Sauptling von machtiger Geftalt, ftieg in feinem vollem Rriegerstagte in einen Ginbaum und ruberte fich in bie Ditte bee Stromes. Dort machte er Salt und bat um Grlaubnis, an bas Ufer fommen ju burfen und ben Cafar ju feben. Seine Bitte marb gemabrt, unt er trieb feinen Rabn an bas Panb.

Sange betrachtete er ichweigend den Casar; dam sogte err. "Unservimgen Leute sind rasiend. Ench Auslier verebren sie als Götter, sog sange ibr in der Ferne seid, und feld ihr gegenmärtig, so wellen sie und nicht gehorden". Bell Chriucht berührte er die Hand beständ und die er sich datum zurückruberte, sielt er den Wisch nach immer auf die Pertschlektig erstetet, die in unsleuchte datte.

Aber rasend war ber Entickluß ber jüngeren Leute bech nicht. Eiberius wogte einen ernstiden Berjuch, die Else ju überschreiten. Er ging gruid, um im folgenden Jahre bas mächtige Reich bes Warbed zu unterwerfen. Berber war jeber Kannpf ölltich ber Elbe aussichtlese.

Marbob ift nachft Armin bie bebeutenbite Bestalt unter ben Germanen biefer Zeit. Er mar fruh nach Rom gefommen und hatte bie Bebeutung ber straffen Orbnung erfannt, welche bie Rrafte bes

Staates einem Willen bienstbar macht. Später lehrte er in bie Deimat jurud und betwog seine Stammgenossen und Breuchteile anderer Stämme, ihre Sihe am oberen Main zu verlassen und über bas Gebirge in bas rings umschlossenen Popmen zu ziehen.

Bahricheinlich mar bies lant icon feit etwa funfgig Jahren im Befit ber Martomannen; jest aber murbe es unter bem Ginbrud

ber romifden Siege jum Dauptfit gemacht.

Marbe warb ber Sührer ber Wanderung und ber König bes Bottes. Bald genom er unter ben Königen umd hauptlingen ber Germanent eine gang außergewähnliche Macht. Sein Dere zöhre John Mart aus Buß und 4000 Reiter und ben den freispiere Cromung gefalten, als sie sie honft ber germanische Deredam kannte. Manche Schaarten waren auch halb und halb nach remisjere Artemassinet und geschult. Dere Königstig mar eine befesigte Eadet, in netiger sich zweinische Kausstellung in der den bestelligte Cadet, in netiger sich zweinische Kausstellung in der eine bestellung eines Kriegern, und die Anschlander Stämme halte er in wiederholten Kriegern, und die Anschlander Stämmen halte er in wiederholten Kriegen, auf bereefolgte gezugungen, zeitweis spar Gepar Semnonen und Langebarben. Er zollt als eine ben Vöhnern ebendürtig Macht Bertrieben glieben hier Zusstuch, bertangte Wälter Jüsste Meden gingen seine Gesanden nach Rom und sührten bort eine sielge Broache.

So groß aber feine Macht mar, fo blieb fie boch in ben ber- gebrachten Formen.

Ms bas Bolf fich gegen ibn erhob, ba hatte Marbob nicht eine große, ibm allein ergebene Solbnerarme zu feinem Schute jentern nur sein Gefolge blieb ihm, bas aber viel zu flein war, ibn zu halten. Auch bie Bolfverfammlung wurde nach wie vor gehalten und bie Abelsversammlung. Die Gerichtsbarfeit blieb in ber hand ber gemäßlten Richter und wurde nicht von foniglichen Beamten verwaltet, bie fich ben Grafen ber Merowinger vergleichen ließen.

Im Jahre 6 molite Alberius bied Reich vernichten. Er hatte bagu außerordentliche Borbereitungen getroffen: jwolf Legionen, die mit den jugehörigen Bundesgenoffen etwa 140,000 Mann ausmachten, führte er gegen den fleind. Ben zwei Seiten erfolgte der Angriff. Liberius 30g den Carnuntum aus unterhalb Wien, der Warch gegeniber — fein Legal Centius Salurninus dem Rhein her. Bei Tiberius befand sich auch Bellejus Paterculus, der die Kämpfe feider mur au fechteichen Jude

Noch finf Tagemäriche war man von bem Krith, bie Spannug katte den Söchfen Grad erreich; ba sam die Nachrich eine bem Auffanne ber Akter in Pamonien um Tasinatien. Jalien um Griedensand schweisen in ber größen Gefahr; benn die Aufständischen waren gasisch umd hatten theitweier emische Buffen. Augulus lagte im Senat, in zehn Tagen könne der Feind der Buffen. Augulus lagte im Senat, in zehn Tagen könne der Feind der Mussen. Da eilte übereine, mit Warreb Frieden zu schlieben von beimögte in verijärigem Rampfe die Aufständischen an ber Donau und ber Kilfte der Bereres. In Deutschand geden untereig B. Luintitius Barne, den wunter ihm begann die weite Periode des germanischen Krieges, der Arreikeitsdampf bes Armin.

Die Monter haben ben Larub schwer angeflagt, und es ware ein nublose Unternehmen, ibn retten zu wolken. Wir haben feinen Zeugen baffür, bag er besset war als sein Ruf; aber an bem Aufstande selfst wor er nicht in bem Mobs schule, wie bei Monter lagten. Die brauchten einen Sünbenbod, um die Schande ber Riederlage von sich abzumälzen, und Barus war bazu bie geeignete Person.

Bor Barus Thorbeit, beißt es, war Alles auf bem beften Wege. Die Romer batten einzelne untereinander verbundene Buntte befett;

Barus foll bie Germanen gereig boben burch bie ungefinim Art, wie er Germanien zu remanisten sichen gene beijeinigen Siamme blieben rußig, bie ben Drud, bas frembe Wesen am stürstien spüren musten, wie die Bauarer, die Ubier, die Freisen um Gigentber. Wemn sich ein gibere fand, do genigde schon in gertunge Anlage Germanen unter die Wossen zu beringen. Auch die vorsichtigste Bebandtung fonnte bas nicht indiver

Meiter hat man bem Barus vorgeworfen, baß et ber Angeige be Segeftied einem Glauften ficentre: aber er fannte belieftie beftigen Streitigfeiten zwischen ben hauptlingen ber Cheruster und fürcheite, von bem Segeft als Bertheug einer Privatrache gebrauch; zu werten.

Durfte er einen Mann wie Urmin, ber Hom viele Jahre gebeine hate um noch wickigte Leinfte, us feilem berufen schien, so beine hate um hoch wicken Geinefte, us feilem berufen schien, so schien, so auch eine Antigen erzegnapener Zeiten schien nur gennach von schien, wie viel Schuld troh alle dem, was sich gegen jene Beschaubigungen sagen lätzt, an dem General dassen bleibt? Duben vie voch nicht einmal einen einzigen Belest von ihm, gestweit geben vier voch sich einem kontieren der der der der der der der der beite bei Brugber Umfahre, unter benne er erlassen wort. Auch sie der gegenen nebensäglich, wo os fisch um einen so ungeseueren Umschwung der Tings batheit. Denn biefer Kaums faut unser dann von der Frencherstfost beferte um über eine gang Zufunft entsfieden.

Aber er ift nicht ausgesochten burch einen Bund aller Germanen gur Rettung bes Baterlantes und ebensowenig burch einen Bund aller Gutgesinnten und Ehrenhaften in allen Stämmen, Man muß sich hüten, die Berstellungen von dem politischer teben und die Gorberungen der politischen Sie der der Gorberungen die bei barbarischen Justände jener Toge hineingutragen. Es ist nicht polisiend, von einer römischen Fartet zu reben in dem Ginne, als hätet eine Partie durch den Michalus an die Momer eine rolderet und güdlichere Entwicklung ihres Golles gehofft, und von den Partieten, als bätten ist den Unteranna cerundischen Westens duswerden erfubet.

Gefühle gar mannigfaltiger Art führten bem Armin bie Schaaren gu: aber an bas Spidfal ber Nation haben bie Wenigsten gebacht. Richt ber Patriotismus, nur bie Araft fann uns freuen, bie unfer Bolf bier bewiefen.

Armin selht aber vachte an sein Belt; sein Bisch mer freier, er vor seinen Gemessen werd es in Jahrundert vorzus. Die Reden, die ihm Tacitus in den Mund segt, sind ja freislich Aeden ese Tacitus. Se dachte er sich den Armin. Und Tacitus nar mehr Metere als Geschichtschreiber. Die eigene Gestlichtenet und die prächtig istenente Sprache gaben die Jarden der zu seinen glängenen Kildern; der wo ihn nicht besondere keinerfassen flicker, da verstände er wie ihn nicht besondere Kildern; Ebatfaden genau zu ersossen, die Krundzüge des Kildes sorziglitig zu zeichnen.

Man muß das tehensisse Element in Tacitus Taritellung ftart betonen; aber wenn man es auch tjut, so bleibt uns dies doch geniß: Die Nachrichten, die er erhielt, gaden ihm die Ueberzugung, daß hier ein überlegener Geist die Barbaren einte und vernete, ein Geist, in melchem die Begriffe Bolt und Batertand bereits vollere und vollenderter Gestalt gedonnen batten als in den Uebrigen.

Tacitus hat in ten historien einen dhuschen Steff behantelt, ten Anmyt bes Justies Ginife; aver tie Kregichung bestätigt nur, mus wir eben santen. So sehr er bie Tüchtigteit bes Civilis preist, mit sie daut er ihn ben Nich "Treisbeit" ertheben läst —, est mar boch ein anterer Zon, ber bem Perer bes Burus ben Toebsssssferden einjagte und bie Rache beschwor jum Rampf gegen ben Rauber Ger-

Armin ftammte aus bem toniglichen Saufe ber Cheruster, Die eines ber Sauptvolfer im mittleren Deutschland bilbeten. Gie mobnten norblich vom Barg, ber fie icon ju Cafare Beiten bon ben Chatten icieb. Die Wefer flog burch ibr Gebiet. Das Sauptland fag jeboch öftlich berfelben; bie Cheruster batten bamals feinen Ronig und auch feinen anberen Beamten, feinen princeps civitatis, an ber Spige bes Stammes. Die Richter fprachen Recht in ben Bauen; ganbesintereffen murben von ber Berfammlung ber Großen und julest von ber lanbesgemeinte ober Beerversammlung enticbieben. Benigftens follte es fo fein. Aber bie Landegemeinbe bes gangen Bolfes icheint in biefer Beit, wenn überbaupt, fo boch nur unregelmäßig und felten aufammengetreten ju fein. Babrend biefes langen Rampfes wird fie niemals ermabnt. Gingelne von ben Richter Bauptlingen ragten über bie anberen berbor und einigten fo fleinere ober größere Gruppen von Bauen ju Theilitaaten im Bolfe, aber feiner von ibnen fonnte allen Cherustern gebieten, feiner batte eine rechtlich anerfannte bobere Bewalt, und alle ftrebten nach bem gleichen Biele, nach bem leitenben Ginfluß im gangen Beber mar bes Unberen Rival, und bie Febben batten fein Enbe.

Der Staatsverband ber Bellericaft ichien fich in ben ftaatlofen Stammesverbant aufgulofen.

Bier folder Sauptlinge fint une befannt; wie viele es fonft noch gab, miffen mir nicht.

In ben Rämpien beifer Tage trieben sie Politit auf eigem Junt. Se macht erst Eggelt, bann siem Bruncer Sogimer für fich Frieben mit Rem; Armins Oheim Inguiemer scheint gegen Barus überhaupt nicht mitgekimpit zu haben. Auch an ben Rämpien gegen Bermanicus bebeiligte er sich erft im Jahre 15, und im Kriege ber Sermaler gegen Warbeb trat er auf Warbebs Seite gegen seine Zummgenossien. Seine Wacht war sie betwennt, daß bieser Uebertritt bie Cheruster wesentlich schwächte und als Gegengemicht angesennen war zu ver Zwänschung, die Warbed durch ben Abfall ber Semnenen umd Lungsbarben erfeh.

Achnlich war die Macht bes Segest und bes Segimer, seines Bruvers, hielt es voch Germanicus der Mube werth, jedemal eine bedutente herresbieliung abzusenten, als sie sich mit ihrem Anhange ergeben wollten.

Armin. 43

Der Bierte jener hauptlinge mar Armins Bater Segimer 1). Gein Anhang bilbete ben Kern von Armins Beere.

Der Gemolisaufe eines solchen Sauptlings bestamb junacht aus ben Mannern seines Geschstechtes ober seiner Freundschaft umb aus seinem Gesolge. Dazu kannen unter Umssaben der Hertbam seines Gaues umb Haufen von Mannern, die sich sitz biesen Kampf freiwülfig bem bekannten Jührer anschlichen.

Unter ben abligen Familien ber Cheruster war bie bes Armin bie hervorragembfte. Sie hieß bie tenigliche, und wenn fich bie Cheruster einen König mabiten, jo hatte biese Familie ben ersten Anfpruch barauf.

Schon fruh mar Armin in ben romifchen Dienst getreten und hatte bas tomifche Burgerrecht und die tomifche Ritterwurde erworben. Im Jahre 9 \*\*) war er Beseschaber einer Schaar germanischer Julistruppen im Peere bes Barus.

Was ihn abhielt, gleich so manchem Anderen in biefem Dienste aufgugeben — waren so uffällige Erfahrungen, persönliche Wufthe, war es ein besonderst eiese Gefühl für den Segen, der in der treuen Benachtung baterfändischer Art liegt, oder ein besonders sieharte Wick für die Schadden der römischen Gesellschaft? Es läßt sich das nich unterscheiden und abwägen.

Glücliche Umfante werben ber glüclichen Anlage zu hüsse getommen sein, vos jugenbliche Der, vor tem fremten Glange, zu bewahrte wir beimen Gergeis des Höhere Ziel zu stechen, be herrichaft ber Römer in Germanien zu berechen. Und mit seiner Aufgabe muche bann ber Mann; alles, was groß in ihm war, entfaltete sich und steigerte sie. Er begann seine Herbenausbahn gleich mit einem gewaltigen Giege, bem größten, ben er überbaupt ersochen hat. Aber seine Mittel waren noch gering. Die meisse Wieben ham hie sielen sich zurück. So waren die Friesen und Chauten im Norben, die Sueben und Warfomannen im Silben und Often an bem Kampse gegen Baruk nicht berbeifig. Rweissehrigt ise d von ben Chauten, und bei ben

<sup>1)</sup> Jacob Grimm fot bermuthet, boß Armink Bater Segimer berlebe, eine Segoled Bruber Segimer. Allein boß in gewiß nicht ber hall, sonft hatte bie Miner par laut bamit gerecht, als fic Segistes Bruber Segimer ergab. Nicht als Bruber bes Segeles, sondern als Bater bes Armin fatten fie fin bezichnet.

<sup>1) 3</sup>ch habe mich nicht aberzeugen tonnen, bag bie Schlacht in bas 3ahr 10 gu legen fei.

Ungrivariern fceinen fich bie Parteien geftritten zu haben. Ihren fpateren Konig Bojocalus ließ Urmin feffeln.

Bructere, Marfen und Cheruster seillen bie Wassen, des ist es nicht wahrscheid, daß sie von vernsperein in ihren Landesgemeinden den Krieg beschächsen. Eine Mingal der hervortogenden Männer, desenwerde der Verläuser, von das der Kannylbegann, das ist den angehenen Erigsbuss, erre glüdliche Erfolg und die merhort reiche Beute bei dem nächstwohnenn Stämmen auch die Wassen mit fort. Einer Wissung bewirte es zu nicht erfagne. Sie der es deim Kussender des fleicht, der auch dier. Nicht einnach die Geruster weren anlangs einig. Der mächtige Huntlund bei Cheruster weren anlangs einig. Der mächtige Huntlund hindern. Annin war sie mehrer der eine Megner, und er mußte dessen Alfrand zu hindern. Annin war sien Gegene, und er mußte dessen Annarich des Annin date er der einem Galmachte den Larus aufgeforeter, alle germanischen Huntlung, die im Lager sein des germanischen Huntlung, die im Lager sein, sie sie sienem Galmachte den Larus aufgeforeter, alle germanischen Huntlung, die im Lager sein, sie siehe sienen Galmachte den Larus aufgeforeter, alle germanischen Huntlung, die im Lager sein, sie siehe Gespachuselen.

Ihrer Fuhrer beraubt, murbe bie Daffe bes Bolfes feinen Abfall magen.

Als Barus sich der nicht bereden ließ umd der Ampl begann, de war auch Segeltet den der triegerischen Bewegung mit sort-gerissen und hied mit ein auf die Wemer, deren Freund zu sein er eben se citigs versichert datte. Es hat ihm das nicht viel tledertwömung gesestet umd auchtgilich keine Reue erunfgloch. Er freute sich der Beute fig gut wie die Kuberen, und telnem einigen der ungstätischen Pelangenen, die auf seinen Amstell geselmen voren, hat er die eine siet die geschentt und zur Heiner Amstell geselmen voren, hat er die eine feit der der der der der ficht der in seiner Bebe mit Armin die Jusse des ein seinen Bebe mit Armin die Huffe bestematikas erkaufen muße.

Sechs Sahre hindurch hatte er die Befangenen als feine Sclaven gehalten; fech Sabre lang hatte er feine Salle mit ben Schilden und Delmen und all ben anderen Spolien geschmudt, die seine Leute erbeutet batten.

Der Auffinnt begann mit der Erhöbung einiger Sämme an ber Weifer. Barus brach aus seinem bereits im Innern Germaniens gelegenen Loger auf, sie zu zichtigen, umb ließ den Armin zu den Kussikanischen abgeben, als beiser vergab, die Sammegenessen ist zur hilfe betressischern zu wollen. Im Teutoburger Walter sof er sich von dem Germanen angegrissen, umd Arminius, der ihm halls beingen

follte, fiel ibm in ben Ruden. Der Balb gestattete nicht, Die Schlachtreibe ju ordnen; unendlicher Regen ericopfte bie Golbaten, erichmerte ben Marich. Bon allen Geiten flogen bie Langen, Die Steine, bie Reulen in Die romifchen Reiben, ihre befferen Baffen tamen nicht gur Geltung. Dit Dlube erreichte man am Abend einen Blas, an bem ein Lager aufgefchlagen werben tonnte. Fur bie Racht gemabrte bas Lager Cous; aber auf ben Boben ringeum und auf ben Begen ftanben bie Bermanen, und fowie bie Romer aus bem Lager aufbrachen, erneuerte fich ber Ungriff. Bie am erften Tage goft ber Regen berab, immer tiefer murbe ber Boben aufgeweicht, immer verzweifelter bie Stimmung bes Beeres. 3mar gelang es auch am Abend biefes Tages noch, ein Lager aufzuschlagen, ftart genug, bie Germanen com Angriff jurudjubalten - aber es verrieth boch fcon bie tiefe Roth bes Beeres. Um folgenten Tage mar ber lette Act ber großen Tragodie: Die Reiben murben gerriffen, und mas nicht fiel, murbe gefangen. Barus felbft fturite fich in fein Schmert, Rur Wenigen gelang bie Flucht. Das gange Beer, bas aus brei Legionen beftand und mit ben ublichen Bulfetruppen 30-40,000 Dann gegablt haben wirb, mar vernichtet.

Und ber meralisse Einkrud ber Schlacht war noch größer. Es war benicht, abs ber Kampf gegen Rom nicht Seffinmasselt, baß bie Reule bes Germanen und seine robe Lange auch die glangend gerüsterte Legionen überwinden fonne. Ein ungeheuere Siegestaumel bemächtigte fich der Germanden in der Wertener.

Man bat mit unermidlichem Effer ben Ort ber Schachen nicher zu beführum egluch, aet bis Andrichten ber Duellen sind zu unbestimmt. Sicher ist nur, bag bie Namen "Keldren" und bas "Nömerleb" im Lande Espe teine Erimerungen bemögen, sonern ernstellt sind aus Zusammersseungen mit de Drom, einer niebert beutschen Begeichung filt Berg h. All zweiselles kann man wohl noch bas amschmen, baß bas Schachesteln faber an ber Weste lag als am Rhein. Sonste würde Geschoffen ber in ber Scher in den Begein ben Beschen Begein ben Beschen bestehe Beschen bei ben absert ab den ben absert in den Die Beschen besche besche

Nach bem Kampfe fielen bie galfreichen römischen Coftelle auf bem rechten Meinufer in die Hände der Germanen, selbst die Saufburg und das selte Aliso. Dier zwang der Hunger die Belabung, einen Aussall zu versuchen, durch den sie auch glüdlich an den Rhein entham.

Diefe Burde befteibete im Jahr 14 Germanicus, ber Sofin bes Drufus. Er ift ber Liebling bes Tacitus und war auch eine ritterfiche Personichfeit und ein tücktiger Gelbat, aber den fewierigen Berbaltniffen nicht gewachfen. Bei ber Rachricht vom Tode bes Auguftus brach unter ben wie Legionen vom Untergemmaine eine Umpbrung aus. Ge waren Klagen und Wünsche febr verschiebener Art, welche ben Auffind veranligken, mehr of allede ambere aber ber Wibertpruch, ber in ber gangen Getlung ber Legionen fag.

<sup>5)</sup> Diefer Nachweis ift bas Lerbient von Efr. Cloftermeier: Bo hermann ben Barus sauft, Dempo 1822. Seine Annahme, baß bas erste Loger bei herford, bas juedte im Tentoburger Walte und bas Schlachtsch bes britten Tages in ber Senne ju suchen sei, rubt, wie alle anderen Annahmen, auf Bermuthungen.

Thatsachlich maren bie Legionen bie herren bes Reiches; fie mußten, bag nur ber Bewalt habe, bem fie gehorchen wollten: und babei mußten fie bei largem Solbe unendlich schweren Dienst thun.

Germanicus benötligte bie Empörung unt führte bie Truppen bann ssofert zu einem Audugus siebe ein Rheis in des Gebiet der Aufte. Dert überraschte er die Marfer, welche das Heit der Gebiet der Auften Lanfana gefreite haten und runden und sofigale in ihren Hitten lagen. Germanicus batte sein heer in vier Haufen getheitt und verwöllete einem Kambirtis von gehn Weisen Lange. Widerstamb fand er erst auf dem Richtoge. Die Brucktere und hier Nachkann hatten ihm die Bälle verlegt und gaben sie nur nach schwerem Kample frei. Die schgenen Auftenbage vertiefen im gan, ähnlichen, aufreiehenem Wechtel

3m Jahre 15 unternahm Germanicus zuerst zwei fleine Züge. Auf bem ersten verwüstete er bas Chattensand, und auf bem zweiten nahm er ben Cherusterfürsten Segest auf.

Nach ber Schacht im Teutsburger Balbe hatten fich bie fieben unter ben hauptlingen ber Cheruster erneuert; um Armin batte feineburgs immer bie größeren Wassen und zeiner Seite. Einmal warb er sogart von Segest gesangen und zestesstellt in Biefte wieder bad Lebergswicht umb schup ben Seget in Bester wieder bad Lebergswicht umb schup beit bei fich in seinem Dausse, bas burch Wasser mit bette beite bei der den ber berbeitigte fich in seinem Dausse, bas burch Wasser um Balberthau geschäht war ober burch eine ber Deibentschangen, aus großen unbehaunenn Seinen, wie sie noch seute bie Berguluppen from. Im manchen Gegenben 3. Bit ner Kausse werem sie un arechten Verteibelaumsehossen werten und ber kausse werem sie und verkaufte werem sie unter der bereitigt.

Es ift nicht möglich, zu untersuchen, ob ber Hogis to Segeste gegen Mennis erft erwachte, als beiefer sich zum Gibbern in bem Breiheitskampf aufwarf, ober ob ein alter Gegenfah der Familien befandt, der wir wilfen, daß perfönlicher Streit den politischen Gegenfah verschörfte. Aumin liebte Segiste Tochter Thossetlen, und Segist hatte sie einem andern versobt. Thussendeds ließ sich entsilber und war Auminis Beich. Dies siechnis im Jahre 14 geschen zu sein. Segest hatte bann aber die Tochter wieder in seine Gewalt gebracht, und als er beshalb von Armin in seinem Dause bedrängt wart, da rief er bes Germaniqus Pulse an. Er wollte lieber die heimat verlassen, als bem Rivalen wieder in die Konne fallen.

Gein Gobn batte an bem Rampfe gegen Rom leibenicaftlichen Antheil genommen. Er mar Briefter gemejen am Altar bes Auguftus in Coln; aber ale ber Mufftanb begann, ba gerrif er feine Briefterbinbe und eilte in bie Beimat, bie Schlacht mitgufchlagen. Much beiculbigte ibn bas Berücht, mit ber Leiche bes Barus ein unwurdiges Spiel getrieben ju haben. Best mußte er bie Boten bes Batere ju Germanicus begleiten und für feinen Abfall um Bergeibung bitten. Germanicus nahm ibn freundlich auf, fcbidte ibn unter Bebedung nach Gallien und eilte mit einem Geerbaufen in bas Cherusterland. Die Belagerer gerftreuten fich fofort, und Gegeft folgte mit feinem gangen Unhange und ben Beibern und Rinbern bem Germanicus auf bas romifche Bebiet. Dabei war auch Thuenelba. Gie fam nur gezwungen, fie mar Armine Weib und wollte auch iest nichts anderes fein. Gie mar ichmanger und gebar in ber Befangenfcaft einen Gobn, ben Strabo Thumelicue nennt. 3mei Jahre alt mußte er mit feiner Mutter ben Triumphaug bes Germanicus fcmuden inmitten einer langen Reibe bon Befangenen und wilben Thieren. Freilich batte Germanicus ben Bermanbten bee Segeft Bergeibung verfprochen; aber es mochte ibm genugent icheinen, wenn fie nicht nach bem Triumph, wie ublich, bem Beufer übergeben murben, Unmöglich fonnte er ben Triumphaug ber erften Rierben berauben, ber Bemablin und bes Cobnes bes gefürchteten Armin.

Die fab Diefer Sohn Armins Die Seimat; er ftarb im Romerlande in jungen Jahren eines elenben Tobes. —

Nach biefen Raubigen tastete Germanicus ben eigentlichen Betbug, und auch Armin bet seinen gangen Ginstst auf, bie Secrusterberung, wir der Beringen, sein Weist und eine rehesste Streit zu rächen. Großen Eintruck machte es, baß sim jest sein mächtiger Obeim Inguiomer beitrat, der sich bahen sengebatten hatte umb bei ben Römern seit langen Jahren in bobem Anschalten hatte umb bei ben Römern seit langen Jahren in bobem Anschalten saute umb bei ben Auswickel unter ben Belgich Arminis, nicht als Geprusster folgte er bem den Zimmer gemöblten Bergog; er fam als eine stellsständige Wacht umb benachte neben Armin eine sselfständige Webeutung. Das here ter Sberusster und vor Eredünketen hatte jetz und ihr eine Sauten den ber Solie Westlem einen Minchen als bes deumb verziehen. bann nannte man freilich ben Armin; aber bas mar nur Folge feiner Berfonlichfeit und feines Rubmes, nicht feiner Stellung.

Bis jur Ems jag bas her jufammen, bann theilte se fich, ein Solfte follte unter Caeria ben Cambea, gadmen; bie anteren vier Legienen schiffte Germanieus auf ber Ems ein. Sie geschab bie ein gut Theil unterstalf Meppen, wo bie Ems schiffer wird. Geseinas Bry führte burch best Moorgestier ustlich ber Ems, bei Mant sich seiten de Moorgestier ustlich ber Ems, bei Mant sich seiten sich State fich seiten bewaltet waren, wie beute tabl find.

Dies Moor ist sehr ausgebehnt; allein bas Bourtanger Moor mit bem Twist bedt 25 Quadratmeilen in ununterbrochener Flace.

Awischen ben Mooren ziehen sich bald breitere bald schmäsere Streisen ber seiten Geeft, eines thenigen Santbobens, bald nur wenige Kuß höher als bas Moor, balt 40 und 50', ja bis zu 200' ansteigenb.

Es giebt wohl meite Flächen im Moore, auf benne ber Boben icht eben ift, so daß man wie auf freiem Meere ben horizont burch eine reine Kreislinie geschissen jehr, aber das ist nicht ibberall, und wo Bertl und Woer zusammenlommen, ba entsteht bisweilen ein recht lebbater Wechtel vom Bad und Bigel – Dazu femmt nob Bert Bechfel von Baffer und bant. Bahtreich sind fleinere und größere "Wecer", namentlich bie fleinen Seen immitten eer jogenannten Dochmoore. Auch ber Wohn des Woores fil nicht gleichartig. Balt ist ein ur ein Pflanzenfilt, ber einen See ober einen Theil tredict bekelben gaute nicht ber der ber ber ber der bei eine Teil tredict bekelben gauten auf gelichte gestellt besteht werden bei ber der bei ber bei ber bet bei ber der bei ber bei ber bei ber die gleichte Bautona. Auch erfeiden gaute gefabet.

überteckt um bei jedem Teitte elaftisch nachgiebt. Er trägt dam ywar Bäume und Huller, istoneilen wird jedoch ein Stüd dom Winde lochgerissen umb mit allem, wost daraus steht, an das andere Uler gesübert. Bald ki es eine braume oder chwarze Schlammmasse, aus der sich schwerze der eine braume oder chwarze Schlammmasse, aus der sich schwerze der sich eine braume der chwarze Schlammmasse, aus Pflanzenhorite oder "Bulte" seiteren Tritt gemähren. Bald ist das Land mit Jaide überzgen, mit Wachholseirsträuchen, mit Gruppen von Birten und Nachefols seichen.

Stredenweife ift beshalb bas Moor gangbar, aber von Strede ju Strede unterbricht ben Weg ein Sumpf, ber je nach ber Jahreszeit

gang ober theilweise unwegfam ift.

So bilben bie Geelftreifen, welche bie Woorstäden termen, bie militärlich bederricherten Erzeben, um bie Siffe auf benfelten biter bie Stellen, wo eine sumpfige Niederung bie trodene Geeft unterbricht. Gaecina hatte auf seinem Bege bejonerts einen bielet Gümpfe zu fürchen. Er won zieden mied zum Jenfirderu. Er won zieden mied zum Jenfirderu. Im bie macht b. 6 ftr. also von 17 Jahren, hatte Domitius Abenobarbus einen Dolhamm binurd gestibet, den man die bie "langen Puffder" annte und fürchtete. Diese Stelle bilbete ben entscheibenden Baß, zumal es in ber zweiten Julite von September wur, und bie naffe Jahrengtin Begonnen hatte mit ihren bichten Velediu und zagelangen Regengissen. Es dam beshalb darunf an, den Damm zu erreichen, ehe Armin ibn verschen.

Das heer gelangte gludlich bin - aber ber Damm mar verfallen und bie benachbarten Soben von Armins Schaaren befett.

Caccina twar ein erfahrener Solbat — es mar bies sein vierzigiere selbugs. So gab er rubig Befehl, am Ranbe bes Sumpfes bas Lager aufzuschlagen, und ließ bann einen Theil ber Truppen an ber Besserung bes Dammes arbeiten, währent bie anderen ben Feind aberebrten.

Aber bie Arbeit im Moore war schwer. Weber rechts noch links vom Damme fester Boben, auf Brettern und Reisigbundeln mußten bie Leute steben.

Die Germanen fanden leichter bie festen Puntte. Ihr angen Aungen beinen ihre alle Springstangen, und so fprangen sie von Bult zu Bult an ben Aug beran, mabren auf bem seften kande bichte Schauen bie Bachen bedrangten. Das währte ben gangen Tag, ert bie Nachr beenbete ben Kampf, aber Ruce brache sie ben Momern nicht.

Bon ben umgebenben Johen, meist wohl aus ben fleinen Seen ber hochmore, seitete ber geind Wasser als die Riederung, welche ben Sumpf bilbete, umb machte ihn nech umpassifraeren. Was burch die Archeit an bem Danme ben Tag vorser gebesser worden war, bas ains so wieber verleren.

Die Germanen lagen auf ben Boben um helle fteur, feierne Gegedmößt, um freuten fich glom best Gemegleb, bast der Tag beingen sollte. Buf und wich schafte ihr Geschreit berad zu ben Römern, bie bei mattem Feuer bie Nacht halbnachen bindbrachten. Eie berichen um Gradernachte in bie Nacht sinaus auf jeben fallenben gweig, sie liefen von gelt zu gelt, aber sie sanden einem Aroft. Einer steigerte bie Knaft bes Ambren.

Seisst Caccina tonnte nicht rußig schafen. Die Erimerung an Araris Schiftel ließ sich nicht damen umd geligntete sich im Taumm zu einem surchtsoren Gespenst. Barus erschien ihm, über und über ebeceft mit Blut und Schamm, und rief ihm zu. Da er nicht solgte, geschen ist der bei der der der der der der der der die greifen. Gaecina sieß es zurück und befreite sich so gewaltsom von ver könntlissenden Erscheinung.

Schwer fag bie Stimmung auf bem herer, ale es bei Tagesanbruch bas schienber Lager verließ und ben gefährlichen Marich begann. Eine Legion sollte ben Zug eröfften, eine bem Ruden beden, je eine bie Angriffe ber wilben Schaarts von ben bezleitenben Doben abweben. In ber Mitte, also womdich auf bem Lamme, sollten bie Kranten. und bie Radwogn ichen.

Aber bie Legionen, welche gu beiten Seiten bes Tammes auf em trügerischen Boben stehen sollten, eiten so rasch als möglich vormarts auf ein trocknes geb jenieit bes Zumpfes. Die Wagen sissen inde noch mitten in bem Worasse, einer hemmte ben anderen. Das Semmande vort nicht mehr gedört.

Da erhoß Kiminius ben Schachturf; "Sebet, sie find in unser dam gegeben wie einfunde Saure" und trade durch die Mitte bes Juges. Gaerina wehrte sich mit ber geringen Beredungsmannscheft, bei sim mod gestlieben wur, ausst kapfriste; ober et wäre verhere genefen, wenn sich nicht die Deutschen zu für gestlichen des langen Gehäduges gerstreut batten. Schon war bem geschern das Pleto unter bem Sebe erspechen, und er lämpte mit einigen Getreuen um seine Freiheit, schon waren auch bie Wieler ber Legionen in bringantiere Gehart: de allte ise erste Legione herbei, die den Jug anführte, und machte ben Bebrängten Luft. So tamen bie Legionen gludlich über ben Sumpf auf bas festere Land — aber ein großer Theil bes Gepades war verloren.

Doppeli missom war nun bie Atseit bes Togerbause. Der Gessamm, ber Kliebe um Körper bedecht, eligiert bie unköhassliche Stimmung, und bas Missebagen raubte die Spanntrast, die ihnen noch gestieben war. Die Sonnen des Schredens, die man eben binter isch datet, pielten in der Erimmung noch jort, sie sollten isch das Schrift die Sarms zu weiserbeiten. Jug um Jug schien isch bas Schifdl des Sarms zu weiserbeiten.

"Am ersten Tage bestand er einen unglücklichen Kamps — ganz wie wir —; den zweiten entrann er nur eben noch dem Berberben ganz wie wir —; der britte brachte des enssessie enssessie Gr wird es auch hier bringen. Aur einen Tag haben wir noch zu leben."

Diefe troftlofe Prophezeiung tonte von allen Lippen, fprach aus ben verzweiselten Gesichtern.

Aungdit freilich ichaffte bas Commanto Orenung und befreiente Thatigfeit. Caecina ließ bas Lager regelrecht befestigen und orbnete alles Nothwendige mit Rube - aber wie die vorige Nacht, fo marb auch biefe bon ben Deiften halb burchwacht. In jebem Mugenblide erwarteten bie gitternben Bemittber ben Sturm auf bas Lager. Da rif fich ein Bfert los und rannte einige Leute über ben Saufen. Sie begannen ju ichreien, Die nachiten erichrafen und ichrien mit, und im Ru pflangte fich ber Sulferuf von Dund ju Munbe burch bas gange Lager. Die Spannung lofte fich in bem Schrei, und bie gange Maffe, bie nicht unmittelbar Augenzeuge gemefen mar, fturgte unter bem Ruf: "Die Bermanen fint im Lager", in ordnungelofem Gebrange bem binteren Thore gu. Die Officiere trieben fie gurud und fuchten fie ju überzeugen, bag es blinder garm fei. Bor allen Caecing felbit. Er befahl, er bat, er beidwor fie. Bergebene, er ward nicht mehr gebort, fie fturmten an ibm borbei, bie Angft machte fie taub. Da marf fich ber alte Relbberr in bem Thore auf ben Boten und fperrte ben Weg mit feinem Leibe.

Die Leute stutten einen Augenblid und hörten, was man ihnen son Dann gingen sie beschäuft gurud, um Gaecina berief bas herr in bie Mitte bes Gagers, wo vor bem Belte bes Geleberrn ber große Sammelplat war mit ber Rednerbuhne und ben Attaren.

Er fprach von ber Noth, er verbedte fie nicht. Aber er zeigte auch bie Rettung: im Lager wolle er marten, bis bie Feinbe ben

Surm verfucten, und sie dann im fraftigen Ausfall vernichten. Ber fliche, sei sicher verloren. Betung und Ruhm liege in ibrer eigenen Jame. Bei ven Germanen wurde edenfalls Auf gehalten, umd sie schwantlen lange. Arminius wollte warten, die die Könner das Tager verfassen und in the sogienen Sümpfe gerachen notten; Ingagioner sectore ben Seuten in Agazioner sectore ben Seuten auf das Lager. Witt einem Schlage wurde so der Siegewonten. Die Wosse jauchze ibm zu, Armin mußte sich sügen, und mit Tagesonberuch Segamen sie dem Erur und mit Tagesonberuch Gennen fie dem Erur den in die Tagesonberuch Gennen fie dem Erur

Er ward obgeschlagen, umd nun bruchen bie Reimer vor umd rieben die aufgeschlen Germanen den gangen Zag siegesfreh vor sich her. Erst am Bbend entete das Merten, und am seigenben Zage seigte Carcina ungehinrert seinen Warss for. Aus Mühjal war vergessen, seine etrug gieber eine Wangel der Berpflegung umd die Strappagen der bösen Wege, die ihm in der Angst der verbergehenden Zage ganz umerträglich gewesen waren, umd gern das sieder der matteren. Das gannt here wor der der Gieg wie neugederen Gromatteren. Das gannt here wor der der Gieg wie neugederen

3m Stanblager von Nanten war unterbes bie Runte verbreitet, bas heer fei verloren, und bie Germanen fturmten an ben Rhein, um auch Gallien anzugreifen.

Die als Befatung jurudgebliebenen Mannichaften wollten bie Brude abbrechen; nur mit Mube hinderte fie bie ungewöhnliche Energie ber Gemablin bes Germanicus, ber ftolgen Agrippina.

Allein bie Angst war allgemein, und als Erretter begrüßte Agrippina Caecina's selbst taum gerettetes Heer.

Agrippina achtete nicht ber Sitte, welche ben Frauen bie Theilnahme am öffeutlichen Leben wehrte; fie ftant felbft an ber Brude, empfing personlich bie beimtehrenben Schaaren und überhäufte fie mit Bantedworten.

Germanicus war noch nicht zurud, und auch um ihn trug man schwere Sorge.

Um bie Schiffe zu erleichtern, hatte er zwei Legienn gelande und mu Breach marschiern leifen. Anfangs sing auch alles vortreffild. Do erhob sind plüssich ein Wertweislumm, wie er in biefer Andreseich an der Nortsfecilite öleres zu hausen pliegt, um leitegerte die Fluth zu entlegicher Jöde. Der breite Errand, auf bem tod heer mit der und wechem Woole marschiere, warb überflutget, die Begen brangen bie in die Aunen, um brood som ihnen erreicht vurte, war verloren. Wagen und Wenschen wurden bercheinnere ge-fleseuter, die Erkung mer geschle, aufgleuter betrete sich, wer bente,

auf die höheren Dunen. Ohne Feuer und ohne Zelte, bunt burcheinander sanden die Wenschen in bem heulenden Sturme, und um sie toste die Fluth. Jede Woge spülte eine Schicht von dem seinen Sande binwog, ber die Dune bilbete.

Am Morgen ließ der Sturm nad — der Strand war wieber frei, und an ber Mündung eines lieinen fluisse nahm Germanicus bie beiben Legionen wieber in die Schiffe ein. Das Gerücht von biesem Unglud erfüllte das Land: die Germanen waren siegesgewiß, bie Romer hielten sich vertoren, sie glaubten nicht, daß Germanicus noch lebe,

So endete das Jahr 15 n. Chr. mit schweren Berchipten, und es gemöhrte leinen Ersah, daß sich jest Segosts Bruder Segimer mit seinem Anhange ergad. Es derachte das dem Armin segar in gemisser Beirs Gweiden. Ein Rival wich aus dem Lande, und ungestörter herrsche sein Einstluß. Das solgende Dahr verlief nicht anders, est drachte beiten Arattein arose Kertlich, oder Eine Entscheidung.

Germanicus brang bis an bie Befer, mo Armin ben Ueber-

Bahrenb fo bie heere einander gegenüberlagen, nur burch ben Strom getrennt, tam es ju einem ergreifenben Auftritt.

Die Unterrebung artete balb in leibenichaftliche Beichulbigungen aus.

Sie konnten ihre Buth nicht mehr bandigen, fie mußten Einer bas Blut bes Anteren feben. Sie gaben ihren Pferben bie Sporen und jagten in ben Strom hinein; aber von beiben Seiten eilten bie Gefahrten herbei und riffen sie gurud.

Tage barauf tam es ju einem Reitergefecht, in welchem bie

Bermanen bie Oberhand behaupteten. Doch überschrit Germanicus ben Jiuß, und einige Tage ipater ward bann auf ben Wiefen am rechten Ufer, welche bie Wiefen ber Joifi ober Elben genannt wurben, eine ichwere Schacht geichlagen.

Germanicus sieger. Armin und Ingulomer rettern sich um mit Mise; aber glieich darus statte sie ein neuse Sperz gusammegekracht. Es siand noch bagu im Ruden der Römer auf dem linken Uler der Bester, an einem theils durch dem Erron, theils burch Wald umd Saungl gedeckten Plage. Nur an einer Seite war er leichter uggänglich; aber diese Statte ein hoher Wald, der die Grenze zwischen den Sermstern und Magnivarieru lichtet.

Grmanicus mußte sie hier angerien und war boch verforen, wenn er geschagen wart. Denn sinter finh datte er bie Befer und bie unbefregten Boller bed Sfiens, und ben Beg jum Rhein sperte bas feinliche herr, bas fich vertoppseite, sobalt est einen Erfolg gewann. Und ber gemein ber gemein ber im Geschaft.

Germanicus traf feine Anordnungen mit Alugheit. Bon verichiedenen Seiten ließ er bie Feinbe angreifen, mabrend er bie hauptmaffe perfonlich gegen ben Wall führte.

Der erste Angriff ward abgefchlagen. Die Burffpeere ber Bermanen, ihre Reulen und Langen trafen von ber Sobe berab mit boppelter Bucht.

Da ließ Germanicus bie Ergionate ein wenig guridgefen und hag Schleuberer vor und ichwere Wursgeschube. Die Geschicht raumten surchfbar auf in ben bichen Maffen, bie fic auf eem Walle brangten, und als nun bie Legionen jum Sturm vorzingen, ba nahmen fie ben Ball.

Die Germann hatten damit ihre beste Schupwerd verloren: mos sie hiebser fobigte, schole fie igte tin; ein gerdneter Riddug mar unmäglich, sie mußen lämpsen, wo sie standen. Ein gemößen Bedges Barbarnehrer hatte jich in solchem Nagenblich von molische Schrecken libertaffen. Armins beute hielten gusammen, und lange ichwantte ver Rampi. Alle Lebensschaften waren entlefisch, jeer Rern gesponnt. Römer vie Germanne wussen, baß der Lessigge werderen sei, und entlößien Dauptes schrift Germanians burch die Reiben ber Erinigen. "Badga Alles nierer," viefer einen ju. "Wach teine Schagen men. Der Krieg bat lein Ente, wenn bas Boll nicht aus-grettet wirt."

Enblich fiegte bie beffere Bewaffnung ber Romer. In bem

tichten Handgemenge waren bie langen Langen ber Germanen unfraudbar, bie furgen Schwerter ber Römer bagegn vortrefflich. Ge war getabe umgelcht mie bei bem erften Surme auf ben Mall. So wurden benn viele Taufente erschlagen, aber boch seineswegt bab gange her bernichtet. Baberneb bes langen Anmyfels lomer fich biefe bergen, um bie Reiterei behieft logar oper bie Oberhand. Jär ben Gang bes Krieges im Gangen war keine Emischeibung gewonnen.

Der hauptgewinn war bie Rettung bes heeres aus ber verzweifelten Lage, bie freie Rudgugslinie.

Auf bem Schlachtfelte ließ Germanicus freilich aus ten Baffen, bie ben Boben bebedten, ein itolies Dentmal errichten, beffen 3nfcrift befagte, bag bas Beer bes Raifers Tiberius alle Bolter amiichen Rhein und Elbe beffegt babe: - aber bie Elbe batte man nicht gefeben, man mar taum über bie Wefer binausgefommen, und jest ging es jurud an tie Ems. Bon ba fuhr ein Theil jur Gee jurud, ein Theil maricbirte ju Cante, in berfelben Beife wie im vorigen Jahre. Und wieber erlitt bie Flotte bie ichwerften Berlufte. Germanicus mar jo verzweifelt, bag er fich in bas Deer fturgen wollte. Er mußte mit Gemalt jurudaehalten merben. Enblich murbe bag Better beffer, und ba nun bie unterworfenen Ruftenftamme ben geicarigten und verichlagenen Schiffen gu Gulfe famen, fo gelangte bie Motte bod noch gludlich in ben Mepus und burch ben Rangl in ben Rhein. Duntele Berüchte batten bie Flotte intes bereits wieberum verloren gefagt. Um ben bofen Ginbrud ju permifden unt ben Germanen au geigen, bag er bod noch ju furchten fei, gonnte Germanicus meber fich noch feinen Golbaten Rube bei ber Unfunft in bem Stanblager von Santen. Er lieft fofort etwa 30,000 Mann in bas Chattenlanb einfallen, mabrent er felbit mit einem noch größeren Seere bas Bebiet ber Marien burchiog. Dieje weitlichen Lanbe und bie Norbfufte maren ibm preisgegeben, und im nachften 3abre boffte er bie Unterwerfung ju vollenten -. aber Tiberius urtbeilte antere. Er befahl. ber Rhein folle bie Grenze fein, man follte bie Bermanen ibren eigenen Zwiftigfeiten überlaffen.

Die Opfer, bie biefer Krieg feit mehr als breißig Jahren forberte, waren zu ungeheuer, und man war nicht einmal wieber so weit, wie zur Zeit bes Drusus.

Es ift ber Ruhm bes Arminius, bag es jo war. Ohne Zweifel war er, und er allein ber Befreier Deutschlands.



Armin. 57

Die Zaufente von tapferen Mannern, welche unter feiner Gubrung gegen Rom fampiten, hatten ohne ibn ihr Berlangen nach friegerischen Mufregungen und Anftrengungen in Rome Dienit gesättigt. Er sommelte bie gerstreute Kraft, er ordnete fie, er fentte ibren nach allen Seiten ausseinandersabrenden haß und Jorn in eine Babn.

Aber er war ein gewaltiger Arieger, und bie Berhaltniffe lagen so, bag bie Jugend bem Rufe eines helben willig folgte, fo fcwer ber Kampf auch fein mochte, ju bem er aufrief.

Und fo fiegte er trot bes ungeheueren heeres ber Feinde, trot ibrer Freungen und Gotten, trobem machtige Stamme und einflugreiche hauptlinge zu ben Römern hielten, und trobbem bas Ariegsalud ibm oftmals unaufnfia war.

Armin war noch ein junger Wann, als er fo Greise bollbrachte. Günfundspanzig Jahre war er, als er ben Varus schug, and breinds breißig, als er bie Römer zwang, ben Gebanken ber Eroberung Germaniens aufzugeben. Dier Jahre später warb er plüßig ermorbet. Thir fein Termbe mag bas ein befre Berlig gewessen seine fein: er selbst hatte gemesse sein befra Berlig gewessen sein bein dag dange in feinen Siebern, umb bie Feinbe bewunderten ibn. Germag auch fir fich selft, für fein felb und ber fein von Germag auch für fich selft.

Bon feinen Thaten ruhmt man am lautesten, bag er ben Barus ichlug, benn bies war fein erster und vollstänbigfter Gieg: aber

größer ericheint er in ben Kämpsen gegen Germanicus. Im Teutoburger Walte siegte er burch sinterstissen Uebersoll, ben man wohl entschutzigen kann, neet ibe Römer gegen bie Germanner ebenejuhren, ber aber boch ben Glanz des Sieges trübt. Gegen Germanicus hatte er boggen im offenen Kampse und zum Theil unter recht schwierung Ereklümissen zu fampsen.

## Driftes Capitel.

## Der Aufftand des Civilis.

Ubgesehn von Meinen Raus und Phünderungsjugen ruhte der Rampf für etwa 150 3afre. Roms Hertschaft in Gallien und süblich der Conau blieb ungestört; ader es dersuche auch nicht das eigentliche Germanien zu unterwerfen. Indessen erfüllte sich das Boet des Tiderius; die Germanen gersteischen sich selbst in unaushörlichen Kampsen.

So tam es bald nach bem Athigue ber Rinner jum Kampfe, weischen Krimt und Marbob. Die Semnonen und Ungebarben waren som Warbob abgefallen und lämpften für Armin, bem bie Maffe ber Chewelter folgte; aber jein Deim Jöngtiemer fand auf Marbobe Seite. Die Schlach bieb unentiglieben, aber Marbob 205 fich jurüd. Er gab es auf, die abgefallenen Stämme jum Gerefung zu zwingen. Und auch bei dem Warbomannen war feine Pertifischi erightitert. Bald barauf tofter ein Hauftig Marbob. Des Stambla zurüch, der einst vor ihm zu ben Golfen gestohen wa. Das Bolt fiel ihm zu, und Warbob muße im Tönlichen Riche Jüfuch fuden. Nacenna wurte tim zum Kufenfall an gemiesten wer auch die an seinen Zeb geklieben ist. Er bat leinen Zerige gemacht sein Richt wiedersperimen. Cambaba trat an seine Ettle; aber nach furzer Hertigalt warb auch er gestützt und siedenfalls un kom Kömern.

Mit ben Königen famen ihre Gesolge; sie dursten nicht in der Heimat bleiben, wenn ihr Herr in das Elend ging, bessen gut Tage sie getheilt hatten. Aber die Römer bulbeten nicht, daß sie bei ihren Herren blieben, sondern wiesen ihnen Abchnisse an der March an und gaben ihnen ben Quaben Bannius jum Könige, ber bann 30 Jahr über, ije hertigte. Sein Gebiet ward von den Römern nicht als Theil ihres Reiches angesehen, sombern ftand zu Nem wie die Friesen, Shauten und andere bestreundete Barbaren. So erwuchs aus zwei Gefolgen ein eigenes Boll.

Bab fand Armin ein ähnliches Ende. Er streite banach, von von Chrenkern jum Albeig gemößt zu werben. Eine Bartei war für ihn, aber andere wollten keinen Lönig. Es sam zum Kriege, der mit wechselndem Erfolg gesight wurde, bis Armin von eine inigen seiner Bermandten menchsings ernnerbet ward. Es sig erklerten zu den freien Bermandten menchsings ernnerbet warde. Es sig erkeiten zu den freien kreinen Bermandten gegen ihn waren. Die gehörten zu den freier regenischen Kreisen und werden der henre schwerzielt werden kreinen Kreise zu der der der der der kreisen kreisen kreise Bultrache mußte bei inneren Kömpse nur Ebesster einflammen, und sie haben fortgewüsser, bis der gesammte Krei des Beltes vernicktet und die Kross der Kreise der Kreisen der der den instet und der Kross der kreisen der der den instet und der Kross der kreisen der kreisen der instet und der kross der kreisen der kreisen der instet und der kreisen der instet und der kreisen kreisen der kreisen kreisen der kreisen kreisen der k

Da fandten bie Cheruster nach Rom und erbaten fich ben Sohn bes Flavus jum König, jenes Brubers bes Armin, ber fein ganges Leben im römischen Dienste zugebracht hatte.

Der Gofin sieß Idlastus; er fam und word König ber Cheruster, freubig begrüßt, weil er ben verrotteten Barteläupfen frem war; gaber bald warb auch er sineingezogen. Es war fein Ende bes Kampfes, und bas im Ansonge bes Jahrhumberts so mächtige Bolt war zu Tacitus' zeit ohne Kraft und Bedeutung. Refinsich ging es anteren Schmenn.

Die möchtigen Bructerer wurden in ben neunziger Jahren von fren Rachbarn bis um Bernichung geschlogen. Am Rhein war die Schlacht, bicht am User. Froblockend konnten die Römer vom linken Ufer aus zusehen. Sechzigtaufend sollen da erschlagen sein.

Unter seiden Umfländen sonnte Rom seinen Einfug oft weit iber feine Vereine hinaus gettern machen. On Friefen setzen sie Zeit bes Kaifers Claudius (41—54 n. Chr.) Bersteber und zwangen fig um Bedachung einer Riche von Berordnungen. In ähnlicher Weife lamen auch antere Edinme ziemtwist in eine gewise Möhnigkseit. Unterer Bollter wurden ihnen bagegen, wenn nicht gefährlich, so bech fälig, um gegen Ende bes ersten Jahrhunderts hat Rom die Ruhe oft mit Gelte erlauft.

Birfliche Gefahr aber brobte ber romifchen Berrichaft am Rhein und ber gangen burch Cafar Auguftus und Tiberius begrunbeten Ordnung ber Dinge nur in einem biefer Kriege. Das mar in bem Aufftanbe bes Batavers Julius Civilis.

Die Balaver waren ein Zweig ver Ghatten. In unbefamter Bereit aber, lange vor Salfer, waren sie mit ben andrem Gaune weit Zeltes an Lohn und Edder in so hestigen Streit gerathen, daß sie nicht länger mit ihren leben mechten, und hatten damn auf der Ihjell guisspellen Was und Riche in eine heima gefunden. Dier erwuchsen sie zu einem mächtigen Bolte; aber nach der Ereberung Salliens durch Salfer konnten sie sich ern römischen Sinstigen entzieden. Sehon zur Zeit der Angelius waren sie abhängig, und in all ben Kämpsen bes Drusjus, Tiberius, Barus, Germanius n. j. w. haben Schapern den Balavern für Kem gescheten.

Sie galten nicht als Theil ber tömischen Froding, sondern als ein Bolf für ichig, auch gablern fie feine Setuern, aber sie waren ber Aushebeung unterworfen und sonden unter ber nach Zeit umb Gelegeneit dalb strengeren balt loferen Aussicht bes edmischen Segaten von Unter-Germanien, ber in Edlin efforter. Sie stellten nicht bloß Freiwillige, sondern die rönischen Genturionen nachmen zum Kriegsbieni, mer ihnen tauglich schien. Auf den Wilterung, daß sie nicht in alle möglichen Truppensfeile gerftreut wurten, sondern eigen khoftlungen unter dem Befelbe batwolfer diputtinge bilberten.

Ihre Tafferfeit war berühmt. In ber Schacht auf bem Wiefen erd beift gab er Babaere Kaptionsalte bem agnem Dere ein gepriefenes Borbite. Sie hatten tömische Waffen und tömische Kriegeucht und führten sich auch mit Stolz als ein Theit des Römertheeres in ben Legionen sahen sie über Kameraten. Weberere Zussen Michaer samben jo lange Jahre in tömischen Dienste und in dömische Kanten. Aufwelchiel gelechte das dapte in tömischen Preere gebeint, als der ben Auffland begann. Und ähnlich bie meisten Bornehmen bes Boltes.

Meleichzeitig erang tie Cultur auch in tas Land felbit ein. Sieder, Santwerter um Konenceren aller Art fürzen fich auf bas Gebiet. Sie beuteten es aus; aber auch die Rutubsögel ter Gultur verbreiten ihren Segen. Römischer Lund umd teinische Sitte fanten viessach in der Der hausbau, bas Gerald, eie Wirthschaft wurden rervolllemmet, umd es wurde Sitte, tömische Rutur auswehmen. Richt sicht fatten sich beise neuen Claubier um Julier ber Bebürgnisse und Gewohnheiten wieder entschagen mögen, die sie von ihren geleint batten.

Die politische Berfossung bieb tropkem im Weientlichen unberändert. Bei dem Abhängigkeitsberhältniß von Rom var des
politische leben des Belles zu mart, als daß es dem Beränderungen
der Geschlichseit und der Wirtsschaft entsprechende neue Formen hätte erzugung sollen. Die Berzinmung der Erogen umd die Fannen batte erzugung sollen. Die Berzinmung der Erogen umd die Sandedgemeinde batten die Gewolft. Wer die gemeinsamen Interessen meist zurück der der Anzeitsämpfen der Vernehmen, die miteinander um den Einsschaft ausgen. Denn einen König datten sie nicht: wohl aber galt eine der vernehmen Jamilien als die fünsliche, umd aus ihr stammte der Dech der Auftragende, Julius Erink

Civilis war ein hervorragender Menich. Boll Kraft bes Willens und libner Gebanten, erfahren in ber Welt, in ben Bechjeln bes Rrieges wie in bem Getriebe ber Barteien vielsach umbergeworfen. Aber er lebte in temer gludlichen Zeit: die Menichen zerrieben

fich in fleinlichen Rampfen; es zeigte fich fein großes Biel.

Civilie ift beebalb nicht mit Armin ju vergleichen; er mar fein Dann erften Ranges; er wies feinem Bolle feine neue Babn und ficherte ibm auch feinen alten Befit : er tonnte bie Romer nicht entbebren, gegen bie er anfampfte. Er ruttelte an ben Retten; aber er mare unaludlich gemeien, batte er fie mirflich abgeiduttelt unb gerbrochen. Ge mar eine Uebergangegeit, und bas laftete auf bem Manne. Bei feinem Bolte wie auch bei ben Romern ftanb er in bobem Anfeben : ben Raifer Befpafianus nannte er feinen Freund, und abnliche Begiebungen batte er ju vielen anberen berporragenben Dannern. Co tonnte ee nicht feblen, baf er in bie Birren bineingezogen murbe. welche gegen Ente ber Regierung Rero's bei ber Rheinarmee ausbrachen. Dit feinem Bruter Julius Baullus murbe er beidulbigt, an bem Aufftanbe bee Binber betheiligt gemefen ju fein. Obne Grund, wie es icheint: aber fein Bruter murbe von bem Leggten Kontelus Capito getobtet und er felbft in Retten nach Rom geschicht. Doch ale er bier antam, war bie Revolution gegludt; Rero mar tobt unb Galba im Regiment. Go murbe er befreit und Fonteius Capito getöbtet.

Civilis fuchte Rache fur biefe boppelte Lebensgefahr, und in



biefer Stimmung trafen ibn Briefe bes Primus Antonius, eines geichidten Parteigangers bes Bespafianus, ben bie Legionen in Sprien und Aeghpten jum Raifer ausgerufen hatten.

Diese Briefe forberten ihn auf, am Rhein einen Aufftand zu beginnen und baburch ben Bitellius zu hindern, die germanischen Legionen nach Italien zu führen.

So war in seine Hand eine große Emtscheitung orgeben — ober wechsoll follter er sich für bies Patienheiten in Geschr stürzen, die doch nicht größer waren als er selbst? Er war ntschiesen, die Geschapfeit für sich seicht ausweiten. Deshalb wartete er, die Stellind werden hate und nur noch specialen Geschapfeit für sich seine geschapfeit für sich seine geschen hate und nur noch specialen Geschapfeit der Geschapfeit geschapfeit geschapfeit der Geschapfeit geschapfeit der Geschapfeit g

Gri beitef bie Bornehmfen bes Boltes und dagit inftigie Leuten aus bem Gemeinfreien in einen heiligen Dain. Scheinbar zu einem Opfreifete. Alls aber Zeit und Ort umb bie gehobene Stimmung bes Gelegge bie Berfammelten einander nöher betrachen, da begann Stills von der Bebriddung zu recht, und wie gaftlig ber Augenblic fei, die Seische um ber gebe eine bei der Benemen ind untägebeiten — um geht es sichlich ein der mit vor, für Bespision gekämpft zu haben. Gelingt es, so haben wir vor, für Bespision gekämpft zu haben. Gelingt es, so haben wir vor, für Bespision gekämpft zu haben. Gelingt es, so haben wir vor, für Bespision gekämpft zu haben. Gelingt es, so haben wir vor, für Bespision gekämpft zu haben.

Die Manner sprangen auf, taut schallten bie Reben burcheinanber, fie brangten fic an ben Führer, fie boten ihm ihre Hand, und bas Fest wandelte sich eine Berschwörung.

An bem blutigen Opfersteine schweren sie unter schwertischen Bermönschungen, doß sie ter ussimmenschein wollten im Aumpfe. Es rausschen dazu bie heiligen Baume, sühlten nahe war ihnen ber gewaltige Gott, zu bem sie schweren. Er hörte ben Eib und würde führ rächen.

Nach ber Bater Sitte übernahm bann Civilis noch bas Gelubbe, bag er fein haar nicht icheren wolle, bis er auf ben Leichenhaufen ber vernichteten Legionen ftebe.

Die Berichmorenen beriefen nicht eine Panbesgemeinbe ihres

Bolfes, fie wollten ben offenen Abfall bermeiben und ihre Bertrauens. ftellung ju Rom ausnuten. 3bre Nachbarn, Die Caninefaten, follten beginnen. Diefe maren auch fofort bereit, ftromten auf ber Dingftatte aufammen, erhoben ben Brinno, einen wilben Gefellen aus pornehmem Beichlechte, ale Bergog auf ben Schift und trugen ibn unter lautem Gefdrei im Rreife burd bie Menge, bak ibn MUe feben tonnten. Brinno rif auch bie naben friefen mit fort, ichlug bie Romer tobt, Die fich im Canbe aufhielten und erfturmte ein Lager von amei Coborten, bas nabe an ber Meerestufte fag und ftatt feiner 1000 Mann nur eine fleine Befatung batte. Die Befehlebaber ber fleineren Boften magten feinen Wiberftanb, gunbeten bie Baraden an und fammelten fich in bem oberen Theile ber Infel, nach Cleve gu. Civilis bielt fich noch immer gurud und bemubte fich, bas Commando gegen bie Aufftanbifden ju erhalten. Aber ber Legat burchichaute feine Stellung und zwang ibn baburch, offen ale Subrer bee Mufftanbes bervorgutreten. Er tam an ber Spipe feiner Coborte und mit bem Buguge ber Berichworenen. Reben biefem Bataberbeere bifteten bie Friefen und bie Caninefaten gefonberte Saufen und gwar auch in ber Schlacht. Es murbe nicht beachtet, ob baburch bie Abtheilungen ber Schlachtreibe ungleich ausfielen; wenn nur jeber Stamm für fich fampfte und feine Thaten unterscheiben tonnte bon ben Thaten ber verbunteten Stamme.

Der erste Ramps mar glädlich, eine germanische Gebette es maren Zungern, nach denten noch beute die Stadt Tongern in Limburg heißt — ging zu Givilis über, und die Satubischen Abberhachte die Obseinlichte, in den Ramps einzugerien. Dieser Beig gab Balfen in Wenge, wan den den windigster mar, auf die Runde davon fammen Obseinder von allen germanischen Wölfern in der Runde und deren ihr Oblife and

Der Auffland berfief in zwei strong bon einanter geschiebenn Perioden. In ber ersten fampfte Civilis allein mit ben Balavern und anneten Germanen bes sinten lifers. Berhartt wurden seine Schauen burch ben Juzug ber rechterseinischen Germanen, unter benen bie Propfein Beleda im Bructererlande (Minsterlande) für ben Rampf wirtte.

Beledu war eine Jungfrau aus vornehmem Geschlecht, als Bertraute der Götter, als Runensundige gepriefen bei ihrem Bolfe und von Bielen geradegu als eine Göttin geehrt. Es mar nicht ein gufälliger, gelegentlicher Ginfluß, fie hatte eine öffentlich anerkannte und mit feierlichen Formen umgebene Stellung. Civilie batte in ihr feine Sauptitute bei bem Mufitanbe, ber romifche Gelbberr Cerealis unterbanbelte mit ibr, ibre Enticheibung riefen bie Ubier an, ale bie Tencterer bie Berftorung ber Mauern von Coln forberten. Gie fanbten Boten mit Beidenten an fie, aber bie Bropbetin nabm ibre Bitten nicht perfonlich entgegen. Gie fannte bie Dacht bes Bebeimnifpollen. In einem Thurme an ber mittleren Lippe bielt fie fich verborgen, und einer von ben Dannern ihres Beichlechtes mar bagu ermablt, ibren Berfebr mit ber Belt gu vermitteln. Er nabm bie Gefchente entgegen, trug ibr bie Unliegen und Fragen bor und überbrachte ben Barrenben ibre Enticeibungen ober Beiffagungen. Richt leicht maate einer ihrem Borte au troben, felbit bie wilben Tencterer pergichteten auf bie Beritorung bon Coln, ale Beleba es gebot.

Dem Civilie batte fie Gieg, ben Romern Untergang propbewit, und fie ließ fich auch burch bie Drohungen bes Cerealis nicht abidreden, ben Rrieg ju predigen. Rachbem ber Mufftanb gebanbigt mar, machte Cerealis beshalb feine Drohungen mabr. Er ging über ben Rhein. überfiel bie Bructerer und führte bie Beleba gefangen nach Rom, wo bie Geberin von ber vornehmen Befellicaft mit einem Gemiich von Spott und Scheu angestaunt marb.

Sie wird nicht mehr jung gewesen fein - ihr Anfeben mar gu groß, es mußte fich fcon lange ausgebreitet haben. In biefem Rriege batte fie auf alle Germanen, auf bie balbromanifirten Bataver fo gut wie auf bie rechterbeinischen einen leitenben Ginfluft.

Das wichtigfte Greignif in biefer erften Beriobe bes Rampfes mar ber Abfall von acht batavifchen Coborten (4000 Dann). Gie maren aus Britannien berbeigerufen und ftanben in Maing, um nach Italien geführt ju werben. Da liegen fie fich burch bie Boten bes Civilie geminnen . febrten nach Rorben um . ichlugen bie Legion pon Bonn, welche ihnen ben Weg versperren wollte, umgingen Coln und erreichten in geordnetem Mariche ben Civilie. Rurg borber batte biefer zwei Legionen gefchlagen, wieber unterftust burch ben Abfall einer germanifden Abtheilung. Es mar eine Schwabron von einigen hundert batavifchen Reitern unter ber Subrung bee Claubius Labeo. eines vornehmen Batavers, ber ben Civilis bitter hafte und beneibete. Dag bie Coborte trotbem überging, ift ein Beweis, wie popular ber Aufftand, und wie verhaft bie romifche Berricaft mar. Labeo murbe gefangen, boch magte Civilie nicht, ibn ju tobten, und fanbte ibn ben Griefen gur Bewachung. Die geschlagenen Legionen retteten fich nach Raufmann, Tentide Gefdicte. 1.

Castra vetera (Xanten), und um biefe Festung brebte fich ber fernere Rampf.

Das Coger war eine Feftung mit Mouern und Tohrmen und wurte von Civilis mit ber Mochenn eskagert, nedige bie edmifche Reigsbunft tannte. Mer die Belageten wehrten fich tapfer und erregten Schrechen burch neue Machainen. Namentlich eine Antiebe die Stiltenenden. Eine Art eilerner Ham an einem Langen Bekelaume fahr plessich von der Mouer in die Jaufen, welche von einem Artymen derbe dem Ommen auch die Mauer zu erreichen funken, ergriff einen oder auch mehrere und schnellte dann ebens gewaltsam untel, dies Beute in weitem Bogen in das Goger wersen.

So murben alle Stittme abgeschlagen; aber ber Emfah misglidte, und julept capitulirte bie Befahung, bie ju flein war für bie ausgerehnte Bestung. Ge war ihr freier Abzug versprachen ohne Gepalt, boch eine Meile vom Voger wurde sie überfallen und justummengehome. Gingle flohen in bas dager gutde, aber auch bier war feine Rettung. Sie vergingen im Rampfe ober in bem Reuer. bas bie Baraden nek Gaares berechter.

Das Belübbe mar erfüllt.

Mer das her lötte et nicht auf: et wußte am besten, wie sichwere Kämple nöchig waren, um zu verthefdigen, was gewennen war. Gwolis hatte im Gungen etwa 6000 Mann tönnich geichulter Turppen, dann halb umd balb geotdnete Schauern, die et aus Canimelaten, Jöriefen umd Chauten geötibet hatte, umt endich die ungergeiche Schaufen geötibet hatte, umt endich die ungergeich sich jeden gedicht gebreiten der Ander geleich wie den der der der den gestellt geste

Unterbeffen mar die Nachricht gefommen, bag Bitestius tobt fei († 24. December 69), und bag die Rheinarmee bem Bespasian bulbigen solle.

Damit begann bie zweite Periode bes Aufftanbes. Bisber hatte

Sioilis vorgegeben, für Bespisian ju lämpfen; nun mußte er fich orfen gegen Bome ertlären. Ginne Erigh gemöhrte, dos ei bim jett gelang, einige vornehme Gallier und mit ihnen ihre Stämme, die Treviere (Trievre) und die Lingsenen (in Langred), zum Alfofal zu bewagen. Sie wollten ein "Roch der Gallier" gründen, unsöhängig von Vonn. Es war ein gang untreifer und unflarer Gebante, aber umsähl hatten sie damit in ben ihren ein gene in den gemein bei der gemein der

Das edmifich Deer, meldes (dont langt nicht mehr wußte, wem es zu gehorchen habe, ließ fich gewinnen und leistete "dem Reiche ber Gallier" ben Treueld. Aur einzelne Aldestlungen blieben seit agstation. Jermer sam die wichtige Stade Colln in füre Dann, wan den Mehre gestellt bei eine Stade Reine eine Berjammlung aller Stamme, um zu berathen, oh man sich bem Musstanden aufleichen follte ober nicht, und von in beier Loge zu thun sie. Deite Berjammlung aller weiten bericht, und von in beier Loge zu thun sie. Deite Berjammlung ist höcht mertwürbig.

Bier Menichenalter waren es, feit dos kand unter Bereingetorig im leidenschaftlichen Rampfe um feine Breifeit gerungen hatte — jeth war die Gelegembeit, sich von Nom lodyureigen, jo günftig wie möglich. Auch war der Weg ber Rebellien ichen betreten, denn die Berfamm um ver felch schon ein webe Geberland gegen Bonn, eine Rüdlehr zu den Zuständen der unabbängigen Borzeit. Aber tropdem ertfatte sich die große Wasse der Verlammelten mit aller Entschieden, deit gegen ben Auffauer.

"Bas foll werben, wenn Rom nicht mehr ift?" fragte ein Remer. "Sollen wir ben Trevirern ober ben Batavern bienen?"

Diese Ermägungen sind bezeichnend. Man fighte sich gang außer Stande, unabhängig von 80m ein geordnetes Staatswesen zu gründen. Rom mar eben nicht nur reshalb ber einigig Staat, meil es die arberen Böller beliggt batte, sondern weil beise anderen wußen, daß sich ber Krieg aller gegen alle ernneuern würce, bebal Wom sie nicht mehr bederrichte. Und beise Ermägungen wurden noch verfärft tunder ist Teignig, unter beren Gienbruch ei Berhammlung tagte. Die Linganen waren, von ben Sequanern geschlagen, als sie biefelben zum Anschlag an ben Auffahus zu ein Musstand zu ein musst ein der bei bei der die Beise gegen der der Bentheim, und enhöl hauten fich Civilis elle tig eweigert, dem "Reiche ber Gallier" Gehorjam zu siewober auch von Argeiche ber Gallier" Gehorjam zu siewober.

Satte er barum ben machtigen und glangenben Berrn verlaffen, um ben verachteten Galliern zu bienen? Aber ein Reich ber Bataver war ebense unmöglich, und die salbeutivirten Germanen am linten Reimler tennten unmöglich im Frieden leben mit den wilken Stammgenessen ur rechten litze. Sogar schon damals, als boch die gemeinsame Gesäpt die Rwietracht erendalten mutte. brach der nuwersschusse Genensia betrecht.

Die Tencterer, bie Coln gegenüber mobnten, forberten von ben Ubiern, bag fie bie Dauern ihrer Stadt Coln gerftoren und bie Romer tobten follten, bie unter ihnen lebten. Die Ubier maren entfest. Geit brei Benerationen und befonbere feit ben letten amangia Jahren batten fie fich vielfach mit Romern verschmagert fie maren mit ihnen ju einer Bemeinte verschmolgen. Dur gezwungen batten fie fich bem Aufftanbe angeschloffen, und nun follten fie ibm gleich ibre Statt und ibre Freunbicaft opfern? Gie beschwichtigten bie wilben Rachbarn burch bas Bugeftanbnig, bag fie fortan ohne Abaabe und ohne Begleitung eines Goftaten bie Stadt betreten burften, boch ohne Baffen und nur bei Tage. Gie ftellten in Musficht, bag in rubigen Beiten auch biefe Schranten fallen fonnten, und ichlugen vor, bie anberen Streitpunfte ber Enticheibung bee Civilis und ber Bropbetin Beleba anbeimzuftellen. Die Mauern fonnten nie jebenfalls nicht gleich gerftoren, ba eben ein romifches Beer beranziebe.

Co manbten fie bas brobente Berberben ab; aber im Bergen brannte bie Buth, und balb tam ber Tag ber Rache.

3ft es gu verwundern, wenn Civilis unter folden Berhaltniffen teinen Plan und tein Biel fand?

30ar in einem Augenklich tauche ein Gebaute auf, ber Alarbeit 311 schaffen versprach. Alls Cercalis, ber das neue römische Deer führte, Trier befest batte, beten ihm bie Aufständischen au, er möge sich jum Kaifer von Galtien ausperten und ignen die herrichaft über über Stämme lassen. Geralis ging nicht baranf ein, und er that flug baran, benn ausslügtvar war auch eies nicht.

Dies Unflatzeit ichmit bie Kröfte bes Anffiandes. Gieisse erfolgte seinm Labe, ber aus ber Gefangenischaft entlemmen mar, burch Wald und Belt, und die Galite versoren die ziei mit abnischen Dingen, möhrend Cercalis auf peel Seiten, über Windiglorn basief und vom Geberfeie, beranges, Die abgefallenn Lingionen lehrten zum Gehoriam zurüd und erhielten Berzeithung; auch Trier wurde ohne Widersfam besteht und berührten Berzeithung; auch Trier wurde ohne Widersfam besteht und ber die ber bei Kulfiandes gekämpft. Bald daruf erschieften beret bes Gerbinderten, überfiel bei Nacht bas Lager bes Cerralis und befeute bie Mofelbrude, welche gur Stadt führte. Die Römer floben, und nur fleine Abtheilungen hielten gusammen.

Des alles war gescheten, ese Eercalis auf bem Kampfliche er bei ein sein sein sein einstellering Matur: auch der bem Beinbe sonnter es nicht lassen, seinem Bassisson anchyageben. Er batte wieder einmal bie Racht außers, einem Bassisson auch gegeben, auch erst ber Ten ber Binde stere innach bie Racht außers aus einem Schaff Metr als er auf bem Sempfliche eintraf, de brachte er mit bewunderungswirtiger Arch bei Weichenbe mim Setzen wie and ben den Beichgeitig bei flegteichen Dammelte bie Aestprengten, mit fich gleichzeitig bie flegteichen Germann geststreuten um zu pfündern, sie konnte zu bie Wiecerlass wieder zum Siese werden.

Bleich barauf lamen Boten aus Ckfin und melbeten von einem anderen Erfolge. Die Fortschritte best Gerealis hatten den Ubiern in Elin bem Muth gegeben, Nache zu nehmen für die Stumben ber Angly, die sie ausgestanden. Und sie nahmen sie mit barbarische Vourlamkeit und mit kandratische Kontectificher

Ihre halbeultur und ihr romifcher Burgerftols bielten fie nicht jurud.

In ihren Säufern morbeten sie, was sich von Leuten bes Givilie in Clin sant, und eiens eine Cehorte von Friefen um Chauten, bie in Jästipich (agertte. Sie luten bie Wänner — et worze mehrere Juneren Melage in ein großes Gebäube, und als sie vom Weiner trunken schieften, der sich ziese Gebäube, und als sie vom Weine trunken schieften, der sich eine trunken schieften, der sich eine Gewarten der Sieden geweinen geschulte Krieger. Auf sie rechnete Eivilis vorzugsweise nach dem Unstäde von Trier unter für eine auserfeinen Seiner und heine Schwester sie muße er desinabsätzt wechen. Seine Arun wie sie Gewester sowie der Verlandsbatzt wechen. Seine Arun wie sie Gewester sowie eine Tochter best Classificus, welche in Esta gewesen waren, wurden dem Erechte auseren dem Erechte werden der Verlandsbatzt werden. Seine Arun wie sie Gewester werden der Verlandsbatzt werden. Seine Arun wie sie Gewester werden der Verlandsbatzt werden. Seine Arun wie sie Gewester werden der Verlandsbatzt werden. Seine Arun wie sie der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden der Verlandsbatzt werden. Seine State der Verlandsbatzt werden der Verlandsbatzt

Der gallische Auffgend war damit zu Ende, ber Rampf mit kliells ga fich noch fange unertschieben biefielen eine römische Biette und zersprengten ben Landssumm ber Rereier. Livilis eless brache in Aurzem wieder ein große Dere usammen um foffing mit Eercalis bei Casara vetera. Seine Setulung wor burch einen Sumpf und burch eine lleberschwemmung gebecht.

Er hatte einen Damm in ben Strom geführt, ber bas Baffer theftweife ablentte und bie Begend, burch welche bie Romer beran-

rudten, auf weithin überschwemmte. Das Baffer mar flach, und bie Germanen liefen gleichmütbig bindurch. Die Romer, bie bergleichen nicht lannten, bielt es bagegen wesentlich auf und hinderte sie im Kambie.

Die Germanen standen in der nationalen Ordnung, nicht im langesfreckter seiche, sowern in teissomigen Summfaufen, und als Givitis sie fur zu ere der Schlacht zur Tapferfeit ermadute, da schlügen sie die Baffen zusammen und herangen jauchgend in die Houerer eine Kampf diese lange unentschieden: da gaden ihm die Brunterer eine gestädetige Verndung. Sie fanden auf Givitis' luftem Rügel bight am Rhein und auf dem Damme im Rhein. Den dert sprangen sie in den Terem und schwammen abwärts die an eine Stelle, die ihnen einem galntigen Angerisseun gemöhrte.

Untertes der Tam bie Enissenung burd ben Berrath eines Batabers, ber ben Römern einen nur schiecht bewachten Beg durch ben Gumpf zeigte. 3er plöglicher Angriff brachte bie Germanen in Bermirung. Sie flofen bem Refeite, un Das grefe Beer war aufgestell. Mere ber Sieg biele uneschländig. Die flotte war nicht, um die Flucht auf ihre ber die bei ber der ber die Beiter war nicht warte burch plögliches Ilmwetter und bie einbrechente Nacht an ber Berfelaung abeinbert.

Gieils ertbannte bie Stab ber Balaer, bie fich nicht halten fich, und gericher ben Beinindum bes Trules. Piertund fentte er bie größte Walfe bes Walfers in ben süblichen Arm bes Reins, melder bie Infel ber Balaver von Gullien siebe uns gagen bas frumiglie here verfehrigte, wohren ber nörblich Arm se feich wart, baß er ben Berleft ber rechterbien ber nörblich Arm se feich wart, baß er ben Berleft ber rechtscheinlichen Germanen mit ben Balavern nicht mor binbertet.

Der Rampf jag fich sen diangere Zeit bin, und Gielisfe freue ich manche glüdlichen Schlages. Bei einem Ueberfall ber ermilchen Reinigtete hit er betache ben Gercalis felch gefangen genommen. Bur ber zufällige Umfand rettete ibn, bas er bie Racht wieber einem Kenteuter nachign um bie inicht auf jeinem Ammitalfeiffe gehochte. Das Schiff wurde ben ben Bataverm genommen umb ber Betheba als Geschiff wurde ben ben Bataverm genommen umb ber Betheba de Geschen zugeführt, abnich wie die Grieden auserleiene Beutefulde ab Techbi eber mittelalterliche fürften sie an ben Lapft sanbten.

Bafrent bes Rampfes hatte Cerealis mit vielen hervorragenben Mannern bei ben rechtstpeinischen Germanen wie bei ben Batabern Berhandlungen angefnupft und fie burch Bersprechungen und Drohungen ju geminnen verjucht. Auch erregte er Neib und Bertacht gegen Givils, indem er bei der Bermüftung des Landes seine Haufer und geder verschante. Wie die Bauten murten umd der Anhang der Rivolen muche, da fam Givilis dem broßenden Alfalia zuwer umd legte auf Grunde eines Bertrages dei Wähfen nieder. Mer der ber den Abschluft traute feiner berm andern. Deshalf sand die Berhandblung auf einer Britde fant, welche in der Mitte zerfchnitten war, so das Givilis und Gereralis ein gei einem Anhe fanden.

## Biertes Capitel.

## Das Behntland. Der Markomannenkrieg.

Die verdrannten Stanblager ber Legionen, die zerflörten Brüden, Straßen um Bachtschirme wurden wiederausgehaut; ber Mein war wieder die Erenze des Tomischen Reiches dom Bobense die an das Weer. 80—100,000 Mann benachten ihn — acht Legionen umd 40—50,000 Mann Hölligkruppen — in weit Jerer getseilt. Edin wur das Jauptunatries sir des Jerer des Riedertseins, Manis sir das Gertreinische. Bon den vier Legionen bes ersteren hatten je weit Fellen für Elandquarties in Colin umd Annten. Auch in Minmegen, Reuf, Bonn um anderen Derten sinderen daren auf in Minmegen, Reuf, Bonn um darbern Derten sinderen daren auf die Minmegen,

Die Hauptpläse bes oberen heeres waren Main; um Bindonissa auf der Landzunge zwischen Aur umd Reuß, außertem Aloten in der Schweiz, Jurgach, Bolie Augh, Errößeurg – erft im dritten Jahrhundert von größerer Bedeutung – Breisach, Bingen, Andernach,

Coblenz u. a.

Nach Bollenbung bes Grenzpalles ben Relfeim an ber Tenau iber Mittenberg umb Alfchaffenburg nach Soblenz murbe bie Zahl ber Legionen auf seine bann auf vier berübglicht, ebenjo bie Zahl ber Hillenburg, umb im zweiten Jahrhumbert ftanben also nur etwa 50,000 Monn am Recin

Schon Trujus und Tiberius hotten an michtigen Puntten Thürme und feste Loger angelegt, Wege gebahnt und burch die Sümpfe Damme gezogen. An Donau, Lahn und Main mehrten sich im Laufe bes Jahr-dumtert biefe Befestjaungen, während bie nörrlich gelegenen nach bem Siess Antimis meilt reridet wurden.

Der Kaiser Trajan ließ bann in ben Jahren 97-99 einen Ball von bebeutenber Lange auswerfen, ber von seinen Nachfolgern vervollständigt und verflärtt wurde.

Der Wall ift jum Theil feute noch erhalten. Er lif aus ber Gegend von Kelkeim an der Donau bis Qungenhausen in nordwessellicher Richtung, dann siltweissich bis Quingenhausen und Phalistonn,
dann wieder nördlich bis Mittenberg, von da nach Giesen, von da
jürlich nach der Gaaleurg bei hoemburg, dann enthöß fieder den Zamme
jur unteren Emst und an den Rhein und die berischen bescheiden
Pessellingungen. Seine Länge betrug etwa 70 deutsche Mitten. Die
Römer nannten ihn limes, palus oder vallum. Alle der Romen
sind von den Deutschen aufgenommen und bei der Bildung von Driet
Romen artentetels für die Sädere und Dösser two ist 70 kabund Bethodsschute zur Seite des Balles. Am häussigsien ist palus
ju deutschlichte zur wie auch der gange Wall der Plahsguschen oder
Plahsbad n. a. — wie auch der gange Wall der Plahsguschen oder
der Alles genannt zu werden pflegt. Oft freilich nannte man ihn
die Teutschmaner.

Den zerstreuten Barbaren erschien bas Bert zu gewaltig, als bag ber Mensch es mit seinen natürlichen Kräften batte vollenben tonnen.

Die össtiche Salite, weiche bie Donau bezleitete, war eine mehrere Bis boch aufgemanert Derettigeb, eretheibigt burch Tahmen und felte Bachtposten, die in nicht zu großen Abständen die Erraßt bedten. Die mestliche Salite am Bedar, Main und Rhein des fande aus einem Erbaul den eines 16 Jug Johe, wer bem ein Graden berlief. Am Buße bes Balles und als zugleich am inneren Anne bes Gebrachs lief eine Aland aus furten Pählen. Dinter dem Balle weren auch dier seine bachtstürme angelegt, zehn auf je eine pertieb Welle werte auch bier seite Bachtstürme angelegt, zehn auf je eine pertiebe Welle

 sobalb eine Gefahr brobte, lief bie Runbe von Boften ju Boften ju ben großeren Stanblagern.

Endlich bilbete der Pfahl ein Glied in dem großartigen Befeigengabspitzen, de die Grenze schütze. Gür fich allein war er nicht zu halten, die Linie mar dei zu lang; aber vor ihm und hinter ihm lagen an den militärisch wichtigen Punten feste Loger und Thürme, die durch fich zu einem großartigen Bestungstring zusammengeschlossen wurben.

Der Pfahl ift oft überrannt, aber bis jum Ende bes britten ' Jafremberts behauptet. Zweigundert Japre bindurch jablte bas von ihm eingeschossene Gebiet jum eingeschossen und mar ersult von römischer Cultur und römisch retember Beolikerung.

G ift das Gebiet tes heutigen Wirtemberg umb Baben. Zumäs biefe de das Schnichn – agri decumates — mar tem Grupppromigen als Borland angegliedert umb ber Genal ber Grauthelter berjelben untergeben. Die öftliche Halb unter bem Stattbelter von Mitten, err in Augsburg erspirter, umb nach der Zerenung bet bürgerlichen und militärischen Belagniffe im britten Jahrfumbert unter bem "Gemmanbeut am thälischen Germanle", ber Westen unter bem im Maint zespirenben Legaten von Deer-Germanien, später unter bem "Gemmanbeut am dierrefinischen Geragmalt". Die Belagniffe berfelben grenzten da aneinander, wo über Bosten zusammentrafen.

Der großere Theil ftand unter Mainz. Solbaten aus Mainz und Binbifch haben auch an ber Beißlinger Steige Schanzen gebaut und Biegel gebrannt.

Neben den Legionen sanden noch ungefähr ebensp viele etwasleichtere Truppen am Phein, Choptens, Schaubernen um Rotten. Man nummte sie Dissetzungen, weil ursprünglich die römischen Bürger nur in den Legionen steinten. Das war nicht mehr den Auf; aber bie Wassis dieser, "Dissetzungen" bestehmt auch jest noch aus Proxisionen dingingen Ballern. Sie hatten getingeren Sob, meniger glängenen Ballern. Sie hatten getingeren Sob, meniger glängenen Ballern. Sie hatten mancher Prüsitszigin des Exgionaris; aber ihr Dienst war auch nicht so schwerze zu wußten es nicht anders, als baß sie hintet den siedzen Sezionaren an Namg gurüdstanden, aber sie waren römische Soblaten in sellem Einne.

Die festen Lager und Thurme ber Solbaten bilbeten bie Mittelpunkte ber Romanisirung bes Lanbes.

Mugerhalb res Balles, etwa ein Rilometer entfernt, aber im

Albes wollten fie noch in ber Deimat? 3maniga, preifig abgre nag waren fie in ber Berne gemein; sie waren vergessen, eine Freumber waren eine Greunber baren ist der bete befahrert, hatten gang anbere Gebanten und Interessen. Sie mußten erwarten, vereinsamt baguteben und vor Langemeile zu vergeben. Dier hatten sie ihre Kameraben und ihre Erinnerungen, und mannden isssielt ein germansstehe Mächen waren bei in Chan bereits um 70 n. Chr. bir Millichefen sieh hauften bed in Chan bereits um 70 n. Chr. bir Millichefen sieh hauften bed in Chan bereits um 70 n. Chr. bir Millichefen sieh hauften bei den felben bei in Chan bereits um 70 n. Chr. bir Millichefen sieh hauften bei den felben bei den fe

Die großartigsten Bauten indeg erhielt bas Lagerborf burch bie Solbaten bes Lagers felbst.

Sobald das Cager dauernt war, pflegten Tempel, Bidder und Basssertungen, auch wosse ein Amphisheater hergestellt zu werden: der Sobat mußte Erfah haben sier das häbtisse Leben, das er entschrete. Er sollte nicht verfümmern an Leib und Seele, während er dem Lande biente.

Alles das baute der Soldal felft, er mar der Gulturträger der vier ersten Jahrunderte, wie die Wönde die des Mittelalters. Und das Lager braucht den Bergelich seiner Leistungen mit dem Kloster nicht zu scheun, auch nicht in Bezug auf die Mannigsaltigkeit der Luter gepriestenen Sidde am Rhein sind zum großen Theil aus solchen Logerspläden erwachsen.

3m Loger seih von beit von Beit feinen Tempel und tein Bab, erft im britten Sachtumbert finden sich einzelne. Much in den alle Sein erstieten Sacrfeinungen waren nur einige fleine Allafe und nur jur Veredrung bes kaifers umd ber Getter bes Cogers. Tenn jede menschliche Gensssiehung des fleifers ind beit Gentus, also auch jete Compagnie und jete Schwaderen.

Die eigentlichen Tempel aber erbaute fich ber Solbat im Lagerborf.

Diese Anlagen tonnten icon gabireich fein, ein Martt mit Statuen und Baber mit Kartanlagen ben Ort gieren — ehe er ale eine bom Lager unabhängige Gemeinde organisitt ward, einige nur ale Dorf, andere ale Stadt.

Im britten Jahrhundert ift auch een Soldaten erclust, in bem Drte ju wohnen bei ihren Frauen ober Quafifrauen. Dann blieb bas Lager nur nach bas Amtslecal ber Truppe, Joniss unseren Kasernen für bie Soldaten, wesche ben Burgern einquartiert fint. Doch möhrte bas nicht lange. Die heere verbarben dabei, und bie strenge Juch mußte wiederfregeschilt werben.

Außer ben Lagerstübten und Lagerbörfern an ber Grenze und ben großen Militaftragen erstand eine Menge Ansiebelungen, wo immer nur bie Gelegenheit baju lodte. Meift wohl in ben alten Germanenbörfern.

Die alten Besiger wurden schwertlich alle vertrieben der ausgrettet; aber gicket um die bevollerum, um hebud der Grenywal
umd das anighischende Kritungsfissten des Gebiet berfien, fredmen
und den kennedabaten Provingen vie Anighelte erbeit. Ummentlich
ammen sie sehn aber der der der der der der der

dagenitrischeller batte eber gem der gibt war de siedelte, das Gablien, des sich der es fan
und mander tichtige Mann umb tragsten Eapital umd besteren Bertrieb

nie Lam. De situte nie Bente much gibt expital umd besteren Bertrieb

nie Lam. De situte nie Vante. De situten fach der

bieber sich erten umd Billen. Der Lauf ert Täliss merzegelt,

Wahd umd Sump situte fach Determen Lere und per Täliss mer gregelt,

Wahd umd Sump situte fach Determen und Billen. Der fallis mart gregelt,

Wahd umd Sump situte fach der der der

kabl umd Sump situte fach der

kabl umd Sump situte fach gegen burchgegen — einigen größen bertragen umt bussien Kleinen Canthogen. — Betrappert umd Stiffen.

<sup>3)</sup> Eilte im Einne bet römifden Reiche goß es nur wenige. In Bitterumberg find nur prei med nachguneffen, eiviras Bumalocenna in Rottentum bit eierikas Alisiaensis in Benfeld fühlfe von Helftenn. In Seden spear eine einige Aquensis — Boden-Reden. Das Zund wirtelig sätzlich mit diene Deferen um Stätischen zu der ünterfecinffen eiviss Nementom (Depiere). Pie Ansideren liefe Agde um Grüße der eine die eine Benfeld unter des gegen menhom der jeden auf Benfeld unter der gegen mehom der jeden gegen der gegen eine der gegen gegen der gegen gegen

wurden eröffnet. Paber und Tempel, Birthshäufer und Fabrilen, Theater und Schulen, Saarfunftler und Sanbler, Schreiber und Gelehrte versehten Italiens Cultur an ben Grenzwall.

Die Humperte waren Baben Baben und Reitenburg. Gie fahen ben rollen Gang römifichen Reichfthume, aber auch in bem Bebiete ber fleinen Octete wie in bem ted Vieus Aurelli (Ochtingen) sindet man nach feute in ben Grabern ober auf ben Drimmerflätten ber Spuler wur Burgen laufem Zeigmende begagin berechmen Bedesst missellen Berüfftlungen berüfftlungen generalen ber begaßt obernchmen Geben mit sahlichen Berüfftlungen und einem ebenfo großen Reichthum an Mitteln, sie zu befriebigen.

Ge maren das jum Tefti andere Tinge als die, melde ber eerwöhnte Größichder von heute nicht entbetren fann; aber sie maren nicht weniger mannigfaltig und sorberten nicht geringere Runft und Serzijamteit. Warmer und Brence, Wolgiafarbeiten, Thom und Glasgefähe, folfbare Hölger und Seteine, Goth, Silber alles, mach wertheoll und glangend ist, wurte in Wenge zusammengebracht.

Die Gefellscheft nochm beielben Bommen an, die im Inalein under Proteinum ausgehiete domen. Sie lebte in Gemoffenschaften aller Art, bab ahnlich unieren Innungen, balt unieren Artime und Berfickerungsgefellschaften. Alle feanden unter tem Bedhie einer bei einstamten Gettleit, und Biele nachen auser auserbaldich zu ihrem Dienigsbiltet. Die Seldsaten der Abgehantene, welche aus verfügleren zurupenteilen zur Artheit in den Erienbürden der Berfolieren Zurupenteilen zur Artheit in den Erienbürden der Brochtlacks aben mit ander und gestellt aus der erfligies Genoffenschaft zu Berechung der "Dertluse som gleis" und weighen ihm eine Augste, die sie 50 Buß boch über der Erbe in die jetil abfallene Felswand binteinmissellen.

Ber allen andern Gulten verbreitete fich damals bie Berefrung rie Mithras. Es war ber erhote Solvatencult. Der Sommengart Mithras erneuerte die alten Borfteltungen von Pertules' liegerichen Kämpfen in einer burch die Gebanten und Träume bes Orients berichetern Fren.

3m Demmalh find noch in biefem Jahrhundert zwei große, ielbich erhaltene Altarbilder gelunden, die um mitten hintinfihren in die Gebantene um Gefühlemett der Römer, die gier religiöse Erhebung oder resigiösen Trots suchen. Das eine Bilt sit eine Eteinstate was einen 12 Lunarassigie, das antere einen deppet is groß. Das Mittesssigie die beiten gleich. Es giet ten Jüngling, der Better Etter Ettert: das ich ie Senne, reelse bie Erre überwindet.

Dben und an ben Seiten umgeben bas Mittelftud Reiben von fleineren Bilbern, die ihren Stoff aus bem Mpthentreife bes Mithras nehmen — abnlich ben Darstellungen, welche bie Bogen ber driftlichen Domthuren zieren.

Durch bie Taufe mit Stierblut und andere feierliche Weiben und Geremonien sollten bie Menschen ihre Andach und ihre sittliche Arast freigern, um abnlich zu werben ber undefiggten Sonne, welche Tag für Tag bas bobe himmelsgewöbe übersteigt.

Die driftliche Religion ericien Bielen nur als eine jübische Rachbildung bes echten Sonnencultus, und ber Mithrasbienst hat beshalb bem Christenthum überall besonders fraftigen Biberstand geleistet.

In bem Zehnflame ift es seen fichmerlich zu einem Rampfe ber eriben Religionen gesommen: eben als das Christenthum fich in biefen Gremprovingen ausgubreiten begann, wurben bie Romer von ben Alamannen bertrieben, und für mehrere Jahrhunderte herrichte bier wieber germanisches Deitenthum.

Große Beranberungen erfuhr ber Charafter ber Canbicaft, bas Musieben bes Lanbes. Die Bermanen batten nur einzelne Striche und nur fluchtig bebaut; fest begann bie funftmäßige Ausnugung bes Bobens, und manche Balbftrede murbe neu geordnet, mancher Gumpf getrodnet. Die Germanenborfer blieben mobl gunachit bei ibrer Dartverfaffung und ihrem gemeinsamen Befige ber Blur - alles gant bagegen, bas in romifche Banbe fam, marb Gigentbum bes Gingelnen und von ibm vermerthet, wie er wollte und fonnte. Mus Gallien und Italien murben gablreiche Culturpflangen eingeführt. Blumen in bie Garten, Obitbaume, Getreibearten, Reben auf bie felber und bie Bugel. Das blieb natürlich nicht obne Ginfluft auf bie Germanen. und auch wirthicaftlich murben fie mehr ober meniger romanifirt. Bie fie vielfach romifche Beuge und Gerathe annahmen, romifchen Sauebau und romifche Culte - fo fernten fie auch Biefen bemaffern und Garten pflegen. Das gand marb eine Statte romifden Lebens. und wer fich im Redarthale umichaute, hatte im Befentlichen benfelben Unblid wie im Mofeltbale und Rhonetbale. Billen frangten bie Doben und laufchten in ben Buchten, Garten umgaben bas Saus, Reben gogen ben Bugel binauf, und mo eine Quelle fprubelte, ba mar fie icon gefaßt, und eine Rapelle ober ein Stein bulbigte ber ibenbenten Gottbeit.

Co war bas Germanenland auch im Guben von ber romifchen Cultur umgeben, und wie einst bie heere bes Tiberius von zwei

Seiten, von Weiten um Suben, jur Cibe vordrangen, so jest bir frieblichen Pionniere, bir Sanbler, Quadjalfer und Abenteuerer aller Art. Sie zegen Salb einigeln, bald in Karandanen, fledelten eine Zeitlenn gin ben Befreiber ber Germanen, verfauften ihnen frauchörer Zeitlerer Ding, fehren ihnen allerfei gerträgieten und mande Thorfeiten, und unterheiten bie Runde von den flugen Mannern bes Geinen unterheiten bie Runde von den flugen Mannern bes Geines unte ihrem machfegen auf eine die hen dergemen an ere Befert und Gle, aus benen Armin bie römischen Deere für immer vertrieben batte. Die Germanen durften dagegen das freinsich Geboten dar zu gemische Meisteren der Werten. Der Bertehr mit ben Römern war auf gemisch Rüge an ber Grenze beschändt und auch bier an bestimmte Zeiten und Feunen gefunden.

Rur bei Tage und nur ohne Baffen betraten fie ben Ort; ramifche Golbaten begleiteten fie auf ihren Gangen, benen fie bafur einen Lobn au geben batten.

Es mar eine gepriefene Ausnahme, bag bie hermunduren bon alle tem befreit maren und selbst bie hauptstadt ber römischen Grengproving, bas glangende Augeburg, frei besuchen burften.

Die untubigiten Nachbarn murben von Zeit zu Zeit burch Erreijzüge gezichtigt ober auch burch fichriefe, "Schieftle" begitzigt. Und bramit sie nicht leicht unvermertt herantamen, mußte ein breiter Strich Zantes ber bem Grengwall unbestiedt und unbenmut liegen, et eine Melle bereit und mehr. Es bet einen lätheraus trautigen Anslich, benn auch die Alleme wurten niebergeschagen, bie Beliche meggebrannt. Se somnet nie Bachen bas febt bierchauen, de im gebernen berantscheiche. Dier und da murben auch seite Pälpe im Gebiete ber Grenglichme angelegt. Der Beische die der Beim genacht der den gestellt der der Beimen weiten batte dann zugleich eine Art Aussich über Detamm; namenlich bursfe die Landsgemeiner nicht ohne seine Gegenwart und obne seine Graubsig abgebalten werben.

Manches Bolf erfeiel Könige aus Roms hant, manches rief bie faiferlichen Truppen jur Dulft berbei gegen bie Nachkarn; von Bei zu geft aber entbrannte ein Krieg. Die Bachpoften wurden überrannt, bas berbotene Gebiet befeht, fleine haufen von Römern erschage dem der, Mindrig fehoffener; aber innere gelange dem ber, die Schonnen zu befohnbeitigen, bie einen mit Gold, die anderen mit Gewalt.

Diefer Zuftant festen Besites bauerte bis auf ben jegenannten Martomannentrieg, ber von 165—180 bie römische Donaugrenze und damit bas ganze Grenzspitem gegen bie Germanen ernstlich erschütterte. Man nennt viese Sampse ben Markomanmentrieg; man konnte fie ebensows sin ab en Luadem ennem oder noch andere; benn außer ben Markomannen und Luaden waren noch zahltreise Böller dadei betheitigt: hermunduren, Buren, Bictwolfen, Bandolen und andere mehr, auch nichgermanische wie bie Jahyben. Som Regensburg bie jur Mändung war die Oonaulinie ben ganz unerhörten Massen berock, und lange Jahre berrock.

Ge beftand jedoch fein Buntnis aller jener Bafter, um mit geinter Rraft einen großen Schlag u fubren. Bald war bas eine, bald bas andere Bolt im Rampfe, zeitweise waren einige bergelben verbündet, zeitweise lämpften sie wieder auf Roms Seite gegen ben alten Buntedsennstell

Bei ihrem Friedensschlich mit Marc Amer findlen die Jayagen und Burre ausbrüdlich die Bedingung, daß Rom ten Rampf gegen die Luaden und Wartsmannen serfiege. Und die Kedingen der Bandslen boten den Römern an, für sie den Krig gegen die andern Germanen zu überendenen, vomm sie ihnen zum Köpne einen Totte Ramben überneisen wollten. Umgelehrt erließ der Kaifer Cemmodus beim Friedensschlich von 180 an die Luaden und Wartsmannen das Gebet, die Jayagen, Burren und Bandslen nicht anzystresen. Wan sieht, es von nicht ein einigter größer Krieg, es war eine Riche von Kämpfen, die nur in einem Chassichssichen Ausmannschapse sonder

Einige Stamme griffen Rom an, und ba fanten die Rachbarn, baß bie Gelegenheit günftig fei, jett auch über die Grenze zu fallen. Und biefe Lockung beschränkte sich nicht auf die Grengtamme, es famen auch hausen ber nörblicher wohgenben.

Der Krieg begann im Jahre 105 mit einem Einfall ber Marlemannen umb Lauden, blie ihn and Benetien Kraugen. Song seif ichwebte Rem selbst in größter Sorge. Bon allen Seiten rief Marc Auert Virisfrer nach ber Stadt umb judie bie Götter burch Dingmus Bettage um bestänftigen. Seclaren um Glubatteren wurten in bas herr eingereißt. Die Grenprosingen Rhaetien, Moritaum, Pamnenien, Mütyen, Benetien litten ensfehzie.

Beim Friebensschlie murben 20,000 gesangene Römer von ben Germanen juridgegeben. Die Biele mögen de urtprünglich weggeschleppt sein aus den reichen Städten und üppigen Lambaufern! Zusienne maren dem Elem der kneichschaft erigen, erischiagen ober in ber den Bergeeriteden ju Grunte gegangen.

Bon 171 an blieb Marc Murel brei Jahre ununterbrochen auf

vem Kriegsschauplage im Lande der Quaden. Carmuntum, bem Einfung ber March gegenüber, nnterhalb Wien, mar sein Hauptquartier. Dech sonnte er nicht hindern, baß um beleisbe Zeit Hausen von Germanen bis nach Italien brangen. Mit ben Jaydzen schuge ber Kaiser auf der gefrotenen Donaux; eine Schaar Maxisomannen süptre er auß ihrer heimat sort mit siebelte sie in Italien an.

So famptie er mit Ausbauer, Muth und Geichie — aber mit wechselnem Erfolge. Immer neue Wassen von Geinben traten auf. 3m Jahr 174 wurde er von den Luden an einem wossensten auf. Der einziglichessen. Lein Ausburg war möglich, seine Luckse patte sich eine Medle gegeigt. Das her wollte bergefen vor Durst. Bon teiner Seite war Rettung zu hoffen, und die Bergweissen fich mit bei Wert, est er auf ihr den Ret ber Artoft.

Da brach gang ploblich ein Gewitter los mit mächtigen Regenguffen. Das herr war erquistt, sand seine Spannfrast wieder und wagte ben Sturm auf ben Paß. Er gelang, und die Quaben sichen auf allen Seiten.

Der Sieg war entschieden, umd die Barbaren baten um Frieden. Der Kaifer, ber eben noch in beryweistleter Noth war, sah sich jest siegerich — eben hofisten die Amaten ihn zu sangen, jeht lagen sie vor ihm auf bem Boben. Dieser Umschag ergrist die Gemüster ber Menschen um driben wie Griffen waren übergugt, das sier ein Zunder geschen sein. Erschaft aber stritten sie, wer es bollkrach bet. Die Seiten nübmen, des sie abgebrie Wogger en Regen berabschäweren habe; wim die Ebriften erzählten, das sie in en von der Argeinen umd lauter Christine keland, umd do bie bei durch ihr instimptiges Gebet die Schleusen des Jimmels öffnete. Daher sühre sie der Menschaft der Schleusen der Schleusen

Die Quaben lieferten bie Befangenen aus, fiellten bem Beere Bierbe und Ochsen und gelobten, fich ber romifchen Grengordnung ju fügen.

Nacheinander ergaden sich jeht auch die anderen Stämme. Geber nach der Bener Bunde ist auch bier teine Sper. Die Bedingungen waren bei allen ähnlich, aber im Eingelnen bed nicht gleich. Se bedangen sich die Jazygen aus, daß sie beurch Ruufnunn, runtes elesiant. bie romifche Proving Dacien hindurch mit ben Rogolanen Sandel treiben burften.

Rem gestattet ben Barbaren, einen Theil bes gwei Meisen breiten Grenglandes am nöcklichen Uler ber Zonau zu bestieden, aber sie standen bier unter ber Aussicht ber römischen Grengssteiere, bursten teine Schisse auf dem Strome haben, teine Insels beiseu und bis auf eine Meile vom Strome teine Webnung aufschägen. Bir ben hamtel wurden bestimmte Zeiten und bette stellert, um gahre reiche römische Gasstelle mit 20,000 Wann Belgaung sicherten nicht mur bie Brenge, sondern auch wichtige Lunte im Gebiete der Barberten selbs.

Diefe Befatungen erlaubten fich taufent Qualereien. Bier berboten fie ju meiben, bort ju adern. Die Unterofficiere wollten bie Ronige fpielen und ihre Tafden fullen. Die Quaten ertrugen es nicht und versuchten, nach Norben auszumanbern zu ben Gemnonen. Aber bie Romer verlegten ihnen bie Baffe und gmangen fie gu bleiben. Quaben und Martomannen betlagten fic bann burch eine Befanttichaft bei bem Raifer - und balb barauf, 178, brach ber Rrieg wieber aus. Marc Murel jog wieberum felbft an bie Donau und fampfte gegen vericbiebene Stamme mit Erfolg; aber ber Rrieg war noch nicht beenbet, ale er im Jahre 180 gu Wien ftarb. Gein Cobn Commobus führte ben Rrieg fort, fucte aber qualeich einen Theil ber Barbaren mit Gelb zu geminnen, und fo gelang es ibm noch in bemielben 3abre ben Grieben wieber ju ichließen, wefentlich auf Grund berfelben Bebingungen, bie Darc Aurel 175 bewilligt batte, Rur murben bie feften Blage im Gebiete ber Barbaren aufgegeben. Dagegen mußten bie Dartomannen geloben, feine ganbegemeinbe ju balten außer alle Monat einmal und an einem bestimmten Orte unter Aufficht eines romifden Centurio.

So hatte Rom noch einmal feine Ueberlegenheit behauptet - aber nur muhfam.

Es nahte bie Zeit, ba fich bas Berhältniß ber Böller umtehren joulte. Unter Augulus und Tiberius hatte Rom bie Germanen zu umterwerfen gesucht; es folgten bie 150 Jahre fester Grenze; jeht begannen bie Germanen sich über bie römischen Lambe zu erzießen.

### Fünftes Capitel.

#### Die bolkerwanderung.

Der Martomannentrieg bilbete bas Borfpiel ju bem bauernben Borbringen ber Germanen gegen bas römische Reich.

Bahrend bes gangen britten und vierten Jahrhunderts überschungen bei Grenzpresingen, bis sie im sünften Jahrhunderts auch in die ferner gelegenen vortrangen mit den benießen Fatumert Staaten gründeten. Das ist die Wölfervankerung, die man ieriger Weise meist erst mit dem Hunneneinsall von 375 beginnen lägt. Sie bestand nicht in einem ziellosen Wanderen, auch waren nicht alle germanischen Stämme baran betheiligt, noch weniger war sie die reselmäßies Gehnbern der Mermanen.

Es war eine neue Bewegung, und fie ergriff nur die öftlich ber Elbe wohnenben Stämme. Sie führte bieselben gunächt in die ihren alten Siben subel füblich benachbarten Lande an den Rarpathen und ber Ronau.

Ginmal loggiss von ihrer heimes, sim dann einige biefer Giamme allertungs wei Jahrhumberte lang ruselos umbergeworfen und in tausend Spitter aufgelft. So gingen sie zu Gernte wie die herrafer, Seiren z. j. w., ober es scholsen sie de einige biefer Spitter unter Thibrumg bedeutenter Männer zum Kern einen neum Belles zusammen. So vor allem die Ofgaethen, die Westgachen umb die Bantalen.

Bon bem Schidfale biefer Stamme ift bie ebenso hartnadige wie faliche Borstellung abgeleitet, baß in biefen Ichfrigunderten ober auch in ber gangen alteren Beriode alle beutschen Stamme in ruselosem Wandern begriffen waren. Nicht einma alle Stamme öftlich ber Elbe wurben se umbergeren. Die Mammann, bie Martemannen, und bie Gepiben und Burgunden beregten fich auf engerem Gebeite und mit größerer Stätiglit. Aber eine Banderung ber Abfler war es allerbings, eine Bewegung, die grundverschieben war von ben früheren Bewegungen, weiche zu Galar's Zeit und nach ihm wie vor ihm Bruchtheile ber Stämme aus ben alten Siem fortsübrte, eine neue Deimat un fuchen.

Wenn de gant nicht mehr reichte für die Gulle der heranmachienten Jugend, dann zog ein Theil des Boltes, für den der Tisch nicht mehr gebecht war, in die unteknnate Gerne und juchte osit mehrere Jahre lang dem einen oder anderen Bolle einen Strich des Gebeites datygeniumen, die des gelang, dere die er zu Grunde ging. So senderten sich die Simmiler oder Langedarben in Beit einer Jungersnech in der Simmiler oder Langedarben in Beit einer Jungersnech in der Abeilungen und warfen das Leos unter sich, melses Trittel das Land verlassen sollte Rund unglächtige Kriege oder die Banderung der Nachdarn oder sonssignisse gaben einmals Anlos dass.

Bei cuturlefen Beltern muffen felde Bewegungen von Zeit gu Zeit gut Geliche bie altefte Gefchichte ber germanischen wie bet feltigen und ber tallerigen Gedimme. Solche Bewegungen ichten beshalb auch unter ben westlich ber Gibe mohnenben Germanen nicht ber der bie Maffe ber Beeblichung blieb igen, und bie Lante blieben germanich.

Die Bolfermankrung bes britten und vierten Jahrhumerte bat baggen it Wasse bewelferung serzessührt, bie Lande zwischen Eidenen beitet. Wie die Arten einst vor den geräumt und von den Staven beitet. Wie die Kelten einst vor den Germanen wichen, sie machen igte tie Germanen den Glaven Hale. Berlorene Spuren is einnem daran, daß Besse talen germanischen Breistlerung zurückblieben, aber ihre Nationalität sonnten sie auf die Quaren nicht dehaupten. Im Gangen sie das Vand von der Germanen ausgegeben und von der ihre davon besse die bei den im britten Jahrzumert und von der die Bengen genang auf den im britten Jahrzumert aufgeden und von der die Bengen genang auf den im britten Jahrzumert erfolds, der do die Bengengan aufnage nur den gemößlichen Aus-

<sup>3)</sup> G. Platner fiber Spuren benisfer Bevöllerung jur Zeit ber stauisfen Dertfabet in ben öftlich ber Elbe und Baale gelegenen Linder (Jorifungen jur Zentsfen Beschäfte 11, 409 ff.) geft ju weit in seinen Annahmen, wie G. Benbt Die Nationalität ber Levöllerung ber beutschen Oftmarken, Göttingen 1578, nadmerij.

wanderungen glich, darüber fehlt jede Nachricht. Als aber im sechsten Jahrhundert nach langer Baufe wieder Licht auf diese Kande fällt, da sigen Slaven theils polnischen, theils czechischen Stammes bis an die Elbe und Saale.

Die Bewegung erfolgte in zwei Richtungen.

Die Alamannen brangten nach Guten und Gutweften.

Ihnen folgten bie Burgunden und im fünften Sabrhundert bie Banbalen.

Die Gothen brangten nach Guben und Guboften.

Ihnen folgten Gepiben, Beruler, Langobarben und anbere fleinere Stamme.

### Die alamannifde Banberung.

Um vas Jahr 213 wird der Amme Mammen juert genannt. Der Kaifer Caracula Tampte damals mit ihnen am oberen Mainlleber ihre Pertunft ift lang geftritten umd gewöhnlich im Bereindung mit einer Deutung ihres Namens; — ober jett darf es als auch gemach geften, daß Mammen nur ein anderer Name ift für die Semnonen des Tacitus. In ihren alten Sigen im der Marf Brandenburg werden dief juletzt um 180 genannt, als die Dawen bei ihnen guffucht juden wollten!). Dam berichwanden sie, während sieden von ihren alten Sigen das dieser unbelannte Belt der Allemannan auftraut und juar som die sieden und seinen alse Germannen geschiedert werden. Sie erschieden jenne in unruhiger Bewegung, die datauf schießen läst, das sie in aus seinen Siege verstagtes und in der neuen Deiman noch nicht wieder folgenverberende Bolt wat.

Solder Boller pflegten von ben anderen gern nach bem Ort gemeint zu werten, von dem fie herfamen, und fo wurden die Semmonen Alamannen genannt ober in vollständiger Gern Machmannen, b. i. Männer tes heifigsfund wie die Markmannen die Männer von der Sernge. Sie famen nämflich auß bem Lande, in welchem der von einem meiten Artife von Bollten befucht und bei allen Germannen hoch

<sup>1)</sup> Baumann, Schwieben und Minmonnen, jöre Derfunit und Identität im Fürstünungs und Fundigen Gleichte, Bb. XVI). Apfiern Aussigen Aussigen Sprickungs und Berickungs und Beginnte die des Gegenstellungs und Berickungs und Beginnte die der Seigenstellung und Berickungs und Beginnte die der Seigenstellung und Berickungs und Beginnte die der Seigenstellung und der Berickungs und der Berickung und der Berickungs und der Berickungs und der Berickung und der Berickungs und der Berickung und der Berickungs und der Berickungs und der Berickung der Berickungs und der Berickungs und der Berickung der Berickungs und der Berickung und der Berickungs un

berühmte beilige Balb bee Belticopfere lag. Die Alamannen nannten ibn Biu und murben beebalb auch biemeilen Biuvari, b. i. Manner bes Biu, Berebrer bes Biu, genannt. Das ift eine vollentete Unalogie gu Alahmannen, und auch Gemnonen mar vielleicht ein religiofer Rame. Er bezeichnete bie in und por ihrem Gotte Befeffelten. Gie felbft nannten fich weber Biuvari noch Alabmannen, fie nannten fich mit bem alteften Ramen bes Bolles Guabi, und biefer Rame ift auch allein lebenbig geblieben. Es gab im Mittelalter ein Bergogthum Comaben, für bas nur in lateinifder Sprache ber bei ben Romern und Griechen einmal übliche Rame Alamannia verblieb. Gang mobern ift es enblich, Alamannen und Schmaben ale untericiebene Theile bes Stammes einander entgegengufeben. Dan nennt bann Mamannen bie Babenfer, Schweizer und Elfaffer, melde 1 und u fprechen - alfo gei, wib, bur, hus - wo ber öftliche und norbliche Theil, Die Schmaben, ei (ai) und ou fagt - alfo geni, weib, bour, hous, - Diefer bigleftifche Unterfchied geht nicht gurud auf eine alte Zweitheilung bee Stammes, er ift bie Folge einer noch jest beutlich porliegenden Entwidlung, Die bas 13., 14. und 15. 3abrbunbert erfüllte. Erft um 1500 fiegten in Ulm und Mugeburg bie neuen Becale ei und ou uber bie alten i und u. bie in ber Comeig, bem Elfaß und bem anftogenben Baben noch jest erhalten finb.

Die Grenze lauft heute von Baben. Baben auf Tuttlingen und Martinszell füblich von Rempten; aber fie weicht immer mehr nach bem Bobenfee jurud.

Co behnbar mar bas Band, welches bie Manner an ihren Staat, und namentlich bie fleinen Staaten bes Stammes aneinander band. Bunbeseinrichtungen gab es nicht, nur in bem gemeinsamen Ramen, in Sprache und Sitte, in Sage und Religion tam bie Bufammengehörigfeit jum Musbrud. Alle maren fie Berehrer bes Bin; von bem großen Gefte jeboch, bas in ber alten Beimat alljabrfich bie Semnonen und bie Abgeordneten einer Angabl ibnen permantter Bollerichaften vereinigte, finbet fich in ben neuen Giben feine Spur mehr. Bene Feier haftete an bem beiligen Orte: fie ließ fich nicht auf einen beliebigen anderen übertragen, wenigstene nicht obne einen religiofen Aufichwung, ber biefen anderen Ort beiligte. Und bas mar fcmer in einer Beit, mo man bee Giges nie recht ficher mar, und wo ber Glaube ber Bater ericuttert marb burch bas Ginbringen frember Gulte, mo fich ein glamannischer Ronig, ber ale Beifel lange Beit in Gallien lebte, in ben Gerapisbienft einweiben ließ und nach ber Rudfebr feinem Cobne ben Ramen Gerapion gab. Tacitus icilbert Die Semnonen noch ale eine Bollerichaft, Die auch ale eine politifche Ginbeit galt; aber im laufe ber Beit, unter bem Ginflug ber Banberung, maren ibre Abtbeilungen ju felbitanbig geworben; ber auf ftaatlicher Ginbeit rubenbe Bolfericafteverband batte fich in ben Stammeeperband verflüchtigt, ber nur in Sitte. Sprache und Erinnerung haftet.

Im britten Jahrumbert hoben bie Klamannen nach jenne ersten glammenschie nach est mit ben Kömern gestritten. Besenbere junchteber machten sie sich 250. Da brangen sie bermisten bis nach Jaallen. In ben solgenden Jahren sielt sie Vosjumus in Schranken, ver sich im Gullien zum Kalifer aufgeworfen state; aber um 270 gingen sie wieber über bie Donau, burchstümten Rhötzen, überstiegen kleen und plümberten Sertalien. Aurestan erworb bamds bie Ruhm im Kampse gegen sie, aber er sah sich boch genötsigt, Rem mit einer neuen Waner zu umgeben.

Nach feinem Tobe ermeuerten bie Alamannen ihre Angariffe, bledmad nach Beihen. Der Geraupund word burdbruchen, bas Jedmland bleerschwenzen bestehl and bleerschwenzen bestehl die bestehl best

Aber bas mar auch ber lette Berfuch romijder Berrichaft auf

Im vierten Jahrfundert biltete im Großen und Sangen der römische Pjahl die Grenze zwischen Alamannen und Burgumben. Auch durch Grenzsteine wor sie kangestellt; aber an Streit festle es darum nicht. Namentlich um einige Salgauellen, etwa bei Schmäbisch Jall am Rocher oder bei Kissingen, warb oft und heitig gesträtten.

Diefe Kämpfe bildeten die beste Unterstützung der Römer. Um 370 drang ein außertesenes Burgunderherer mitten durch bas Land der Alamannen dis an den Rhein, um sich mit dem Kaiser Balentinian zur Bernichtung der Alamannen zu vereinen.

Aber Balentinian festle am berabeteten Orte und weigerte fich opar, ben Burgunden gegen die dutseneben Alamannen ben Rüden gu beden. Es wäre sim ganz iles gewesen, nenn es zu einem sestigen Kampie unter ben beiben Böllern gefommen wöre, gleichiet, welches bernichtet word. De moedeten bie Burgunden auf Gefengenen, se sie ben Midmarich antraten, sei es aus Buth ober um ihren Tros zu erleichten. Wer auch sieder Erziskungen wurden rosch vergelien, für Schmid min Golt benute Kom bie Burbaren immer wieder haben.

Die Mamannen wurden in jenen Jahren von den Romern auf zwei Seiten angegriffen, bom Rhein her und bon Italien aus, und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeuf Die Dentichen und ihre Rachbarftämme, p. 466, führt biese Rachricht bes Panegriflers auf eine Berwechslung zurüd; aber seine Argumentation ift nicht zwingend.

gabireige Gefangene mußten über bie Algen folgen, am Bo römischen Ader bestellen und Retruten liefern für bie Legionen. Erdisch erhalten an Balentinian auch einen mächigen Junnenfausst auf bas Bolt; aber erroß allebem somnte er fie aus bem Zehnstande nicht wieder berbrängen. Roch schwerere Bertulle hatte ihnen breigen Jahre früher Jusianns Applata beigebracht.

In den Wirren, welche ber Krieg zwischen bem Knifer Constantia, bem Sonne Constantina bes Gorsen, und bem Gegenalier Wognentius berwortef, überichritten die Alamannen bem Rein, verheerten Gellien wit und breit und nahmen einen 2 Meilen breiten Strich am linken Rheimiger in festen Betig, alle das gange Elig, die Wosslande und bie Pola. Da erschiend Julianus, trieb sie aus Gullien wur sollien bei Brig. Da erschiend bei der Brig. Die Brig bei der ben fieben Rhein und bei Brig. Mieberbot ging er über ben Rhein und brachte einen Gau nach bem anderen zur Unterwertung.

Allein alle biefe Siege verschafften Rom nur vorübergebenb bas Uebergewicht.

Benige Jahre nach solchen Niederlagen brachen bie Mamannen wieder nach Gallien ein ober nach Italien. Gerade biefe nie bersiegende Kraft entsetzt bie Römer.

"Es ift ein ungefwerten Bolf", (dieté bamals Amminus); "won iehem erfeite Auftreten an ift es burch alle möglichen Nieterlagen gischmöcht; aber is rasen ischen möcht, sie eine neue Jugend berun, boß man glauben möcht, sie sien sie Jahrentern von ihrem Unsall Britigt." Dassische mußte Munnian unmittelbard barouf von ben Burgumben lagen, hößsieb spiried Magarius um 320 von ben Bransten: es gilt von allen Germanen.

So blieb bas Behntland verloren, und auch bie Rheingrenze ward nur durch die glangenden Heldenthaten einiger fraftiger Kalfer behauptet.

Aber fie marb boch ichlieflich, bis jum Beginn bes fünften 3ahrhunberts, behauptet.

So oft die Germanen auch im dierten Jahrfannert in Galifen eintrachen, so oft wurben sie juridgetrieben. In diese Kämpfe griffen von Anfang an die Böller ein, die am Mitterfein ums Niebertzfein wöhnten, die nöcklichen Nachbarn ver Alamanene. Der ihr die dien die Jahrfundert untere sie unter dem Namen der "Franken" jahammengefähit; doch sich ver einse sien werden wie dien der auch neuen Sondermannen; so die Chamanen, die Gigundbere, bie jest wah neuen Sondermannen; die Chamanen, die Gigundbere, bie jest auch Salier genannt wurden, die Amstvarier, die Chattuarier und bie Bructerer.

Bas sie zu bieser Bereinigung trieb, und in welchen Einrichtungen bieselbe jum Ausbrud sam, ober, wenn es solche gemeinsame Einrichtungen nicht gab, wie es kam, daß sie mit einem gemeinsamen Ramen genannt wurben, darüber lägt sich nichts sagen.

Ge fine zahlreiche Theorien bariber aufgestellt, bie aber bas Duntel nicht besser aufgellen als die Sagen, in benen bas Mittelalter die Richt auf erfen abseitete ober von dem herte Altexanbere des Großen. Das aber ist unzweisschaft, daß sie nicht ein zum Annife gegen Bom geldosssen voren.

Seit Chlobwig und feine Gobne alle frantifchen Boltericaften ju einem großen Reiche vereinigt und ben Ramen ber Franfen por allen anderen berühmt gemacht hatten, feitbem traten bie Conbernamen im gewöhnlichen Leben gurud. Dur im Rechteleben erhielten fie fic. Die Chamaven, Die Ripuarier, Die Galier u. f. m. bewahrten ibr Conberrecht. Trottem ichmand ber Begenfat ber Stamme fo ichnell. bağ Gregor von Toure, ber 80 Jahre nach Chlormig fdrieb, in feiner Beidichte ber Franten bie Ribuarier und bie Calier nicht mehr pon einander untericbieb. 3m britten, vierten und funften 3abrbunbert murben bagegen bie Theilftamme oft mit ihren Sonbernamen genannt und ibre Berbindung mar febr loder. Beber fleine Stamm ber Granten. ja felbft jeber ber fleinen Staaten, in welche bie einzelnen Stamme gerfielen, trieb feine Bolitit auf eigene Sant. Es mar wie bei ben Mamannen. Babrent bie einen in Rome Gebiet einfielen, ftellten bie anberen bem Raifer Sulfstruppen, und viele wibmeten fich gang bem romifden Dienft und tamen barin ju ben bochften Memtern. Co um 354 Gilbanus. Er marb quiett burde Intriquen gum Hufrubr gebrangt und nabm ben Raifertitel an, marb aber ermorbet wie fury borber Dagnentius, ber vielleicht auch ein Frante mar und fich 350 jum Raifer aufgeworfen hatte. Um 389 leitete ber Frante Arbogaft unter Balentinian II. Die gefammte Reicheverwaltung und gudtigte namentlich auch bie ripuarifden Franten, Die unter zwei Fürften, Marcomer und Sunno, Gallien geplunbert batten. 3m 3abre 392 befeitigte Arbogaft ben Balentinian und erhob einen gemiffen Eugenius jum Raifer. Thatfachlich berrichte ber Frante; aber er faßte fein Regiment nicht ale ein Frankenreich, fonbern ale eine romifche Berricaft. 3m Dienfte bes Raifere wollte er ber Erfte fein. Er tampfte fur bie Erhaltung ber Rheingrenge wie nur je ein Romer.

Als Theodofius ber Große gegen ibn berangog, ba ersuchte er freilich sein heer, burch rechtstheinische Germanen gu ftarten; aber bas haben bie Gegentaifer immer gethan, bas that er nicht als Germane.

Der Rame Franfen ericheint in ben Queffen jurft um 240, ale im Schwarm berfehrn bier ben Wein gegangen war und nach längeren Minderungsjägen auf bem Rüchvege bei Main, geschlagen warb. Im Jahre 264 brang ein haufe burch gang Gullen, stieg iber bie Pherenden, erfürnlie Eurraca um feigen nach Mind über. Diese Einfalle wiederschten fich nech olt, aber die Refeingrense warb immer wieder berachtellt.

Um 280 seite ein haufe ber Franten alle Küfen des Mitches merres in Schreden. Sie waren von Brobbs in Zopacine ber Richtigen angestiecht worten, nicht als Gefangene, sondern auf ihren Bunsch, Bishlich erhoben sie fich jedoch, bemächtigten sich an ihren Bunsch, sie den Vertes einer Angabl Schiffe und durchgeben mit ihne das gange Mittelmeer. Dier umd bort laubeten sie und pfünderen mit leist große Soldbe waren nicht sieder. Swahnd litt schwere, um Kartbago fätte solt aus gleiche Schiffla ersahen, bod sonnte es nach rechtetig in der Bungen berheitischen, welche der Verdusse und werden.

Da gingen bie Franken wieber in die Schiffte und suftren plünderub weiter, durch die Meerenge von Gibraltar und bann durch den atlantischen Cesan im dem Canal. Das toelliche Wagniff gefang, fie samen gildlich und beutebeladen in die rheinische Seinnat zurüd. Bem schwarzen Meere die in die Nerbfeel Mitten durch von fomische Welterich bindurch! Die Nomer waren außer sich über biese Frechheit und voll Scham, aber sie fennten ben "Räubern" bed auch über Abeumberum nicht verfagen.

Um 290 (ofeten die falischen Franken und ber Intel weichen Baad und Hein Mehrler der er omanistierten Bataver dauern diese, Constantins Cherne, Constantin ber Große, dann besten Edward, Constantin Ebera bet die Genfland und der große Intel in haben ihnen im Vaust der bes vierter das führen der die Genfland und der in der die der errieben, und um 350 laßen sie auch iden slötlich der Waas. Dagsen wer son Siese ab aufwarts blieb die Weisignens ist jum Ene bes Jahrhunderts erfalten. Denn auch Edin 330 und auff neue 388 von een Franken persört wart der die der die Berten der Sieder, der der die die Reinfland und besten Besten der Sieder der der der die Michael war bestehe der die Berten bestehe, der Sieder der der der die Michael was der die Bestehe der die der die der die Bestehe der die die der die der die

Die einen waf man in dem Circus ju Trier den wisten Thieren ver, andere wurden als Sclasse verlauft, andere auf den vermößteten Reckren als Mickitärosfonissen angesteckt, andere in das Herr gesteckt. Justept dat der gewährtz Bandale Sillich dier die Kreibeldigung nach einmal geschnet, dem der Kalier Theedoplus sterkend die Sorge für seine Sohne und das Ricks übergeben hatte. Wie inem Keinen Schaar Tame voll an den Wie in die gesche hatte. Wei in eingelenn Busterichaften der Franken. Die alten Fürsten Marcomet wei dem dem Busterichaften der Kranken. Die alten Fürsten Marcomet nach Italien gestürt, und an ihre Stelle traten Münner, die Stillich beziehnt dasste.

Schon wenige Jahre barauf, 402, mußte Stilicho jedoch alle römigen Truppen bom Rhein wegzießen, um Italien gegen die Goten ju schügen. Do war ben Aranten allein ib Bertseibigung bes Stromes überlassen, und gerade jest nahten neue Bölter, die bis dofin im fernen Often gelesse hatten: die Bandalen, Manen, Sueden und die Burvanden. 406.

Die Ripuarier worfen fich ben Inndeten entgegen umb brachten ihren große Bertufte beit de word ihnen ben dem Alanen der Siege entriffen, die im entschehenden Augenbilde auf dem Schlächfebe ansamen. Dien Widerfland zu finden, plümberten die Sieger der Jahren, dann ge die größe Malfe nach Spanien, den nun für 70 Sahre der Schaufplat unaufhörtlicher Asimpfe warte. Sollien word narum aber nicht erfolt. Ein Theil der Alanen und die Burgunden bie den dallen jahr der sich ein Geliche in Geliche in Gelichen in Gelichen in Gelichen in Gelichen in Gelichen in Gelichen in Geliche Gelichen in Gelich

Die festen Statte waren ohne Besahung, und wo fich noch einige Truppen sanden ober die Bürger sich wassenten ba öffneten sich die Bermanen die Thore, indem sie in den Dienst eines der drei Usurpatoren traten, die sich in bieser Roth erhoben.

Aus Britannien Iam 40' Confinntinus mit seinem Sofies Genstans. Es wor ein gemeinter Softest gemesten, wußte sich ober unter ben schwierigten Berksitnissen mehrere Jahre zu behaubten, so baß ihn ber legitime Raiser Honerius anertannte. Er sand eine bedeutende Unterstügung an bem Franchs Tochsich und bestigen Scharen. Im Jahre 409 erfoh fich sein gleicher Gerontius gegen ihn und machte einen gemissen Wegen zu machte.

Gerontius ftutte fich ebenfalls auf germanifche Saufen und

Athaulf hielt ansangs ju Jovinus, bann murbe er für honorius genomen um erstürmte Bulente, wohln sich Jovinus gestüchtet batte. Bath baruni jannte ter frünlich geltshert wu Kopf bes Jovinus umd seines Bruter Schaftianus an ben Kaiser nach Ravenna. Weter bie Frümmigkeit bes hofes nach bie ausgebildete Etikette hinverten solche karbarische Sitzesbulletins.

Die Beingungen bes Bertrages find nicht überliefert. Bahricheinich übernahmen bie Burgunden wie einft bie Branken die Berpflichung, an biefer Selfte meitere Germanenschaaren abzwechen. Wer eins ih eruffich: bied war feine Uberfliebung von Germanen wie ib Berpflanung err Sigmaffere burch Therius berr Sarmeine wurch Genflantin n. f. w. Die Burgunden blieben, was sie waren, ein siehighnisse Belt. Sie behieften auch ihre alten Sipe am rechten Ufer, sie behnern sie nur auf des finde ans. Dies ist des fagmetrümte Reich des Königs Gmutger in Werme; vort hauften die Reden, die im fernen Hunnenlambe Ariemhildens Rache zum Opfer sielen. Die Geschichte aber weiß von diesem Reich nichts als die fürcherliche Schlacht vom Jahre 437, durch welche es zu Grunde sing Doch davon ist in einem andern Aufammendange au dannelen.

In biefer Zeit ging enblich auch die Weingrenge obergale Waing um Bermas berieren. Die Mammanne befetzen bas Esjad umb die nörbliche Schweit, die fie feute noch innehaben. In welchem Jahre es grichab, ift nicht überliefert. Ein Bertrag wie mit ben Burgumer ift mit ignen nicht gefchisfen: die Lunde gingen durch einfach Eroberung versoren. Ueber die laatlichem Wilbungen, die hier bei Mammannen erst wieder die hantt in die Geschäfte erten die Mammannen erst wieder ein, als sie 40% von dem Franken unterworfen wurden. Alle beise Grenglande Sulfiens sind im Saufe des Jahrenurben. Wie beise Grenglande Sulfiens sind im Saufe des Jahrenurben bötig germanssitzt, sieden um 470 ward hier nur noch den Wenigen fallen führ geforden.

### Die gothifche Banderung.

Die Gothen geberen ju ber großen gothisch-andalischen Bollergruppe und sagen theils in Standinavien, theils auf bem Festdanbe in Bosen und Preußen. Und beiben Ufern ber Oftige gerfielen fie in Oft- und Mesgethen 1).

<sup>3)</sup> Man hal besauptet, die Gotsen Standinaviens siem ein gang anderes Betl als die Gotsen des Gessauch auf Arns (die Deutscha und ihre Nachbarn pämme p. 135) sagt et. Aber es gesteich ohne ieden Grund. In solchen Dingen ift Jordanis Aussigg eine Autorität, die wir die Untrickisselich derseiben erweisen Winner.

Benß ift zu seiner Behauptung offenbar burch bas Berlangen geführt, jede Machtelie einer Benugung ber gothischen Wanderlage abuscheniben. Ich fiche nicht an, auch biese Wanderlage bes Jordanis zu benutzen.

Man hat bagegen eingewendet: die Gothen find ans Affien getommen, nicht aus Standinavien. Sang riedig; aber die Banderiges handelt nicht von der Banderung nach Germanien, sondern von der Wanderung a nie Germanien. Die Gimmanderung der Germanen aus Afien bleibt dwoon unberührt.

Jachanis-Kaflieder födyfte die Zage and Kiebern und verbauße fig mit Kangsöhn bed Kyneithen Kladanius. An beifen Litzframe erinnert mancher Jug. So nennt er die Kugier Lilmeragi, d. i. Dolamungier — Jufetrugier, wie die Kugier in der Geodherisches genannt im bereten pringeta. Demeklicht gilt diesen, daß die Armaler, die die fehr fact an der Käflermanderung betheiligt twaten, aus Standinauderin lamen.

Beshalb will man also zweifeln, bag auch bie Gothen Stanbinaviens Theil nahmen?

Um 150 fagen bie Gothen bes Festlanbes noch in ihren alten Grengen; bald barauf aber verließen sie biese heimat, um mehr als mei Jahrsunderte hindurch das römische Reich zu bedrüngen und zu burchieben.

Den Anftog erhielten fie bagu von ihren Stammgenoffen in Stanbinavien.

Unter bem Königs Berig landete eine Schaar berfelben an ber Oftselüfte, vertrieb bie Rugier, welche bort faßen, um fadlug bann bie Bankalen in Schleffen. Das gob wahrscheinlich ven Anfeis ban, bas ein Theil verfelben bie Hinnat verftig und um 170 an ber Denau erschien, kamb ferbern bon ben Mitten. Much bie anberen Germannen, buchde banmals in bem fogenannten Martomannenfriege bie manufactung ber Gerben bayn gerbängt.

Ob und wie fich eie Andommtlinge mit ben Festlandsgotten verbanten, und wie das Massenschältniß berselben war, ist nicht zu sagen. Sie blieben in ben neugenonnenm Gigen etwa ein Menschanalter: da reichte ihr Gebiet für bie wachsende Beikmenge nicht mehr aus, und des Belf siglet unter bem vierten Machselber Berig, bem Könige Filimer, ben Beschus, nicht einen Theil zur Ausbanderung zu nöthigen, sondern in gesammter Masse eine neut Deimat zu suchen.

Sie jagen an den Nerbrand des Schwarzen Meeres um Aimpfen bier um 214 jum ersten Wale mit den Römern. Das an sich undekentende Terffen war der Ansang eines sechzigistigen Rampsel. Genauere Kunde seicht, aber jede Nachricht melbet von Berwöllung um Pflicherung.

Auch bas Mer sinderte die Getigen nicht. In Stichertähnen und ähnlichen Keinen Jahrzugen troțten sie seinen Gesahren, und so bet es innen taussend Angrisspunste. Da gingen die reichen Sidder Abraciense, Griechenlands und Kleinsssens in Jammen auf, und scharemwesse sud die Keinscher zeitbet und bertachscherbe.

"Im Rampf mit ten Barbaren find bie beiben Decier gefallen, ber Bater nie ber Sofin; bie Siader Lamphyliens find belagert, viele Infeln verwührt, Macrevonien mit Jeuer vergert; ber gange Durfe belagerte Thiffalonich, dann Chyclus; erobert wurde Andelalds was pur felben Jack Pikepolis, die Stadt, reiche ber Rafiel Tagian right zur Erinnerumg seiner Siege über die Dacker gegrünket hatte. And mußfligen Schladen, die bab berforen, balb gewonnen murben,

wart Hilipspel bem Erboben gleich gemacht, und menn die Ehroniten die Wahrheit jagen, so wurden babei 100,000 Menighen gemorbet. Dann streisten die Barbaren ungesindereter als se burch Thessallien und Spirus, bis der ruhmreiche Elaubius und ers gemalige Aurelian sie zur Ruhe brachten (270). In en folgenben Jahrhumberten brach nur bann und wann einmal eine Nanhsschauin die Verzuslande ein, und regelmäßig zu sprem eigenen Berberben: So schiebert Munian Wareellin siene Seit, der 100 Jahre

fpater bie Erneuerung bes ichredlichen Schauspiels erlebte.

Diefer Brief ift ein Siegesbüllerin, bas auf bie Stimmung wirten soll. Dreisunderundyvangig Tausend Mann gabtte nach einem anderen Briefe bas gesammte herr briefe bas, Geptden, Gerben, Gruler ze, das die Denau überschritten batte. Es müßte schlechtsin Niemand entlemmen sein. Aber strückertich war das Gemehel allerdings, und bieß war nicht tie einige Rieberstage.

Milein ber Jumach erfeşte immer wieder ben Befullt. Die Kermanne schienen unauftvorlikar. Die Mömer wurden rebehalb auch nicht übernützig berei seinen Sieg; sieltmehr überlieft ber Aufter Murtlian, her Nachfosfener bes Elembius, gerade in dem Jahre nach jener Schlacht dem Gothen das gange so harmadig umferitene Gebiet jenleit der Doman. Er serbertet die Bemohrer auf, has kund zu erfalssen umd bag die Beschungen aus dem Sestungen: Mumänten, Eichenbürgen umd bag kand junischen Arbeit und Doman hörten aus, eine römigse Proving zu sein. Much der Name medsselte, man nannte es Geschia, umd die Doman war sertan die Grenze des Femischen Meckes.

"Sand am Schwert" nannten ihn die Soldaten, ale er noch Tribun war, und ergablten Bunderdinge von seiner Tapferfeit. 3m Sarmatentriege habe er an einem Tage 48 Barbaren mit eigener Sand getöbtet, im Gangen aber über 950. Bon ben Solbaten fam bie Aunde ins Bolt, und bie Anaben sangen bavon ein Lieb beim Solbatenspiel:

Taufend, Taufend, Taufend, Taufend, Taufend habe ich erschlagen, Ich allein, ich habe Taufend, Taufend, Taufend Mann erschlagen, Taufend, Taufend Jahr soll leben ber, ber Taufend, Taufend schlug; So viel Weim im Jah hat Keiner, als ber Eine Blut vergoß.

So furchtbar er fich ben Feinden machte, so streng hielt er bie Solbaten im Zaum. Er war eines Bauern Sohn aus ben Donausanben, hatte von unten auf gebient und wußte, was Noth that.

"Billf bu Tribun fein, ja wenn bu überhaupt am Leben beiben millt," schrieb er seinem Stellvertreter, je halte die Sobaten in Zuch. Riemand rause auch nur ein Juhn ober ein si, Riemand risse eine Sted ober zertrete die Saat. Reiner sorten Salt, Sel ober Joh, jeber sie juriteden mit seiner Wiemand bert Beute berücher sich einer Bereit Beute berücher sich der Sobat, nicht von den Thrünen der Würger. Die Wassen miljen rein, das Eisen muß geputh, das Sugmourest start seine Sobat, nicht von den Ardinen der Betrete bei der siehen Sobat nicht in err Kneipe, sendem konder ihn in seinem Gürtel. Am Arme signis die Kette und am Jinget der Ning. Er tritegle das Saumthier und verlaufe das Suuter nicht. Einer diene den andern. Werertrant, sell von den Argen menngelitich behandet werden; aber an die Wasselgager sollen sie ibr Geld nicht wegwerfen. In den Luaritern halte sich sieder ansändig, und wer Streit ansängt, sell mit Schläsen bestutzt werden;

Sünf Jahre taum, 270—275, war Aurelian Knifer; aber in biefen ind Jahren kat er an ber Conau mit ben Gotfen gefteitten, am Bo mit den Allemannen, in Golfiem mit einem Ulturpater, in Argebeng inem Kufften gefändigt und in Seyten bie stehe gefändigt und in Seyten bie stehe gefändigt und in Seyten bie spiele, ihre seine Kufften und Verler gerftreut, die für ju Hille gegen. Gen war er neiferin sprifeen Betragu wieder in Gurvop angelangt, da sam die Rachfuch, daß die Balmipraer den Bertrag gebrochen und den Ausflichab erneuert Spiene. Societ fehrte er um am fitzigt der Wenter Aufflichab erneuert Spiene. Societ fehrte er um am bitrafte die Saats mit furdsbarer Sternge. Er achtet weber Ernfermung nech ermibung. Ben einem Ende bes Richige eite er zum andern, immer fämpfen, strafen, sichernd und in allen Kämpfen schießlich spiegen auf Trümpfeng geigte ben Römern die mit Geblich Wertschein in zeitlichser Kumft geschwändern hofwagen aus Vallmipa

um das einsach, den vier gejömten hirschen gezogene Gesäprt eines gehischen Königs. Die gelehrte Königin Zenobis zing in dem Buge, mit gelbenn Ketten gesesstellt, umd zehn gehische Weiber, die in Wännertracht im Männerlampse mitgestritten hatten. Aus allen Enten der Erde brachte er die Zeugen seiner Siege, er war in Birtsückleit der Erneuerer des Konischen Keichen.

Und beifer gemaltige Delte entischle fich bagu, ben Goefen bas linte Donaumfer preiegugeben. Rein Zweifel, daß es nicht gu liebe Dosaumter proteigueben waren bie Gothen gesährliche Gegner, und mad bie Entischeitung gab — gleichzeitig befangten bie Franten und Mamannen am Rhein und in ben Alben. Der Entischlie wor fesenbreich wert.

Die Geifen um bie anderen Barbaren hatten num wieder anerdannte Behnitige. Es war bie Möglichteit gegeben für ein geregeltes Busimmenleben mit bem Römern. An Rämpfen hat es auch in ber Solgegit nicht geschift; aber ein Rampf um die Eriften ermenten fich erft 100 3ahre fpater, als die Gotfen Dumnen aus jenen Sigen vertrieben wurden, welche ihnen Aurelian zusestanden hatte, und auf Grund eines Bertrags mit Balens bie Donan liefesschritten.

In Siebenbürgen jehen bie Banbolen, niebelich ben ihnen in ben Asprachen bie Greiben, Jeffich en ben Sanbalen am Pruth, Bug umd Tniefit bie Welftgelein eber Thermingen, öldlich dason die Digaethen ober Greutungen. Danken umd baywichen löhen behalben, dass der Beliafeln, Jaylgen, herufer, Carpen, Balbarnen umd andere Sidmune ober vielnneher Bruchtelle von Stämmen. Näher lasse mit der Greimen nicht bethämmen, umd eht gemeg bei ben bestämbigen Kämpfen. Sieberbolt famen Bessetzu und Stertrieben am die Consultinie umb daten um Mussachen.

Co siebelte Brobus (281) hunderttausend Barbaren in Thracien an und hatte an ihnen lange Zeit zuwerlässige Bauern und tapfere Solvaten.

Ungludlicher war er mit neuen Schwärmen von Gepiden, Oftgothen und Bambalen. Sie verließen balt wieder bie jugewiesenen Reder und zogen plünbernd burch bas Land, bis sie von dem Kaifer theiß gujammengebauen, theiß über bie Oenau gurückgetrieben wurden.

Diocletian bildete feine Leibwache aus ben Schaaren eines unbekannten Bolles, bas vor ben Gothen über bie Donau flob, und Constantin nahm 300,000 Sarmaten auf, welche zwischen Theiß umb Donau geseffen hatten. Rach verluftreichen Kriegen mit ben Bothen und mit ben Romern mußten fie bor ihren eigenen Sclaben flüchten, benen fie in ber Roth Baffen gegeben batten.

Conflantin liebelte beie Waffe nicht in einer einigen Sambschaft an, sodern werteilte fie vorsticht jeut auf die Proeingen. Einen Saufen traf ber Dichter Aufonius auf feiner Worferreife an. Im Jahre 337 flosen bie Banbalen vor ben Gerben aus Siebenbürgen. Ein großer Erbeit des Beließe war erfischagen; ber Rieft erheit auf feine Bitte Samb im Bannenien, westlich ber Donau. Es waren das sicher nicht wenter als 100,000 Rösefe.

Die Donau mar mit Boften, Burgen und Schiffen fo mobl bemacht, baf bie Barbaren fie nicht überichreiten fonnten, menn bie Befehlebaber ibre Couldigfeit thaten. Das gefcab freilich nicht immer. Gie entließen Golbaten auf Urlaub ober batten einen Theil ber Dannicaft überhaupt nur auf bem Bapier, um ben Golb in Die eigene Tafche ju fteden. Unbere liegen fich taufen und öffneten ben Barbaren ben Beg über ben Strom ober machten gemeinsame Sache mit ibnen. Co mußte Diocletian in ben neunziger Jahren bie Gothen gurud. treiben, bann aber ichloft er Bertrage mit ibnen, wie etwa bie Englanter beute mit ben Stammen in bem Alpenlande gwijchen Inbien und Afgbaniften. Er gablte ibnen "jabrliche Gefchente", und fie ftellten ibm Gulfetruppen, mit benen er bie vielgefeierten Siege über bie Berfer gewann. Beboben burch biefe Giege bielt Diocletian bie Bablungen an bie Gothen gurud, aber fie blieben tropbem rubig und auch bann, ale er 305 abbantte, und nun über gebn 3abre fang ein medfelvoller Burgerfrieg bas Romerreich verbeerte.

Bugleich ichlog er mit ihnen einen Bertrag über bie Stellung von Gulfetruppen, und in bem bamale ausbrechenben Rampfe mit

Licinius, ber über bie Weltherricaft entichied und bie auf Jahrhunderte binaus ber Belt bie Bege weisende Regierung Constantins begründete, leisteten ihm 11,000 Gothen unter ihrem Rönige Aquilaca weientliche Dienste.

Tropkem mußte er neuer Raubstage best unter viele selfsständige Sampting exphilteren Bolles gemörtig kim, und noch in demselben Jahre erließe er deshalb die strengsten Gesetze kim, und noch in demselben Ische erkeiten den Endeute bet volke er jeden, der den Barbaren den Endeute nichtlich er nichtlich er nichtlich er jeden, der Gestelle Gesetze des Gestelle Gest

Dofien blieb feitbem wirtlich gefcutt. Muf ber Beftgrenge bes ben Barbaren von Aurelian überlaffenen Gebietes fam es bagegen noch einmal ju einem fcweren Rriege. Die Gothen bebrangten um 332 bie Sarmaten gwifden Theif und Donau. Auf ibre Bitte fantte ihnen Conftantin feinen Gobn ju Bulfe, und biefer ichlug bie Bothen und trieb fie fo in bie Enge, bag 100,000 por Ralte und hunger ju Grunde gegangen fein und bie Ueberlebenben fich bagu verftanten haben follen, bie Oberhobeit bes Raifere anguerfennen. Conftantin rubmte fic. Die Broving Dacien wiedergewonnen gu baben. und verfügte barüber in feinem Teftamente. Allein bie romifche Bermaltung nabm von bem Gebiete ienseit ber Dongu nicht wieber Befit, und fur bie romifden Schriftfteller blieb bier bas gant Gotbia. Immerbin bat aber Conftantin es bod verftanben, bie Stellung Rome an ber Donau nicht nur ju bebaupten, fonbern neu ju fraftigen. Dagu balfen ibm auch fanfte Mittel. Bablreiche Betben nabm er in feinen Dienft und feffelte fie burch Gbren und Beichente an fic. Ginem ihrer Surften ließ er in Conftantinopel eine Statue errichten, und einen anberen machte er zum Conful.

Aehnlich blieb es in ber folgenden Zeit bis zu ber Rataftrophe von 376. Die Römer mußten auf die Denaugenge ein wachsames Auge haben; aber fie waren völlig im Stande, fie zu behaupten, zumal es selten an Kämpfen unter ben Germanen selbst feblte.

Das mächtigfte Bolt waren bie Gothen, aber fie bilbeten feine ftaatliche Ginbeit. Ginmal zerfielen fie in Oft- und Beftgetben, bie nicht viel einer miteinander verbunden waren, ale etwa mit ben

Geplen, und meift zerfelen sen Sauptstämme wieder in mehrer Caaten. Die bie Allamannen, fo gatten vohl auch de Gotten ben anderen Böttern gegenüber als eine Einheit; aber mir hören von teiner vollgissen Orenung, in welcher die einheit bes gangen Etammes dere auch nur jebes der beiben Theiliamme, Welfgechen und Disgethen, regelmäßig jum Ausbruck getommen wäre. Wenn die Welfgechen einen regeling gemeinst moch nicht, so geschaft die eine Berichwerung, ein Bündnig beziehnen. Gentem Wolf als eine Berichwerung, ein Bündnig beziehnen. Gentem Gottlieam conspirare in unum fagt Mumina einmel.

Die Raubguge bes 3. Jahrhunderts machten fie in Gemeinschaft mit ben benachbarten Barbaren, ben Carpen, Gepiden, Burgunden, Derultern, Garmaten, Thaisalen, Bastarnen, gleichbiel ob fie Germanen waren ober nicht.

Meijt murben dief Zige zwar nach den Gotfen benannt, aber nur, wei fie bie Dauptmaffe ert er bie Sichter fieller. Schwerfic waren auch nur ein einigiges Mal alle Theile der Gothen zu einem solchen Zige vereinigt. Bald verfob fich diefer, bald jener Teit days und war tann fir be oft betrückliche Auere bei guge mit ben Carpen, Bestamen ober wer sonis ben Days mitmachte, in näherer Verbindung als mit ben Gothen, melche debeim blieben.

Sie zogen aber nicht als flüchtige Raubichaaren, sonbern regelmäßig als wanbernte Boller mit Weib und Rind; auch bas Gerath und die Beiligthumer, bann bas Belt ober gar bie beiligen Dausballen subtren bie Wagen mit.

Singefin haufen lieben jurid, wo sie gerade bie Umfande gueirbetung einluben. Dine Schwierigktt vertigen sie bie alle Bellsgemeinschaft und traten mit ben fremben Genossen ber Jahrt ober neuen Geführen gu einer eigenen Bollsgemeinbe gusammen. Bis gur Mitte bes 4. Jahrhumberts waren jedoch siche Abzweigungen ohne Bedeutung: bie Wasse besteht weren jedoch sich den genegen Denau.

Befentlich anders ift freilich bas Bilb, welches Jordanis, ber am Ente bes 6. Jahrhunderts die Geschichte feines Bolles schrieb, von ben Zustanden bes 3. und 4. Jahrhunderts entwirft.

Rach ihm hatten bie Gothen von Berig und Filimer ab bis auf Ermanrich ein großes Boll gebilder, geleitet von Königen, bie einander ohne Unterbrechung folgten; allein Jordanis ftamb gang unter bem Einflug ber Gebanten, bie in bem Artise bes großen Theoborich unter bem Ginbrud feiner Erfolge und feiner Blane ausgebildet waren, und unter bem gleichartig wirfenben Ginfluß ber remifchen Literatur.

So gewannen die Begriffe von Staat und Bolf in feinem Kopfeeine gang andere Stärte und Bestimmtheit, als sie im 3. und 4. Jahrhumbert hatten, von sich noch wie in der Urzeit jeber Einzelne und jebe Abheilung gleichmitstig von dem Bolfe lestliste, wenn ihm Rubm und Beute winten over ein Misaci fün fränkte.

Dem Jordanis war es Glaubensigh, baß ber Stamm ber Gothen ein gefchoffenes Ghung bilten und mit ungefehlter Argeit hanbeln milfe. Diese beade Auffalfung trug er in die altere Geschichte finneln, was um fo leichter ging, da er von ihr nichde muße, als was bie Roligm ber Kömer ibner die Rolingse und einige seimfole Sagen umb Lieber meteren. Die bem Rolinge Ermannich um 300metrem sich Vachrichten etwos, umb alebah muße er auch seim schaften fich ber Auftrichten etwos, umb alebah muße er auch seim schaften bei Dichtung einschränken: er konnte ihn auf keine Weise zum Roling aller Gotten machen.

Ermanrich war nur ein König ver Digaeten, ursprünglich vielleicht auch nur eines Theile berselben, und die Oligaeten der Rrim scheine begar immer unabhängig von ihm geblieben zu sein. Er unterwart dann aber die unmehanden Stämme, theils germanischen, theile slaeisschen und finnlischen Ursprungs.

Ihre Namen fullen bie Lante vom weißen Meere und ber Oftsee im Norben bis jum Afowijden Meere im Siben; boch war es nur ein lofes Bant, bas fie an ihn fnupfte.

Die Weigechen bileben auch jedt 3ang für sich, im mehrere fleine Setaaten geriplitiert, theils unter Rönigen, theils unter Rönereiften. So rezierte Emmanich viele Jahre, und obwohl er sich mit bem Römern wahrscheilich niemals unmittelbar berührte, brang bech ber Mahm feiner Spaten qui ihnen. Der Abectone nerglichen ibm mit Alegander bem Größen, und baheim erheb sich sein Geschlich über alle rivalifiernden Familien. Die Amaler waren sertam bas fönigliche Geschlich er er Digeben.

Ermanrichs Reich zeffiel mit feinem Tote. Richt bie humen faben es geriber. Die unterworfenen Stämme machten fich zwarftet, als Ermanrich em humen erlag; aber bie Ofigotien hötten unter ben humen ein Beich unter Einem Könige bitten fönnen, wenn sie gewollt hätten. Der humenschig Balamber begnüge fich mit ber Annerlennung ber Detecholeit und gewissen Erstigung. Sie

Die Zerspitterung batte ben höchten Grab erreicht, als sich Zeedorich ber Große erhob und nach fange Zeit vergeblichen Ansfreagungen einen größeren Theil biefer Bruchstide zu einer neuen Ginheit zusammenschäfte. Er war gewissermaßen ber Grünber bes Belles, bas er nach Italien führte.

Die Westgothen machten benielben Prozes burch, oder 100 Sahre icher. Bon ben hunnen über bie Donau gedrängt, steigerte sich ihre Zerschitterung, bis bann Marich einen Theil bes Bolles wieder sammelte und einer großen Geldichte entgegenschiete, unter beren Trud er sich zu wohrer kondikter Einiaum ausmemensiban.

3meites Buch.

Buftanbe.

### Erftes Capifel.

# Das Land. Das Dolk, feine Jahl und Gliederung.

Die ältesten Nachrichten zeigen bie Germanen zwischen Weichsel

Diete, alle im Diten um Weiten ungeführ in venschiem Grenqu,
melche heute bie Teusschen ünderden. Glibtlich aber sahen sie nur bis zum Rain. Im Siehen umd Weiten grenzten sie en bie Kelten,
im Often am bie Glasen, beibes Burdarensblier wie ein Germann sieh; im Morten erfällten sie auch vie einbrische Palbinsel, bie danischen Infeln um beimen Tebeil Gluntinachien.

Das Cand hatte im Wefentlichen biefelse Gestalt wie heute. Mur waren die Inseln der Nordies von Tezel die Rotum und dann meiter von Bortum bis Bangerong größer als siet und hingen gum Thil dach noch untereinander ober mit dem Testlände jusammen. Genere waren die iesien Bussen des Juhreste, des Dollart und Dahbe noch nicht geriffen, und Elbe und Erber vereinigten sich vieletich noch vor bem Einsug in das Meere.

Die Fluffe hatten ungeregeften Bauf. Breiter als jest begleitete it umpfiger Anger und Gebulch; aber bie norblide Ablendung mar icon volligen, burch, melde bie großen Ertome ber nerbbeufichen Tiefebene übren alten nord weltlich gerichteten Unterlauf mit ibrem beutigen nörblichen vertaufeten. Die Beldfel floß allo icon nicht meter in bie Nete, die Der nicht

Die Balber maren bicht und von großer Ausbehnung, aber wischen ihnen auch ichon weite Fidden für Biese und Acer gelichtet; benn ohne Kunst und ohne Sorgialt wurden sie bestellt und lieserten bech Rahrung für mehrere Millionen fraftiger Meusten. Nach Casars Bericht hatten allein bie Suedens Shatten um 60 v. Spr. 200,000 streitbare Männer, also etwa 800,000 Röpfe, wie bie Zeneterer umd Ufspeter 430,000 Röpfe. Säser hatte num allerdings ein Interesse baran, die Jahlen möglichst groß anzugeden mub in seinen Belletin wur er wenig bedemlich in der Wahle von Ausberiche; allein alle anderen Rachrichten geben ähnliche Berstellungen von ber Wasse der Germannen. Der kumbige Amminum Warcellimus ist sentiert der unter der der Bertale in surchbaren Schachten immer aufs Rue jasslosse Schachten ber Burgumben, Gothen und Ammannen.

Die Germanen gerfielen in sein spheriche, politisch nicht gemeinsamenschapene Gruppen. Gie hatten nicht einmad einen gemeinsamen Namen. Germanen sind sie von ihren Rachbarn genamt; sie elibs hatten tein Bedrifpis, alle Bilter hred Schammes mit einem Werte zu Germanen. Rur in der Schöpfungslage von Mannus, dem Telten Werleg, und seinen vor Schammoslage von Mannus, dem Telten Werlegen, und seinen vor Schammoslage von Mannus, dem zusem Abstendungen rech Germanenusches, der Kriminenen, Angabonen und Hadenen, den gemeinen siehen der Angabonen und Hadenen, des gemische und der für der Verledlung von der sinheit ihres Belefe und dason, das gemische Gruppen der zuhärteigen Alles für der der Verlegen des Nachtemmen besselben der Nachtemmen bespielben Schanes des Mannus einander näher verwante fein.

Aber icon ju Tacitus' Zeit war biefe Dreitheilung nur noch eine Sage ohne praftifche Bereutung, und bie romifchen Schriftsteller fonnten nichts Bestimmtes barüber erfahren, welche Stamme zu ber

einen ober anderen Abtheilung gehörten. Die widersprechenden Angaben verarbeiteten fie ju widersprechenden Thoevien, aus benen nun die mobernen Forscher mit rudsichtsblofer Combinationsgabe immer neue probusiren.

Saum meniger zweifelbelt ift, wie viel Stamme und welche Stamme nam in ber hifterlichen 3elt eit! Zochius zu unterfehre dat. Man weiß wohl, bag Olgothen, Belgothen, Gepben, Thailalen win Bandalen einander nach ertemabt waren, und ie laffen fich nech einige Gruppen zylammenfellen; aber fehr bab lommt man auf das Gebiet der Vermuthungen. Richt einmal von den bekannten Cherustern 3. B. läßt fich lagen, oh sie einem Stamme in fich fülteten, oed war mit welchen Stellerichoften sie zu einem Stamme gedetten, umb ob bief Zusammengebrigielt in irgend weichen resigisfen oder politischen Ginrichtungen ihren Ausbrud fand, oder nur in gemeinsumer Sprache, Sage umd Sitte.

Der Gang ber beutichen Befcischte führte nicht bagu, bas bie deine Stämme, beren Zusammenhang auf gemeinsamer Abstammung berubte, ihre lofe Berbirmung zu ftaatlicher Gemeinschaft verbichteten, fo baß also an Stelle ber einzelnen Keinen Bollerichaften bie Stämme Täger bes beilischen Benorben währe.

Dan pflegt amar bie germano . romanifchen Reiche bes fünften, fedften und fiebenten 3abrbunberte Stammeeftaaten ju nennen, und biefer Rame medt leicht jene irrige Borftellung. Aber feiner berfelben ift von einem ber alten Stamme gegruntet, alle find getragen bon einer einzelnen Bolfericaft ober vielmebr nur bon einem Bruchtheile einer folden Bollericaft. Richt ber große gothifche Stamm gruntete ein Gothenreich, fonbern bie Weftgothen in Gallien, Die Oftgothen in Stalien, Die Banbalen in Afrita. Und bie anberen Bollerichaften bee Stammes fint wieber noch antere Bege gegangen. Dabei batten fich bon ben Beftgothen borber wieberholt große Abtheilungen abgezweigt, ebenfo bon ben Oftgothen, und als bas Banbalenreich in Afrita auf ber Bobe feiner Dacht mar, lebte ein Theil ber Bolfericaft noch in ber pannonifden Beimat. Done Musnabme baben fie babei Bruchtbeile von anberen Stammen, auch Richtgermanen, in ihren Berband aufgenommen und bei langerer Dauer mit fich verfchmolgen. Der Ronig ber Banbalen nannte fich jogar Ronig ber Banbalen und Manen. Unter bem Ginfluft ber verschiedenen Schidfale, welche bie Theile eines Stammes erfuhren, verichmant bie alte Gemeinschaft, erwuchfen bie Bolfericaften ju neuen

Stammen. Ge verschwand ber Name ber Lugier, ben Tacitus gebrauch; umb sicht tessen wie Namen ber Ansfeilungen — Bantalen umb Buren — üblich, Eine Zeit lang schien es sogar, als mörben aus ben Bantalen mieber zwei selfständige Brüter umb funftige Elmme berrospehen, bie Abbingen um Glingen. De wurten die Glingen zum großen Teil bernichtet, um ber Reft mußte seine Bufunkt zu ben verwandten Abbingen nehmen, berne Glaut bam ber gemeinsamen Namen Bantalen bewahrte, welcher borber öster mit Abbingen enzendefelf batte.

Dieje Entwidelung ber beutiden Geichichte bat bagu beigetragen, Die alte StammeBeintheilung vergeffen gu machen. Und auch in ber Urzeit bat es an Ginrichtungen gefehlt, in benen bie Stammes. verwandtichaft und Stammesgegenfage ju icharfem Musbrud tamen. Dagegen fampften bie frammpermanbten Bolferichaften ebenfo baufig gegeneinander wie bie ftammfremben. Die Gemnonen und ihre Bermantten feierten alliabrlich ihrem Gotte Biu ein gemeinsames Opferfeft, bilbeten alfo eine Gultgenoffenicaft nach Art ber griechischen Amphiftionien. Dergleichen fennen mir noch brei: bie Bolfer an ber Lippe, welche bie Tanfang verebrten, Die Berebrer ber Rertbus, ber Mutter Erre, beren Beiligthum auf einer ber bolfteinischen ober banifchen Infeln lag, und bie Bolfericaften ber Lugier, welche bie Alcae verebrten, Mugerbem mag es noch andere gegeben baben, und urfprunglich beftanben biefe Umpbiftionien ficher nur aus Bolfericaften bee gleichen Stammes, benn bie Stamme verehrten jeber feinen befonberen Rreis bon Gottern; aber wie bie Gotter bes einen Stammes auch bei anderen Gingang fanten, fo merben fich auch bie Ampbiftionien wie bei ben Griechen nicht angitlich abgeschloffen baben. Gider wenigstens ift ber umgefebrte Gat, bak manche ftammbermanbte Bolfericaften ohne Gultgemeinicaft unter einander waren. Go maren bie Bataver ein Theil ber Chatten, aber obne religiofen Rufammenbang mit ihnen. Ebenfo bie Caninefaten, bie Chattuarier und andere. Sie nahmen weber an bem Refte in Cemnonenwalte noch an einem dattifden Entte Theil.

Trager bes politischen Lebens waren Theile ber Stamme, bie wir Bollericaften nennen. Die wichtigften von ihnen fagen in folgenber Ordnung nebeinander.

In Stanbinavien: Die Schweden und Gothen. Auf den Inseln, und der eimbrischen halbinsel: Danen, heruler, Juten, Angeln, Cimbern, Sachsen.



Bwifden Rhein und ber Saale - Elbe:

1) An ber Rufte: Bataber am Rhein, bann Friefen, bann Chaufen bis jur Elbe.

2) Sublich von ihnen: Tencterer und Sigambrer am Rhein, Bructerer im Dreick zwischen Ems und Lippe, bann Angrivarier, bann Chetruster auf beiben Seiten ber Wefer, im Often bis an bie Elibolfter reichenb.

3) Sublic von ihnen: Mattiaten in Raffau, bann Chatten bis gur Wefer, öftlich und norböftlich von ihnen bie Cheruster, fuböftlich bie hermunburen.

Deftlich ber Sagle - Gibe:

Die Hermunduren am oberem Main. Sablich reichten sie bis an bie Denau und ben reimischem Gernphall; stillig von ihnen Böhmen saßen die Martomannen, in Mähren die Quaden. Nördlich sließen die Hermunduren an die Semmonen, die an der Spree sigken im Welfen an win woß über die untere Caade und mittlere Elbe reichen, im Dien am die Ober: als in der Vausse, der Mart Brandenburg und einem Techt ber Proving, Sachsen.

In Schlefien fagen bie Lugier, gn benen bie Banbalen gehörten, in Pofen und Breugen bie Burgunben und Gothen, an ber Rufte bie Rugier, an ber unteren Elbe bie Longobarben.

Diefer Rahmen ift mit Sicherbeit sestuptellen, und bie Ramme ber michtigeren sonn noch bekannten Böllerischaften und Sähmme lassen fich meist auch mehr ober weniger gut einfügen. Der größte Theit ber Ramen, sitr welche es nicht möglich ist, wird ben kleinen Rtheilungen ber Sichmme angesteren.

Im Allgemeinen ist ju merten, dog die Klüsse nicht bie scharfe Grenge ber Sähme zu bilben pflegten. Die Cherusser sagen nebelben Seiten der Abseler, die Bructerer an beiben Seiten der Köpe, die Eugsbarten am beiben Seiten der Cibe, die Wurgunden, Franken unt Mamannen am beiben Seiten der Mehre.

Nubles bleitst es daggen, die Grenzen ber Stämme genau betimmen zu wollen. Auch wenn sich einnel ein seizes Jeugniß basin finder, so liefet bech zweiselhaft, für welche Beriode es gast. Baldgewann biese, dab jene Bilterschaft ber Nachbern einem Theit bes Gebietes da, zum kannde wurten so geschwäch, das sie sie dem anderen Stamme anfügen mußten. Einige sind auch von den Römern verpflangt; biese wochsielten den Namen oder wurden gleichzeitig mit zwei Namen benannt. Diefer Wechsel ber Namen ist einer ber sowiesigten Buntte.

ne einzelem Sällen ertäkt er fis so, baß ber Stamm ben Ramen
ber sührenben Böllerschoft erhielt, und mit dem Wechsel ber Anglei bes Stammes auch ber Name bes Stammen wechselt,

nub eith siehe finen Terlie ber Billerschaften unterschieben sich dein
bestonder Namen, oft abgeleitet von dem bebeutenbsten Geschacht ber

Rrunde.

In anderen Fallen erhielt ein Bolf von den Nachbarn einen Namen, wie Germanen, Alamannen, vielleicht auch Baiern, b. i. die Manner aus dem Lande der Bojer.

Trot biefer Beründerungen im Einselmen Sieb das Jand im Gangen in seftem Beste. Die Germanen woren seihogen, soon die bie Womer sie kennen leenten; sie hielten sich für Schipe bes Landen, das sie bewohnten. Zwischen Rhein, Main und Elbe sophen Zeit wesentlich noch biefelben Bölter, die sier Cäser was Tacitus vorgetunden hatert.

## 3meites Capitel.

#### Gefdledterftaat.

Es giebt leine anderen Beamten ober Borfteber ale bie Aelteften ter Gefchlechter, in ber Art, baß eins berfelben ben Borgug hat, baß fein Aeltefter gunleich bas Saupt bes gangen Staates ift.

Der Geschiechterstaat fann fich babin entwideln, bag bie Familien und Geschiechter sich nicht auf ipte natirtiden Gliever beschränden, someten auch frembe in igene Adheme aufreheme; aber solangen bei Staatsgewalt in ber Form und burch bas Mittelglieb ber Familie wirtt, so lange ift bas charatreistische Mertmal bes Geschiechtersbacke verbanden.

Raufmann, Teutide Gefdicte. L.

Diejer Beichlechterftaat ift ber vorgeschichtliche Staat.

Wie bas wirthschaftliche Leben erft seinen Reichthum entfalten lann, menn ber Einzelne fein Privateigenthum berraulet und mehrt, so vollenter sich and bas staatliche Leben erst bann, wenn ber Einzelne inselste and pelitis von politischen Rechten und Pflichen stechte Ge it ein gemalitäger Schritt von jener Sutie ju vom soch ein eine genatischen Sinne, und noch ist ein Bolf bei bemielten bevachtet. Auch eie Germanen hatten ihn bereits hinter sich, als Gäjar und Zacitus fie konnen lernten; und allen Theilen ber langen Periode von Arivolit bis Chlobowech gieft es bafür unzweiteutige Renanisse.

Die Abtheilungen bes Staates murben hunderticaften genannt und maren alfo als auf einem Zahlenverhaltniß und nicht als auf Bermanbticaft rubend gebacht.

Die Berlieber ber Richfelungen wurden in ber Berjammtung ber Belles gemößt, nich ten einem bestimmten Geschicht im Geschlichterfammtungen, umd bielfach waren Glieber vestschlangen des Gliedes gleichzeitig hümpttinge über verschieben Altheilungen des Belles. Dies Abtreitungen können alse teine Geschieber umter Geschiebäuprem geweien iein. Gehon biese eine, bei allen germanischen Einamen in vielem Geliesten bezuget Tabische mocht es ummäßich, ren Staat ber Germanen als einen Geschlecherstaat aufzeispielte.

Außerbem jagt aber Tacitus noch ausbrudlich, baß ber Anabe aus ber Gemalt bes Saufes entfalfen murte, um ein Glieb ber politischen Gemeinde zu werben. Die Zugebörigkeit zum Staate mard also nicht burch bie Ramilie vermittelt.

Nach bem Gefes best Angebartentenige Retharis sollte eine freie, die sich mit einem Sclaven verbam, von ihren Bernanbten getötzte eber verfaust werren. Unterließen sie est, so volligs ber knigkide Bannte bie Strase und führte sie unter bie Unfreien best Rings.

In biefen Bestimmungen bes 6. Jahrhunderts burchbricht ber Staat bie Schranken, in benen er fich in ber Urgeit demegte; aber er läßt sie noch erkennen. Urspringsich unterftanden ber Staats-gewalt nur die Manner, bie Weiber unterstanden ber Familie.

Gin unmittelbared Zeugniß boffir geben bie Grzidfungen be-Zeitins, wie ber Mann bie Grzu richtet, und bie Briefen in ber Neth ihre Franzen und Rinder verlauften, und endlich ber felbfi nach aus hättere Zeit in schafter Formulirumg erbaltene Wechstelben, Zeitunen Sinnen micht bertsamt werben, meil sie nicht unter Wecht Geleß freben", "femina utlagari non potest, quia ipsa non est sub legee".

Surz, bie Jamilie batte Genott über tie Unminnigen, ber kaat über bie Wännigen. Die Jamilie hatte Genoti lüber bie draunen, ber Staat über bie Wänner. Der Jamilie unterftanben nicht bie Tragan zur Auselbung feiner Genoti. Der Staat ergrift ben Mann nicht burch bie Jamilie, fonbern unmittelbar. Die Gesult bes Ausere und bie Genotie bes deue Genotie von Gegenfüge, wilt bes Ausere und bie Genotie bes Staates wordt Gegenfüge, bie sich gegenseitig umschließen. Jene hieß mundium (bie Munn), tiefe lew.

Daher fannte ber altreutise Ctoat auch eie Megifichtet, bei Mann sich elssgate wen einer Jamilie Er trat in die Gerichtsversammlung vor dem Tunginus, dem alten princeps des Tarins, den genöstlem Richter ber Gerichtsgemeinte, mit deri Geden aus erfenbels in einem Jamben. Teile Stede gerbach er über feinem Samet, Teile Stede gerbach er über feinem Samet, Balter bei Bullise der Malters, der Gerichtsfeiter. Dadet erfläter er unter feierlichem Gielchuur, daß er sich slessga von jedem Erbe und ven jeder Ber-



bindung mit ben Seinigen. Bir lernen biefe Gitte erft im 5, 3abrbunbert fennen, in bem Befesbuch ber falifchen Granten, alfo gu einer Beit, in welcher fich bie alte Berfaffung umgestaltete; aber bie alterthumlichen Formen beweisen, bag biefe Sitte feine Reuerung mar, fonbern in alte Beit jurudreichte. Der Dann ftanb bann allein, batte fein Erbe ju boffen, feine Bufte ju forbern, feine Rache ju uben, und umgefehrt batte auch fur ibn feiner ber Dagen mehr Bufe ju beiichen, wenn er erichlagen marb. Aber barum borte er nicht auf, Mitglied bee Staates ju fein; unveranbert ftanben ibm bier bie Rechte ju und lagen ibm bie Pflichten ob. Bielmehr übernahm jest ber Staat auch ben Schut, ben ibm bieber bie Familie gemabrte: marb er erichlagen, jo follte ber Ronig bas Bergelb beifchen. Co mar alfo ber altbeutiche Staat fein Beichlechterftagt, Die Familie und bas Beichlecht maren nicht bie Organe bes Staates, fonbern Be. noffenicaften im Stagte, aber freilich Genoffenicaften von bem größten Ginfluß auf allen Bebieten bes ftaatlichen Lebens. Der Mann lebte fein Rechtsleben, fein mirthicaftliches Leben, fein Rriegerleben in ber Bemeinschaft mit ben engeren und weiteren Familiengenoffen. Das Geichlecht bilbete bie Unterabtheilung im Beer und bei ber Unfiebelung bas Dorf. Bis ju welchem Grabe ber Entfernung bie verwandten Familien ale ein Beichlecht gujammenhielten, mochte von Rufalligfeiten abbangen, und auch Grembe murben aufgenommen. Doch fintet fich in ber alteren Beit feine Spur von fünftlichen Ginrichtungen, melde einen Rreis von Meniden, Die meber burd Rachbarichaft noch burch bas Bewußtfein gemeinfamer Abftammung perbunden maren, in ber Form bes Geichlechts vereinigt batten, wie bie fpateren Rlufte ber Ditmaricen.

Die Berfaljung bes altgermanischen Staates gigt von Ghar um Tacitus bis auf bie Bründung ber Staaten auf römischem Beden im fünften umd sechlen Jahrbundert bie gleichen Gemutzige. Einige Stamme verhartren nech mehrere Jahrbundtere langer in ben alten Erbungen, ammenlich bie nordsichen Germanen, um entlich leber er in seinen Grundpägen noch einmal auf in ben fleinen Republiken ber Gedweiger um ber Marigbewohret.

### Driftes Capitel.

# Stande. Geerverfaffung. Wirthfchaft.

Die Berfassung eines Staates ift nicht zu versteben, wenn man bie Gesellschaft nicht tennt, Die in ihren Orbnungen lebt.

Aus bem Berhältniß ber Stätte zu einamer, namentlich aus here wirthschaftlichen Selbstänwigkeit ober Abhängigfeit von einanber entipringen die Kräfte, welch ben staatlichen Ormungen und hormen erft Werth und Bebeutung leisen Davon ist also auch zuerst zu banbeln, kornach von ben Allistiuten bes Graates.

Die Maffe bes Boltes bilbeten bie Freien, Die Frilinge ober Kerle; unter ihnen lag ber Unfreie, über fie erhob fich ber Abel.

Die Unfreien gerfielen in Selaven und Freigelassen, boch war bei Unterscheinung für die älteite Zeit nicht von Vedentung. Die Freigelassen waren nicht zahlteite, und ihre Lage unterschied sich auch nur wenig von der bet Kuchte. Ber wollte sie schüngen vor der Millir und Gewaltskälistell ihres Berun?

Der Rincht mar rechties wie das Thier ober die Sach, der Perr mochte mit ihm thun, was er wollte. Wegen eines unsedentenden Berschenst ledete ein vormehmer heruler im Derer des Narfes einen seiner Rinchte auf so grauhme Weife, das fich die Rönner entigten mu Rarfes einfrarien zu mußten gabete. Der heruler blieb aber bei der Erlfärung, daß ber herr mit seinem Rinche machen

fonne, was er wolle, und bie anderen Heruler stanten ihm barin bei. Als ihn Narjes hinrichten ließ, wollten sie bemjelben voller Jorn nicht mehr bienen.

Auch Berbrechen und Gewaltthat fonnte ter herr bem Sclaven bejehlen. Der Sclave burfte nicht widersprechen noch widerspreben: er war nichts als ein Wertzeug. Anachischie entiand regelmäßig aus Gefangenicht und burch ebeute von untreien Ettern. Rinder es herr mit einer Sclavin erzugt, mochte der Jater wie seine echten Kinder halten. Der umgekeite Sall kam nicht vor. Eine seine Rundte nente von einem Anachte inke Kinder genimmen, sie versich sonit der sich eine Kinder benimmen, sie versich sonit versichtig nicht geschauft, Dem ein Weis galt rechtlich nicht selbst geber Anachischit. Dem ein Weis galt rechtlich nicht selbst geber ist einen Sclassen, sie best geschaut nichte, fie also herrin sie batte teinen Sclassen, sie bestehen gehenden Beriode bat sich der Gegenfal von frei mu unfrei so weit gemildert, um die Richtschauft und der Beriode fall geschen bei genicht der Beriode sie eine Schalen sie eine Schalen sie eine Schalen sie unt eine Schalen sie unt eine Schalen sie unter eine Anacht und eine Schalen sie unter eine Anacht unter eine Schalen sie unter eine Anacht unter eine Schalen sie unter eine Anacht unter eine Schalen sie eine Schale

Eingeln entstand Annehefcheit auch deutsch, daß ein Mann feine Treibeit bachftäblich aufs Spiel fetze, und der Witzel ungänftig fiel. Im gemöhnlichen Gange ber Dinge lebten die Unfreien nicht viel anders als die Freien. Einfacher und roher somt eine Speffe und ihre Wohnung nicht mobil fein. Vebt doch auch heute ber Bauer meist nicht anders als der Ansch. Mut das unterschieb sie, daß der hert in Jaulfeit den Tag verdarb, möhrend sie das gelt bebauten, van Bieb beworden, nab Bolk betreifischen.

Auch waren ihnen in ber Tracht, namentlich in ber bes haares, und im Gebrauch ber Baffen Beschränfungen aufertegt, die sie jedem tenntlich machten, und die sie bei grausamer Ahnbung nicht durchbrechen turften.

Burbe bie Zahl ber Sclaven zu groß, fo maren fie nicht zu beherrichen, und es ift vorgefommen, baß fie ihre herren aus bem Lanbe jagten.

Auch Banbel murbe mit ben Sclaven getrieben, aber nicht in

ausgebehnter Beise, nicht so, wie ihn etwa beutzutage bie Negerfürsten betreiben. Richt ber hanbel mit Sclaven bestimmte ben Borrath berielben im Lande.

Regelmäßig batten nur wenige Familien gablreiche Sclaven, bor allen bie abeligen Familien. Abel gab es bei ben meiften Stammen, vielleicht bei allen; aber feine Stellung mar febr vericbieben, Bei ben Sachfen mußte fur ben fleinen Finger bee Etheling biefelbe Buge gezahlt merben wie fur ben Ropf bee Gemeinfreien, und bie Che mifchen beiben Stanben mart mit bem Tobe beftraft. Die falifchen Franten batten bagegen feinen Abel außer ber foniglichen Ramilie. Bei ben Angeln und Warnen galt ber Abelige in ber folgenben Beriobe bas Dreifache bes Greien, bei ben Cachien bas Gedefache. bei ben Baiern, gangobarben und Friefen tas Doppelte 1). Damit verbant fich oft auch ein boberer Berth bee Beugniffes vor Bericht. Der Gib ber Abeligen galt in manden Sallen fur fic allein, in benen ein Gemeinfreier mit Gibbelfern fcmoren mußte. Unter bem Abel felbit maren wieber Stufen ber Ebre. Es gab abelige unt bodatelige Ramifien, und unter ihnen batte mieber bie fonigliche Ramifie bie erfte Stelle.

Seft verfeichen war ferner aus die Zahl ber abeilgen flamilien. Wei tern Gother waren fie jahlerich, das Remij Arecentiden. Deer von 6000 Mann aus 5000 Gemeinfreien und 1000 Abeilgen jufammerfeste. Gerefo fode in ver Cedacht bei Stroßung eine Edichedaer aus Retigen, nud aus dem herer des Radagals wart eine Schaat von 12,000 Abeilgen gefangengenommen. Det den Beier waren dagen mur finf abeilge Gerifichere. Geden ties allein beiligte einen ungeheuren Unterschied in der Beteutung des Areis für des Beilefs für des Beilefsteren den ungeheuren Unterschied in der Beteutung des Areis für des Befleisehen.

Bei biefen Berfolienheiten fit es ummäglich, über Wefen umb Bedeutung bes Abels im Allgemeinen zu urtheiten. Es bebürfte viel genauerer Angaben, um seignischelm, was bei tiefen Berschieben, beiten ben gemeinsamen Grundsug biltete, umd welche gefolichen, beiten ben gemeinsamen Grundsug bieter, umd welche gefolichtliche Grundsfulg wie bei beinberen Menchedungen vernalligte. Deh dermit wir uns über biefen Wangel tröften; dem bie beiden wichtighten Bragen lassen für alle Glämme in gleicher Beleft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die höße bes Wergelbes tonnte auch burch andere Berbältniffe veränbert werden; aber zunächft war fie bas Maß für bie Stellung bes Mannes in ber Gefallichaft.

Im Mittelalter mar ber Bauer wirthschaftlich abhangig vom Abel und war maffenlos. Der Abel bilbete bie wirthschaftliche und bie Webritraft bes Bolles.

In der Urzeit war feines von eieben ber Holl, und beshalf hoben die höhere Err. die dem Abel überall, und die Borrechte, die ihm sier und da gelanden, die Freihit und Bedeutung ber Gemeinfreien nicht gestärten sonnen. Die mittelalterliche Hörigkeit der Massie war bet Urzeit freme.

Das heer war bas Bolt. Die Boltversammlung war zugleich heerversammlung. Die gange Urzeit machte zwischen biesen Begriffen rechtlich feinen Unterlichte und sachlich nur insofern, als bisnectien nicht bas gange Bolf aufgeboten wart, sondern nur ein Tybil. Sankette. Bolf ward, herr geigel, ouh wo es sich nicht um Artisp dambette. Nach bis in das zehnte Jahrhundert hinein erdielt lich diese Redemeile, als thailachtich das Bolf schon länglt in Wassenberechtigte und Bahrsenleis zerfeit! h.

Das her war gegliebert nach gamilien, Geschiechern, hundertschaften, Völlerschaften. Der Bater stam mit seinen Gögnen und Brübern jusammen, neben ihnen die Nachbarn. Als der Enngebarde Gsiuls von Auftrag erheite, Benetien zu besehen, übermahm er ihn nur unter der Bedingung, daß er sich die nöthige hererdaliseitung aus den Geschiederen zusammensehen dürse, welche er wollte.

Neben dem Hauftherre bildeten die Gefolge der Sührer umd eiltes daaren, die aus Neiterei und sonalfüßigen Inngilingen gemischt woren, besondere Atheisungen. Diese gemischen Haufen wurden nicht nach der Vermandtschiff gestibtet und gerotnet, sondern nach Orinden ter mititärischen Braudbarteit. Jeder Rieter mäßte sich seinen Genossen gut, wurd der Schaften der eine Abtieilung. Ams jedem Brit warb eine solche Scharz spieltl. Sie nümetn web ner Schlasteite, die Manie es Bosses, die kinnen web ner Schlasteite, die Manie von Bosses, die finden web ner Schlasteiten.

Die Meligen waren regelmößig beiler benoffnet und umgeben von ausberlefenne Dienern. Bei den Schamen, die zu Guß kämpften, fritten sie bieweilen zu Biere. So erschienen die Glieber der alamannischen Koingsjamilien in der Schaub bei Straßburg zu Piereb. Kere ehe ber Ampel jegam, serteret vas Bolt, des sie abstregen sollten, damit sie nicht im Augenflicht ver Noch zwonjagten und das kolf (missendlich plebs) von dern siegerichen Abmern sichachen ließen.

<sup>1)</sup> Co bei Bibutint, Res gestae Saxonicae.

Diefer eine Jug begiechnet die Lage ber Oinge in unspeiebrutiger Beisie. Bei einer solchen Deerversoffung sonnte weder der Reel nach ber Keinig die Geneinstrien auf die Jauer unterbrücken. Dief Herrertsoffung ruber aber wie die gesommte Staatsetrissfung braust, bah ber gemeine Mom wirtschafeltig vollbemmen unschängig war, benn eine sehr einfache, aber gestunde Birthsschaft bildere die Veruntloge für diefe Staatsbertung.

Se 396 feinem Privatsessig am Ader. Der Ader gehörte ber Gemeinte, und wer Genoffe ber Gemeinte war, hatte auch Theil am Ader. Dies ämeerte sich mit ber Ansiebelung auf römischem Boten, und damit begann auch die Auflischen von der allem Sechenfallung und bier Untillen in die Echnerfallung der Aufliedalers.

Aber auch in ber Urzeit hat bie Birthichaftsverfaffung manche Beranderung erfahren,

Da bet Aderban nicht intenfile bertrieben wurde um nur gime Saate und jur Erntegeit Arbeit forbette, jo bennte tie Wohnung juro ficht entfernt fein von bem Ader. Wenn tropbem alle Jahre bie Wohnung abgebrochen werten mußte, so it bas ein Beneis, daß ber Wechtel in einem ficht gefom Gebeite fauffan.

3u Chiard geit haten also die Teifer noch teine ausgesenderte gedebmart, sondern größere Abtheilungen bes Boltes, also die Gerichtes gemeinden, hatten ben Ader in Gesammerigenihum, bilderen große Martgenosjenichgisten. Sweitens war zu Edjard geit, die Jamilie noch nich mittigkolistig felighänig, sondern wie noch deute die tem Gürlaeren, so wirtischgistert damaß eine Gruppe von verwanden familien gemeiniam 1. Ziefe Gieselamgen ber Geislecher entsprechen den

<sup>3)</sup> Som ben Zueben erähli Cöffer: Aus jedem Gau zieben gleich fanjende Namm im Reiffe, bie anderen, niede urzüfsieben, ermätzen bie fingen ber Ausgaragenen mit ben ihrigen. Wan sommte bieß is benten, als hätte ber ber Ausgaragenen mit ben ihrigen. Want sommte bieß is benten, als hätte ber ber Ausgaragenet mit ben ihrigen. Den Genische mennen gewichsjeder: Aus angene Leigt ben der Benten der

ipateren Befern. Es webfelten alfo jahrlich bie Deigre eines Bezirtes bie geldwarten miteinander. Dies Bild entwarf Cafar von bem Mckrebau ber Germanen, etwo 60 Jahre v. Chr. Gebeurt. — Er war ein genamer Beobachter und wird nicht fallich gefeben haben. Dentbar bleibt jeboch, dog einige Stamme über biefen roben Jufand icon binausseldmunen waren.

Bundertunbfunfgig 3ahre fpater fcilberte Tacitus ben Aderbau ber Bermanen.

Much jest gab es noch fein Brivateigenthum am Ader; aber bie Gemeinde, welche ibn beigh, mar fleiner, und ber fabrliche Bechiel ber Grundftude fant in einem fleineren Raume ftatt. Das Saus ward nicht mehr gewechselt: es gab fefte Dorfer. Gerner marb ber Ader nicht an bie Beichlechter, fonbern an bie einzelnen Familien überwiefen. Die Familie mar wirthichaftlich felbstanbig. Die Gefolechter maren ju Dorfern, ibre Bemeinwirthicaft jur Martgenoffenfcaft geworben, baber auch bie Dorfmarten noch fbater bieweilen geradegu "Gefchlecht" genannt wurden. Der Balb und bie Beibe maren vielfach noch im Mittelalter mehreren Dorfern, bismeilen ber gangen Sunbertichaft gemeinfam. Das wird ju Tacitus' Beit bie Regel gemejen fein. Es mar alfo in ber Zeit von Cafar ju Tacitus jetem Dorf aus ber gemeinen Mart ber Bunberticaft, ober mie man fonft ben Begirt nennen mag, eine Darf an Aderland, ober an Balb und Beibe, Die in Aderland gewandelt merben burfte, ausgeichieben, und es gab fortan zwei Dlarfgenoffenicaften: bie ber Relbgenoffen und bie ber Balbgenoffen. Die eine umfafte bie Dorf. gemeinte, Die andere Die Berichtsgemeinde ober boch mehrere Dorfgemeinden. Bu beiben Genoffenichaften geborte jeber, ber Gemeindegenoffe mar.

An Bich, Sclaven, Freigelaffenen wie an Gerath und Baffen und feit ber Belannifdpit mit ben Romern auch an Gelb tonnten fich bie Manner fehr bebeutend untericheiten; aber lein Freier ging aus Reth unter bas Gefinte bes Reichen. Es aab fein freies Gefinte-

So haben wir uns die Armanen als ein Bauern um hitrenoelt vergiftellen, in beisen Mitte einige samisien durch Ruhm umb Reichthum hervoerragten, ohn aber die Genessen eine gestellen gleichten Arbeite Gelaben hatte, der gab ihnen von dem ihm jugeschilten ActeBer Sielasen hatte, der gab ihnen von dem stent Lebe best Tertages. Wer viele Sclaven batte, erhielt von dem Meneindesafer auch eine entsprechen größere Cuote. Die Reichgen hatten regelmäßig eine größere gadd. Sie begleiteten den herrn, wenn er in den Rrieg zig ever jur Versamming, oder jum Gelage bei einem Nachbarn. Zum sig der herr woßt zu Kog, die Sienerschauf kogleitet ihn ju Guß, Nachte den Verg mit Fachten erhellen umd im Fall eines Angriffes für ihn lämpsen. Dech ju glängen darf ma sich abe bei einen nich auch des Veben dieser Reisgen nicht denten. Die huptsiche nart, das fie noch ausschlicksischer auf der Wärenhaut lagen, wenn nicht gerare Jage oder Krieg sie bestächtigen. "Im Schmutz lebt ber Bauer, und ber Abel freut sich ber Gautheit": bas simb die Grundzüge, die Tacitus von bem Bilbe ber germanischen Gesellischaft giebt (sordes omnium actorpor procerum. Germania 46).

Stadte hatten bie Germanen nicht und, solange das dem Cäler geschilterte Wirtischalteligitem herrichte, auch teine zumernben Törfer. Zu Tacinus Zeit und von da ab mährend der gangen Periode werden bie Törfer vielfach ermähnt 3), und manches hatte eine hervorragente Bereutung, auft gewissernagen als Dauptstat bes Stammet.

Der Busammensang ber Dorfgenessen unter koraust, daß sie unsprünglich Geschächstegenessen geweien waren, und darauf, das siene ein Theil der alten Hunterstichaftemart als eigene Dorfmart ausgeschieben war. Die utsprüngliche Bernandbischeit trat im Saufe des it mehr um den mehr zuräch in manden Defreim mochen auch mehrere Geschieder zusammenschein, und die fleiere vorheren auch mehrere Geschieder zusammenschein, wie die heiter Dorfersstillung erwuche, eine mich ausschließeis, so ech vorzugangeit aus der Vertratzugen zu eine Bernatung der gemeinen Wart war die erste Ausgabe der Dorfgenessin aus eine Siffentlichen Gemeinne. Ber der Ausschliedung der Wart der Greit in Dorfmarten gab es der despläch strengsmommen teine Obrier, sondern nur Hünlingen von Hütten, die unter sich nicht enger verkunden waren als mit den gesternten, die

Der nachste Fortidritt in ber Dorjverfassung trat ein, als gegen Ende ber Periode nicht mehr jeben Erwachsene ein Antheil am Acter ungeftanden murbe, sondern nur einer bestimmten Reiche von Familien, als sich ein Privateigenthum am Acter ausbilbete.

Diese Entwidlung erfolgte in voppelter Weise. In manchen Gegenten — mie in Bestsalen — murten bie Dörfer aufgelöst und Eingelösten. Deter Bauer etsielt Mer, Wiesen und Walb in jusammenhängenber fläche. Sein Haus sog mitten barin, wei de ven bem hohe be doch ben. den hohe be der bet ben deben. In der eine Weisen murte bagegen ber Raum für bas Ders aub ber geltmart ausgeschieben und jedem Geneffen eine hoffetelte barin übertassen. Die hoffetelte murt gelem Geneffen. Die hoffetelte war mit einem Jaun umgeben und stand zu seinen Gutten. Sie war mit einem Jaun umgeben und fand zu seiner Benutung bes Monnes.

Bu jebem Bofe - auch Burth und Toft genannt - gehorte

<sup>1)</sup> Große Dörfer ermabnt Gregor von Tours II, 9.

ein Antheil an bem Aderland ber Dorfmart und ein Rugungerecht an Weibe und Wald.

Die Germanen dingten ihren Ader nicht ), — sonehen trieben eine robe gefogradwirtssichaft. Datte ber Woben eine ober einige Ernten gegeben, so blieb er als "Oreesch" liegen, bis er sich wieder erholt zu haben schieben. In gemeinsamer Berachung stellten die Murtgemeines schieben schieben benn setzen berechtigten Genossen eine Ernkapt Deutschlaus beisen benn setzen berechtigten Genossen ein eine Mungle "Wergen" ben Jummermurg ober in sorgfältiger Weise mit bem Geit, bas im Nereen Neeb bieß — ein Nusbruck, der sich manchen Gegenben, "B. in Jummbrug und Wesstlaten, "B. bie Jummbrug und Verfalfalen, bie Seute erholten hat v. oder mit ber Sange.

Des Mittelafter bemohrte von biefem wirthschaftlichen Ortnumgen |
viel, daß men verflucht ist, sich die Bürthschaft ber Utzeit an, nach bem Bilte bes Mittelaftere zu gestalten. Aber der Actes datte bech seitleren einen großen Fortschritt gemacht. An Stelle des Gwilben Wechtels von Arche was die genammte Presigiter- wirthschaft gertreten. Das Actes das die gesammte Presigiter- wirthschaft gertreten. Das Actes das die gesammte Presigit der greie Erbeite gertige, die abwechschaft Beitnerfern und Sommerforn trugen und im veitten Jahre brach [agen. Jobe biefer ber ], Bestammten abschrichte Allefantit geriagt, umd jeder hof erhielt von jeven Mössten und der eine aufammenklängende Kläder, sondern sehre sich eine Freise lieber also mich eine zusämmenklängende Kläder, sondern sehr sich der Schriften liegenhem Vartellen zusämmen. Man ertrug dies [aftige Kintistung, weil sond bet erholten millen.

In der Benutum siefer Eride von einer an den anderen gebunden, und in manden Oörfern vord am Kbend in der Berfammjung bestimmt, welche Ktebit am anderen Norgen vorgenommen werden und zu welcher Stunde man beginnen sollte. Früh gingen dann die Nömmer im gemeinsmen Zuge auß dem Dorf himass.

Dergleichen fannte bie Urzeit noch nicht; bochftens mogen biejenigen, welche in ber Nabe einer romischen Grengstadt fagen umb bott ibre Producte gut vertauften, ju ber Dreifelberwirthschaft fort-

<sup>1)</sup> Die Ubier mergelten ihre Meder — aber fie ftanben unter bem Ginfiug ber Gallier und Romer.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Morgen war ursprünglich ein Arbeitsmaß, soviel an einem Tage mit einem Gespann umgepflügt werben fonnte. In leichtem Boben war bie Fläce also größer.

geschritten sein — und in Folge bavon auch zu ber sorgfältigeren Theilung bes guten und bes mageren Bobense. Aber sein ber beschenwerth eit, baß die steigende Gutur nicht zur Annahme römischer Ginrichtungen jührte, sendern zu einer Auskildung ber alten Martzenossenschaft.

Die Germann bauten hofer, Gerfte und Beigen, bau einige Weile und fliched. In Daudteirem batten is Pierte, Rindvick, Schafe, Schweine, an Geflügel namentlich Ganfe. In den Rüben nart der Michgreicheum gerühmt, an ten Pferten die Ausbauer aber sie waren dem Zeirfahrt umd Schoelet. Ge fehlte ihnen an Pflege. Große Sergjalt wendeten die Germanne baggen auf ihre Ausbattere, serfeicheren Arten von humen umb fällten. Auch gesihmte hirtder benugten sie zur Caab, und ein von geglömten hirtder syngener Bagen mar ter Siel, eines gelösflicher Keinige.

## Biertes Capitel.

#### Gefolge.

Lie an Ruhm und Reichthum betvoeragenden Männer, vor allen eie Fürlten und Königk, (ammelten eine Saar freier Männer um sich, mit denen sie Kameradschaft schissen. Teist Schaar bieß das Erfolge. Die Geschaften waren dem Geschaftert zu Geborfam erpflichtet; aber es war der Gescham des Artiegers, nicht bet des Anachtes. Dies Lerbsschaft zu minder die Freiheit nicht. Mach Abeliga erzoren in die Schaar ein.

Die Gefolgsteute waren bie Genoffen bes führers, Genoffen feiner Rämpie wie feiner Freuden. Sie leben zusammen. Am Daufe bes führers erhob fich der Saal, wo die Genoffen mit dem herrn ihr Wolf umd ist Gelage bielten, umd wo sie Roches delicifen. Die Geschaften besten nicht Beibt noch Kind, nicht Jawa noch hofjins Gefolgsteute dotten nicht Weibt noch Kind, nicht Jawa noch hofjins Gestage eine Kind, Ruch die Buffen gab im der
Gehofen wer mur Krieger sein wolkte. Much die Buffen gab im der
fabere umd des Roff, falls sie gu Pierte famplen. Mancher mochte
jieder auskreten, andere blieden Zeitletens in dem Kreis, um beime
ande aufgenommen, der nicht als tapferer Krieger bemöhrt war.
Nur dann ward eine Ausknohm gemacht, wenn der Derr, um einen
hochabeligen Wann zu ehren, an dem Sohne desselbe die Behphoftmadang volling.

Daburch machte er ihn zu feinem Anappen und Waffengefahrten, bis er ihn fpater als ausgebildeten Arieger entließ. Als Anappe bes Führers mar ber beranwachfende Arieger Mitglied bes Gefolges.

Das Gefolge hatte neben bem Fuhrer zu tampfen im bichteften handgemenge; fiel er, fo suchten fie ihn zu rachen und mit ihm zu

fierben. Schimpflich märe es geweien, ohne ihn nach daufe zurückzuchren. Warb er gefengen und fomten sie ihn nicht befreien, so asken sie sig alle gestellt gestell

Man hat die Bedeutung des Gessages oft überschützt, hat balt die Eroberung der römischen Provingen, bald die Umbildung der albeutschen Berfassiumg in das Echnemeien auf das Gesolge gurückgestührt. Keines von beitem ist der Hall. Dazu waren die Gesolgs schöten icon voiet zu klein.

Selfst Chnebemar, ber mächtigte unter ben Königen ber Mamannen, hatte nur 300 Mann, und viel mehr tonnten es naturgemäß nicht fein; benn sie waren Saufgensssen und Tischgenossen. Der Jornannenkonig Olaf hatte 120 Mann, und als er bie Jahl berreppeln wollte, da murrte das Belt.

Alber ein jehr michtiges Element lifterten sie allerkings in ver Laute. In sipnen sag ber kern ber Wacht, mit ber sich bei rivatiistenden Haupfallen jeditmete und die Schwachen vor den Großen fledige. Das Gesjelge gab dem fliften Glung und Knichen und verfeste im den Wangel eines siedenen heeres und der Bennten. Den Münnern aber ab de Gelegopheit, dos Jeach ihres Perpens, bast redenholte Kriegerleben, so bestell ihres Perpens, bast redenholte Kriegerleben, so bottlemmen und so ungefrert wie möglich ju leben. In beier Krimbeit ersielt sich das Gelege mur, solange er Ader jüsschich an Alle erstellt wurte, die eine Zuwe begehrten, um ben Kauch vom eigenen Herbe ausstellen, so lange es silb beim freine Anneche gab.

Als bie Quoten bestimmt und in festen Sanben waren, ale es freie Manner gub, die bei ben Reichen hauften und ihnen bafur bienen mußten, ba marb bie Chre bes Dienites gefahrbet.

Die Beränterung begann ichen in biefer ersten Periode, bei bem einen Stamme früher, bei dem andern Stamme später, je nach bem er daß Privateligunthum am Ader ausbildere. Aber aus ber Utgeir sehlt es an jeter Rachricht über biefen Proces, um die mit müßen in die soglende Periode zu ben geruman-remanichen Staaten wen, um eine Bersiellung daren zu gewinnen. Und auch da sinder sich mur bei ben Angessachen und bei den nordischen Germanen bas Material bazu.

Raufmann, Teutfde Gefdicte. I.

Das Gefinde seine sig des bertischenen Elementen gusammen. Se seiste zwar auch jetzt nicht an Leuten, die von Aderbau nichts wissen welche nach nur ben Krieg suchen und die lichge Gesellschen Eriegsgemossen; aber sie bliebeten nur einem Theil vos Geschauch zu Abern ihmen traten im Rorben ehre til jumg deute aus ben reichten Zweit ihmen that die Abern ihmen traten im Rorben ehre filt wer der und ber der ficht find ber Belte stammt der Benglich ber Steinigs ober eines Greigen, um der beite fennen gut etren umb seine Sitte ober um den Reinig sich der den Dienst zu der bereichten. Wenn in ihnen bann später das Bertangen ermochte, zu petrachen umb bas dietrische Gut zu siebermehmen, bann entließ sie der der der bestehen der Benglich und bestehen. Dazu famme nehlich prittens bie, welche ben Dienst aus Atmunth suchen ober mehre meter Gewenftletst aus der Deinne batten südern müssen wirt Wenneltkat aus der Deinne batten flücken müssen.

Die beiben ersten Gruppen waren im Hause best Bauern nicht, auf finden, mo fat ausschließig danst um fehrenbeit zu leiften na, der bie britte Gruppe sehlte auch im Hause des Knigs nicht. Und die Schnigs nicht, und bie Gefinner ber Gregen bilbeten ben unmerflichen Uebergang zu bem äbrigsgesiche waren gar flein, weniger mächtig als die greßen Jaufe ober Galberman. Geliß mancher Bauert auf felg nicht file. Ber allem aber, es seighte auch im Rönigsbaußbalte nicht an ben nieberen Arbeiten für bas Gesine. Weber ber Stall noch als gelt wer auch gelich wert auf gelt nicht gelte ber Gellal mehr gelte gelte were der Gella nicht gelte gelte weren gelte gelt

Selfst in dem treaten Bilve bes Beenutstiedes, das die niederen Keine die Bestellt die dies, mas jur täglichen Nachman um Nethburft gebört, mit Stillschweiden übergebe, blidt es nach burd, das auch die Gelosagenossen der Sonigs mannigsache niedrige Dienste zu leiten Satten.

Glangend gwar erscheint bad Leben ber Genossen, wenn man ihre Aufgen fommern fieht und ben Liebern lauscht, die ihnen ber Sanger singt beim Biergelage, und wenn bann guleth bie Königin unter sie tritt, ebrenbe Morte zu ihnen rebet und sie mit gobenen Spangen und Ningen, mit fosibarem Halsschmud und Gewand beidentt. Aber einer ben ben Genossen muß boch die Fremben beim Mable bebienen, und bieselbe halle, in ber sie Abends ihr Gelage bielten, bilbet Nachts ibre Schlofiftite.

Die Hulle ift als siefer bertlich geschitert; freift man jebech ben Glang ber Dichtung ab und jucht dos proligige Urbit, jo bleieb bie große Gesthochube. Richt mar ber Einzelne im Bestige eigener Wohnung und Bedeienung. Er war felbft Giener. Am Brumnen braugen mutten sie wohl ober übel ihre Toilette beenden, falls sie ben Lugus täglicher Wolchungun überall für nötig hielten.

In bie gange Profa biefes Dafeins verfest uns bie Ergaflung, bag ben Ronig Frotho feine Gefolgsleute brungten, er moge heirathen, bamit jemanb ba fei, ber ihre gerriffenen Wamfer flide.

Un anbere niebere Dienfte erinnern bie Ramen ber Bofamter wie Maricall, b. i. Pferbefnecht, und ber Ronig Ebgar von England gwang fogar acht Ronige ber Britten und Schotten, bie ibm wie fein Gefinde batten bulbigen muffen, feinen Rachen über einen Meeresarm ju rubern, mabrent er felbft bas Steuer führte (973). Much Relb = und Sausarbeit mart bamale ben Gefolgeleuten gufgetragen. Bing boch Ronig Sigurb (um 1000) felbft auf ben Ader, ba werben fich feine Sausterle nicht baben ftrauben burfen. Freilich, ale er einft feinem Stieffobne, bem beiligen Dlaf, befabl, bag er ibm bas Bferd fattele, fattelte ber ibm voll Erot einen Ziegenbod. Er geborte einer jungeren Generation an, Die bergleichen Arbeit fur ungiemlich bielt und ben nieberen Dienern überlaffen wollte, bie im Laufe ber Reit ale besonbere Abtbeilung im Befinde ben bober geicaten gegenübergeftellt murben. Aber rechtlich bilbeten bie Rnechte, bie bas Relb bestellten mit ben boberen Rnechten, bie regelmäßig nur ale Gebulfen im Rath und Regimente und ale Leibmache in ber Shlacht bienten ober ale Befantte in fremte gante ritten, eine eingige Benoffenicaft: bas Befinbe bes Berrn.

Befentlich war fur bas Berhaltniß ber Lohn, ben bie Leute empfingen. Auch nicht einmal im Beowulfliebe tritt bas gurud.

Ause Wiglaf bie Genossen schate, bei ihren Derrn im legten Aumsse seig in Beid geglich hatten, ba hielt er ihnen zumächt ver, daß sie sich ver Geschenke unwörtig gezigt bätten, bie der Derr ihnen geschwartet. "Allngespender" ist das siehende Beiwort des Derrn. Ben den Angessachen ist und die Gomme erhalten, mit der sied ber Mann dem Derrn ergab. Er schwurt, "dem Derrn beld umb getten was der Bann dem Derrn ergab. Er schwurt, "dem Derrn beld umb getten

ju sein, und niemals etwas ju chun durch Worte oder Werte, das dem Perren seib ift, unter der Bedingung, daß er mich dalte, wie ich es derdienen will, und daß er alles seiste, wie es unser Bertrag war, als ich mich ibm unterwarf und seinen Willen erfieste."

Der Gefolgsmann bes Königs mie des Bauern beileit bie Briti, in iebem Augenfild des Berbalinis ju iben, nur nicht im Augenblich des Verbalinis ju iben, nur nicht mit Augenblich ber Gefahr. Das wäre als Geigheit ausgelegt worben. Diefe Freifeit sielt bem Gehorfam bas Gegengenicht, fo das im Mann bod auch jett nicht surum zu erröben braucht, mel er zum Geschiebe eines anteren gehörte. Um possionblien erfautert fich das Erröblinis hurch bem Bergelich mit ber Familie. Das Gesinde mur bem Herrn in gleicher Meisje zu Dienst umb Gehorsam verpflichtet wie bie Richter bem Bater.

Ned eine mesentliche Berämerung batte sich in biefer Zeit fercusgebiltet. Es gab jest Gefolgsteut, bie nicht am Dosse zest herr wohnten
und seiht wieder Gesolge hatten. So erhieit Beswulf als Gesolgsmann bes Adnigs 7000 Sandes, b. b. ein Gebiet von 7000 familierie
auf Unterfang. Er joß auf seinem deleturt, b. b. seinem fireie
Arbgutz, und war dacht bech shegen, "Argam", Gesolgsmann. Dem
Biglas hatte er "all bas Holcland gewährt, bas Biglass Satter einst bestellen." Auch ber Stradbudder ber Tainen im Beswulfliche war
ein "Dogen" bes Tainenkönigs und hatte sielst siellste sieden.

Tann muter sie mit benen er bie Bade bielt.

Und bem entjerechend jeben wir auch in ben angeflächfieben Gefigen aus bem Gefige bes Schnigs ben Beannetinade ber Gefieren und eine bem im franktichen Reiche aus bem Beneficialwelen und ber Bellaulität erwachfenen Lehnwelen analoge Form ber Berfoljung beteretzieben.

Gine gang eigenthumliche Ausbildung gemann bas Befolge burch ben Danenfonig Anub ben Machtigen 1014-35.

Nach ber Ereberung Englands sammelte er ein große Gefolge von 3000 ober gar 60.00 Sauskerlen und bilbete es burch eine eigenteimiliche Rechtsverbung — des Bitherlagsrecht — zu einer stehen den Mente aus. Im Sommer subren sie auf des Königs Schiffen webin fein Wefels sie andere nach eine Stehen burch England vertheilt bei den Einwehnern im Quartier als gesürchtete herre. Menteuerer aus allen Nationen waten unter ihnen, aber auch Königsföhne.

Beim Gintritt in bie Schaar gelobte ber Dann Treue und

Schofiam; bagegen versprach ibm ber König Gerechigleit, Gitte um menatischen Solt. Wer aussischehen wollte, mußte am Kuzighreabend durch zwei Genoffen den Dienst aufsagen lassen. Sie waren die Kameraden bes Königs, seine Hause und Tischgenossen, weum sie nicht ber Dienst in die Geren führte.

Alls Keing, Anud einst in ber Site des Tabjerum einem Jaustert erichtagen hatte, du berief er die Genossen Todigen macht, auch eine versammet waren, ba flieg er von seinem Pochsige berad umb dat subistillig um sein Urtheil. Die Manner urtheilten, das gie neues fluckt freige, den Keing zu richten, umb flichten ihn umf seine Reinigsstig zurüch. Der Keinig urchen, und elthir eine Buge auf umd zwar den neuenfache Mannelbe nehet einer weiteren sogenannten Uederfusse. Ein Drittel der Bugs ist dem Könige zu, dem er hatte die Bugle sir seinem Mann zu emplangen, ein Trittel den Aumfrauchen der Trittel ben Alunfprunden der Kritige.

Die Genoffen hatten untereinander feste Rangorenung, umt es war eine ber regelmäßigen Strafen, bie bas Gericht ber Genoffen verhangte, baß ber Mann einen niebrigeren Sit erhielt beim Gelage in ber Balle.

Unbestichteit gegen ben Genoffen, trobjeck Weigern bes gebührenten Plates, wert mit Ausstehung beitraft. Doch feunte ber Konig es brei Mal babin miltern, das ber Schuttige um einen Plag begrabeit ward. Diefelbe Strafe erhielt, wer bas Pferd bes Genoffen am Butter verfürzte ober sont bernachlässigte, wenn ihn die Reich eraf, es mitubeliergen.

Man fieft, daß famerabschafticher Sinn als die Grumblage ber Genossenschaft auf, wie das die militarische Jautur best Berchistenien mit sich brachte. Wer sich jo weit vergaß, ben Rameraden mit dem Scharter zu sichlagen ober mit ber gault ober gar mit bem Stock, der war etztungselse berloren, ber ward sir einen Missing ertlärt und wäre gestetzt worben, wenn nicht jebem bed Zoede Schulbegen. and altem Drung die Bluch im Cetten heftattet genesche mit Gnade war bed nicht, benn er war vogessteit, und jeber handbert mußte ibn erfolkagen, wer ein besogniete.

Nach allen Seiten ist biefes her iber bie Maße und bie Ordungen ted alem Gefolge binausgemachten; aber tie Ermuntige sind noch gang frisch erhalten. Namentlich gemachnt bie große Rolle, die ber niedrigere Rap beim Gelage in dem Rochte ber Genoffen spielt, na bie Rangametreibiete im Gefolge ber tactieischen geit. Inch das Gefolge ber Gefolge bei beiteilt generatie mals war es sicher nicht bioß ber Sprenplat im Schlachthaufen, sonbern auch ber Ehrenplat auf ber Bierbant, worin ber Rang sich bewies.

Bei ben Franten ift bagegen bas alte Gefolge gang bebeutungs-

Der Bildungsproces und bie Beschaffenheit bieser Bassallität ift aber nicht bier zu schibern, sondern in der solgenden Periode; bier ist nur der Irthum abzuweisen, der sie mit dem alten Gefolge zusammenwirt.

# Fünftes Capitel.

#### Staatsverband, Landsgemeinde, fundertichaft, Rath der Großen.

Eins fallt guerft ins Auge, wenn man die staatlichen Buftanber Germanen betrachtet: bas ist die Loderfeit bes Banbes, welches bie im Staate vereinigten Gemeinben verfnüpste. Leicht wurde es gelöft und leicht wieder geftügtel.

In biefem Trennen und Bechinben berrichte keine Rogef, so mannigsaltig war der Unsach, so mannigsaltig waren die Borganges. Entweber blieben dann die Theile einander benachbert und betrachteten sich auch noch in gemisser Beise al guiammengebeit, oder der Tenten. Die gegen und 400 n. Chr. ein Theil der Bandalen aus Bannonien an den Rein und weiter nach Spanien und Affrig, während ein anderer Theil gurückliebe. Die Ausbanderer waren ursprünglich unr ur Poerlährt ausgegegen, und die Buründsgebiebenen sollten ihnen Haus und Affrig der bewahren. Alber als die Poerlährt ausgegen und die Buründsgebiebenen sollten ihnen Saus und Affer bewahren. Alber als die Poerlährt ausgegen der bewahren. Alber als die Poerlährt ausgegen der bewahren. Alber als die Poerlährt ausgegen der bewahren.

Es bedurfte bagu feiner besonderen Meldung in die Beimat und feiner Rachsendung. Denn bei weiteren Raubzugen zogen die Germanen

rezelmäßig als wanderntes Bolt. Auf Wagen führten fie Weib und Kind und tas wenige Hausgerath mit fich, und ihr Bieh folgte bem Zuge.

Gin solcher Beltetheil bilbete bann entwerer einen eigenen Staat oer isolog fich einem anderen Bolte an, fei es einem germanischen over einem nichtzermanischen. Mit Carpen, Alamen, Sarmaten und Dummen find Bruchtzelle ber verschiebensten beurschen Stämme auf biefe Beifei in fuatifich Gemeinschaft getreuten.

Befonbere lebrreich fint bie Buftante ber Quaten im vierten 3abrhuntert. Gie maren ftart geriplittert unt mit ben Sarmaten, mit benen fie in Ungarn und Giebenburgen untermiicht wohnten, ju fleinen Staaten vereinigt. Raifer Conftantius befiegte fie unt gmang fie, um Grieben gu bitten. Da fam querft ber Carmate Biggie, ber mar foniglichen Stammes, aber bamale noch nicht Ronig mar (etiamtum regalis) mit brei theils farmatifden, theils quabifden Unterfonigen (subreguli) und einer großen Menge Optimaten. Darauf eilten amei Subrer foniglichen Geblutes berbei, ber Quabe Arabarius und ber Garmate Ufafer. Gie tamen mit anteren Optimaten, "unter benen fie hervorragten." Den Befehl batte ter Quabe, Ufafer unterftant ibm und gwar nicht nur fur biefen Gelbung. Darauf famen wieber mehrere Ronige periciebener Theilitagten ber Quaben und Carmaten, und nur bie Quaben que ber Gegend von Romorn blieben gurud. Enblich murben auch fie bezwungen, und ba baten um Grieben ibr Bauptling Bitroburus, "ber Cobn bes Ronias Biruar". und "andere Optimaten und Richter, welche bie verschiebenen Bolfer regierten" (aliique optimates et judices variis populis praesidentes).

Die Quaben serficien also in pabrieche Spitter unter befonteren Sauptlingen, von benen einige ein bervortagenteb Ansehen genoffen und als Derchaupt einer fleineren ober größeren Angabt beiefer Gaue gaten. Einige fübrten ben Titel "Abnig", andere nicht. Ginige en beifen Staaten waren aus germanischen und am indigermanischen Deifen Theilen waren und germanischen und am indigermanischen Theilen zu warmangen mit ben Berbantlungen mit ben Romern sehr glebhäntig auf, falt wie befondere Staaten.

So waren viele germanische Staaten tiefer Periore in einem beständigen Bergeben und Entstehen.

Manche versprengte Splitter eines Stammes verloren fogar jebe ftaatliche Ortnung, so bag nur bas Familienbant fleine Gruppen

Grengen. 137

yujammenhieit?), eber dos Gelübbe, dos ben Gesolgsmann an ben Deren finüpte. Aber unter günftigen Berhältniffen nudfen selfsh solche Bestlersplütter wieber zu Staaten zusammen, ohne daß es erst ber mühlamen, Generationen verzehrenben Arbeit bedurft hätte, um eine Gerichtsverfolfung, eine Dererefolfung, eine politich wertspecke Berschlung von Königsbum und beregothum zu erzeugen.

Es hat baber mohl ben Anschein, ale fonnte man fier bie Entftehung bes Staates bei ben Germanen belauschen; aber es ift bas nur ein falfcher Schein. Wer es immer versucht hat, sonnte über

bogmatifche Conftructionen nicht binaustommen.

Das Gebiet ihres Staates umzogen die Germanen gern mit einem milten kundfertich. Sie wollten nicht unmittelbar gerngen mit bem Rachbar. Dei ver allgemeinen Ramfulf mor es zu läftig und zu gefährlich. Be es boch geschaft, da bezeichnete um schrimte ein Erdwall eber sont eine Besselligung die Grenze. Auch Grenzleine rüchten für gegeneinamter auf.

Sie legten Werth barauf ein großes Gebiet zu befiten und wußten bas politische Gebiet eines Bolles von bem thatsachlich burch

basfelbe befetten Gebiete mohl zu unterscheiben.

Als bie Gepiten bie Bernier bei fic aufnahmen, ab Strachtern fie nigen jur Berniumg giberligenen Samftrich noch mie vor als einen Theil ifere eigenen Reiches. Die staatlichen Ordnungen halteten nicht bei an een Menichen, sie waren schon einen Spetial, Ruch immerbalb bes Staates hatte jeres Vorf seine Wart, nut jeber Gun fein Gebiet. Es galt als schwerer frevel, die Grenge zu verteigen oder zu berrücken.

Die Bandsten, weiche bei dem erwöhnten Ausguse bes einen Zeifel des Exammes in Bannnein purichtisten, hielten es noch nach 40 Jahren spir Untrecht, sich die Helmarten der dernachten Dörfer um Gane anzurignen, obnobl Niemand glauben tonnte, das die Ausgemanderten jemale gurücklebren würten. Da sie des Sandnäthig batten, so schickten sie erst Gelandte nach Afrika umb baten, ignen desselbe gu übertassen.

Die Berfügung über bas Gebiet bes Staates wie die gesammte Staatsgewalt ftand bei ber Bersammiung ber freien Manner bes Boltes. Diefer Satz gilt ganz ansnahmstos. Er gilt für alle Stamme

<sup>1)</sup> Dio Cassius, ed. Bekker, II, 340 giebt ein ungweibentiges Beifpiel.

und für alle Zeiten, von Cafar bis auf die Gründung der germanoromanischen Staaten, gleichviel ob Könige an der Spige der Staaten standen oder nicht.

Ge 3ab zwei Berfammfungen: die Berfammfung der Kreien des gangen Staates oder die Kandsgemeinde, und die Reframmfung der Abstrüungen des Staates. Die Römer nannten sie dad oentenae, balle pogri, deutsige Begeichungen sinn Gaue, Dumberrichasten, Zeintenen, Jarren u. a. Die zweische Einstellung der frührlichen Wenarchie, des Kantes in Gaue und der Gaue in Jumberrichasten, vorert Utzeit fremen, sie kanne unt der Gaue in Jumberrichasten, werter Utzeit fremen, sie kanne unt der indige Gesterung es Staates. Zus Berfallung beiefer beiten Berfammfungen zu einander biltet die midrigste Tabatade in der Verfassiung des ähleutsischen Sexa-Der Kreis der Geschäfte, welche vor viese beiden Berfammfungen lamen, war in wei Bunften altich.

Beibe Bersammlungen entichieben Rechtestreitigfeiten, und beibe verfügten über ihre Mart, b. b. über ihren Ader, ihr Wiefen- und Balbiant.

Das Gebiet mar verschieben, aus bem die Geschäfte an fie famen, auch die Größe und die Jahl jeber besiederen Gruppe von Geschäften; aber beibe Berjammlungen sungirten sowohl als Gerichtsversammlung wie als Martberfammlung ober Martebing.

Der Vandsgemeinte ermuchten aus ihrer Mart freilich nur feiten Beighafte. Denn die Mart des Staates bestam lerigitiq aus bem oft febr ausgedehnten Brensfrieden, werde als Schulmeft gegen plübition Angriff der Nachdeurn wuft gelaffen wurden, ober in erwortern, aber nicht bestieden, bestieden Angriff der Verbeten. Der nagen Bermodtung bestamt bier in tem Berbot der Besteung ober in der gelegentlichen Bestattung.

Die Martgefchite der Gaue oder der der Muntertichiten weren bebeutender. Ju Cajars geit bilteten sie die Murtgenossischieden sier alles bestehette Auch. Wähl, Wiese und Ader waren im Gejammtbesis der Dundertschaft und wurten von ihr oder ihren Bertschern Jahr um Jahr um Ruhung ausgescheitt. Zu Tacitus Zeit wor der Ader den Tortgemeinden zugerfeilt, und mit den aus seinen Aubung erwachsenen Geschäften batte die Dundertschaft nichts wefr zu thun; aber ein Teels der Wähle was der ein Teels der Wähle wir Detheflächen biede auch den der im Keibe wach der der der der der Verwaltung der Dundert.

Grundiaglich verichieben maren bagegen bie Befugniffe ber beiben Berfammlungen in einem britten Bunfte.

Simigi bie Sandsgemeine hatte über Arieg und frieben us beitmene; sie allein erteffette bad Bürgerrecht an Unstreie; nie fru wurden die Rnaben mündig gesprochen, in ihr entlich auch die Richter gewählt, werden bei einzelnen Dunberrichheine worstaunden. Namentiich beie leiste Tapitaloe macht bad Berhältniß Mar. Dunbertichalt batte krine politischen Befragmiss. Die Dunbertichalt war nicht ein Exaat im Staate, sowbern in der ein Staat im Staate, sowbern ihr der Berhältnig Mar.

Die Landsgemeinde mar eine Gemeinde fisherer Demung als bie Dunbertichaft, nicht less größeren Umingas. Die Theilgemeinden waren ihr unterworfen. Will man die beiden Berjammungen nach dem bebeutjamfen Teelie ihrer Gofchäfte bezichnen, so war die Jumbertichaft Gerichtberefjammung, die Vambegmeinter Weigerungbertjammulung, der Gerichtberefjammung, die Vambegmeinter Weigerungbertjammulung,

Diese innere Glieberung ist das darasteristisse Mectmal bes normalen Staates der tactiessen Zeit. Und in ihr offendart sich sich in diese Itzaates der die in der gregartigen staatsischemen Krass, welche is Germannen in der Gründung der Schadten auf fömischem Beden bemöglichen. Zeigen sich sien die nangeschnete, kande Verhältnisse, siehen die die die die die der die der ver des Geschages die Menschen zusammensketten: hier ist selen ver des Geschages die Menschen zusammensketten: hier ist selen ver des Geschages die Menschan zu von der die verbert ver der die findentie Erdenung im vollen Sinne des Geretes.

Mach bie Deganifatien ber beiben Gemeinnen mar verschieben, ein dummerheidt mußte einen Richter an ihrer Spife baben; ber Staat hatte bagegen viessach fein Dberhaupt. Und wenn sich bie Landsygmeinde einen Jürsten erber, so süberte biefer nur ausbandmeiste han gleichen Türel wie ber Richter ber Dummertschaft; meist hatte er bie Ziest "König" eber "Derzog", bie beibe ber Richter ber Dumbertschaft mich führer lennte.

Roch mefentlicher ift folgenter Unterfchiet.

Der Lantegemeinte ftant eine "Berfammlung ber Großen" gur Seite, ber hunterticaft nicht.

Mile Angelegenheiten, melde vor bie tanbegmeinbe famen, wurden erefte en bieft Beriammung ber Gregen berathen, ber principes, optimates, ober mie bie Römer sonit noch jagen. Ueber ibre Zusammenietung if ein bestiger Treit geführt. Die einen ieben barin eine Berjammung ber Riede, bie anberen eine Bersammung ber Rieder, bei ben ne neue Treit erfehe, of ie nur auf ber mit bet genommen werten fennten. Die Riege läst ifig aber nicht allgemein entiebeten, well bie Tetlung bes Meld bei ben bereicheenne Sammen feb verfeichen mar.

Alls Civilis seinen Aufftans agen die Römer plante, da breife et die "Bernchmen tes Bolles und die Lücksissen aus den Gemeinfreien," primores genits et promptissimos vulgt, jur Berathung. So wirt es auch meht bei den regelmäßigen "Autheerlammlungen" ber "Cemventen der Angelschenn" gemein sein, und is nach der Etellung und Jahl bes Abels wird den Gemeinfreien der Jurtitt leich erer iswer zwerfen sein.

Es war nicht fest bestimmt, wer ein Anrecht darauf hatte, theilijunchmen. Hober Avel erfeste ben Wangel persjenlicher Gaben, um Lapferfeit, Ruhm, Erfabrung, Alter gaden auch bem Gemeinfreien einen Blag und Einstuß in biesem Areise. War es bech ähnlich noch im Wittelater mit dem Versammtungen der Greßen, der Notabeln; nur daß dies gewisse Areise Galig, ausgeschlichen waren.

<sup>1)</sup> Diefe Charafteriftif ift eine ber glangenten Stellen, welche bas Bud von 2B. Gidel . Gefdichte ber bentiden Staateverfaffung bie jur Begrundung bes conftitutionellen Gtaates, Salle 1574, auszeichnen, bas ich erft mabrent bes Drudes benuten tonnte. Benen Cat. Gidel E. 100, babe ich ale eine willtommene Beftätigung bier eingeschoben; aber im Gauten tann ich feiner Darftellung vom Rathe ber Großen nicht beitreten: einmal weil fich ibm bie Rotabelnverfammlung im Fortgang ber Unterfudung in ein "Rollegium ber Beamten" verwandelt, "welche es unternahmen, ihre Berfammlung felbfiandig und felbftberechtigt neben bie Berfammlung ber Burgericaft ju fiellen." Bei biefen Beamten mirb noch bagg vericbiebene Art ber Beftallung und vericbiebener Umfang ber Competeng unterfdieben. Bon fo ausgebilbeten Beamtenverbaltniffen und folden Berfaffungetampfen miffen bie Quellen nichts, laffen auch nichts bermuthen. Anbererfeits lengnet Gidel gerabeju, bag ein Rath ber Großen beftant. Thatfachlich tamen bie Großen mobl gujammen unt "politifirten", unt mas fie ba berebeten, bat batte Bebeutung, weil bie Leute Bebeutung batten. Aber man burfe fich biefe Bereinigung nicht ale eine "verfaffungemäßig geordnete ober garantirte Inftitution" vorftellen, E. 115, Rote. Da nun fdriftliche Garantien felbitverftanblid ausgefdloffen fint, fo taun unter ber bier ermabnten

Die Bebeutung tiefes Rathes ber Angefebenen, "ber Fubrer" bes Bolles mar febr groß.

Als Casar ben Tencteren und Ulipseten Land im Gebiete ber Ubier versprach, antworteten biese, sie wirden jene Anmeisung für zu verlässig batten, wenn bie Happtinge und bet Senat ber Ubier (principes an senatus) ihnen bie eitliche Jushderung gaben. Um wire Angriffe auf best sömiglich Gebiet zu entschutzigen, versicherten bie Causen bem Kaifer Bestentinian, die Angriffe sein nicht auf Besschütz der Geben gemacht?

Der Gepibenfenig Thorifind ward burch tie Großen an ber Auslieferung eines Flüchtlings gehinbert.

3m Beowulfliebe wird "Wille ber Gbelinge" mit Bolfemillen gleichwerthig gebraucht.

In allen biefen and ben versiebrensten Abschnitten ber greßen Beriode und aus versichiebenen Bollern gemöstten Beispielen beias die Berjammlung der Großen shasilächlich die Ensichelbung, und ywar in wichtigen Dingen. Gorverte auch bas Recht, bas erst die Ensiehen scheibung der Jambsgemeinte eingebolt werbe, so beständ über ben

Barantie nur bie Garantie bes Bertommens verftanten merten. Der Ginn ift alfo, ban ber Rath ber Großen auch nicht eine burch bas Berfommen gefourte und geregelte Stellung im Stagte batte. Das ift gegen alle Bengniffe. Es giebt menige Thatfachen in ter germanifchen Berfaffung, bie fo gut bezeugt find mie ber Rath ber Großen. Es flebt biefe Deinung aber auch im Biberfpruch mit feiner eigenen Darftellung. Er nennt biefe Berbinbung eine collegialifche Bermaltungebeborte, eine gewohnheiterechtliche Ginrichtung, verfucht eine Gefchichte ibres Ginfluffes auf Die Berfaffung, ju ber freilich Material nicht beigebracht merten tounte. Es ift berfelbe Biberfpruch, ber leiber bas gange, fonft burch Belehrfamteit und geiftvolle Behandlung bervorragente Buch entfiellt. Rach bem erften und britten Capitel batte ber altgermanifde Staat bis auf Chlobomech nicht einmal bie Anfange einer Berfaffung, er hatte fein binbenbes, regelnbes Berfommen; bas Staateleben beftant in einer Reibe nur "pfochologifch", nicht rechtlich miteinanter aufammenbangenter politifcher Acte. Bete neue Berfammlung bes Bolles mar genau genommen ein neuer, "ifolirt" flebenter Berfuch einer Staategrundung. Trobbem unterfucht er in ben folgenden Capiteln "bie Burgericaft", "bie Bolfeberricaft", "bas Konigthum", "ben Staatebienft", "bie Boligei", "bas Finangmefen", "bie Berichtebobeit", "bie Gerichtebegirfe" und tommt babei auf febr jugefpiste Unterfceibungen, entwidelt fogar eine formliche Gefdichte vom Steigen und Ginten ber Rechte ber Briefter in biefem Staate. Diefe Bermirrung entfpringt aus ber beftanbigen Bermengung feiner Refferionen über ben Urfprung ber Inftitutionen mit ber Schifterung ber Buftanbe in bem altbeutiden Etaate.

<sup>1)</sup> Ammian 30, 5; ex communi mente procerum gentis.

Ausfall berfelben boch fein Zweifel, wenn bie Großen einig waren. Minber wichtige Sachen wurden regelmäßig von ben Großen gleich aung erlebigt.

e Schafffunige Interpreten haben aus einem Ausbruch bes Tacitus erfichlossen, baß in ber Bottsverlammfung immer nur ein Netwer sprechen bertle. Er empfalf ben Antrag der Gwesen, und bie Sambesgemeinte hatte ihn burch Geldrei und Jufammensfologen bedien Deutren zu vernerfen. Bie in ber spartanischen Solfwerz zu kennerfen. Bie in ber spartanischen Bottsversammfung gab es leine Debatte, feine Möglicheit, einen neuen Antrag zu stellen: die Dingmänner hatten nur daß Rech, anzumehnn ober zu verwerfen.

Aber in Wirtlichfeit sagt Taeitus hierüber nichts, und was wir sonst von solchen Bersammlungen bören, spricht gegen solche spartanische Ordnung. Es schwieg der Mann nicht, der etwas Wichtiges zu sagen batte und in voller Ebre ftand 13.

Co mar es auch in ben fleinen Bauernrepublifen bes Mittelalters, in benen ber Staat ber Urgeit nachlebte.

Bei ben Friefen beftand im Mittelalter ber Rath aus ben Borftebern und Beiftlichen, bei ben Ditmarichen feit 1447 aus 48 auf Lebenszeit gemablten Mannern, welche Regenten biegen, aber in allen midtigen Dingen an bie Beidluffe ber Gemeinte gebunten maren. welche in Beibe aufammentrat. Das Bolf ichlug ben Ring, in beffen Mitte außer jenen 48 noch alle Borfteber ber Gingelgemeinben, "bie Begte, Schluter, und Schwaren", im Gangen etwa 500 Berionen ftanben. Sier murben bie Borichlage ber 48 mit Rebe und Gegenrebe verbanbelt, nur bag von bem Umftanbe felten jemanb bas Bort nahm. Aber von ben "Großen" fprach, mer ju reben batte und gu reben wußte, und "in biefen öffentlichen Aufammenfunften entwidelte fich bie Rebegabe ber alten Ditmarichen auf eine fo ausgezeichnete Beife, baf ber Rubm ibrer Bolferebner foggr im Mustante befannt murte." In abnlicher Beife tagten bie Bolfer im flandinavifden Rorben, und abnlich ift auch bie lanbegemeinbe bee taciteifchen Staates gufammengetreten. Wenn ber Rath ber Grofen bamale anbere gufammengefett war, fo hatte er boch eine abnliche Stellung.

Der Ginfluß beefelben fteigerte fich naturgemaß, je ausgebebnter

<sup>1)</sup> Es gab fogar ein eigenes Wort für "reben im Bolle", bei ben Angel-fachfen thingian.

tas Gebiet mar, und je unvollftanbiger und feltener beshalb bie Landsgemeinde jusammentam.

In den Meinen Staaten verjammelte fish die Landsgemeinde alle vierzefen Tage eder alle Monate — dei Neumond oder Bellmond bet anderen mut einmal oder zweimal im Jadre. In den germanstomanischen Staaten traten die Berjammlungen der Großen allmäßlich aung an die Eetle der Landsberfammlung.

Meift batte ein Theil bes Boltes jum Orte ber Sontbegemeiner wiele Meifen zu geben, so daß man mehrere Tage warten mußte, bis Alle zusammen waren veer roch ein genägender Theil. Schon bei einer Rusbehömung bes Staateb von 200 Quodrat-Weilen war bie Tanksgemichen um schwerzugammenzubringen.

Größere Bollerichaften zerfielen beshalb gern in Theilftaaten, wie bas Schwebensant in brei Bollfanber, beren jebes bann wieber in mehrere Gerichtsgemeinben gerfiel.

"Sebalt es ber Menge gefiel, nahm sie in vollen Abgifen ibren klab ein", sagt Tacitus. Sebalb die Bersammelten wollten, waren sie nicht länger ein Boltshausen, joudern die das gange Bolt vertretende Boltsbersjammlung. In Zeiten ber Neth haben oft steine Bruchtseite bes Boltes für Mit beschössen.

Unter ben Rampfen ber rivalssirenben Großen und dem Einslug ber Wanderung ist diese Untererbung der Handertschaften unter die Landsgemeinte, wie sie die Rogel bes den Tacine gefählerten Staates bildere, vielfach geleckert. Nicht seiten fam es so weit, daß die Handeren Weichafte erledigten, die der Vandsgemeinde gustanden, und wie selfschäusig erkaaten fametleit.

Oft tann man zweiseln, ob ein Bolf noch als ein Staat anzusehen ist ober in mehrere Staaten zerfiel. Doch entspringt biefer Zweisel nur aus ber mangeschaften Ubertieserung: es gab ein unzweibeutiges Mertmal. Dies Mertmal bilbete bie Landsgemeinbe.

Stanben auch mehrere Saupellinge ober Rönige an ber Spiege eines Bolles und gingen sie in einzelnen fällen auch fehr selbständige Wege: selange bas Boll moch von Zeit zu Zeit in einer einzigen Vantegemeinte zusammentrat, so lange bilbete es auch einen einzigen Staat.

#### Beciftes Capitel.

### Ronigthum. Gefammtftaaten und Theilftaaten.

Nächt ber Glieberung bes Staates in Abtheilungen tam es für die Ausbiltung ber staatlichen Denung vor Allem darauf an, oben König an der Spige kand oder nicht. Das Königstum war nicht eine Eigenthümlichteit einiger Stämme, bei allen Stämmen und in allen Abishmitten ver Urzeit sinder füh der Abchfel von Königen und füniglorie Vögeierung. Auch sich nicht der Abrahamsten nicht bei bei Rechtel von Königen wir bei bei Rechtel von Königen und finighe kan Konig in der Abtheil fünder find bas Königstum sowoh bei ursprüngliche war. Endlich sinder find das Königstum sowoh bei ben kleinen wie bei den großen, bei den loder grifigaten und bei ben sieften Staaten.

Der Ronig mar ber personliche Trager ber Staatsgewalt; aber in allen wichtigen Dingen mar er an ben Rath ber Angesebenen gebunden ober an ben Beideluft bee Bolles.

Oft heißt es beshalb: ber König führt Krieg, halt Frieden, ber König icidt Truppen; aber eben fo oft: bas Bolt ber Gothen hat Truppen versprochen, bie Franten ergeben fich.

Ammian fagt einmal, die Linzgauer führen den Krieg auf Anftiften ihres Königs.

Umb is biels es auch noch noch ber ungameinem Seisjerung ber Knigichen Gemalt burch bie Gründung ber Staaten auf römlichem Boben. Bei Jordamis senhet ber Kaisfer Balentinian (451) seine Gefantten "an tie Welgarden umb ihren König, ad Vesegothos oorumquan regem". Bei Artebaga nimmt ber Gefantte me Buge in Empugna "für ben König Chlodenech und bie Francis. Justimian santet Priese und werden der Francis. Justimian santet Briefe an "ben König und an die Optimaten der Geber". Diese Borstellung wurzelte jo fest bei ben Germanen, baß sie bieselbe auch auf ben römischen Kaiser übertrugen. So sorberten bie Gepiben, baß zwölf römische Senatoren ben Bertrag beschwören sollten, und Theodorich ließ sich von Kaiser und Senat einen Eir leiten.

Der Rönig mar ber Bettrette seines Bolles ber Gettheit gegenüber und als sicher ber oberste Briefter; er war ferner ber oberste Richter in seinem Bolle, d. 5. ber Berstjunde ber Landsgameine, tie auch Geticht war, und brittens war er ber Ansügeneiner, tie auch Geticht war, und brittens war er ber Ansüger im Arioge. All solcher gild er bem Dezgog, und Biels das es beschle beiden wolken, als sei ber König aus bem Perzog entstanden, als sei ber Konig ein Perzog, ber seine Betung auch im Frieden bewachte. Der Bergsich sag um so näher, als beide Jührer burch die Erchsung auf dem Schild ermäßte wurden. Allein ber Inhalt ber mit sener Bahl übertragenen verwalt wer ein verflösienen

Der Derzog ward von ben am Ariegstuge betheitigem Staaten, ober von ben im Frieren ohne Fürlt febenen Belte, ober entlich von ber aus manniglatigen Bestant, und und und manniglatigen Bestantheitlen zusammengelegten Raubisdaar für bie Zuart bes Juges zum hierer gewählt und batte bie Genalt iber beken und Zob. Der König aber war das Daupt eines dauertsem Staates und hatte bie Genalt über beken um Zob nich, ober nur dann, wenn er auf Beischüle des Bolles mit einem Belte in den Krieg 30g, wenn er also gewisserung zum Jerzog wurde. Der Derzog date eine einzelne, der dänig ein allegmeine Aufgabe. Der Derzog date eine einzelne, der dänig ein allegmeine Aufgabe

Seinem Befen nach mar ber Ronig pormiegent ber Reprafentant bes Friedens, ber Bergog ausichließlich ber Reprajentant bes Rrieges. Much bamale galt ben Bermanen trop ihrer Rriegeluft ber Friede als bie Aufgabe und ber regelmäßige Ruftand bes Staates, ber Rrieg ale bie Muenahme, und ber Ronig mar bas orbentliche, ber Bergog bas auferorbentliche Saupt bee Bolfes. Die Cage wie bie Beidichte ergablen von großen Ronigen, beren Rubm alle anberen überragte, und bie boch rubig in ihrem Palafte fagen und andere Belben fur fich tampfen liegen. Richt bag fie feig gemefen maren, bas burften fie nicht fein ; aber es lag nicht in bem Wefen bes Ronigs, alle Schlachten felbft ju folagen. Das mar feine Chre, bag bie größten und machtigften Reden feines Dienftes gewärtig maren. Bei ber Babl bes Dergoas fab man ausichlieflich auf feine Tapferfeit, bei ber Babl bes Ronigs bielt man fich an bie abeligfte Familie, an bas , fonialiche Beichlecht". Much ift in feinem ber gablreichen Salle, in tenen wir ein Bolt aus toniglofem Staat jum Ronigthum Raufmann. Teutide Gefdicte. L.

übergeben sehen, das Kenigshum aus dem Perzogsthum erwachsen der, wie das doch die eigentliche Weimung ift, stüllschweigend erwachsen durch das Jestwerben der nur für einem besimmten Kenig verfließenen Gemalt. Immer erwuch se daus einem besonderen, mit Nachbruck auftretenden Bunfich ese Bolles und durft eren seierlichen der

Auch bas tam vor, baß ein zeitweise tonigloses Bolt ploglich mehrere Könige über sich erhob und sich so in eine Reibe von Theilstaaten schied.

Bilter, bie feine Schrift tennen und fein geschriebens Recht, pflegen umssendyr tie sermale Seite bes Recht. Die Bebechatung ber Jorn begründer ihnen das Recht. Rein Act gewinnt öffentliche Amertennung, wenn er nicht in der rechten Jerm vollegen wird. Diese Regel gilt von allen Bellern auf beiset Zusturziuse') umb galt auch bei den Germanen. Leider tennen wir von den Berman, die bei Ernst Wahl des Königs beschäderte werden myter der Wahl des Königs berbackte werden mit fein verig ?).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergleiche bie Ausflübrung von Brunner Zengen- und Inquifitionsbeweis. Bien 1806, S. 5. (Befonders abgedrucht aus dem Sigungsberichten ber Academie der Biffenichaften 1865, S. 343 ff.)

<sup>\*)</sup> Ramentlich läft fich nicht untersuchen, ob und in welchen Bunften bie form ber Königswahl verschieben war von ber form ber Dergogswahl.

Man bat in neuerer Beit vielfad Berth barauf gelegt, bas fittliche Berbaltnift bes germanifden Staateverbanbes begrifflich ju bestimmen, und bat bann mobi gefunden, baf es ale Ereue ju carafterifiren fei im Gegenfat ju bem Geborfam, ben ber moberne Staat von feinen Untertbanen forbert. Aber biefe Berfuche haben nur Berth, wenn fie mit vorfichtiger Befdrantung angeftellt werben. Gie laffen auf eine Reibe von Ericheinungen ein fcarfes Licht fallen - und es ift febr nunfic, fie vorübergebent, jum Amed ber Unterfudung, ber Charafterifirung fo ju beleuchten. Bollte man bie gange Berfaffung bauernb fo betrachten, fo mirbe ein falfches Bilb entfleben, ober vielmehr es murbe ein Spiel mit Borten merben. Aber auch ein fachlicher Brrthum ift babei au vermeiben. Man faßt biefen Gegenfan von Behorfam und Erene meift fo, bag Geborfam bie fcwerere Bflicht auflege, Treue bie leichtere, bag Geborfam unbebingte, Treue nur bebingte Bflichterfüllung forbere. Dies ift nicht ber Rall. Die Treue fdlieft ben Beborfam ein. Der eine foll thun, mas bem anbern frommt, alfo vor allem basjenige, mas ber anbere von ibm jur Durchflibrung feiner Pianc forbert. Rur in bem Ralle foll er es nicht toun, wenn er übergenat ift, bag ber Auftrag bem anbern nicht nuben, fonbern ibm jum Berberben gereichen merbe. In bem Berbaltnif bes Unterthanen jum Ronige tann bies aber nur gang ausnahmsmeife vortommen, und nicht barin ift ber Unterfcbieb qu fuden, wenn man Treue im Begenfat ju Behorfam ale bie Grundlage bes germanifden Unterthanemverbanbes bezeichnet. Der Unterfchied liegt vielmehr in ber Stellung ber Berfonen ju einander. Die Treue ift ein Berbaltnift unter Gleichen,

Junadhst wurte ber Ertseine von einem hervorragenben Manne in ber Bersimmlung preclaimt und bem Bolle in spierlicher Weife gegeigt. Bei ben meisten Stallmen ward er zu biefem Jwed auf ben Schilb gehoben und breimal im Areise hermagetragen; bei an beren trat er auf einen bestimmten Seien in der Mitte ber Dingslatt. Gestel er ben Mannern, so sprangen fie judgend bei bei Dolleg ich und bestellt die Bertsein der Bertsein der Bertsein der Bertsein der Bestimmung des wurde nicht gegößte, und es gab fein Bestimmung äher bie erstoretlich Größe ber Wajestität. Die Minorität sigte sich ober volkeriegte sich ober lösse sich ab von dem Senaate.

Dann folgte bie Uebertragung ber Gewalt burch bie Ueberreichung einer Lange 1). Wie alle Gewalt mit bem Shmbol ber

Behorsam unter Ungleichen. Auch der Diener erhebt sich innerlich aus der Stellung des Gehorchenden, wenn er seinem Herrn echte Tene schen findt, und selbst dem Hunde geben wir ein nähre Stellung zu uns, sobalb er jenen ethischen Zug entwickte. Tene ist freiwilliger Dienst, ist Dienst aus Liebe.

Run blieb ber Germane ber Kamerob seines Königs, ber bem Wesen nach gleichssehne Gemiss, nur bas fer andere böber, gester war, wie bas unter allen Genossen begegnet. In biesem Ginne ift eb behalb berechtigt, ben germanissen Untertspanenerband alle ein Arnuerspällnis zu sparatterissen und zugleich alle ein solches, des bem Könige mur beingten Geborgen verschafflich

Denn es ift nicht möglich, baß jaftriche Manner auf bie Daner ihre Pleinung und ihr Behagen bem Billen eines anderen unterordnen, bem fie fich gleis butten. Dies Auffelium; ihres Berhaltniffe jum König mußte ben Jonag bebenflich schwächen, der ben Mann jur Erfüllung bes vom Könige Geforberten ambielt.

Mehen anderen Urfahen mirtte sie mit an der Loderung des Staatserbachts. Alleim nam muß sie dikten, besten Begriss in der Mirtes fraumen der Besten der Be

1) Als die Langobarben den König hilbebrand mählten, gaben fie ihm sieut moris est die Lange (contum) in die Hand. Paulus Diaconus 6, 55.

Diefer Act mirb regelmäßig unmittelbar auf die Proclamation gefolgt sein. Es war offenbar eine Ansachme, baß die Quaden einen König wählten und dann mit dem Act der Berleihung der Gewalt warteten, bis fie in Rom an10\*

Baffe vergeben marb, fo auch bie bochfte. Den Schlufact bilbete ber Treucib.

Seiche Eirsteliefung fennen wir erft aus ber solgenbem Periote; betre ei fin annehmen, do fie auch in ber Ulgeit nicht seichte. Der Eib beferrichte dos Richtelsen ber Ermanen, begleitet allt wichtigm Atte; eb ware auffallend, wenn er hier gefeht hätte er jeder Schlach leisteten die Anupfgenossen benader ben Eid, daß seinen Benader bei Benader bei Benader bei Benader bei Benader der Benader bei Benader der Benader bei Benader der Benader bei Benad

Der Keins hatte ben Frieden im Lambe ju maben, ober besseller ber friede im Jaube mor bie Gere bes Keingle. Ber bem Brieben sterteit begann und Gemodlichei über, ber verleute die Ehre bes Keings und hatte ibm ein Briebensgeld ju gablen. Seness musseller auch bem Dausberrn ein Friebensgeld gezahlt werben, wenn jemand auf seiner Flure mit Werten beleibigt ober mit Wossen wertegt wurden. "Ber bei Wossen jeden, ber Mommer trinden, beite de ihn en Geben von Bent, "ohne aber virtlied ju vertehen, ber gelte einem Schillung ern, medsem bie fürur gester, und word gelichinge bem Renigle."

Der König war ber Lanbesgerr und Lanbesauer, wie der Bauenie feinem Daufe der Jaussert und der Jaussbater Nuch der Dausbater war Verleger, Richer um Anführer der Seinigen, umd im Verben sieß er wie der König "Dretten". Und umgederfe facte der Känig für alle, die den der Gelig eines Baters der sonligen Jausserrm waren, namentich für die Fremben und für bermandbenlass Wittenen um Basilen, die Pflicken des Jaussbaters zu erfüller.

Allein jeber Bergleich biult, und auch bei biefem ift gleich eine ftarte Ginschrantung nothig.

Richt bas Dag ber Gewalt, bie bem Ronige im Lanbe guftanb, ift ju vergleichen mit ber Gewalt, bie bem Sausherrn guftanb in

gefragt hatten, ob biefer Mann bem Kaifer auch genehm fei. Scriptores historiae Augustae. Jul. Capitolinus, vita M. Antonii, cap. 14. Quadi amisso rege suo non prius se confirmaturos eum qui erat creatus dicebant quam id nostris placuisset imperatoribus.

<sup>1)</sup> Ammianus Marcellinus Rerum gestarum l, 31, 7 in ber Schilderung ber Schlacht ad Salices: barbari, postquam inter eos ex more juratum est.

feinem Saufe. Der König hatte nicht entfernt so starte Gewalt über bie Mämner bes Bolftes, wie ber Sausherr über sein Weis, seine Zöchter, seine unmunbigen Göhne, seine Anechte und Mägbe. Rur ber Arieb ber Bilichten und Ebren ift zu vergleichen.

Der Ronig mar ber einzige Beamte ober Bertreter bes Staates: er hatte alle feine Pflichten felbst zu erfüllen ober burch seine Freunde ober Diener erfüllen zu laffen.

Rur nach einer Seite bin war biese einsachste form ber Berfassung einer entwickleren gewichen: als religiöse Oberhaupt feines Bolles hatte ber König einen Bürbenträger zur Geite. Das war ber Briefter bes Staates.

Es ist natürlich, daß diese Fortbildung sich zuerst auf dem religiösen Gebiete volligs. Denn die Religion war neben der Boesie das einige Gebiet, auf dem das gestlige Leben des Boltes bereits einen höhrern Schwung und eine tiesere Ausbildung gewonnen hatte.

Der Pfeiser war ber Aundige, ber die Aumen ju beuten mußte, bie Formen bemochte um die beiligen Oberdiende. Er trache Der Defer, er sprach bie Gebetelsomel, melde bie Bollverchammlung eröffnete, er volligs im Herre die Eraste an bem, melden ihm der Ronig beziehnet hatte. Der Priester war der hechgedyter Diemer ber Gebriet, bessen Versten und mehr der Gebriet der die die die Bereitstellung bei vielen und wichtigen Geschändet, daren der der die Ausgebert der der die Leutschaft in Leutschaft. Mich est men in ben religiösen Kämpfen hatten sie der estigen bei der Mich des Gebrietungen einberang, haben sich die Fürferbertrachen die Bier Mich des Gebrietungs mie können, haben sich die Fürferbertrachen und Känige dem widerstellt gier Briefter werten babei selten ermöhnt.

Beboch mar ber Priefter nicht ber Beamte bes Königs, er stand neben ibm; er bantte seine Stellung nicht ibm, sonbern entweber ber Beburt ober ber Babl ber Gemeinbe, gang wie ber König selbst.

Der König murbe gemäßt; aber trothem mat die Wirbe in gewisser Berig erblich. Benn da Bolt einen König wößter, so mößte es der Sosin des letten Königs, oder wenn es lang Zeit ohne König gelöbt batte, und eine dietelle Erbsigge nicht möglich war, so mößte es auch den Gibt der finiglichen Anmilte, benn aufflegte es auch den Willelten nicht zu sehlen, die lange Zeit bindurch ohne Rönig gelebt hatten. Es war die abeligen Bamilien, diejenige, aus weicher früher Könige gemäßt waren, oder, wenn es mehrere solche Gamilien gab, diejenige, aus ber die zur Zeit berühnstefen Rönig betrorgegangen marten.

hinterließ ein Ronig mehrere Sohne, fo regierten fie bisweilen jusammen ober theilten bas land und zwar oft fo, bag einer als Obertonig, als haupt bes gangen Bolles galt.

Solche Borgange erweden ben Schein, als hatten bie Ronige ibr Land beselffen wie heute ein Bauer feinen Dof; allein ob ein Ronig ernannt werben sollte, ob und wie bas Boll und Land getheilt werben sollte, bas bing von bem Willen bes Bolles ab.

Schrer entsches sich das Erl, einem König aus einem anderen Geschiechte zu wählen, und zu Gemeinfreien hat nunn nur in ganz vereinzetem Jällen seine Jolfucht genommen. — Allein alles dies kennte nicht hindern, das der König nur geringe Gewalt über das Bolf batte. Das eringt selfth noch Gekoborech, Er wollte einem Reich aus der gemeinsamen Beute vorregnehmen und ber beraubten Richte puridageben — aber einer bon den gemeinfreien Franken wollte es nicht dulben und gerbrickte ben Becher vor den Augen des Königs. — Klebewach mußte es hinnehmen und räche sich bassen des Klebewach mußte es hinnehmen und räche sich besten bei ihmen er dem Mann mit der Alter indererschus.

Chiebemed über bier tein Richteaunt, es war eine Genalithat. Ern migte gemärtig fein, baß er von ben Bermandten bes Mannes wieber ermerbet wurde, sei es sofort oder später. Ein Rechtemittel sand ihm nicht zu gegen ben Mann; benn ber Mann hatte fein Beste verlett, er hatte nur sein Recht zebraucht, aber in einer Weise, die ben König als Verson bestiebtigte.

Die Burgunden fetten ihren Ronig ab, fobalb unter feiner Regierung fcmeres Unglud über bas Bolt tam, und ebenfo find andere Stamme mit ihren Ronigen oftmals febr gewaltsam umgegangen.

Dem entspricht auch die allgemeine Charafterisit, welche die Kömer von diesem Königshum entworfen haben. Dei Casar sagt der Gburenenkönig, seine Macht sei der Art, daß das Bolk nicht weniger Gewalt über ihn habe (non minus juris) als er über bas Bolk. Tacitus fagt ebenfo, ce fei eine Gewalt, bie abhangig fei von bem guten Billen ber Unterthanen.

Ünd von ben Böllerschaften ber Schweben melbet Abam von Bremen im elften Jahrhundert: "Sie haben Könige aus altem Geichkecht; aber beren Mach hängt ab von bem Billen bes Bolles." König Erich ber Siggriche, ber um 990 über Dänemart und Schweben gebet, einer ber mödigften aller sehnisfen könige, jagte von im Bueren seines Reiches: Er ist in machen Stäcken mächtiger, als ich bin, umd unlängst, als wir miteinander wetteiserten, hatte er mehr zu lagen als ist."

Recht lebenbig erlautern fich alle biefe Charatteristifen burch eine Ergabtung von Erichs Cohne Dlaf, ben man ben Schofflinig nennt, weil er bereits bie Pulbigung empfing, als er noch auf bem Schofe fas.

Er hatte Streit mit Dlaf Baralbe Cobne von Norwegen, und es tamen Gefanbte ju ibm, um bie Forberungen ibres Ronige frieblich burchzusegen, bie auch vielen Schweben billig ju fein ichienen. Das Bolf ber Schweben mar jur großen Canbegemeinbe verfammelt, bem Musberiarbing; bie Befanbten batten ibre Cache porgetragen, und manche Stimmen murben laut, Die jum Frieden rietben. Aber ber Ronig Dlaf wies fie beftig jurud. Da erhob fich Thorand, ber Lagmann ober Befetiprecher von Tiuntaland, einem ber brei Theilftaaten von Schweben, Er mar ein alter Mann, aber nicht gebrochen vom Alter, fonbern gewaltig anguichauen. Gein Bart mar fo lang, bag er ibm auf ben Rnieen lag, wenn er faß. Mie er fich erhob, ftanben alle Bauern auf ober brangten fich berbei, und es mar ein großes Baffengeraufch und Betofe burch bie Dienge bes Bolfes. Nachbem Thorand bie Thatfraft und bas Bobinollen ber fruberen Ronige gerühmt, Die fein Gronpater. Bater und er felbit gefannt batten, jagte er: "Doch Diefer Ronig, ber jest ba ift, will nicht, bag Giner mage, ju ibm ju reben, außer mas ibm felbit mobigefällig ju boren ift. Und wonach ibn geluftet, bas betreibt er mit aller Sige. Geine Steuerlanter aber lagt er burch Corglofigfeit fic aus ben Banten geben, und bennoch will er Normegen beberrichen. mas fein Schwebenfonig por ibm begehrte, baber Dancher in Unrube leben muß. Deshalb wollen wir Bauern, bag bu, Ronig Dlaf, mit Rormegens Ronige Frieden ichließeft und ibm beine Tochter Ingegarb jur Frau giebft. Willft bu bie Ditlanter wiebergewinnen, bie beine Bermantten und Boreltern gebabt baben, fo folgen mir bir Alle.

3m Grofen und Gangen lebten bie Germanen in Staaten mit Konigthum nicht minber frei, als in Staaten ohne Konigthum.

Allein bas Königthum war barum nicht etwas Gleichgultiges: es galt immer als ein wesentlicher Unterschieb, ob ein Ronig an ber Spige bes Staates ftanb ober nicht.

Nach ber Nieberlog, welch fie durch bie Langederben erlitten, wagten die Hernter nicht mehr, einen eigenem König zu haben, zweit ihre Macht ihnen zu gering siehen. "Roch beziedmenber ist ber Umstand, daß ber Gothe Athanarich sich in einer Berhandlung mit den Kömenn den Namen König ausbrücklich verbat: er sei kein König, er sie im Nichter. Weben las nun aber biefer Umterfaliek?

Tacitus trug bie römifice Anichauma, ben gur firen free gemerbenen Singhshab ber dirindfrich Meynelifianers in bie germalische Berhältmiffe hinein. Den Teutiden war ber Rame König nicht verbaßt, sonbern eine Este und ein Stolg. Das Bolf freute fich eines Kenigs und gitterten mich ver ihm. Gebald ver dagung die gliebt warb er tebtgeschlagen ober vertrieben und ein anderer gemäßlich.

Bon bem Bolfe ist bas Amt bes Ronigs nie gesurchtet; wobl aber war es ben Großen laftig, vor allem ben hauptlingen ber hundertschasten, die in Staaten ohne Ronigthum fich wie fleine Ronige fublen fennten. Der Unterschied mar wefentlich ber, bag ber Staatsverbanb fefter war, wenn ein Ronig an ber Spige besselben ftanb.

Ein Bolf, das keinen König hatte und feine Einseit nur in der, die größeren Ekanten meißt in dangeren Buissenstumen stattischneten Landeskgemeinde oder herrerbannlung sand, wurde sich seit nicht je den zich die nem sie in des Konigs Breich vorlerbeit nicht je den zich zich der die Berragte, in seinen Jausse, das Allen, und den Emsferntesten, als die Wosque, in seinem Jausse, das Allen, und dem Emsferntesten, als die Wosquung des Rechts, das Alles vor Geracit galt.

Aus ben mächtigen Familien und ben bervotragenden Selten, bie um ben mäßgebennen Einfluß stritten und leicht verschieben Einfluß stritten, war nun einer er hoben jum Haupt und Mittelpuntt. Der Streit zwischen Ben Mächtigen und biere Gibben war beenbet.

Fe war des etmes seige Becutendes, viel sedeutenter als es une heute ersteint. Deute bestreit des Casa solche Mossism und verfügt über solche Kräfte, daß der Einzelne mit seinen Freunden ignen kinen nemensbereiten Widerstand zu seisten vermag. Mere noch 1464 füblie füh des Sand Schwy) sich kilftes, als ein Werb "zwo gross fründschaften und vernampte Geschlecht des Landes" im Seitnischt seiter.

Die Geltigleit bes Saatberefantes berufte freilich jundich auf ber Untererbung ber Punterfichgel unter bie Kanbetgemeine, und Staaten mit biefer taciteischen Vormalversassium genem auch ohne Renigsbum geschlossener als Staaten mit königsbum, wenn in igen nich Punterte mehr bie Stellung von Theistancen einnachmen. Aber nacht jener inneren Stagung war bas Arbigistum bas wichtigte Bandatischen Dertung, und berüch den Gang ber geschichtlichen Entwicklung wurde biese Bedeutung noch sehr ner geschichtlichen Entwicklung wurde bei Bedeutung noch sehr weientlich gefreigert. Den mit bem Verlassen von der bei lange Bandeten Dumbertschaften ausgelich. Der Geschichtsverkann, ber in ber Dereckoben mus mehrhet wie der Walderse der Bedeutung bei den Bentlemen Dumbertschaften ausgelich. Der Geschichtsverkann, ber in ber Dereckoben mus mehrheten ben ber in ber Dereckoben mus mehrheten ben der auf ihre Stelle, und bas Königsbum blieb allein übrig als Tadger einer höheren staatlichen Entwicklichen

In biefer Betrachtung ift bem Königthum ftets nur ber Staat gegenübergeftellt, ber gar tein Oberhaupt hatte, ber feinen anderen Borfteber fannte, als bie Richterhauptlinge ber hundertschaften. Aber an einer Betelle, da, wo ert von den Opfern hriche, ermöhnt Zociule einen Gürflen des Etaatel, der nicht den Tittel König führte, sowern den Tittel, den die Römer mit dem Werte princeps wiedergageben haben, emiglichen also, den die Richter der Dumbertschaffen sührten. Se sit des in der gangen, die mamiglatigen führten die intensit unzweichseitige Stelle, die einen solchen Härflen des Staates ermöhnt. Die immer gerunnsche Beller mit den Kommen freundlich der feindlich zusammentrofen, da standen sie unter einem Könige ober unter mehreren Stangen ihm en.

Mmmian fagt einmal von einigen Luuben, sie ragten unter ben Sümptlingen hervor; so ist auch Aufanarichs Steslung zu bentlen. Die fleinen Berbände der Wesspachen waren damals mehr Theilsaten eines Staates, und wie dei den Auben werten fleinere ober affere Gruppen berselben vorübergebend in engerer Bereinigung gewesen sein. Aufanarich erscheit das hab haupt eines slachen Etaates im ausgelösen Staate der Wesspachen und durch der der eines felden eine beterschen und der Wesspachen und der Wesspachen einen beterschenen Einstug ausläben, den Römen als "Daupt der Wesspachen" erscheinen.

Derartige Bilbungen waren nicht felten; felten bagegen wird ber Mann, welchen eine gange Bollerichaft an ihre Spige fiellte, best föniglichen Namens entbehrt haben. Diefe Stellung forberte biefen Namen. Benn es aber je vorlam, fo liefe es fich etwa fo erflären.

Das Bolt verlangte eine Einigung unter einem Saupte, die Spuptlinge miserfriebet um biefent menighene s voil burch, die hem erforenen Haupte nicht eine Ehre zu Theil wart, die auch seine Jamilie dauben über ist eine fie erhob und es ihnen sie men unmöglich zu machen berhet, mit ihm und feiner Jamilie zu richliften.

Denn, wie es auch immer mit biefem "Richter-Fürften" bestellt gewesen fein mag, in ben Befugniffen tonnte er nicht wohl befchrantter fein ale ber Ronig, ber alle Dacht und allen Ginfluß aus feiner Berfonlichfeit, feinem Befit und feinem Unbang nehmen mußte.

Der Richter-Furst war nicht etwa ber Prafibent einer Republit im Gegenfat ju bem Monarchen.

Bill man überhaupt ben Gegeniah von Staat mit Königthum und Belauf von Schalt wir Konigthum burch worberne Begriffe verbeutlichen, fo darf man nicht ben Menarchie und Demotratie, sondern eher noch von Monarchie und Arisloftatie sprechen. Indeh auch biefer Bergleich bliebe schief – bemotatisch naren alle germanischen Staaten und alle auch arisloftatisch.

Der Richter-Gutft fonnte fich nur davurch von bem König unterfefeiten, daß feine Stellung nicht jo glängend und nicht jo felt mat.
Er entbehrte ber hehen Efre bet föniglichen Ramens umb ber Ausficht, daß fein Sehn bereinft einmal bie gleiche Stellung gewinnen werbe. Die Eriebang einen Richter-fürften met ber erfte Schritt gur Einführung bes Königthums!): ber Richter-fürft hatte das Scepter erhalten; aber er sinnt noch auf ben Defiulen ber Expones, erhob fich noch nicht vollig über die Schaar ber Juppliffige.

Die Regel aber mar, bag entweber ein Konig an ber Spige ber Bollerichaft ftanb ober überhaupt fein Furft.

Das Königthum, bas ben Staat fester gusammenschloß und ben Mann über bie Renge erhob, bot bem Chrgeizigen bie geeignete Form, um eine ftartere Gewalt ju gewinnen.

Gs fine dazu auch einige Berjude; gemacht, theils erannlaft burch das Borbild Bems und die Beziehungen zu Rem, theils ehne biefe Antegung. Ein König, reich an Schägen und faat burch ein greßes Gesofge ober seine Berbindung mit Rem, feste fich über dopfertemmen himmeg, entryg siene Wanner eine Gericht, mand bei Freien zu unbekanntem Dienst, raubte ihnen das schnelle Roß, die felsbare Walfe, die soon Bladen und benacht der Greicht gemen und Ellasen mußten die freien eine liche treuben. Ueber der artige Anfang ist es aber nicht hinausgedemmen, und ein germanisches Bell hat ein selche Regiment längere Zeit ertragen. Jwar ermägnt Zecius bei den Geben in freisfere nit freiferes Königstum und bei dem Guionen

<sup>3,</sup> Ratürlich ift bamit nicht gelogt, bag ber toniglofe Staat regelmößig biefe Stufe burchlief. Bir fennen fein einziges Beifviel, und nur jene Angabe bes Zacitus führt ju ber Bermuthung, bag es vorgelommen fei.

ober Schweben ein sormliches Thrannenregiment; aber abgesehn davon, baß Tacitus Runde über biefe öflichen und stamtinaviloben Boller febr unficer ist, so finden wir spater bei ihnen biefelben Grundsagen germanischer Arcibeit wie bei ben übrügen Germanen.

Die großartigste Ericeinung solcher Ronige nach romischem Muster war Marbob; aber auch er hat bie Grundlagen ber germanischen Bersalsung nicht berührt.

Erft bie Beränberung ber wirtssschaftlichen Behältnife und ber Mussache bes Staates in den germanneromanischen Staaten brachte eine dauerntee Eteigerung der föniglichen Macht. Erst in viesen Staaten ist auch ein Bomtentssum entwickelt; bis bahin mar ber Abnig per einigt Gebante. Bas er nicht elles beiergen sonnte, batte ert durch seine Geschaften der er eine Geschaften der er eine unfreien Annahe erfeisigen yn lassen. Die Richter der Hundertschaften maren nicht Organe bes Renigs, sontern unabhängig von ihm. Mit aller Bedrife ritt bas berver, als sich bei der Franken best Renigs, ben alten Richter.

Des Renige Macht rubte namentlich in ben größeren Mitteln, bie es ibm möglich machten, ein bebeutenberes Gefolge zu halten und im Nothsall Schaaren von Golbnern aus anderen Stammen herbeiutrufen.

Diese Mittel bestannen in ben Acer und Balefiaden, bie ihm aus bem Staatsgebiet ausgeschien waren, in bem Antheid an ben Strafgebern, in ben freiwilligen Gaben vom Errange ber Ernte, bes Bienenbetes, bes Biehlandes, nelde bas Boll ihm jabrich batrochte und enthich in bem "Schaper, ber vorzugsweise burd bei Schetz glüdlicher Kriegsjüge und burch Jahlungen ber Kömer — für gelieftete Kriegsbeimse over als eine Art Branchdagung zur Abmehr von Gischliere "gemehr und.

Der Coat fpielte in ber Entwidelung tes germanischen Konigthums eine gang beroorragente Rolle, und bie Sage fieht in ibm gerategu bie eigentliche Grunblage ber Dacht.

Das Gold und bas Silber, Mangen und Ringe, Retten und Seinischund riefen bie Manner zu Taufensen in en Gienft. De rober die Berhältniffe waren, um se allgemaltiger waren die Raturtriefe der Passiucht und der sinnticken Breude um Glüngeber, am ultgegebern Richene. Ben biestem zwingehen Jauder trebe die Sage im mannigslutigen Biltern: Gestiete weben im Geste, um der Ring Ambrat irteit jeben Lessiger in unabwendenset Betretefen.

, Auch auf so niedrigen Stufen ber Cultur find bie ibealen Madpte schließlich boch gewaltiger, als bie mejbaren und magbaren: fie tonnen nichts ofine biefe; aber auch biefe find nichtig, wenn ber Geift nicht in fie fabrt und fie regiert.

Die Richter ober Sauptlinge ber Sunberticaften murben gemablt wie bie Ronige, und auch bei ihnen mar bie Babl fcmerlich gang frei : bas bervorragenbite Weichlecht ber Sunberticaft fonnte nicht obne Grund umgangen werben. Die Babl erfolgte in ber Banbflaemeinbe. Wenn ber Sprecher bee Ratbee ber Grofen ben Dann genannt batte, und biefer in bie Ditte bee Ringes trat, bann rubrte ber "Umftand" bie Baffen und rief ihm Beil gu. Richt auf gemeifene Beit murben bie Richter gemablt, fontern wie ber Ronig auf Lebenszeit. Bar ein Theil bee Bolfes mit feinem Richter ungufrieben, fo fagten fie fich ebenfo von ibm los, wie fie ben Ronig abfesten, ber ihnen nicht mehr genugte, und wenn ihnen ber alte Sauptling ju machtig mar, fo foloffen fie fich einem anbern an. Das geicab mit terfelben Giderbeit und Rechtsüberzeugung, wie etwa bie Statt Speit 1444 ibrem gantesberrn ichrieb : Wetet Biscop Dietrich van Moers, dat wy den vesten Junker Johann van Cleve lever hebbet als Juwe, und wert Juwe hiemet abgesagt.

Die Gemeinbe blieb unter allen Umftanben souverane herrin ibres Billene: mas fie erflarte ober that, bas mar Recht.

Dit woren mehrere fleine Staaten zu größeren Gejammtihasten ereinigt. Balo waren es Theile eines einigen Wolfes, das sich in Deilstaaten aufgeschi hatte, aber sich trechem noch als politische Günglei fisster, solls Nachbarvollter, die sich zu einem Staate vereinigt batten, wie die Schweben und Verleen im Schwebenreiche. Einige

biefer großen Befammtstaaten waren burch friedliche Bereinigung, andere burch Groberung entstanben.

Stand ein König an ber Spige bes Gefammiftvates, fo galt ber Zeich isch ber führente, aus beifem Witter es geneumen wur. haten bie Teatiffvaten eburfalts Könige. so hiefen sie Unterfonige. Auch bei Staaten ohne Königtjum fennte ein Borrang besehen. Aus bem mächtigeren Zeichlaute pfiegte ber Perzog genählt zu werben, mit seinem Wamen ward auch ber Gefammissab kenannt, und feine Tangfatte beinet als Tungfatte ihr ibt "Goffammisseresberspmmitung". So spritten 3. B. im Mittelaster bie Gemeinden des Cantons Jung um riese Erre mit in Island batte ber Gobei, in bessen bei gesier des "Landthing" sa, einen besondern Eprentitel und einen Borrang vor den in ibt gene ben ben ber ber bei der

3m Ginzelnen war bie Berbinbung folder Theilftaaten febr verichieben geftaltet.

Bismeilen bestand sie nur darin, baß die Theilkönige bemselben Geschiecht angeborten, ober in abnilden mehr äußerlichen umd gelegentlichen Beziehungen; bismeilen sand sie dagegen in bestimmten Ordnungen ibren Ausbrud.

Am englien war die Berkindung, wenn neben ben gefenderten zundsgemeinen auch eine son allen Billerne feljache Gemeinde fattjand, wie bei ben Zünen, Schweden, auf Getsfalen u. f. m., fei et regelmäßig, fei es nur bei besonbern michtigen Unfalfen. Nech im Wittelalter hatte so Albandben seinen Landtag zu Stuns an der Linde bei bet Spielmatten, Dhoudben zu Sannten am Grunte, um bebe Theiltjanen eine gemeindeme Lundsgemeinbe zu Weisselfreien.

Bereingelt sinden sich auch Spuren von einer Vertretung der Zeitsschauen durch Abgerordnete. "Bei vom Orte Martich, der mitten in Sadssen an dem Veleststrom liegt, sommen einmal im Jahr aufsischeren Zeit aus den einzigkann Gwann der Sadssen. ... je zwief Männer, die dazu aus den der Eindene erwählt sind, und bilden eine allgemeine Landsgemeinke."

Senjo hatten bie Friefen in fpaterer Zeit eine Lerjammlung von ber bergiamblung bor bergieben ber berfichten ubjellebom, umb ju Tacitus Zeit ichidten bie verschiebenen Bollerschaften ber Gweben Abgerobnete in ben heiligen Dain ber Semmenen, um gemeinfam ein große Dyferfeit zu begehen, bas ichwerlich gang ohne politische Berbettung wer.

Befiegte Bolfer murben meift nur ju gemiffen Leiftungen ver-

pflichtet: fie hatten eine Angahl Biebhaupter zu ftellen und Zuzug im Kriegsfall, im Uebrigen blieben fie für fich

Aber auch wenn sie in das Reich des Siegers eingefügt murben, twahten sie doch die Organisation eines besondern Staates. Es glaß in der gangen Periode feinen Beanterstand und beine Sobaten, das die ein König ein Land hätte als Provinz beherrichen können. Im Noeten blieb das mich lange so. König kand den Arienen. (um 1820) mußte sein Geschie ge zu einer Art von stehenkem heere untlitern, der England als eine Provinz zeigtern wollte.

In ben angelsächflichen Staaten tam man es vom sechsten bis zehnten Jahrhumbert verfolgen, wie die alten Theissaaten allmählich ju Brovingen eines Einheitsstaates umgebilbet und die alten Theissaig zu einer besonderen Art von Beamten wurden.



#### Biebentes Capitel.

#### Sehderecht und Blutrache.

Der wichtigfte Theil in bem Rechtsleben eines Bolfes auf biefer fruben Culturftufe ift bie Geltung ber Blutrache und bie Art, wie fie beidrantt marb. Bei ben Germanen murgelte fie febr tief in ber Befinnung und in ben Rechtsgewohnheiten bes Bolles. Eros Chriftenthum und tros aller Ummaljungen in Gefellichaft und Rechteorenung erhielt fie fich burch bas gange Mittelalter. Unde was in deme lande to Holsten, beift es um 1400 in einer Lubedichen Chronit, en jamerlik bose snode sede, also dat en bur den andern dot sloch up sine veide: Wart eneme sin vader efte sin broder edder sin vedder erslagen, degene, de den dotslach gedan hadde, hadde de enen vader, enen broder, enen veddere, edder we sin swertmach was, den slogen se wedder dot wan se kunden. Roch im 16. und 17. Jahrhundert murten Gubnevertrage errichtet gwifden ben Familien bee Dorbere und bee Ermorbeten, und in ber Schweig erhob regelmagia nur ein meibliches Glieb ber Familie Die gerichtliche Rlage, bamit Die Danner tie "rach" frei batten 1).

4) Das fieherecht ber Herre und f\( \text{ fielen im Mittelalter bai jedoch mit bem fielendt beit Flutzbafen ber Urzeit siedet gemein. Die hohen fich woch fiele woch fiele woch fielen der fielen

Das Fehderecht der Blutrache ward beshalb beichennt durch weitere Ausbildung bes Straftechte bes Staates über feine Unuerthanen, das Fehderecht ber fidischen und berren durch Gestigung ber töniglichen Gemalt. Könige wie Stie I. saben die fielde immer als Tandfriedensbruch geahntet.

Urfprunglich galt bie Blutrache allen Germanen als unberingte Bflicht.

Da Barbr fich auf ben Blat feines erichlagenen Brubere Sallr feste, gab ibm bie Mutter Thuribe eine Ohrfeige und verbot ibm, ta ju figen, bie er feinen Bruber murbe geracht haben; ale er mit ber Rache noch gogerte, feste fie ibm und feinem gweiten Bruter Steine ftatt Speife por: "3hr feib nichte befferes werth ale Steine, ta ibr eures Brubere Tob nicht rachet und eurem Beichlechte Schanbe macht." Als bie Beinbe Riale Daus umftellten und angunteten, ba boten fie bem alten Dial mit feiner Frau freien Abaug an; nur feine Gobne wollten fie im Branbe tobten. Rial aber blieb im Daufe unb antwortete: "3d bin ein Greis und unfabig, meine Gobne au rachen und mit Schanden will ich nicht leben." Dan bat auch gefagt, bag in Schweben ber Cobn nicht erben fonnte, folange ber Bater ungeracht lag; aber bafur giebt es fein Bengniß, bas ift eine Uebertreibung. Die Blutrache mar eine Pflicht ber Gitte, nicht bes Befetes. Uriprünglich bilbete ferner bie Blutrache ben einzigen Weg, ben Morter und gemiffe gleich ichmere Frietbrecher jur Strafe gu gieben. Begen Mortes und Coanbung mart nicht geflagt por Bericht.

Die Beichranfungen bes Staates gingen vornehmlich auf folgenbe vier Bunfte:

- 1. Die Rache ausichließend auf ben Thater zu richten und also bie Bermandten besselben ober wenigstens beren weitere Kreife vor ter Rache ber verletten Kamilie zu ichuben.
- 2. Die verlette Familie ju zwingen, bie vom Thater angebotene Gubne au empfangen.
- 3. Die Berechtigung gur Rache nur fur bestimmte schwere Bewaltthaten und nur fur eine bestimmte Beit gu gewähren.
- 4. Die Rlage ber verletten Familie anzunehmen und ben Thater gerichtlich ju zwingen, bie Bufe ju gablen.

Den Schluß ber Entwidlung bilbete bie Einführung ber Tobesstrafe für ben Mort. Bis babin überwog immer noch bie alt-Raufmann, Trutide Geichichte. I.



germanische Anschauung, baß ber Word eines Mannes eine Schadigung seiner Hamilie sei, welche dieser Jamilie gebist werden musse, Jortan galt der Word zunächst als Berbrechen, das der Staat zu itrafen babe.

Wie meit dergleichen Schranten icon in der Urzeit gegogen waren, darüber fehlt es an unmittelbaren Nachrichten. Aber die Geleggebung der nächten Veriche läßt erlennen, auf welchem Stantpunft ihr der Kannpf der gesehlichen Ordnung mit der Blutrache übertiesert wach.

Das Gefeit ber latifiem Franten ieste als Regel ortaus, best Gamilie best Ermortecte ner Motorbe vor Obericht ib und fich von Gerfrägteinegen bas Bergelt jurtelnnen ließ. Rennte er nicht jahlen, so übermies ihn bas Gericht bert logenten Familie, baß ite mit ihm thue, was sie wolle. Der absichtiche und nicht burch besiehten Berichtenen, burste auch bertraft werten. Bur, wenn bie Partein übermidmen, burste auch verein Burt, wenn bie Partein übermidmen, burste auch verein Werber bie Busse gaben, aber mit ber Einschränfung, baß er bie für bie Weisen murchdwinglich obes Gumme aus eitzenen Mitteln jahle. Bei Ettrasse in berein berrammten berrbeten, ihm babet ju befeln.

Bei den franken war also die Butrache bereits im sechsten aberhumbert umer das Geieg pielett. Gie seiche noch, abet in engen geistlichen Schranken. Die fränkliche Geletzgebung steht der Urzeit sonst in vielen Hunten schr nahe — aber diere das sie unter den stillus der römischen Geschlichert ienne gewaltigen Schritt verwärte gethan. Die fränkliche Geschlichest konnte sich freitlich nicht so schwalten dameen, mut halchafchich batte kern unch der Butrache im fränklichen Reiche noch in den folgenden Jahrhumberten ein viel freieres Spiel. Ge war dennit, wie beututung eint dem Ducklich

Bon biefem frantischen Gefete barf man beshalb nicht ausgeben, wenn man ein Bild ber Urzeit gewinnen will, es enthalt eine Reuerung, und bie Gefete ber nicht auf römischem Boben gegründeten Staaten geigen viel ursprünglichere Bue.

So benahrten die dem Franken im siedenten und adten Jahrbumbert an Cultur sonst eher überlegenen Angelsahsen noch die in das zehnte Jahrhundert ein wirtliches Necht auf die Jeder. Den Juliaud pelgt ein Geleit des Lendigs Edmund (1410—461). "Wenn jemand hinfort einen Menschen erschlägt, daß er dams selbs die Schause trage, außer wenn er mit einer Freunke Beligund binnen zuräf Monaten bas volle Bergelb bes Erifolgenen gasse. Bill bie Magenichaft ihm sierbei nicht bessen und kann er beshalb bie Summe nicht gabien, so sei er Rache preikgegeten; seine Magenschaft soll bagegen außer Febbe sein, boch barf fie bem Thater auch weber Nahrung noch Schirm gemäsen.

hier haben die Bermandten bes Ersschagenen noch das Recht ber Febe, aber nur gegen den Thäter, nicht gegen seine Bermantten; auch bürsen jeden Dater nur se lange berfelgen, bis er sich ihnen in rechter Form jur Jahlung des Wergeldes erbietet. Die Wagen des Thäters haben kinnetsi Kacht err feber. Se siehet ihnen frei, ben Thäter bei der Jahlung des Wergeldes zu unterführen; wollen sie das siehe der Jahlung des Wergeldes zu unterführen; wollen sie das siehe, dem mitze siehen der Rocke persekafen.

Regel mar es, dog es nicht gleich angenommen marb. Der Mörber mußte ein Jahr ober auch zwei und brei Jahre lang fich vor ben Bernantten verbergen, fei es in ber Eindbe, fei es in ber Eindbe, fei es in ber Grembe. Auch fein Sater, sein Sohn und sein Bruber mußten sich mit ihm verbergen.

Die Rirche erleichterte bies burch bas Alplrecht ber geweihten Raume, und ber Staat half gur Bermittelung ber Suhne; aber nicht feine Sache war es, ben Worb zu richten.

Das alte Gefet von Island gestattete ebenfalls den Berwandten bie Rache, aber nur bis zum nächsten Allthing. Alsbann hatten fie Klage zu erheben und sich dem Gericht zu unterwerfen.

In mancherlei Bugen tritt bei allen Stämmen ber Bebante bervor, bag ber Tobifchlager, welcher Gubne bietet, fic bemuthigen muß vor dem Rächer. Berrieth sein Angebot Troy und Hohn, so forterter bie Expe, es ju berwerfen, und wo somt dos Kach ben Rächer zwang, die ordnungsmäßig gebotene Sühne anzumehmen, da gestattete ei ihm, das trosigs Angebot zu ertwerfen und Näche zu üben. Daher fam es auch, daß bisweisen die Experientie der angelehne Männer der Gemeinke sott nicht geste der Experient der Angeboten der die Experientie der Angelehne Männer der Gemeinke sott nicht geste der Schafen zu wir die Experient von die Experient und bin zur Eichen ur bewesen.

In ber Urzeit hatte bie Blutrache minbestens so viel Spielsraum als in irgent einem ber angesubrten Staaten bieser zweiten Beriobe.

Welf war es schon ju Taritus' Zeit üblich, bie Rache burch eine Gibne zu berben; aber eis fie auch weirfelles, bob biefe Gibne nicht ju Stande tam burch eine Alage vor Gericht, das bie gamille mit ferr Rache nicht erst barden miller, bis fie ist von Gerichswegen zuerkannt war. Es war ihr Richt, ben Mörber zu greifen, wo sie sonnt bei bei ben meisten Wolfern wer es ihr auch gehattet, einen megeen ober weiteren Artis von hen Bernombten bes Mörberes zu greifen, wo sie fennte. Sühne kann nur zu Stande, wenn ber Mörbere sich in rechter Storm erbeit; bann nur zu Stande, wenn ber Mörber eine fich in rechter Storm erbeit; bann marb ein Bertung gefchesen, werden bei be bie ber zu zuschenen Wilkere eine Art in an web ein Ben fenten bei bis bei ber Wilkere eine Arit in aus weben Saue weiche rechte her den kenne weiche Bertette, das der Wilkere eine Arit in aus wehn Saue weiche

Be nachbem ein Staal fester gesigst war, war auch bie fiebe burch Sitte um Geste eingelfrüntt; aber ib ert Goderung bei flaatlichen Banbe auf ter Wanberung wire esmalfe bas bellenbet faultrecht miedergelebrt sein. Nicht bieß, um But um Schauber rächen, übte man bas Richt ber siehbe, auch bei anderem Streit. In Islamd teunte spagt jeder Mann, dem ein Heigen gestel, den Persper aufgerbern, ball er mit sim barum kamps eber freisollig weiche. Aber bas war nicht altes, gemeinsames Richt, bas mar eine Muskrtung ber Sitte unter ben ganz signessindichen Erfelbillisse biese Gesenklichten der Berte gemein der Berte gestellt wir auch erne gemein gemein der der bei gestellt wir wieder. Alls Muskrtung galt es auch venn tie Samist est Gestebeten nicht ben Werber, senkern "den besten Mann" aus bem Geschlecht es Wärkers un töben fusie.

Im Gangen bat bie Sitte auch ofine ftaatlichen Jwong bie Rache immer in gewissen Schanfen gebatten: nie ift est de ir en Germaten ju berartigem Geschiert sindurch sertgesehten Merben gesommen wie etwo bei ben Corfen und Albanesen. Es ist bas eine sehr bedeutsame Thatlache. Die Manner wusten, abs bas Golf vertrette, wenn nicht Briete gemahrt umd geder burch frieden keemdet werte. Und die Schieften war auch Taglerflen haben das Beitjeld gegeben. Es durften es leichter wagen, da bei ihnen Niemand vermuthen kommte, sie hütten aus Arunft der Esche erzegffen. Darum priesen die Dichter ibrem Größfinn, umd das Boll ehrte sie in seiner besten Beisse. Als nach langer Jehee, die Islam durchoteke, Halls von Sieha in ver Lambed, gemeinten der militätigen des Bos Bost nahm und verfünderte, daß er ben Tao seines Sohnes nicht rächen wolle mit Jehbe und auch Englich und von führ Wige seberten von dem Täheter, son könften wieder-aufrücken, das beschiedes übergeichten, das beschiedes übergeichten, das beschiedes Wergelt.

"3ch mill meine Sohne nich im Beutel tragen," antwortete ber biinte Thoritein, als ihm ber Morrer feines Sohnes Bufe ander; aber als berfeitbe sich mun in seine Gewalt gab und bas Paupt in seinen Schog logte, do verzieh ihm ber Alte und sagte: "3ch mill bissen Aopf nicht abschaftlichen seine Schren passen und besten, wo sie gewachsen sind."

Solche Gefinnung war nicht vereinzelt, und fie bilbete einen wefentlichen Bestandtheil ber staatenbilbenben Rraft, welche bie Germanen im funften und fecheten Jahrhundert entfaltet haben.

Der Grund, bag tropbem ber Staat erst so spat bie Ptivatrach beseitigte, lag bain, bag bas Gericht bes Staates über ben
freien Mann regelmäßig teine anderen Strosen von die Gefe fracjen. Und nicht leicht berußig sich bie verleste Ebre, bie Taum wen erstickgenen Bater, wenn der freche Mörere mit einer Gelebuße bavontommt. Das lann nur geschehen, wenn man sich freiwillig dazu verliete, wenn man sich quu erkiten läßt, wenn gemisse Bedingungen beigessigt weren, die der Gegensten, die eine gemisse Bedingungen beigessigt werden, die der Gegensten, die eine gemissen, nicht in bem rechnissisten Gerichtserfaben.

# Mittes Capitel.

## Recht und Gericht.

In tiefer Bebeutung ber Blutrache fommt ber Grundgebante ber germanischen Rechtsversoffung ju scharfem Ausbruct: Selbsthife bes Geschädigten ober Forbernben, aber in ben vom Staate gebotenen Kermen.

. Dei Streitigkeiten um Mein und Dein hatte biefe Selbschiffe ein großes gelt. Das Gericht war weniger eine Unterfudung bei Rechtes als eine Anertenung. Nech spik war es im Norten Necht, daß man erst burd sogenannte "Kriedagerichte" den Gegner von der Gerechtigkeit des Anspruches überzuge und zur Leistung zwinge, ehe man ihn ver das ssignitudes Ding jog. Dier warte bann nicht die Sache untersucht, sondern es ward mut schopfellt, ob das Privatsertids gesolten, und die Kreun erfüllt sei.

Diefe Gelbsthilfe beberrichte auch bas Berfahren vor bem Richter. Gelbst im Gefet ber Franten, bas in ber Blutrache bie Auffaffung

ber Urzeit fo fruh abstreifte, mar bies ber Gall.

Tas Gericht war bie berfammelte Gemeine, ber Richter war in Bortigenber. Er begle bas Gerich, nachem et bie Gemeinbegeragt hatte, eb es Zeit fei, ju richten, und sicherte bie Bemadrung ber Jorenne bes Rechhagunges; er hatte bem Dunn, err machte die Berfammlung jum Gericht: – aber er fyrach weder bas Urtfeit, noch leitete er bie Unterfuchung. Die Parteien hatten selbständig zu handeln.

Ber geschabigt war, machte nicht Anzeige bei bem Richter, bamit biefer ben Angeflagten late: ber Alager selbst hatte feinen Gegner bor Gericht zu laben. Diefe Labung mußte unter Wahrung bestümmter Formen geschesen umb sieß bei den Fransen Mannich. Zur sie in rechter Form vollerbach, so waren beite, der Cabende wie der Geladene, jum Erscheinen berpflichtet; wer ausbließ, verfiel in eine Busse. Im Gericht sleht hatte wieder nicht der Hicker, sondern der Kläger bie Toggen ein einem Gegner zu stellen, und — mos den auffallender ist — nicht der Richter, sondern der Kläger hatte wieden zu gemeinen Diese Wacht ist mie werden der Geraden der in der Brage. Wer einer so gestellten Frage nicht antworttet, versch die Sache. Die Antwort mußte genau an die Togge gedunden sein um der eine Antwort mit Geschaft. Ein Berich, ein Abweichung von der zu beantwortenden Frage süchte Berich, ein Abweichung von der zu beantwortenden Frage süchte zum Berluft.

hatte ber Riager geantwortet, so sprach einer von ben Schöffen, welche ben Mund ber großen, umstehenben Gemeinde barftellten, bas Urtheil.

Dies Urtheil mar fein Urtheil barüber, mer Recht babe, fonbern barüber, mas Rechtens fei, wenn bie bezeichnete Bartei burch bie und iene proceffuglifche Banblung ibre Musigge befraftigt babe. Das Urtheil mar alfo ameigungig: je nachbem ber geforberte Bemeis geleiftet ward ober nicht geleiftet marb, entschied es gu Bunften ber einen ober ber anberen Bartei. Die processualifden Sanblungen, burch welche ber Bemeis ju erbringen mar, maren ber Gib mit Gibbelfern und bas Gottesurtheil bes 3meitampfes. Die Gibbelfer biefen auch Beugen; aber ibr Gib mar grunbfablich verichieben von bem, mas wir beute unter Beugeneit verfteben. Die Reugen fcmoren nicht. baß fie bie Bahrbeit fagen wollten, und fagten bann, mas fie von ber Cache muften, bamit fich bie Richter ein Urtheil bilben fonnten. fonbern fie beschworen bie Bebauptung, von beren Beichwörung bas Urtheil bie Rechtsentscheidung abbangig gemacht batte. Gie mußten Bort fur Bort fcmoren. Es mar gang gleichgultig, ob fie im Stante maren, anbere Ungaben ju machen, welche bie Richter von bem Rechte ibret Bartei übergeugt haben murben; benn es mar gang gleichgultig, welche Ueberzeugung ber Richter gewann. Ge fam nur barauf an, wem er bem Bertommen gemag ben Beweis gugufchieben batte, und ob ber Bemeis erbracht, ob ber Gib mit ber notbigen Babl ber Gibbelfer gefchworen mart. Die Beugen murben beshalb erft bann gelaten, wenn bas Urtbeil gesprochen mar: A. bat Recht, wenn er mit io und fo viel, etwa gwolf, Gibbelfern bie Gache beichwört.

Die Eibhulfe mar eine Pflicht ber Beichlechtsgenoffen, gleichviel ob fie ben bem Recht übergeugt waren ober nicht. Wollten fie ben Gib nicht leisten, so hatten fie ihren Genoffen zu zwingen, vom Processe abunteben.

Der Gib wure meift auf das Schwert gefeifet, das biefen Biffen galeich als Swinde ihres verein eine Ander raten auch in driftlicher Zeit die Rende igehrochen, so schale raten auch in driftlicher Zeit die Reichiguien der Petitigen am Stelle des Schwertes. War dann das Urtheil gesprochen, so soll soll die die Angeleichen das Urtheil erfüllen wollten. Eine Appellainen gab es nich gegen des Urtheil; wohl dare durch unter man des Urtheil "scheiten", de, der Entfären, daß der Schwifte unrecht gesprechen dase. Diese Schwiften und der Schwerten der S

Uns Mobernen muß ein soldes Berfahren gang unbegreislich und unerträglich bunten. Rettungslos icheint ber Unicultige, ber rechtmäßige Besiger bem Lugner preisgegeben, ber ben Meineid nicht icheute.

Auch ber Erfullung bes Urtheils tonnte fich ber Mann burch ben Zweitampf entziehen.

Bei ben ripuariichen Franten galt bas noch im achten 3ahrhunbert.

Benn ein Mann gepfanbet werben follte, weil er bem Gegner bie gerichtlich jugesprochene Summe nicht gafite, und er ben Richter mit ben fieben Schöffen tommen fab, fo ftellte er nur fein blante Schwert an ben Thurpfeten. Dann mußte bie Schigfeit umtehren, und die Sache burch den Jeseilampf der beiben Gegner entschein zusalssen. Ein Rechtsweg fennte nicht weiter betreten werben. Es warb das wohl als ein Getteburtheil angeleben, aber thapfalblich wer de in Zwirdgarfein auf die febee.

Co tann es ben Anfcbein haben, ale feien Recht unt Gericht gang

ber Billfur ber Gingelnen preisgegeben.

Mer bem mar nicht se. Es gab ein Gericht, um bas Recht ischte eine folich Bebetung, ab ber Bersteher ber Genneime von ihm ben Namen trug. Die Wahrung bes Rechtefs galt als seine Daupkaufgabe. Wer sich bem Gericht nicht seitlte und wer die vom Kreit vorseigheiten Germ berteite, verfor siene Gache. Wieberstrechter bant ben Gebate nicht werden zu jeder mode inn ieben, wie em Bogel in ber Valt. Bernet mußten soden zu Tacitus Ziei ausger ben Dugen an bie verleite Familie auch bestimmte Zummen an den Keinig agsalt werten. Eine sode Ertassimmte jes das "Friebensgelt". Es weit bei Brief für be Wiebrung ber össenlichen Erdnung, die als "Friede Skrings" gebach ward.

## Strafen.

Gegenfand gerichtider Alage bileren jum größen Theise fluttene Bunten und jenifige Genelithet, mie Möcherund, Anechung ben Brein, Beidimplungen, dann Schörigungen burch bie Unfreien ober bas Bief ober die Jangaruben eines Anerere, endlich, jedech seltnere, Diefshaft, namentich Seicheichen

Die Gewaltthaten waren ber mannigfaltigften Art, und fur jebe Art mar eine bestimmte Bufe bemeffen.

Die Gefes ber seigenten Beriode bestehen igst ausschließight aus Breisangaben für bie nach Jüng um dog au untressienem Bunden und nach Etand um Berhälmissen untressieheren Berfenen. So dat die Gesteh von Kent 88 Janagraphen. Da lauten die Angeraphen 39 sie beispielsweise so 39 Mangaphen. Da lauten die Angeraphen 39 sie beispielsweise so illem ist allest estaben wire, büße man es mit zo Schlüngen. 40. Benn des eine Opt abgebauen wire, büße man es mit zo Schlüngen. 41. Benn das Opt abgebauen wire, büße man es mit zoll Schlüngen. 81. Benn Genandeit Jungsten genellssen ertülker, büße er tem, meldem sie angestisten ertülkert, büße er ken, meldem sie angestist, met siehen Beisen Schlüngen. St. Benn sie einem anderen Manne um Gut versche ist, Schlünge mab pungsig Schlünge. So. Been sie einem anderen Manne um Gut versche ist, Schlünge mbe mit köndlinge. So. Been sie einem anderen St. Been sie einem anderen Manne um Gut versche ist, Schlünge mbe mit köndlinge. So. Been sie einem anderen Manne um Gut versche sie den sie den

Das Gericht verhängte feine anderem Strafen als Gelestrafen: im Kriege mocht ehr König Schläge und Tod verhängen, im Frieden waren Ruden und Sald ber Frieien zeichert. Das war ein Wertmal der Freibeit. Es gab Ausnahmen; aber diese Ausnahmen bestätigen die Regel: Rutr der Mann versiel bem Tode, ber sich siells aus ber Reibe ber Manner ausberschielfein batte.

Dabin gebort auch noch, bag man ben Frevler am Beiligthum ber Gotter bem Gotte opferte.

Wer ein Peiligthum ber Götter erbrich, beißt es im Mechte ber Friesen, und von den heiligen Gerathen deleisst etwas taute, der wirb an die See gesicht auf den Etrand, den die Fluth überströmt und die Stee bloßiegt; "bort werben ihm die Ohren geschiet, dann wird er verschaftlen und endlich den Göttern geopsert, deren Tempel er geschännet hat."

Aber in soldem Falle maren bie himmlischen verletzt, und sonft ward fein Berbrechen, fein noch so abscheulicher Mort mit tem Tote bestraft.

Bas vor bas Gericht fam, bas marb mit Gelbe ober vielmehr mit Bieb gefühnt.

Seibst noch das dnifche "Bitherlagsrecht", das für die willen Jausterle des Lönigs Amd (1020) befinmnt war umb der Tobesstrafe nicht entrathen tonnte, bestimmte, daß dem zum Tobe Berurtheilten die Flucht aus bem Lande freistehe. Der Mann burfte mößen, die r. zu Walfer orter zu Sande siesen wellen.

Nicht einmal bie Schändung ber hausehre mord mit bem Tobe eftraft. "Wenn ein freier Mann bem Weibe eines freien Manmes beiliggt, so führe er es mit seinem Wergelbe und verschaffe für sein Gelb ein anderes Weiß und bringe sie bem Mieren ind Haus." Es ift bas eine Bestimmung aus dem Geschen von Kent um 600 n. Chr.

Solche Schmach marb regelmäßig nicht ber Bericht verfolgt, sondern mit gebe gerächt. Noch König Alfreb (900) erlaubte für solchen Ball ausbrudlich bie Bebbe. Allein wenn es jur Rlage fam, so batte bas Gericht leine andere Strafe als Gelehtrafe.

Tas Richt mar nicht aufgeschrieben; benn man verstand nicht so sie fenntnis bes Richts erhielt sich burch bie Uebung, ba alle Männer ber Gemeinde am Gericht stellindsmen um jeder Richtsfall bie Richtschiffe aller Männer ber betheiligten Familie in Alliptund nobel

Da warb im Rathe ber Familie genau erwogen und besprochen, was in bem Falle Rechtens fei. Es gab nichts Wichtigeres. Die Knaben wuchsen auf in solchen Erinnerungen.

Aber boch war Gefahr verhanten, daß be Recht verterkt merbe burch millfartiche zusäuse ber Eigenlucht ober Nachfässigigtet. Deshalb ward allightlich in einer bestimmten Gerichtwersjammlung von einem erfahrenen Manne ein Reisthum geforbert über bos gestrube Recht. 30 36and und ähnlich im übrigen Norten war dazu ber höchte Beaumt bes Etaalted verpflichtet, ber Bortseber ber Lambesgemeinte, ber beshalb lögfigmathr, ber Gesethereter, hieß. Beben britten Sommer hatte er bas gange Landrecht, ibem Sommer aber die Regen über bie Dingsodmung und ber Mechtgebang verzutragen. Er war bas lebenbe Gesehuch bes Boltes und barum hochgeehrt. War er zweiselhaft über einen Huntl, so hatte er sich vorfere mit ersahrenen Manner vorfeber zu bereben.

Es ift nicht mahricheinlich, daß icon die Utzeit einen solchen Beanten hatte; aber einen solchen Brauch muß sie gedabt haben: das sober siedes bestauter der Minge und bert Umfannt, daß im Mittelfalter bei verschiedenen Stämmen und Körperschaften etwas Aehnliches begegnet. Im Dinghof der hörigen Bauern warb daß hoftrecht verstrauen, im Ganiel der Tomberren ein Lasielte "ibres Recharte inter Benüte ihre Verschaften.

## Meuntes Capitel.

#### Ceben und Bitte.

Das Haus ber Bermanen war regelmäßig eine Art Blechjaus. Robe Sidmme, roß jusiammengesigt, umschlossen einem meist ungeheilten Annum, ber oden burch ein mit Woos um Serios gerechte Gelecklach zisches in Allem, Kücke und Send, esten bei gehe die zische zische die Annum Zestimungen in der Wand ließen Liche, Estum wie Schaftraum. Desstungen in der Wand ließen Liche ferein um den Anach sinnaus. Dannehen weren kelteratige Räume in die Erde zeganden, beren Bretterbode mit Olinger überschitten aus, um die Erde zeganden, beren Bretterbode mit Olinger überschitten zu, um die Frühren. Dies Gemach sie geropus ber "Dung", bei den Kranfen auch "servenaus". Dert bargen sie nicht nur ihre Frühren die Mehren die fellen siehen die selbst s

Die Kinber liefen nacht umber, und pwar nicht nur die fleinen Kinter, sondern auch die heranwachfenben Idnglinge. Bei ben Derulern iftigen noch im sechsten Ingafrymmert auch die Midmer nachem in die Schächt zu fürmen, mur um die Histen mit einem Gegutz bei fleibet. Sonst trugen die Minner einen turgen Mantel aus Gellen, stebem Bauge eber Baumbolt; im übrigen waren sie eleknfalls nacht im sollfähniges Gebraud, hofen um eine Art Iade mit Mermeln oder auch unter dem Mantel ein anschließendes Unterfleid, trugen mr die Bernebmeren.



ben Speer überreichte. Die Bollsversammlung war Zeuge bes spmbolischen Actes und kannte sortan ben bisher ber väterlichen Gemalt Untergebenen als einen gewaltfreien Genoffen und schützte ibn in biefem Rechte.

Bortan sonnte der Anade im Gerich fein Recht verschoten, datte bem Aufgebet zu solgen, Bufe zu leisten und einen Antheil am Beregeb zu emplangen, wenn ein Gilbe seiner Samilie erschagen war; er sennte enklich auch geitrathen und selbst Bormund sein übert Indenting. Abardicht war er freitlich meit nicht im Stante, alle bies Kechte zu üben, ober er wogte nicht, sie zu üben, er war dech minter noch sein sertiger Mann. Er sührte die Balffen, aber noch mit halber Arajt. Ditmals begaden sich dies eine Bannen in der Gegeben sich beite Zünglinge in dem Schule eines Mannes, der sie zu Kriegern auskildere, und bem sie als Anappen einem um geschoffen mußten.

Sie murben ichlecht angesehen und hart behanbelt, wie nur je ein Buriche von seinem herrn; ben Romern ericbien ihre Stellung als Sclaverei.

Bei den Perulern socken sie ohne Schutenossen, is sie sie sie ber Schaften ist undige Krieger benührt hatten; dam ertlich sinen ihr Perr den Schild und entließ sie dadurch aus dem Nienst. Bei dem Chatten ließen die Ingling Poar und Burt ungeschern, trugen und wost einen eiserum Ring am Arme, die sie im Rampse einen Seind ersselssen hatten. Dann befreiten sie sich die der der Schuder der Schuler sie sie im Schule eine Beiche ner Schunde, dam erti südsten sie sie der Wammer. Auch auf der Schulen bei Beichen der Schulen sied der Wamm zeigen, und wer einen mödeligen Seber ober Wären ohne fremde hülfe überwand, den befreiten der Schilden vom Annependienst.

Se mer alss spills wie bei ben Macetoniem, bei benn bie Jünglinge einen Strid um ben leis tragen mußten umb in späterer Beit beim Gultmaßt nicht liegen bursten, ibs sie einen Gere im freien Anlauf erlegt batten. Der berühnte Rossander burste sich nach in seinem simsumbereitigigten Jahren nicht andstreden im Rreise ber trindennen Genossen, er mußte sigen.

Jemes Anappemerchaftniß word oft gleich bei ber Alechhaftmachung begründet, intem ber Bater bem Sofine bie Baffe nicht selfst reichte, sonbern burch ben Freund reichen ließ, bem er ben Anaben übergeben wollte. Dann begründete ber Alet nicht nur bie Entlassung aus ber väterlichen Gemalt, sonbern ungefich eine Art kroption burch ben Baffemater. Spiker trat an die Gestel biefer An bem Ritterschlag bes Mittelaters sebe gebod auch einem Eschlässing ber jungen Artieger aus ber Wässfinesse weiere auf; benn ber Ritterschag ift nicht mit ber im zesnen Berfrahre auf; benn ber Ritterschlag ift nicht mit ber im zesnen Werfrahre abste bestieben, mur in ver Solfberersammtung vorgenommenen Werfrahre machung, somern mit ber späteren Werfelung vor Schliften, ber Entsasjung aus bem Anappenbienste, zu vergleichen, bie in dem entsprechens Alten um wie ber Witterschlag am beiteinger Seutse, wer bestiebigen Zeugen ersolgte umb bie gleiche Wirfung hatte, bas ber junge Krieger um bir voll auft.

So lebten bie Germanen in haus und gelb, fo murben bie Eben geschloffen und bie Rinber erzogen. Alles regelte feste Sitte, Alles geschaf in feierlicher, binbenber Form.

Siete Sitte, binkende Germ bederrichten auch das Ende des kebens. Ern Erde zigm anm it leichtem Muche entgegen; aber bie Leide bekamette man mit scheue Ehrfurdt. Leichenlifte von Pflicht der Geschiechsgenosssen wir Schwisse im Gericht und Kampfzisse in ver Geschiechsgenosssen wir Geben eine fichtublig, dem Seinbe, mit dem man eben um daß Leben grungen hatte. Gelfit den "Frietessen, den "Boll im Alber", der um Gewalthat ausgeschiegen mar aus der Gemeinschaft der Rachtsgenossen, selbst den sollte Rächer begraden.

Es ehrte ibn, wenn er ibn erschlug und ben Bruber rachte; aber er ware verachtet, ein "Aibling" gewesen, hatte er ibn undebectt gesaffen und "ben Raben und Bolfen" preisgegeben. In besonderen Fallen geschach es freilich.

Benn ber hof ju lange gefammelt war, bie Butj ins Massofe gefriegert, bann verfolgte man ben feinb über ben Tob hinnus. Auf bem Balfiebe im Teutoburger Balve blieben bie Leichen ber Römer unbestattet liegen, und fogar noch vod bereits driftliche Boss in Norwogen beschoft ben Rampse mit Rönig Olaf, baß alle bie, "welche mit Rönig Olaf gesalten waren, seine Leichenhiftle haben sollten, wie sie guten Mönnern ziente. Diejenigen aber, welche Runnann. Runtis Gesticht. machtig maren unto Freunde hatten unter ben Gefallenen auf bem Balfelbe, achteten nicht barauf. Gie brachten ihre Freunde gur Rirche und gewährten ibnen bie Leichenhilfe."

Die Leichen wurden theils verfrannt, iheils ohn Feuer ber Erte übergeben. Beite Arten ber Beftattung maren neben einander in Gebrauch. Sie entlprechen nicht verfichetenen Perioon, auch nicht, nemigktens nicht immer, verfichetenen Stämmen. In bemielben eidenflügfel leigen in bertielten Schied Alfonerte neben volffingen, ohne Brand beigefeuten Gerippen. Der eine Stamm mochte biefe, der abeter jene Art der Beftattung vorzießen; aber Bestimmtes läst fich varüber nicht voll eigen.

Ueber ber Leiche ober ber Urne wolbte fich ein Sugel, balb niebrig, wie es beute Sitte ift, balb in machtiger Erbebung - bie 40 guß Bobe und 70 guß Durchmeffer - bald freisformig, balb in langlicher Erftredung. Gie murben einfach aus Erbe aufgeschuttet ober mit Steinreiben burchzogen und mit Steinfreifen umftellt. Den Blat fur bas Begrabnig mablte man gern an Strafen und auf Sugeln. Dann mart bie mehr ober weniger freisformige Grundflache ausgeftochen und mit Steinen umlegt. Bewöhnlich folgte bann ein Brandopfer auf biefer Statte, fo baf ber Tobte auf bie Aiche bee Opferfeuere gelegt marb. Seine Lage mar verfcbieben. Deift icaute er mobl nach Diten, boch mar bas nicht ftrenge Regel. Den Ropf ftuste ein Stein, auch wohl bie Schultern und Urme, Bieweilen ward ber Ropf abgetrennt; ja, bei ben Thuringern mar es Sitte, nur ben Ropf ju bestatten und ben übrigen Rorper ju berbrennen. Richt felten finben fich Berippe in hodenber ober figenber Stellung, auch auf ber Geite und auf bem Bauche liegent. In einem Grabe lag bie Leiche bes herrn auf acht Anechten in fauernber Stellung.

felben, obne befonberen Garg, unmittelbar übericuttet von ber Sugelerbe, ober in einem Bebaltnig. Dasfelbe mar balb ein Baum, balb eine Steinfifte, balb ein Musftich in bem Boben, beffen Banbe obne Berichalung ftanben ober mit Banbfteinen gefdutt maren. Dolgfarge maren felten. Baufig murben mebrere Leichen in einem Bugel beftattet. Muf bestimmtem Wege, ben bie Ueberlieferung beiligte als ben Belmeg ober Tobtenmeg, fubr ber Rinbermagen bie Leiche gur Statte. Collte fie verbrannt werben, fo ichichtete man ben Scheiterhaufen aus bem bolg, bas ber Balb bot, befonbere gern aus Gichenftammen. Bei Bornehmeren bolte man oft toftbare Solger aus weiter Ferne berbei. Baffen und Rleiber gierten ben Stoß; auch mobiriechenbes Sols marb auf bie Leiche gelegt. Der Tobte mar gewaschen und gefammt. Dem Reichen murben auch mobi Ramme und Rafirmeffer beigegeben, wie bas noch bis in bie neuere Beit in manchen Begenben Gitte geblieben ift, Dann mart fein Rog getobtet, fein Babicht. auch mobl ber Gingvogel, ber ibm befonbere lieb gemefen mar. Enblid tobtete fich auch bie Frau, bie bem Gatten folgen wollte, und ber Diener. Brunbild lieft breigebn Dienerinnen und einen Diener mit fich fterben, wie bas oben ermabnte Grab acht Anechte bei bem Berrn geigt. Es war bas feine Graufamfeit, und nicht mit Bittern ftarben bie Anechte. Es war eine Ebre und bie bochfte Belobnung fur lang bemabrte Treue; benn fein Anecht ging gu Dbin ein, außer wenn er im Geleit feines Berrn fam.

In Welfgortfam war es Sitte, baß ber Greis sein mides Miter burch ben Sprung bom notternisstapi ober Stammesfels enbete; bann nahm er seinen liebsten Anech nit, und gern wogte biefer mit bem herrn ben Sprung, ber ihn unmittelbar zu ber Seligfeit führen sollte, bie ihm sent verschlichen war.

Die Beste ber verbrannten veisen blieben entweber so, wie sie aussammensielen, umd ber Sugel bedte sie ohne Orduung, ober sie wurden in Utraen gesummett over in einer Teienstift, die Sald rund, bald viererlig war, einzeln auch in einem holzsers. Es wiedersbelen sich bie roll der die Bedreung neche be Bestiegung ber umverbrannten Leichzeitzlugen. Die Utraen wurden bann entweber unmittelbar mit der Higgsfest der überfolitet eber auch eine Utmoslung, eine Art Kanmer ein Seiten von Steinen oder holz geschälb, oder endich in einer Steinlisse zusammengestellt. Seitenen ward der her geschälte, son der ein Gret geschätet, siest und Erre geschätet, siest

Die Dunengraber, Teufelebetten, Cromlechs, Grottes aux

Fées, ober wie sie sonft heißen, die aus mehreren, balb im Biered, balb rund gestellten Tragfleinen beiteben, über benen ein ober mehrere, oft bis breis und bierhundert Centner schwere Dedfteine liegen, find nicht von ben Deutschen erbaut.

Sie finten fich nicht nur im germanischen Gebiet, sondern auch in Frantreich und auf ber phrenalischen halbinsel und werben mohl mit Recht ben Sberrein yngeschrieben, die in umbedamnter Verzeit aus biesen Gebieten ben Relten und ben Germanen weichen mußten. Auch in biesen Grädern find bie Leichen telch berthonnt, theise unwerbraumt beigefeht. Die Beigaben sind Utrnen, Wassen und Geräh aus Stein und Beräh aus Stein und Beräh aus Stein und Beräh aus Stein und Beräh aus Stein auf den den der den der Beräh en Wasselle zeigen.

In allen Theilen bes handlichen Lebens traten burch ben Bertehr mit ben Römern Beranberungen ein. Um Rhein und an ber Donau murbe haus und hausgerath reicher und gierlicher, und bas vollftändige Unterfleid, bas zu Tacitus Zeit nur die Bornehmen

trugen, marb auch bei ber Daffe üblich.

Sar Biele fannten fomijde Gultur und reicheres Geben aufs eigener Erfahrung- hatten lange Jahre als Seidstem der Selaten in ben prüchtigen Stüdern Gellenn, Italiens, Aleinaffens jugebracht ober fie bech auf einem flüchtigen Rudbigue faumend bewundert und gefehrt. Wandese Stüd Tomligher Induften unde fichne Baffe und reicher Schmud fanne in die einfachen Hütten und Leite biefer Bafbeaten. Alber im Gangen blieb voch ber alte Juliand; alle jene Tinge blieben vereingelter Ernerb und bilteten einen Gegensah zu ber sonligen Robefeit.

Man benk fich ven silbescheimer Silberschap, biele einem Schleien greichen Bilber auf robem Holgstig in dem holgstig werte bettengt war er zugehaum ver bem ehrenn Neft und sand in der dingerbedeten, feldreartigen Winterschaft. Thierschles lagen davor auf polzhaften, Stierfebrure sanden davon im der Dengesisse, aus benen die nachten Buben und halbandten Männer ihre Mild voer ihr Biler schligtliche, der Songe, ob Sand der Wedner ib Sputen ziegten.

Der wichtigfte Fortichritt mar bie Bermehrung bes Borraths

an Metallwerfzeugen und Metallwaffen.

Sifen hatten die Germanen zwar schon, als sie zum ersten Male mit ben Römern zusammenstießen, und mit aller Art Gerätse aus Erz hatten die Cheruster schon mehrere Jahrhunderte vor bem Beginn unstere Radrichten ben gangen Rotben versorgt. Auch die

Bolfer ber Pfablbauten haben Gifen und Erg neben Stein und horn gebraucht, bie erft nach bem Bolle, bas bie Bunengraber baute, bier gelebt ju haben icheinen, aber bor ben Germanen, wenn auch ein Theil ber Bfablbauten bis in bie romifche Reit binein benutt morben ift. Die Daffe ber Bertzeuge und Baffen beftand freilich auch bei ben Germanen und noch ju Tacitus' Beit aus Stein, Bolg und horn, bancben etwas Gifen und etwas mehr Erg. 3m Laufe ber pier erften 3abrbunberte nach Chrifto murbe biefer Borrath ftarf permebrt, obne boch bie Steinart, bie Solgfeule, ben mit fpitem Rnochen verfebenen Bfeil ju verbrangen. Es bob fich auch bie Runft, Detalle ju bebanbeln. Die Saubtlinge brachten Golbichmiebe und Baffenfcmiebe von ihren Raubgugen mit und hielten fie als befonbere geicatte Rnechte. Bon ibnen fernte bann ber beimifche Comieb. Das Gifen am Bflug und bie Schneibe am Speer mußte übrigens jeter tuchtige Dann felbst ju fcmieben, wie noch jest ber Bauer in manchen Lanbstrichen nicht erft jur Schmiebe fabrt, wenn Rab ober Bflug gebeffert werten muß.

Mis Baffe gebrauchen Die Germanen vorzugsweigt bie framer, eine Sang mit furger, ichmoler Gienfpite. Die batte mar Image, Schaft und biente jum Stoß wie jum Burf; baneben befagen sie auch Sangen mit ungebeuer langem Schaft, beren Gifenfpite aber ebenfalls unt furz war.

Die Reiter hatten regelmäßig nur eine Lange. Sie schleuberten sie nicht, sie fließen nur. Die Jushänger hatten mehrere, um auch werfen zu können. Bogen und Pfeil sühren die Germanen auf der Jagd mit großer Geschältichkeit, aber im Kriege verschmäßten sie sie Exife. Nur ausnachmaßerei sie sterlangten nach dem Nahlampf, denn das Dreinschagen war ihre Lut und bestehnlicht. Sie derfampten zu Tacitus! Zeit nicht häufig, und noch im siebenten Jahrfundert ward dei den ripuarischen franken ein Schwert mit Gehre fahren der zu einem Lossen. Die den unt zu zwei Albem ober zu einem Lossen.

Dech sind mehrere Biller nach dem Schwerte genannt: die Saachen, die Suarbenen, die Cheruster. Die Schwerter ber Sachen waren furz, messeratig. Die Gotsen sühren neben den gewöhnlichen Wossen eine groß bölgerne Bursteute, die Franken eine Streitagt. Alls Schupwaffe diente ein Schild aus grest bemalten Breitern oder aus Flichwert, das mit Fellen geschützt war.

Subes galt als besenbers ribmisch, ohne Schilb zu fampfen, umb beim Angriff, wenn dos Ariegsgeschrei ertsine, hoben sie wohl ben Schilb in die Hohe, eine Weile zur Bernachtung umd sich selbst zu wilkem Gemuß. Wannten umd Zob waren ihnen ber Reit; des Getens, umb von einem gemaltigen gliefe bennten sie fange singen umb fagen. Den slac solte got selbo haben gesehen, heißt est noch in einem spielten Viete.

Das Saupt icongeten fie burch Thierfelle, oft fo, bag ber aufgesperrte Rachen bes Wolfes, bes Baren auf ihrem Ropfe zu liegen tam. Roch riesenhafter erschienen bann bie machtigen Gestalten.

Die meiften Stamme tampften ju Sug und hatten nur fleinere Reiterichagren. 3bre Bferbe maren flein und baftich, aber ausbauernb, und bie Reiter von einer Uebung, Die Ballier wie Romer in Erftaunen fette. Ibnen bantte Cafar feine Giege über Die gallifden Reitermaffen. Berachtlich blidten fie auf alle, tie einen Cattel gebranchten. Glaubten fie bem Geaner ju Guft beifer beifommen gu fonnen, fo iprangen fie mitten im Rampfe berab, eilten bann wieber jurud und fprangen wieber auf ben Ruden bes Thieres, bas trop bes garmes ringeum rubig fteben ju bleiben gewohnt mar. Co burchbobrten fie gern bie Bferbe ber feinblichen Reiter von unten ber. Eigenthumlich mar ihnen auch, rafche Junglinge gwifden bie Reiter ju mifchen, welche bie Dabne ber Pferbe ergriffen und fo im Laufe mit ihnen Schritt bielten. Beber Reiter batte feinen Genoffen. Gie bilbeten bie Referbe, wenn bie Reiter allein im wilben Sturm losbrachen, fie balfen ben Bermunteten, fie traten ein, fobalb bie Berbaltniffe für ben Rampf zu Tuft gunftiger maren.

Im vierten und fünften Sahrhundert waren manche Stamme, wie Gothen und Bantalen, gang und gar Reitervöller; aber bas waren fie wohl erft in ben Steppen an ber Donau und bem Dniester geworben.

In ben Kriegen mit Galliern und Römern genamen Biefe bester Buffen — so waren schon bei 15,000 Steire ber Ginen in ber Schlach bei Bercellar vollständig gerüstet — aber bie Masse besielt vech ihre tunstleien Wassen. Der römische Raiser und von ermische Stein erfosieren ihme bedalb ale ber Sig undsgeristische Pertischer, wenn sie plüstich einmal eine größere Peerebatheitung im vollen Bussellandige erbische

So ging es ben Mamannenfonigen Macrianus und hariobautes, als fie Julian in seinem Lager besuchten, bas er 359 im Often ber

Mamannen ausschule, da wo sier Greunsteine gegen die Burgaunben aussgerückt entern. Sie marin gan, stare vor esstamten. Bet war abgede aus die Frische Bedehart Baromar, ber am Helberge gebet und im Thale der Wiefe, blieb rußiger und sgate belehrend, er habe das dies siet siener Jugend siehen liter geischen. Aber sien herz him das auch an beisen bereitigen Wässien, war herz him kample gegen die Berter unt Spring ertragen und sie deinen Vonnen gemacht burch die Kunss, wie er mit dern gekrange und sie dienen Vonnen gemacht burch die Kunss, wie er mit dern Belogerumgsmassienien die Wauern der Städte bes Drients un bereich verken verkand.

Die Römer baden biefe Wirtung geschieft zu benuten geweit. Ils Aurelian bie Gefandern der Auftungen empfing, so geweit. Mis Aurelian die Gefanden der Dalbreife aufgestellt. Die Officiere hieten zu Perten nehn ihm nu hinter dem Trone glängten die Zeiten geschieft des Derers, die geltenen Aufer, die Kaigtröfiker, die goldsgeschiedenen Vergeichniste er Tempen, auf auf flibernen Sangen erhöhet. Da versigate ein Gefanden der Vermanderung die Sprache, und es dauerte lange, bis sie sie der die Benache fonnten.

Wie mit den Wassen, so war es auch mit den Wohnungen der Germanen. Dier und da erstand ein besseres Haus, mit mehreren zimmern, gutem Unterbau. Fenstern und Schornstein — aber im Gangen blieb der alte Zussand auch hier.

Die Beftgothen mobnten um Die Ditte bee vierten 3abrhunderte, obwohl fie bas Gebiet norblich ber Donau bereits feit 80 3ahren in rubigem Befit batten, jum Theil noch in Belten. Much bie Rirchen ber gothifchen Chriften maren Belte, ober boch vielfach Belte. Bartnadig bewahrten bie Bermanen auch mabrent ber gangen Beriobe ben Wiberwillen gegen ummauerte Stabte, ben Tgeitus an ibnen hervorhebt. 3m vierten Jahrhundert bezeichneten bie Alamannen biefelben ale "Tottenbofe", bie von Jägerneten umgeben feien, und noch bezeichnenber ift ein abnliches Urtheil von ben Gothen ber Rrim im fechoten 3abrbuntert. Ueber 200 3abre maren fie Chriften und batten alle bie Beit in griedlichen und naben Begiebungen ju Conftantinopel geftanben, unberührt bon ben Rampfen und Banberungen ber Stammgenoffen. Und trottem bielten fie feft an biefem Bibermillen. Es ift ein Zeichen, bag er nicht nur in bem Dangel befferer Bobnung murgelte, in ber Unfabigfeit, Ctabte ju bauen, fonbern in ber gefammten ethischen Ratur ber Germanen.

Mie bie Gothen im Jahre 375 über bie Donau gogen, zeigten fich

unter ihnen einige in einem feltsamen Aufzuge. Sie trugen einzelne Stude bes driftlichen Prieftergewandes, aber baneben ben Eibring bes beibnischen Gobi — Prieftere — und anderes Barbarische.

Ein Alamannentonig hatte als Geifel in Gallien ben Serapisbienft tennen gefernt und nannte fpater feinen Sohn Agenarich "Serapion".

Das find Bilber, in benen fich bie Buftande überhaupt fpiegeln. Es erweiterte fich ber Gefichtstreis ber Germanen; ibr geiftiges leben wurbe bereichert und vertieft, aber nicht felten auch verwirrt und ber alten Siben beraubt.

## Befintes Capitel.

# Doefie. Runen. Religion. Charakter.

Boefie und Religion waren Die Gebiete, auf benen fich ber Geift ber Germanen über bas Altragliche erhob.

Ihre Lieber ergaflten bie Bunber ber Botter und bie Thaten ber helben, wie Thor bie Riefen befampfte, und Armin bie Römer erichtug auf bem Balfelte im Balbe,

Der Charafter ber Boffe war theils Stammesfoge, fheits Delbenfage. Die Stammesfoge bewährte eine reich Bulle geschichtlicher Erinnerungen, die Pelbenfage so gut vole gar teine. Bene vertrat den Germanen die Geschichte, dies bilbete neben den Göttermuthen ber Motter mutchen ben Aupstisch ihrer Bosse.

Die Hebensigs von Gemeingut aller Jweige ber germanischen Beilterfamilie. Ju altiberliefertem Best von von verschiebenen Stämmen Zuwachs gesommen, vie sich die Stammenbertschiebenheiten seit Ehlewig und noch mehr seit Ant bem Großen zu Biller-gegenstigen ausbilleten. Fortan zissten be Deutschen zu Biller-gegenstigen ausbilleten. Bei na zu ben Großen zu Biller-gemischen Beiltern zu einer Gruppe, bie in ähnscher Beise ein Gmanes ausmachte wie die Germanen der Urzeit. In ihr entwiedlie sich wiederum eine Delbenige, ereen Mittelpunk Kart ber Große ist, die aber für biese altes ber beutschen Geschädete nicht in Betracht fommt.

Man hat gefagt, bie Helbenfage fei ber poetisse Rieberschlag von Wölfterwanderung. Das ist falsch, wenn man derunter versteht, daß bie Hungtaggenside, welche die Zeit bewegten, umd die wichigkten Ergebnisse in der Kampte in der Sage wiedertekten. Wäre dem so, dann misste wie Serstreiung des örmischen Neckes in ähnlicher Weiste Mittelpunkt ber Sage fein, wie die Zerstörung Trojas es fur einen Theil ber griechischen ift. Aber bavon findet fich feine Spur. Der

Romer ift ber beutichen Belbenfage fogar gang fremb.

Daber find bie Thelen und Leiben ber Hilben auch nicht als ein Spiegelbild ber Schifdlale ber Biller anzuschen. Wenn Ermantich bie Swanstitte heiratzte, jo bezeichnet bas nicht ben Bund ber Gothen mit einem norbischen Bolt, und wenn Dietrich bie Nibelungen bestiegt, jo bezeichnet bas nicht einen Sieg ber Gothen über Burgunten ober Aranten.

Fremd ist ber Helbenfage endlich auch ber große Rampf von Beibenthum und Christenthum.

3n Gden Aussahrt fiegt Dietrich gwar, weil er Gott vertraut und Gde von gettlicher Sulfe nichts wissen will; oder bas ift nur ber Gegensch von frommenn Mannesmuthe und unbandigem Riefentrob, ber fich innerhalb jeder Riefigion bollzieher fann und bei ben Griechen 3. B. in ber Cage von Aige wieberteftet.

Ben den Ereignissen der Völlerwanderung bewacht die Selbenjage faum eine berlorene Erinnerung und den den hein helben nicht mehr als einige Namen, die aber mit den entsprechenden helben faum etwas zu thun haben. Nicht der Offgethensding Abedorich febt in der Fettrissgage: fin Midd und Waglich, feine Berferden wie seine wumderwäreigen Thaten sind vergessen. Der Dietrich der Sage ist nicht der fluge und seine Beist, der die Gutur Roms mit der Kopft und Frisse germanischen Welfens bewußt zu vereinigen strebte. dem es gefang,

langer ale breifig Sabre ein weites Webiet ju beberrichen und ju mebren. In ber Cage mirb er aus feinem Reiche vertrieben und lebt zweiundbreifig Jahre ale flüchtling von ber Onabe eines fremben Ronigs, bes Egel, bem er bafur ale Dann bient mit feinem Gefolge. Mis Ghels Cobne auf einem Rriegezuge unter Dietriche Leitung erichlagen werben, bietet Dietrich feinem Berrn bas eigene Saupt jur Cubne. Und Diefer Ebel ober Atfi bat von bem Attila ber Beschichte gleicher Beife nur ben Ramen. Er fpielt eine abnliche Rolle mie ber Bothe Ermanrich; er ift ber reiche, machtige Ronig, ber nicht felbft in ben Rrieg giebt, fontern wie ber Raifer bon Rom in rubiger Majeftat thront, mabrent andere Konige und Rurften in feinem Dienfte fampfen. Bon ber Gotteegeifel, unter beren Schlagen Die Bolfer gergingen, ift im Attila ber Belbenfage nichts gu finten. Ermanrich aus tem vierten, Attila aus bem fünften und Theotorich aus bem fechsten Jahrhundert macht bie Gage ju Beitgenoffen, und oft wechfeln ibre Belben gerabegu bie Rollen. Giegfriebs Drachenfampf bat in einer anberen Gage fein Bater Giegmund beftanten, in einer britten Dietrich von Bern. Roch bezeichnenber ift, raß felbft Die Charaftere ber Belben mechfeln. Wittich, bas Urbifb ber Treue und Tapferfeit, ift in ter Rabenfchlacht und Dietrichs Blucht von feinem Burften Dietrich abgefallen, flicht bann im Rampfe feig bor ibm und laft feinen Gefährten und Schwefterfobn Rienalt im Stid. Gur ten Charafter und bie Gigenichaften geschichtlicher Berfonen ift alfo bie Belbenfage feine Quetle; nur ber Umftanb felbit, baß fie in bie Belbenfage aufgenommen murben, ift ein Beugniß für ibre Broge. Doch maltet auch bier ber Bufall. Chlobwig ift nicht aufgenommen, auch nicht Benferich, und von ben Weftgothen leiner ber großen Ronige.

Die geschichtiden Namen bilben endlich mur eine Gruppe in tem heltenjaal der Soge; andere fammen aus dem Götterfaal eder aus Istuncheim und den hohlen der Zweige. Torther sammen auch die Resse. Torther sammen auch die Resse in der gewis selften ern geschieden der Bestendern die deskentendern Arnen. Nicht unterflor wäre es word web geschieden der fein bei der frankliche Brundste der Gernachte, aber lein Zug in dem Bilbe von Gunthers Guttin ist der gemaltigen Knigin entlehnt. Brundsste und Twanhilt, die Albertau Wielands wie die Jungfrauen auf dem Trachenstein sind muthische, da getrachten der der der Gutter der Gutter werden der Gernachten der Gutter de

Es ift erflarlich, raf bie Belben ihren geschichtlichen Charafter

Als Sigure erischigen ift und Gubrum fterr und underweifig um Terbe neten ert eriche fift, be fommen bie Fauen me ergaben ibr gum Trofte all bas Schwerste, bas sie ertitten. Das leistete im Großen bie Sage. Und wie volle Reinige sind in jenen Tagen vertieben wie ver Bernet, wie monge eele Faue parter in ber Anachtschaft wie Gubrun! Seicht noch am Ente bes neunten Jahrunderter ermachte ber Bischof guleo ben König Arnuff um Treue gegen And ben die Sicht in bei Gage von Ermantich erinnette, ber, von dem bestie berichte, fein anzue Geischer vertilate.

Die Borm ber Boeffe war ber Babreim, b. 6. ber Bert gerfie in mei Abschingen, um in jeber berfelben begann ein für en Gebanken wichtiges und burch Betonung bervorzehobenes Wert mit bem gleichen Andaut. In ber erften Abbeilung fanden off auch gwei Eberter biefes Aunen, das fie State, umd ber Jamen geige, daß beies Beeffe unmittelbar jusammenbing mit ber Abnenfunde.

Die Poesie war nicht möglich ohne ben Stab, und aller Bahrscheinlichkeit nach war auch die Rune ober ber Stab nicht möglich ohne die Poesie.

Dem bie Aunen waren leine Buchfaben, sondern Zeicher, melde als Simblis für ben hobet oder bie Sache beinten, senten Aumen bie Rume trug. In dem Zeicher nuther das Weifen der Sache, and es ward lechendig und wirffam, wenn der Name ber Rume gespröchen mart. Dies geschof der regelmäßig nicht allein, sondern in dem Zauberspruche, bessen einscheiden Worte mit der Name durch Mitteration gehndern waren.

Scharf brudt bies ber Mithus von ber Erfindung ber Runen burch Dbin aus:

Ich weiß, daß ich hing am windigen Baume Neun lange Nächte Bom Speer verwundet. Da neigt' ich mich nieber, Auf Runen finnend, lernte fie seufzend; Endlich fiel ich zur Erbe. Hauptlieber neun lernt' ich . . .

Die Erfindung ber Runen ift alfo bie Erfindung bes Baubers, ber Obin befreit, und bie Erfindung geschieht im Lieb.

Die Runen bienten als Zauber auf bem Trinsborn, dem Sperc, bem Schmad i. f. m., vor allem aber bei ber heifigen Runft der Seber. Auf ein weißes Tuch streute der Pausbater over der Briefer ein mit den Munen begeichneten Stäte und hob dann unbesehen nacheinander beri davon auf. Aus ihnen beutete der Aundig den Willen der Weiter und verfünderet ihn in einem Spruch, in dem die Annenstäde zu Arestäden wurden. Sie bilbeten ib Jaupstide bes breigstiligen Spruches, denen die anderen Selorte oder Stäbe bard Milliteration verfunden waren.

Untweder ist von bieser Wattung der Bossie der Name Sab auf die allitetrienden Worte in aller Bossie übertragen, oder es wurden ursprünglich nur die Runennamen zu Daupstäden gedraucht. Bie dem ader auch sei, jedenscließ stand die ältese Bossie und die Mannit der Kormanen in unmittelbarem Zusammenhange mit den Aunen, und diese sich die germanischen Stämmen fanden, est die es, daß sich Munen dei allen germanischen Stämmen sanden, est die

Dagegen hoben bie Germanen bie Runft, ein Wort in feine Runft, ernt von ben Römern gefernt. Am reiner eifen, vorbereitenben Schritt hatten fie felbftanbig bay gethan, indem ihr Saberim auf ben Andauf achten lehrte und ihn in gewisser Weise von bem Worte follite.

Aber völlig geschob bies erst, als sie bei bem Römern bie Kunft. bes Schriebens und bas Geheimnig ber Quchfliche fenne freunt. Da bilderen sie den Gebrauch der Runen nach dem Borbilbe ber römischen Wuchfladen weiter aus und verlieben ihnen den Buchfladen werter siers Andautes.

Seitbem haten bie Annen eine doppette Bedeutung, Erffens waren fie bas zauberfräsige Zeichen sin is Sache und zweitens Quchftaben. Allein auch jetz überweg noch immer bie erste Bereutung. Wolte man schreiben, so benutze man regelmäßig die lateinischen Buchstaben, die Annen nur bei seiertichen Gelegenheiten, zu furzen Inschriften, zu Kalembern u. bergl.

Auch erhielt bie Rune niemals festen Lautwerth, somern wenn sich im Laufe ber Sprachentwicklung ber Anlaut bes Namens ber Rune änberte, so änberte sich auch ber Buchsabenwerth ber Rune. Die Rune "Jahr" hat beshalb bei Gothen und Angelsachsen ben Buchstabenwerth j. im altenverschen Allphabet ben Werth a.; benn bert betit sie jer und geder, bier år.

Co tragen bie Runen gemiffermaßen ben urfundlichen Beweis mit fich, bag fie urfprunglich teinen Buchftabenwerth hatten, fonbern

ibn nur nachträglich gewannen.

Bei biefer Fortiblung ber Runen ist bie gorm berfenigen, unedes fich jum jufammenschapenten Schrieben nicht eigneten, nach bem Muster ber entsprechenden Buchstaden geändert. Und ba und nur Annen biefer jüngeren Zeit erholten sine, jo hat biefe Achniche feit ber Form zu der irrigen Knnachme berfeicht, abg bie Gemachier Runen überhaupt erst aus bem römischen Alphabet entwidelt hatten.

Poeffie und Runen haben uns ichon mitten in bas religiofe leben ber Germanen geführt.

Wie bie Griechen nicht bie gwolf Gutter verechten, bie in ben guntbidern ber Winhtschafe vereichnet werten, fontern jede Detein fleine Gruppe von Gottheiten, die fich bilbete aus ben Gettern und heren ber Glaimme, aus benen fich bie Broohner ber fabet pissmunefigten, jo mar es auch bei ben Germann. Beber Statm werchtet eine besonder Gruppe von glettlichen Biefen, baneben oder einige Getter anderer Einstme, mit benn je fich bei bertiecht ober gemischt hatten. Auch darin endlich glichen bie Euftweberhält-nisse ben griechsichen, bei mehrer Bolferichaften burch gemeinsam ertfaligie feste verbunten voren.

Die Suebenstaaten schieften alijährlich zu bestimmter geit Gegindbe zu bem beitigen Dain, ert im Lande ber Gemonen lag. Sie
betraten ben hain mit gefeschen Gliebern, und wer binftigte, burfet
sie nicht wieber erfeben, er mußte sich am Besen sermsägen. Der
Wensch sollte bekennen, baß er nichts sie der dem Gette, ber hier
versett ware ale seigere Uiprung ver Belte um Benchensplen. Sie Opfen, die dim gefracht unteren, begamme mit einem Wenschensplen. Eine andere Beltrgruppe, die an ber Diffe sa, im SchleswigeDelisten uns distigt dwaren, vererbet die Bertuge, die Maufer GeAuf einer Infel sag bort ein heiliger Hain, und in bemießen fand
in beiliger Wagen, ben mut ein Preiste berühren burfte. Run
einer Sinfel sag bort ein heiliger hain, und in bemießen stand

glauben die Bölfer, doß die Gektin sich zu gewissen gleiten auf diesen Baggen niederlich und die Menschen bestuch. Benn ber Priester mertte, daß die Görtin im heiligsthum sei, so bespannte er den Wogen mit zwei Allhem und sigdre ihn durch das Lant. In freutigem Zwei folgte die Menge dem Abggen, mit wohn er fam, da rubbe alle Arbeit und aller Streit: die Wossen wenden vor erne fam, da rubbe alle Arbeit und aller Streit: die Wossen wern geschiede, ein wer sieden der

Bar bie Göttin son bem Berther mit ben Menfchen gelätig, fo fichter et wen Wagen in ben Tempel gurich, umb bann wurte ber Bagen und bie Gemönder, ja die Göttin felbit, wie fich das Bolf efziraftveoll guraunte, in einem verforgenen See adgeweichen und von tem Erchaftnale wieber gereinigt. Dieret mußten bem Priefter Liener beifen, die aber gleich darauf in bem See ertränft wurten. Daher umblidte ben See ein geheimiglioßene Schauer, und es blieb in ein beiliges Duntef gebilt, was es sei, das nur biejenigen ichauen durften, bie bem Tebe enerste waren.

Solcher Amphittionien ober Cultgenoffenschaften gab es noch mehrere, aber feine, die alle Germanen vereinigt hatte, wie Olympia und Delphi die Griechen einte, und bie Priestergenossenschaft der Druiben alle Kelten.

Webl aber fint einige Gettheiten allmäßtich allen Stämmen ebannt gemeren, namentlich Ther um Bedeen. Wan möchte oft glanken, als fei Weden für alle Germanne der höchte Gett geweien wie Zeuß für die Griechen; aber das war er urhpringitich nur für achsen nur in Selge einer zweißen the Schweien umd Verwegern bassen nur in Selge einer zweißen theologischen Grmödelung und nicht vollimitig — Cantesgest von Verwegen blied Ther —, umd bei einigen Stämmen gemann seine Beretrung nie größere Bekentung. Daher ist auch 3. Der vielert Bechentag, ber in Englant, Belfplach, Triesland umd Standinasien der Wedendag ber in Englant, Belfplach, Triesland umd Standinasien der Wedendag kerin ein Wedenderen aberteile, umd nur ist sein finter ist der in Wedenderen.

Bei einigen Stammen wurde ber alte haubzgett vertrangt turch einen anderen. Dazu gad es vielfachen Anlaß: bisweilen verschafte sich ver fehrer entwicktle Cultus eines anderen Stammes altmählich friedtlichen Eingang, ober es ensjagte ber Theil des Stammes, ver ie heimat vertiefig, auch ben Gderen ber Deimat und diente fortan bem Gotte bes Landes, in dem er zu einem selchsändigen Bolle erwuchs und meist mit den altem Bewohnern verschmoch. So sind die Sueben – Schatten aus Serechrern des film Berehrer Schins gemorben. Bismeilen agb auch mobl ichmeres Unglud ben Bebanten ein, ber alte Gott fei nicht ftart genug. Bon folden Beranberungen feben wir nur noch berlorene Spuren, und über feine einzige baben fic Radricten erhalten , Die ben Borgang anschaulich machten, auch nicht über angloge Borgange bei ben Griechen. Go mag es ein Beifpiel aus ber neueren Beschichte verbeutlichen,

Mle Spanien unter Ronig Philipp IV. in großer Roth mar, ba ernannte ein Beichlug ber Cortes, "um ber befonberen Begunftigung millen, bie fie burch eine folde Furbitte von Gott ju erlangen boffen, bie glorreiche und erlauchte Jungfrau Canta Terefa be Jefus gur Batronin ibrer Reiche," mabrent eine Minberbeit an bem bieberigen Batron S. Jago feftbalten mollte, "unter beffen Schute fie bie Welt gu ihren Fußen und bas gand mit Biffenfchaften und Runft gefchmudt gefeben." Denn fo murben Die Gotter ber Germanen angefeben, wie etwa in Rufland ober Italien und Spanien bie Beiligen.

Die Rrafte ber Ratur ftanben in ibrem Dienft: fie fubren im Sturm baber und ichmetterten im Blige nieber, fie verlieben Gieg und beilten boien Schaben; aber fie maren nicht allgemaltig, fie beichrantten fich gegenseitig und maren beschrantt burch bie gebeimnig. polle Macht ber vaurd ober bes Schidigle. Es gab eine Beit, ba maren fie noch nicht, und es mirb eine Beit tommen, ba merben fie untergeben im fürchterlichen Weltenbranbe, im Rampfe mit ben Dachten ber Rinfternif, benen fie in ber Urgeit bie Erbe und ben himmel abgewonnen haben. Dann gerreift ber alte Bolf bie Banbe, bann beginnt ber Rampf, bann fällt bie Conne bom himmel, bann fiegen bie Gotter uber bie bofen Dachte; jugleich aber erliegen fie por ibrem Gift und Geifer. Mus bem Chaos erhebt fich banach ein neuer himmel und eine neue Erbe, mo felige Gotter felige Menichen regieren, bie nicht verlangen nach Golb und fich nicht morben aus Gier: benn

"Morgenthau ift all ihr Dabl."

Tiefe Inbrunft erfüllte bas Berg ber Bermanen, und bas ftolge Bertrauen, bag fie felbit gottlichen Beichlechtes feien. Der Tob hatte feine Schreden fur fie, nur ber Strobtob, ber Tob auf bem Siechbette. Ber im Rampfe fiel, mer im Teuer verging, von ben Wogen verichlungen marb, ober auch im Rerfer vermoberte nach tapferem Rampfe, ber ftarb lachenb. 3on riefen bie Balfprien, luben ibn ein ju Dbins Gaale, wo in langen Reiben bie Belben ber Borgeit auf Banten fagen und unenbliches Bier tranten aus machtigen Bornern. Tempel. 193

Tempel batten bie Bermanen nur felten; meift verebrten fie bie Gotter in beiligen Dainen ober auf ragenben Bergen. Gine mach. tige Giche, ober fonft ein Balb- ober Fruchtbaum, ober eine Quelle galt bafelbft mobl ale Gig bee Gottes, ober ein beiliges Symbol: ein Bolg, ein Schwert, ein Stein. Bilber hatten fie nicht, fie verftanben auch nicht fie zu machen.

3m Bangen betrachtet, maren bie Botter wie bas Bolt mebr bart und raub ale gart. Bobl geborte auch ju ihrem Dienfte bie frebliche Geftfeier; fo, wenn ber ftrob . und moobefleibete Binter ausgetrieben marb im luftigen Rampfipiel von bem laubgeschmudten Sommerbelben, ober wenn in ber Neuigbronacht eine nediiche Schaar Umjug hielt burch bae Dorf - aber er mar auch nicht frei von ben Schreden bes Aberalaubens. Gelbit Menichen murben geopiert und gwar nicht blog in ber alteften Beit, fonbern bis gum Giege bes Chriftenthume. 3m achten Sahrhundert ift es vorgetommen, bag icon befehrte Germanen ibre Anechte an beibnifche Rachbarn als Opfertbiere verfauften.

. Solde Opfer murben por ber Schlacht gebracht ober nach bem Siege ober fonft in feierlicher Stunde. Regelmäßig nahm man Befangene bagu ober Anechte; in großer Roth ift aber auch mobl ber Ronigsfohn geopfert ober ber Ronig felbit. Deift maren es einzelne Danner, boch bisweilen auch eine größere Ungahl. "Bor ber Beit," beißt es in bem Befetbuche ber Infel Gothland, "und noch lange nachher glaubten bie Leute an Saine, an hohe Schutorte und gebegte Blane, und bem Beibengott opferten fie ibre Gobne und Tochter und Bieb nebit Speifen und Getrant."

Ebenfo find nach bem Giege ber Cimbern im Rhonethale und nach ber Barusichlacht gablreiche Denichenopfer gebracht, und im fünften Jahrhundert opferten Die Sachfen, welche an Galliens Rufte lanbeten und abnlich wie fpater bie Normannen Raubzuge ine 3mere machten, regelmäßig ben gebnten Dann von ben Befangenen, ebe fie wieber ju Schiffe gingen.

Bei ben Cimbern pflegten auch por ber Golacht mehrere Befangene geopfert ju merben. Greife Briefterinnen vollzogen bas Opfer. In weißen Bemanbern, Die ein eherner Gurtel gufammenbielt, barüber einen Mantel aus feinem Linnen und mit einer Spange befestigt, unbeschubt und in ber Sanb bas Deffer - fo gingen fie ben Befangenen entgegen, befrangten fie und führten fie an einen ungebeueren Metallfeifel, ber mehr ale fieben Gimer faßte und ale 13

Raufmann, Dentide Gefdicte, 1.

bas größte heifigthum bes Bolles galt. Dann trat eine von ben Berteinnen auf einem Schemel, bas Opfer ward in die höße ges hoben, sie dog den Ropf über ben Rand bes Kessels und gerschniti ihm bie Kehle, um aus bem rinnenden Blute bas Schidfal ber Zutunft zu lefen. Die anderen össtunden dann ben Körper und weissagten aus ben Eingeneiben. So solgte ein Opfer der anderen.

Richt andere mar bas Gemuthsleben, ber Charafter bes Bolfes. Sie hatten bie Tugenben eines frifchen hochbegabten Stammes, aber

auch bie Schmachen und gafter ber Barbaren.

Der gartefte Bug ihres Gemuthes war ber Ginn fur Reuscheit und bemnachft ihre Berehrung ber Frauen. Doch bebarf es bei biefem schönen Lobe ftarter Einschräntungen.

Wohl saben sie in ber tugen Mten, in ber prophetigen Jungfrau solt gettliche Weien, und in dem hoben Wergeld, in der graujamen Bestradung des Freelers an der weislichen Epre und in manchen ähnlichen Juge ist das gesammte Geschiecht gerbert, aber das sinder eben nicht, daß sie der Frau die gange Arfeit auffürstenen. dass Wörter des Laters die Tachter zwang, sein Weis zu werden und an frehölicher Tassel von Senden des Baters zu trünken, daß der Wann sien Weis hart sich gund in der Weich gertaufte.

Rudfichtelofe Barte mar ber Grundzug ihres Charaftere. Ber fie nicht bemabrte, ber mar fein Dann, Bemabren munte er fie gegen Freund unt Reind, bemabren mufte er fie auch gegen fich felbit. Rein Baubern, feine Ueberlegung galt, wo ber nachfte Schritt uber Tob und Gieg entichieb. Ber bas that, ber bieg ein Feigling. Bie ein Sturmwind ging ber Belb burch bas leben, er fturmte bon Sieg ju Gieg, bie er in ben Tob bineinfturmte. Das mar es, mas bie Romer mit Entfegen erfüllte, aber auch mit Bewunderung. Alles fab auf, wenn ber Frante Arbogaftes, ber Gothe Fravitta burch bie Balle bes Raifere ichritten. Geiner Freunde und Guter, feiner Rinber und feines ganbes burfte ber Mann nicht gebenfen, wenn es feine Chre galt, wenn ber Gieg über ben verhaften Begner ober bie Rache baron abbing. Der Bater mufite bie Tochter lebenbig begraben ober mit Ruthen in bie Bilbnig peitschen, wenn bie Gitte es gebot; ber Mann mußte tropia lachen, wenn er anm Tobe geführt mart, ober ber Burfel ibn in bie Rnechtichaft ichleuberte. Schmad. voll mare es gemejen zu flagen.

So hart fie maren, fo ftolg maren fie auch. Reinem wollten fie nachsteben an Shre und Ansehen. Bur Zeit bes Rero famen zwei

friefifche Bauptlinge, Malorix und Berritus, ale Befanbte nach Rom, um ben Raifer ju bitten, ihnen einen muften Strich bes Grenglandes jur Befiedelung ju überlaffen. Nero fonnte fie nicht gleich empfangen, und fo murben fie ale bee Raifere Bafte in ber großen Ctabt ju ben Gebensmurbigfeiten und Bunberbingen geführt. Go brachte man fie auch in bas Theater bes Bompejus. Dan gab ihnen Blate minberen Ranges: es maren ia nur Barbaren. Sauptlinge eines fleinen Bolfes. Aber bie Danner liegen fich nicht blenben bon bem Glange und ber Menge; fie ichauten umber und fragten nach Chre und Bebeutung ber Gibe und Berfonen, und ale fie nun frembgefleibete Leute unter ben Genatoren fiten faben, ba icopften fie Berbacht. baß man anberen Befanbten einen Ehrenplat gegeben babe. 3bre Begleiter fuchten ihnen bie Gache ju ertlaren: bas Bolt jener Befanbten fei befonbere geehrt wegen feiner ausgezeichneten Tabferteit und Treue gegen Ront. Da fprangen bie Friefen auf, und unter bem Rufe: "Rein Denich übertrifft bie Bermanen an Tapferfeit und Treue," ftiegen fie bon ber Gallerie berab, mitten burch bas riefige Theater und liegen fich auf bem erften Range unter ben Senatoren nieber, mo jene anberen Befanbten fagen.

Trobig heulten fie ben Schlachtgefang, und ber König Macrian gab burch jebe Bewegung und jebe Miene zu erfennen, in seiner hand liege es, Rom ben Frieden zu schenlen ober zu weigern.

 Beise baten bie übrigen Alamannen und bie Quaben um Frieben. Es war lein Unterschied zwischen ihrem Austreten und bem ber Sarmaten.

Gern preisen wir bie Treue ale rechte Nationaltugenb; aber bamale mar fie es nur in ben perfonlichen Beziehungen.

Much bie Sittlichfeit ber Denichen wird erft, bie Fabigfeit bagu, bebarf erft bee Raumes und ber Belegenbeit, fich ju entfalten. Run maren bie Familie, bas Gefchlecht, bie Martgenoffen, bie Che, bas Bericht, bie Freundschaft, Die Gefolgicaft anerfannte, gebeiligte Dachte, welche von Jugend auf ben Mann beberrichten und jum Geborfam erzogen. Ramentlich bas Rechtsleben legte in feiner uns Mobernen gang frembartigen, Die Billigfeit vollstanbig ausschließenben Unerhittlichfeit bie fcmerften Bflichten auf. Wer bie Treue perlette, wer ben Glauben und bie Gulfe ber Benoffen verlor, ber fonnte feinen Ader nicht bebauen, fein Bola nicht nuten, feinen Brocek nicht verfechten. Ueberall mar ber Mann auf bie Mitmirfung ber Benoffen angewiesen - nicht einmal bie Bobltbat bes Befebes marb ibm ju Theil, wenn er allein ftanb: ber Richter fprach ibm nicht Recht, wenn er nicht Gibbelfer fanb, bie feinen Gib befraftigten. Die germanifde Berichtsverfaffung tannte fein anberes Beweismittel ale ben Gib. Alle biefe Ordnung auf Die verwidelten Berbaltniffe ber germano romaniiden Reide übertragen marb, ba ift ber Gib fo entfetlich migbraucht, bag fcbleunig auf Abanberung bes Berfahrens gebacht merben mußte. Aber bas mar nur eine Folge bee Biberfpruchs gmifchen ben neuen Buftanben und ber alten, in einfachen Berbaltniffen erwachfenen Ginrichtung. In ben porgufgebenben Jahrhunderten batte fie fich bemabrt, und bas ift ein Bemeis, baß ba auch bie Gibe fich bemabrten. Das gegebene Bort burfte ber Mann nicht brechen, auch wenn fein ganges Berg fich gegen bie Berpflichtung emporte.

Der Gesibentenig hatte ben Langsbarben Albein ols Golft am Tich, ber ihm lurz zwor seinen tapfrem Sohn im Kample erischagen batte. Aubered best Trinkend begam ein Neden und Streiten ber Genossen, und Schmidt erwähnten bie Cangsbarben zusep ziene Siegel Da sprangen bie Gesiben aus, mat Missin wöre mit seinen Gesoffen erichiagen, oder ber alte König schützt ihn. Er war am schmerzsichten verlegt — boch bas achtet er nicht. Mit rubbjer Genadlichiene renten Taumust, damit das Golften findt verlegt werte.

Ein englifcher Dond, ber ben Danen fonft alle Grauel nach-

fagt und alle Lafter anbichtet, muß boch befennen: bas einmal verpfanbete Wort brechen fie nicht,

Rübnlich mar es, den Feind zu erischlagen, der das Recht vervoeigerte, den Freder, den man beim Berbrechen ergriff; aber offen mußte es geschehen, nicht bei Nacht, nicht an heimtlicher Stelle. Dem nächten Wanne, der ihm begegnete, mußte er est kinden oder in den nächten Hant, an das er fam. Sonft galter er els Ribing, als echter "Werdwolf". Ber den Augen des Königs, der mit seinen Geschossen genossen Abendes in der Palle beim Wahle saß, erschlug Asbidra einem Beannen besselben.

Die Genossen auf, ergriffen ben Thater und sabre in hinaus. Nach einiger Zeit börte ber Rönig, baß sie ihn nech nicht getöbet hatten, und fragte banach. Da antwortete ihm einer: "Berr, nennt ihr bas nicht Wordwert, Leute bei Nacht zu erschlagen?" So wartete man bis zum Morcaen.

Dagegen mar im politischen Leben von folder Treue nichts gu fouren.

Die ben Römern geschworenen Eibe brachen die Germanen ohn jede Scheu; einstimmig wurden sie von ten Zeitgenossen schescheide bet treulose Belt genannt, die gena persäda. Man sam das entschuddligen durch die Ernögung, daß sie von den Römern als rechtselse behandelt wurden; ache tas ännert die Tasiache der Treussigkeit nicht. Und dem eigenen Bolte bewahrten sie die Teue nicht besset Baterland und Bolt waren ihnen sigt fremde Gedansten. Wie Segest es mit Rom hielt gegen Armin, wie Labes gegen Civilis soch, to tracen auch im beierten und sinisten Jahrhundert biese der tichtigsten Männer auch im beierten und sinisten Jahrhundert biese der tichtigsten Männer auch im beierten und sinisten Zuppen über die Tonau, seinen Robenunder Athanarich zu bertreiben, und hundert Jahre späte sich der Digaste Theodorich, seine Landbestute im Ihracien zu ernichten, wenn der Kaissen und sinn genander Sach miesten der Kanten wenn der Kaissen uns seinen generatungen erfüllen motte. Der Franken-kuntling Kanterlo dater erst mander Lader innervendt; dann anderet 198 Treue.

er das Gefchij, fieß fich in Trier nieder und diente ben Kömern als freimillige Boligei gegen seine alten Genossen, Dielin schich er fich der fich bie Rabe ver Rumbischauen, und wenn sie Rachts, trunten von Wein, in tiefem Schlafe lagen, so schnitt er ihnen die Köple ab und brachte sie triumphirend in die Stadt. Spater biente er im Peere Justians.

Es galt ben Germanen nicht für eine Schane, Nom zu bienen, und mit gleicher Luft fämplte man mit dem Landsmann wie mit dem Fermben, wenn man nur tapfer soch, wenn es nur part herging. Gleich nach einer Riebertage traten ofinnals Schauen von denen, die eben gesen Wom gescheten batten, in dienschen Deinit.

Wohl murten die germanischen Geborten im sömischen Hereeinmal, senne niem hochsischenen Ausbemanne Gemalt breiher, und dem Bataere Civilis rettete dies im Jahre 60 das Leben; aber ein geschierter Wann tonnte sie mit kleinen Wittelin berußigen und kenten. Die Kalifer wurden von den Segionen ernamt, und die Gemals libeten einen mächtigen Bestandbell der römischen Herer; aber die beiten Germann Wagnentius und Silvanus, weiche dem Partunahmen, sind gerade von ihren Landseluten berraufen oder doch im Sich sellsstellen.

Umgetest haben auch die jahlreichen Germanen, die als Minister umd gelöherren das edmische Reich regierten, aus ihre Landselust beine besondere Rücksich genommen. Nur die Gegner umd Reider verteumbeten den stadisch genommen. Die die Gegner umd Reider konfligten, umd bald darung ihr auf einsche geschen Gwina entsommen berraufen. Stilliche, Fravitta, Wodares, Silvanns, Gento und die gastillein Anderen dienten Kom und sich selbst — eine Pflicht gegen ür Bott innure sie nicht.

Leiber aber ist es bamit noch nicht genug: es find auch gar manche Thaten gemeinen Berrathes überliefert.

Alls Autoin König ber Langebarten murte, floß hiftegifet, ein Andfomme est frügeren Königs, uben Geptein, und umgefehrt hatte um biefelte Zeit ein Nachfomme des frührern Gepidenfänigs bei Autoin Schut gefucht vor Thorifint, der ebenfalls aus neum Gefchecht zum Könige gewählt war umd bei alte Jamilie fürchtete. Die Kenige forberten von einamber die Auslieferum der Belichtlinge, umd den der eine folge Sertreum des Golfrechte mich bei Gertreum der Gertreum de

Um fich felbst ju retten, führte ein gefangener Alamanne bie Romer auf Schleichmegen in bie Dorfer feiner Beimat. Biberftanbelos murbe ba alles verbrannt, und ber Ronig Bortarius mußte fich harten Bebingungen unterwerfen. Biel fcanblicher noch hanbelte Diefer Ronig felbft, ale Julian im Jahre barauf (359) eine Brude uber ben Rhein ju ichlagen versuchte und gablreiche Ronige ber Mlamannen mit ihren Rriegern am Ufer verfammelt maren, bas Werf au binbern. Da ließ fich Bortarius von Julian bewegen, ibm feine Bunbesgenoffen , Die Ronige und Fubrer bes gangen Beeres in bie Sanbe ju liefern. Er lub fie ju einem Belage, bas bie in bie Racht fortgefest murbe, mabrent Julian 300 auserlefene Rrieger in leichten Rabnen im Duntel ber Racht an bem verabrebeten Orte über ben Rhein feste. Dort warteten fie, und arglos ritten bie Ronige und bie anderen bervorragenben Rubrer in ben Binterbalt. Es mar ein langer Bug, bie Fürften und Berren alle ju Rofi, begleitet von einem groken Schwarm bon Dienern ju Ruf.

Ploglich brangen bie Romer auf fie ein. Die Könige fonnten entflieben, ba fie beritten waren, und nur ber Troß wurde niedergefauen; aber ber 3wed war boch erreicht. Denn bie Mamannen glaubten, ber Uebergang fei bewirft.

Das staatliche Geben ber Germanen war noch zu unentwickte, als bas es politische Sittlichfeit bitte erzigung finnen. Die Formen waren vorhanden; aber zu lofe mar bas Band, bas bie Mart. und Berichtsgemeinden zu Staaten verflüßte: ohne Schander moche fich im Gite brauen löfen und zu bem Seitmis ferzegen. Breund, Genofie, Bermandte waren bie Beggiffe, welche ihren metallichen Gefichtsfleis beherrichten — vor allem aber ber eigene Bortheil und bet eigene Muhm. Das leben war so raub, so oft stand alles auf bes Schwertes Schneibe, baß nur bie größte Rüchsichtslosselisseliet sich zu bebauben vermochte.

Die Schidsale solgten einander in raschem Dechsel, viel rascher noch als in unjerer ichnelliebigen Zeit. Denn tausend Mittel steben ums gu Gebote, die Buter, welche eine reiche Stunde gewährt, aufzuspeichern für burre Jahre.

Nicht so kamale: Seut' im Ueberflig reicher Bente, bebient von ermischen Meisten, die aus die von übpigen Wilken in vos ärmische Zeit geschlept waren — morgen flüchtig vor dem rüchenben Römerbern. Zahllos wuchs die Jugend betan; aber ebenip zahlsoft Spier torettet der bekännig sompl. Mus allem Seiten nagde vor Too, man war ihm vertraut und wußte nicht anders, als daß er mit Jauchen und Kampfgesprei zu empfangen set, und zögerte er zu lange, so suchte man ihn, um dem müben Alter nicht langsam zu erstegen.

Darum wollte man fic aber auch nicht engen und zwangen laffen. Die Leibenschaft sollte ibr Recht haben — all bas Recht, bas ihr ber Bater Sitte gewährte.

Die Gifternheit muße man belämpfen, bas forberte bie Sitte; aber bie Buth, bie Graufamtleit, bie Gier burften ungescheut wüben. Ein Gerichtit war nicht zu erwarten, ebe nicht ber Staat größere Kreife tes Stammes in bauernben Fermen zusammenschiete und ben einzelnen frengen zwang, bem Gangen zu bienen?

Aber trop biefer Barbarei und trop biefer geringen Ausbilbung ftaatlider Orbnung barf man bie Germanen nicht ichlechtbin mit irgend einem wilben Stamme vergleichen. Gewiß, ihre Rampfe mit Rom gleichen benen ber Tiderfeffen mit ben Ruffen, ber Afritis und ber anteren Bergftamme bes Simalaba und bes afgbanifchen Alpenlanbes mit ben Englandern, ober ber Rothhaute mit ben Truppen ber Union; aber ein Unterfcbieb zeigt fich fofort. Mus biefen Barbaren ift im Laufe bee britten, vierten und funften Jahrhunberte eine gange Reibe von Mannern bervorgegangen, bie in bem ibnen an Cultur fo unenblich überlegenen Romervolte bie einflufreichften Memter befleibeten. Gie pflegten emporaufommen im Beere, mo Muth und friegerifder Scharfblid bie Entideibung gaben; fie find bann aber auch in bie Civilvermaltung übergetreten und baben auch bier mit Auszeichnung gewaltet. Und in ben folgenben 3abrbunberten bemabrten fie eine ftaatbilbenbe Rraft, bie ba beweift, baf auch in ben unentwidelten Berbaltniffen ber Borgeit ber Staat nicht fehlte, bag Tacitus' Schilberung auf Babrbeit beruht.

## Anmerfungen jum zweiten Buche.

#### Erftes Capitel.

#### lleber den Stamm der Gueben.

Am idrofffen pigt fich bie Bennirumg ber Meinungen über bie Edinmer ber Germanner bie bem Clamme ber Guden. De nachem um alfagie Tacitus dere Eriche bere Edinmer ber füglen, erhölt man ein gam perfohedensel Bib. Steleminis ist öping genolifum Conjecturum insich zu vereinigen dem, wes zuverläffig befannt ist, wie sie denn Zeuß, die Zeutschen nur die den, wes zuverläffig befannt ist, wie sie denn Zeuß, die Zeutschen nur die Den, wes zuverläffig befannt ist, wie sie denn Zeuß, die Zeutschen nur die

Strade hat aus Caffet bie Berftellung von einem ungesperere Benehmelle geifden Mein um Offte beitrehaten, dowohl er bie deren Gaffet fieden unter bem Ramen Chatter auffährt um bas kand peliden Rhein und Elle so werter beit isch, des fie neue ungekerne Belt, neben bedem Gabten um Gene wirde unterbetriebt fein sellen, felm neben Geblie mit der unterbetriebt fein sellen, felm Ramm bleib. Ertelo fam liet bief Geweierightet eite binneg; kenne es felbt im Nam bleib. Ertelo fam iber bief Geweierightet felt binneg; kenne es felbt im ber bei de Richt eit mitter, bei an eingelem Raden fol sein ein generopisitet Richtauma liber Germanien, baß er bie Lippe bem Skrie voralle fliefen figt.

Tacitus begreift gar alle Bolter jenseit ber Elbe mit bem Stammesnamen Sueben und unter ihnen auch solde Bolterschaften, bie entschen nicht zu ben Germanen gehören.

Con baraus folat, baf er ben Begriff ju weit ausbebnt.

Mis hauptvolf ber Sueben bezeichnet Tacitus bie Semnonen, und auf fie und bei ihnen betwandten Stamme ift ber name Sneben ohne Zweifel ju beichranten.

Nick genau fehyuktlen ist, reicke Stümme ihren verwandt naven; siche ein ib, vol die eineirekeutische Cidimme und ern Alle und die entitiesen eine Alle und die entitiesen mick. Zechte die keit von den Gegenben öfflich er die menige genaum Berbeltungen alls von dem versichten öfflich er die entging genaum Berbeltungen alls von dem verflichen Zeutsfeland. Mennt er doch fellich bette bei der die einem gliuß mehr, mick einmal die Derte. Go kan et. de, die er der bench Gelfar verbreitete Berflefung von der ungekentern Ausbehaumg des Einekenvolles, für mehre er werfeld der die kelnich der die kelnich glie der der eine Alle der Er kleinen fläg habet, auf dern Den likerten,

Diefer Brithum hat Anlaß gegeben, bag moberne Forscher bie Berfassund bie Geschiebte ber Urzeit auf ben Gegensah von Sueben und Richt-Sueben zu gründen versucht haben. Die Sueben sollen 3. B. regelmußig Rönige haben, die anderen nicht

Uebrigens bleibt and nach jener Einschränkung noch eine große Schwierigteit der Widerspruch zwischen Cäsar und Tacitus. Cäsars Sueben wohnen wellich, die bes Tacitus öflich der Elbe.

Cajar nennt biejenige Bollerschaft Sueben, welche ofilich von ben Ubiern und westlich von ben Chernstern wohnte, also in bemselben Gebiete an Latin, von der Deber, in welchem Tacitus die Chatten nennt, mahrend er die Sueben Mild von den Ebernstern und öflich der Elke wohnen läfit.

Es ift auch nicht so zu helsen, daß man die Sueben öflich wandern und Chatten in ihre Sitze einziehen läßt. Lacitus' Schilberung nach waren die Ebatten nicht neu in ihren Siben, und von den Sueben-Semmonen sagt er ambridlisch, daß sie seit Itreiten öflich der Elde wohnten.

Chealo mar Suedi im dritten und vierten Jahfenndert nicht im Beinamer ir Alanannen, hohrer der Bollsamen, und pass der vom Belle vorzigsdricht gekraufete. Bar Euchi aber im Etammekname, so werten auch die Billerichaften, die ihr trugen, einander verwandt gewespen einer auch die Billerichaften der Belten-Swamen den Sueden-Billerich verwahrt. Alle die die Austral aber die Belten-Ermannen den Bucken-Billerich verwahrt. Alle die die Austral die Billeriche Versiche Billerich verwahrt. Alle die die Belten von der Gesten die Billerich verwahrt. Alle die Billerich von der die Billerich verwahrt. Die billerich die Billerich verwahrt die Billeri

Go halte ich benn bie Gueben Cafars für einen großen Semnonenschwarm, ber bie alte Deimat verließ und in ben Lanben an ber Lafin und Ebber ju einem nenne Solle erwocks mit neuem Plamen.

Wahrend biefes Procefies mögen sich die Bataver, die Chattuarier, die Sueden der helteitischen Wisse u. a. Bruchtheile von ihnen abgelös jaden, die mns theiss als Bermandte der Chatten, theiss als Suedi beziehnte werden.

Einige biefer Bollerschaften blieben mit bem Mutervoll in Guligenoffenfogt und befoidten aligsbriich das große Opierst nie main ber Cemnonen; andere ibsen auch dies Band. Die Chatten Gotten fogar auf, ben glu pu verchren, und beteten ju Obin, beffen Cultus sie wohl in ihrer neuen heimat verfanden.

#### Siebentes Capitel.

Ein Sühnebertrag oder eine "liebliche Richtung" zwischen den Sippen des Lodtichlägers und des Getödteten, aufgerichtet im Jahre 1587 zu Appenzell.

Sand Ref von Appengal, ber den Erenn Saliff baleich gediebet batte, mußte fich verschieben: 1) ollen flienten Gedieglichtungen. Schwager und nätzen Kermandten auf Eregen und Begen, in hoh; umd Schligen, fall gedieben abgewieben, soh ist eine Saliff der Bürthfaben abgewieben, soh ist eine Saliff der Bürthfaben, in teine Saliff der Seit gedieben, der fein Kermand der eine Ferne gedieben der Berthfaben, der in den Saliff der Bürthfaben, der in der abgewieben der Kermand der der Berthfaben der Berthfaben der Kermand der der Berthfaben die Berth

Auch sonft bewahrte bie Schweig überrafchenbe Beugniffe fur bas Fortleben ber Blutrache.

Um biefelbe jeit werdt in ber Gebech per Reib bes Müdfigen Wiebert ber Germandten de Grunnstetten griefeldt jeurfelft, jult ble in bet entretten fülmbischli in ber Lambgreifscht – bem Gerichtsbejirk – um meine bei fülmbischli in bei mit der den Kockt bem Kechen jum Zeb bringen meigint. – 24: Bernandten um Grennte, jet ihr vom Giblischt megen ju rücken haben, fülm find hiefelber erum Gericht dem Untrante angehen.

#### Behntes Capitel.

## Die Runen und das lateinifche Alphabet.

Diefenigen, wedse die Kunen aus den lateinischen Buchleten bei eine gelm Jachylumeten. a. Cht. geldechen. Borten weren allerdings auch die Seigkomagen der Germanen zu den Wönnern zu vonlübergehend, mm ihre Gedritt anzundernen, auch der jeuferwochsenten Reiten bemußen des greichische Allein sowen film dem Salar sam des Kuntenwalen des in eine Germanen, auch zu gestellt der gemen der den berecht von eine mich der nachen der der aber ein Anzeiten blefende in Gatefentigten darum gebacht blitte, biefe Zeichen aus den tramischen Buchlaben abzuleiten.

Dem widerspricht auch alle sonstige Ersafrung in der Ueberlieserung der Schristunk. Ein Boll, das von einem anderen Bolle die Buchstaden empfängt, keht ihnen mit Chesturcht gegenüber und nimmt sie so, wie sie ihm gegeben werden; mur das wird geändert, mas das Bedürfung der Sprache sorbert.

Die Runft, das vom Winde verwehte Bort auf ferne Zufunft zu bewahren, ersteint bem Menichen gundoh als ein Zuder. Es fehlt ihm die Freiheit bes Geiftes, an biefem gedeinmisvollen Schaue feine Willfalt zu fiben.

Bären die Runen aus dem lateinischen Alphadet entwidelt wie das lateinische aus dem griechschen, so müßten fich die Runen auch vernigkens annöpernd o zu dem lateinischen Alphadet verhalten, wie sich dies zu dem griechischen verhält. Und nun verzielische man die Runen mit dem lateinischen Buchkaden.

- 1) Rur einige Runen abneln ben lateinischen Buchftaben; andere haben gang abweichenbe Formen.
- 2) Das maßefdeinlich attefte, allen germanischen Stämmen gemeinsame Annenfuthart ober Alphabet besteht aus fünszehn ober sechzehn Zeichen, Die in brei Reiben solgendermaßen geordnet find

fé, úr, thurs, óss, reid, kaun hagall, naud, íss, ár, sól tyr, bjarkan, lögr, madr (ýr).

hier fehlen mehrere Beichen für Laute, die bas lateinische Alphabet bezeichnete, und welche auch bie beutiche Sprache so wenig entbebren sonnte, bag in späterer Beit auß jenen Aumen bnrch beigesehte Puntte Beichen für die fehlenden Laute gebilder find.

Aus welchem Grunde follte man fie erst weggeworfen und so bas vollfländig Alphabet zu einem salt undraudbaren verstämmelt haben? Das fiehlen biefer Zeichen und ihr späterer Ersah durch die Puntirung der alten Aunen macht es unmöglich, die Aunen aus dem fateimischen Alphabet abzuleiten.

3) Die Hunen haben wöllig anderer Namen und fiehen in wöllig anderer Erdnung, Tiefe Ordnung ift ausgezeichnet durch eine Eintseilung in dere Neihen, für welche das lactenische Allsphafe tein Analogie bietet, und wechte fo jeit und in welche fo jeit und in welche folge der gegen der der gegen der gegen der der gegen der ge

werben, indem bie Bahl ber Bweige jur Linten bie Reihe bezeichnet, in welche fie gebort, und bie Bahl ber Breige jur Rechten ihren Plat in ber Reibe.

4) Abweichend ift ferner bie Richtung ber Schrift.

Die Romer forieben, wie wir hente foreiben, von linte nach rechts. Die Runen wurden bagegen balb b, balb umgetebrt, balb im Rreife, balb in Schlangenlinien nebeneinander geftellt.

5) Endlich — und bas ift ein nnuberfleigliches hindernig fur die Ableitung ber Runen aus bem romifchen Alphabet, find bie Annen bem Wefen nach verfchieden von ben Buchflaben.

Sie bezeichneten urfpringlich nicht einen Laut, sondern eine Sache und gewannen nur im Laufe einer fpateren Entwidtung baueben auch einen Budftabenwerth.

Co foroff und fo gabireich find bie Gegenfate gwifden ben Runen und bem lateinifden Alphabet.

Wienn fie aus ben lacienischen Buchfloden abgefeitet wären, so hätze dags ein wahrscht schöperischer der gehört, ber ohne Beispiel wäre in der Geschadt ber Schrift. Undegreiftlich sliebe ferner, wie dies moderne Erstudung so rakt zu allen Schimmen gelangte nub sir Berste um Mantit, sir alles heimische um Telebe de germanischen Geben grundlegende Bebentung gewann.

Und das alles follte man liberfeben und bagn bie Zeugniffe von Tacitus und Ckar, und an keinem anderen Grunde überseben, als weil ein Theil ber Runen ben esmischen gleicht?

Bielfach hat fich bie form ber Annen geinbert, von mehreren giebt est febr abmeichente Formen: ift es ba nicht erflärlich, bag ein Theil fich nach bem Minfer ber romifichen Buchfinden umformte, als fie nach beren Borbilte gu ibrem alten Sadwerth ben Buchfladenmerth erhielten?

# Drittes Buch.

Die Beit des Ueberganges. Die Westgothen von 375 bis 419.

#### Erftes Capitel.

### Das geiftige Leben des vierten Jahrhunderts.

Das vierte Jahrhumbert ist die Zeit der Rhetoren Lidanius und Themstlind, der Anglier Constantius und Justianus, ber Theedogen Athanassius, Artus um der gessen Cappadorier. Um den Unterichted undegreislicher Begrisse streben abst dem Bruden und in den Etraßen und in den Artusen, fertiteten die Bischiese Gancilier, Aubeitagen, Gerichderschaumstungen.

Die Abetoren werben mit Jug guerst genannt; benn sie gaben ber Zeit ben Sharalter. Iusian war ber Rhetor auf bem Throne, und ber Streit ber Bischose war eine Fortsetung bes Streites ber Rhetoren.

Wohl lebte in bem faijerlichen helben und in bem Stolge ber Bijcofe noch etwas anberes; aber nie batten fie biefe Wege eingeschaugen, maren fie nicht von ber Rhetorenschule ber gewohnt geweifen, Alles mit ibren Worten au meiftern.

Conftantius, ber Mann ber Pflicht, ter am fowelgerischen Sofe maßig lebte, ben Schlaf jeberzeit ber Arbeit opferte und felbst auf Raufmann, Drutige Geldichte. 1.

Sources Gray)

bie Meinen Behaglichelten bes Leben vergichtete, um ber Wirte einer Stellung nichts zu vergeben — tiefer Mann ber Pflicht ward jum schussischen Debpoten. Er morbete seine Berrwandben um seben Ambern, ber seinen Berbacht erregte, und fnechtete bie Gewissen auf bie unerbörtliet Beife.

Er wollte das Befte ber Kirche, der Streit follte auffören, die Bahrbeit an den Tag demmen – aber er eneben mit wällfärlicher Knortnung, Grade je schröffer er auftrat, je mehr ward er zum Bertzeuge Anderer und ernette nur den Spott, daß er die falfertliche Posit ruinirt habe burch die einigen Keifen der Wichsele von einem Cencil zum anderen.

Sein Rachfolger Julian, 380 bis Juni 368, war in ber gangen Erscheimung bas Gegentheil von ihm. "Conftantius ging glatt rafirt, Julian mit langem, strupbigum Burt. Jener von stelf, biefer voll Lebhaftigkeit, jener angstilch seiner Würte etwas zu vergeben, biefer seite fie absichtlich bintenan. Constantius benachtete bas Urtseil bes Bolles, Julian beider nach Geoularität.

Conhantius bar ein mittelmäßig begabter Menfch, ber aber in feiner Biltung fertig war. Julian eine geninst Ratur, aber abell jugenblicher Unrube und liefnlicher Schwäche. Constantius endlich war eitriger Evrift ums Dutlan ein eitriger Heite. Tergeem grigte gerabe fibre Ereilung um Reldigion eine anfilleitene Achnischert, um bei bem sonstigen Gegensich ber Berfonn tritt barin bie Genalt ber bie gleicherfechnen Richtung um se fahre berver.

Beite haten ein siartes religiöses Bedirfnis, und beite glaubten berufen zu fein, die religiöse Wahrheit durch ibren Willen feitgutellen: nur daß Constantius an ben driftlichen Obemen herumigentet und Julian an ben heitenischen Mythen. Dem einen wie bem anderen ehlte bie erühge Ergebung, die einfache Erkmingkeit: die Religion war ihnen nichts Gegebenes, sondern fie suchten darnach, Constantius auf dem neugebahnten Wegen, Justian in den verfallenen Schachten, aus benne die Allen eint Gegebene gewennen hatten.

Julian war nicht bioß ber Begabtere, er war auch ber Empfanglichere; in ihm spiegelt fich die Zeit deutlicher, von ihm muß beshalb aussubirticher gehandelt werden.

erche Jahre war Justen alt, als Conftantin fard und vernigen Bereich Jahre ber bei gebenate fibier, im September 337, bie ber Schne bas Erfament ihres Baters umfliesen und alle ihre mannlichen Berwandten ermorben ließen, um allein zu hertichen. Ben ber großen Bamtle Sieben nur wie Annehen, Justian umb fein wie flächen, dan wie Annehen, Justian umb fein wie flächen, dan

Julian. 211

Leben. Aber ihr Tofein war troftlos und beständig berooft von bem Affierumen ihres Ebetres Confinatius. Goldien ward und wirflich getöbete, und Inliem ergising em Tobe nur burch die Fürfeite ber Kaiferin. Seine Erzischung war in ber Harb die Hiebungen ben Kandern, abei bei jumagn ben Kandern, abeitliche Ulebungen mitzumachen, die beschiene Formel nachzubeten und die beständigten zu verfluchen. Deren waren ger viele. Die Spunde von Antona SS hat allein achzehn verschienen Ansichen über bas Berhältnig von Gett Bater umd Gett Sohn verschusch, und best weren noch nicht allet.

Bulian fannte ben Bof und bie Softbeologen: er fab. mie oft bie Begeifterung fur bie Babrbeit nur Gefcaft, wie ber feierliche Ernft nur Daste mar. Bum Spotter geboren, mußte er bie Schwächen ber verhaften Beiniger burchicauen und mußte fich ibnen bennoch geborfam beugen. Das Chriftenthum zeigte fich ibm von ber berachtlichften Geite. 3m Gegenfat bagu ericbienen ibm bie boben Alten im ibealen lichte, und mit fcmarmerifder Begeifterung manbte er fich ibnen qu. In biefer Stimmung mart ibm gestattet, in Atben ju ftubiren, mo bamale ber Reuplatonifer Maximus, ber bie Dhiben ber Alten und ibre philosophischen 3been ju einer Urt Religion permengte, ber berühmtefte gebrer mar. Gein Ginflug mar um fo großer, weil er jugleich ale Prophet ericbien. Sein Beift mart bewundert und fein Gebet verebrt; man zweifelte nicht, bag er auch Bunber thun tonne. Julian marb fein Schuler. Er faftete und betete, ließ ben Bart machfen, ging im fcmutigen Philosophenmantel und verachtete bie Coate und bie Freuden tiefer Welt. Da rief ibn ein Befehl bee Conftantine nach Mailant. Er mart rafirt, in ben Burpur geftedt und ben Golbaten ale Cafar vorgeftellt, b. i. ale ber Gebulfe und einftige Rachfolger bee Raifere.

Die Brühre best Senstantins worrn tobt; Censsantin word ichen 240 vom Censsans erschlagen, mu Senstans firt 350 burch die Emperung bes Germanen Wagnentins. Censsantins batte berauf im September 230 in der fürscheichen Schafel vom Mursja — Eigen an der Drau — über Magnentind gesiegt und feinen Thron geretter; aber in Gallien behaupter sich ber Ulterstere, die Genstantind bei Kamannen gegen sin aufrist. Magnentind word geschagen und better füngen, die der in der Weiser nicht wieder bannen, die man beschworen hatte. Gallien biede den Melten bereiter Errich unt siehen der den der Magnentinde word Weiser bannen, mit den Metter den den Weiser beiter Stricken Alamannen preißeggeben, und ein ach Weiser berter Stricken mit fend weiser der den in ibern Beste.

Community of the same

212 Julian.

Das war es, was ben Conftantius bewog, ben Julian gum Cafar gu ernennen. Er that es voll Miftrauen, und er hoffte vielleicht nicht viel weniger auf feinen Untergang wie auf feinen Sieg.

Bulian tam obne Beer; es mar ein Bunber, bag er mit feiner fleinen Begleitung ben Feinden entging. Das Beer in Ballien mar entmutbigt und geriplittert; bie bochiten Officiere fannten fein Berbaltnig ju bem Raifer und weigerten ibm Beborfam ober fuchten feine Plane ju vereiteln. Aber Julian übermand alle Binberniffe. Er folug bie Mamannen bei Strafburg 357, ging wieberholt über ben Rhein, befreite 20,000 Romer aus ber Gefangenicaft und erfette feine Berlufte burch germanifche Golbner. Das Beer mar begeiftert von feinem Subrer, und ber Ruhm feiner Thaten erfullte Die gange romifche Belt. Da begann Conftantius por ibm ju gittern und fucte ibn mehrlos ju machen, intem er ibm befahl, einen großen Theil feiner germanifden Rerntruppen an bas jum Rampfe gegen bie Berfer beftimmte Beer abzugeben. Die Golbaten fühlten, um mas es fic banbelte; batu tam, bag bie germanifden Golbner fich theilmeife unter ber Bebingung batten merben laffen, bag fie nicht über bie Alpen geführt murben, und baf bie aus ben an ber Grenge fitenben Militarcolonien Ausgehobenen menigftens ben bringenben Bunich begten, in Gallien zu bleiben. Burbe bas Berr geichmacht, fo murben ibre Beiber und Rinber, ibre Baufer und Meder ben ohne Zweifel fofort wieber einbrechenben Mamannen preisgegeben. Bulian gemabrte ibnen, ibre Ramilien mitgunehmen; aber bie Unrube warb baburch nicht geftillt. Das Murren fteigerte fich, und in Baris, mo Julian fich aufbielt, tam es jum offenen Aufrubr. Dit lautem Befdrei forberten fie, bag Julian ale Muguftus auftrete, Bulian ftraubte fich anfange; bann gab er nach und fanbte an Conftantius Bericht über ben Bergang und bat unter beicheibenen Bebingungen um Anerfennung. Conftantius verwarf jebe Berbanblung und jog gegen ibn - boch er ftarb auf bem Dariche 3. Auguft 361, und Julian mar Alleinberricher.

Diese wunderbaren Schieflas bestänkten isn in ber lebergaugung, big er im anderleinen Bertjeung der Götzer fei, umd er eife, gingen Lienft wiederstraufteilen. Doch beschändter er die Christen nicht in ber Ausbildung ipres Gulius, um diese Jeriseit ward von pahleticken Jenamikten mishaucht, ben Raifer zu verstügen um zu vertöhnen. Julian antwertere. Er hielt es für unpossen, in einem Rampfe ber Geiter ber Bestegis zu Mille zu rufen, umb eine Gittellei schweichelte

Julian. 213

Bon einem geiftreichen Manne ift Julian ber Romantifer auf bem Ebrone ber Cafgren genannt, und auf bem Gebiete ber Religion mar Julian bas auch. Ungufrieben mit ber Wegenwart, fucht ber Romantifer ein fernes Land ober eine ferne Beit, in ber Alles viel iconer mar. Es ift gleich, ob er fein 3beal in bem Dittelalter ber driftlichen ober in ber Blutbezeit ber alten Belt zu finden alaubt. 3mmer bleibt er ber Taufdung unterworfen, bie mit foldem Berfuche verbunden ift, bie Wegenwart in bie Bergangenheit gurudgufdrauben. Die Borftellungen barüber, wie Gott bie Belt regiert, find nothwendig abbangig von ben Borftellungen, bie man über bie Belt bat. Dit ber Muffaffung von ben Dingen um une medfeln auch bie Borftellungen von bem Gott uber und. Berfucht man bie Borftellungen einer vergangenen Beriote festubalten, fo legt man ben Borten bemußt ober unbewußt andere Begriffe unter. Julians Beus hatte mit bem Beus homers ober auch Cophofles' menig mehr gemein als ben Ramen. Der Bolbtbeismus mar in Julians Religion, genau genommen, aufgeboben, gang wie bei Symmachus, Libanius und ben anderen Rhetoren ber Beit. Geine Religion mar ein Bemenge aus ben verschiebenften griedifden und orientalifden Religionen und Philosophien mit driftlichen Borftellungen und Ginrichtungen. Gin Gott regiert nach ihr bie Belt. Bulian nennt ibn oft Belios ober Apollo; in feiner Borftellung fcmolg ibm aber jufammen, mas irgendmo ale bochfter Gott verebrt marb, Beus, Babes, Gerapis und bie Beltorbnung ber Bbilofopben. Die anderen Gotter fteben ju biefem bochften Wefen wie ber Gobn ber Arigner au bem Bater. Aber biefer bochften Gottbeit wie ihren Dienern In Iusan febt noch immer jene arisertatische Berachtung ber Moisse, bie troch per ber berechtischen Staatsschreiben ber Requisif und trog bes nieufliendem Tedepetismus err Kaijerzeit die Gefellschaft bes Alterchums beherrische. Das Geristenshum brach hiermit obliga-Jos bie "geitig Armen" Gett nicht serner stehen als die Bernehmen und Geführten, sondern vielfgan aber, die für über Gernehmen und Geführten, sondern vielgan aber bei gleich eite und gleich richtig zu urtheilen vermögen, das mar bie ungedeurer Reuerung. Menschliche Beiselt um menschliche Gesteit erschieren hier zur für und intektig zegeniser ber Kraft umd Frische, bie ein glaubenerfülltes und lieferfähre Gemith birat.

So febr biefer ursprungliche Bug bes Christenthums burch bie Thorbeit umb Begehlichteit ber einzelnen Christen entstellt warb, er war boch borhanben, umd in bem Rörper ber Rirche pulfirte ein gewaltiges Leben.

Justan verschloß sich biefer Thatlache nicht, trech seines Polities, und er entnachn tem Christenthum bie wesentlichsten Sinrichtungen und Berichritten, um seine heitnische Kriche zu versilnzen und zu beben. Durch Reinheit und Priligkelt bes Lebens, schnieb er ver, soll ber Wensch sich Gebet absern und burch gute Berte, ammentlich vurch Bflege ber Armen und Kranten und ber Fremben. Bor allen Anderen folden fic hierin bie Priefter ausgeichnen. Sie sollen tein Thater beluchen, teine schmutigen Bucher lefen, nicht in ben Birrhöffaufern liegen. Seelforge, Predgt, Erziehung feien ihre Aufgabe.

Ge gob zahlreiche Priester mit reichen Tempelgütern; es gab auch für einen Theil berselben eine Oberaussich bes Briefters ber Dampsstadt über die Priester ber Proein; aber im Ganzen betrachtet samben boch bie verschiebenen Gulte und ihre Tempel als selfsständige Sorporationen nebeneinanter, bietromodt und unterhalten von verschiebenen Ländern und Städten bes bungemischen Reiches; benn bie Römer ließen ben Böllern, die sie unterwarsen, sowohl ibern Raufen als and die Gever für benieben.

Es gab nicht eine heidusische Kirche in dem Sinne, wie est eine vörstlicher gab. Intian wollte eine solche Eindeit hertsellen, eine heidnische Pierarchie, entsprechend der bischolitischen: die Friester sollten durch strenge Zucht im Ordnung gehalten werben, wie sie wiederum nit Krichengude und Erzommunication ihre Gemeinden eiten follten.

Diese Amberung ber Berwaltung war gleich schroff wie feine kenberungen ber Lehre, und ba sie gerabe ben Priestern sehr unbequem war, so mag sie nicht wenig dazu beigetragen haben, daß Gulians Bersucke so bellig verloren waren, sast nichts als Spott und Hohn conteten.

Allein Jusian war trop allebem auch auf religisjem Gebiere nicht löße in romantisjen Träumer. Er was zygleich ber Mund, purch ven dod Heiben des einmal zu Borte tam, ehe es unterlag. Was in beier Beziehum nach ihm geschah von Lichtern und Philosphen, worten nur Seutzer: er fährte daggen nach einen wirflichen Kompf mit bem siegenben Christenshum, und troh ber verseihten Erreitsförtigen einen sehe geschieften Kampf.

Er hüttet fich, eine Berfolgung ju beginnen und Mörtyrer gu ichaffen, obgleich die Ebriften ibn auf bas Peftigite reigen. Selbfi een Bifchof Marcus verbet er hinzurichen, ber einen produtigen Tempel, gerfort hate und so bem bürgerlichen Gefese verfallen war. Er wollte es ben Chriften überlaffen, sich selbst zu vernichten: er tannte ben sanatischen Das übere Varreien.

So gewährte er benn Religionsfreiheit. Die um ihres Glaubens willen Berbannten burften zuruklefteren, und bas gab ben firchtichen Kämpfen eine neue Benbung und zugleich neue Nahrung. In Afrika lehrten bie Oonatisten, im Orient fehrten bie Ortsboezen zuruk und nahmen bie Rirchen wieber ein, bie ihnen einige Jahre juvor entriffen waren.

Die Gegner wehrten fich und erhoben ein sautes Buthgeschrei: "Schamt ihr euch nicht, bemjenigen bie Freiheit zu verbanten, ber Chriftum haßt?"

Mit Behagen feb Julian biefem Treiben gu, und noch größere

Benugthuung gemabrte ibm ein Gubneverfuch.

Er verfammelte die Hauper der verschiedenem Seiten in seinem Belafie um ermachte sie, sich gegensteilig zu bulden. Er habe ihnen ja das Beispiel der Tolerung gegeben. Aber da begann ein milder Wertkampf: die einen verstündigen die anderen. Instina wollte die Ause wiederscheftlein und bennete sie an i. Den nich die Franke nuch die Alamannen baben mich gehört. Aus die Bischeft obben wieder aus de Barbaren und bekten ibn nicht.

Gerechter Spott figst in dem Gefeg, durch meldes er ten beriften bie Setlen den Rheteren und Grammatitern gu befteben verfied. Nach der Lehre ber feiligen Eiferer gehörte dos Peltenthum den bossen Geiltern, waren streng genommen auch homer und Sophelles Diener bet Teufled is de Fonumen migen auf opigentlich dem Julian danstagt fein, das er den Christen eretoet, aus igere Erfauterung einen Lebensberuf zu machen. Nere die Rirche tomnte auch wieder die Bildung nicht entbehren, die bis dahin allein in den Rheterenschalten zu gewinnen war. Sie hatten ohne das alle Jühlung verloren mit den biberen Schieft der Welflichter.

Das Erict mar völlig berechtigt, trug burchaus nicht ben Charafter einer Berfolgung ber Chriften und war boch febr wirtfam gegen fie.

Julian war in monder Beziehung nicht jum Regenten geschieften er war von Jongle aus eine ju weiche und reighere Ratur, und benntte leine Gestühle oft nur schwer beberrichen. Bei der Antanit seines vereigten Geberres Wazimus sprang er in voller Gerichsstellung von steinem Sies auf und häfte ihm. Gregor von Raziang verfehnte ihn, doff er Nachts ausgestanden sei, une ein Urtefeil umzgloßen, dos er am Tage voerber gestüll botte. Wan derb daruns nich schlegen, daß es Inlian an der nöttigen Entschliches treiter gehen der Geschen des es Inlian an der nöttigen Entschliches per seinen der einen Kaufen bei gerade bie Rochespflege Inlians. Liegt der Grupb tabelt, oder gerade bie Rochespflege Inlians. Liegt der Erzihöung Gregore überbaupt irgende im Bergang un Grunde, 6 war ein sich gerade retter im Kennen zu gene der

ihn bei einem orthobogen Kalfer zum Beweise ber upermüblichen Sorgfalt benutt und ben Fürsten mit allen Blumen überichnitet haben wurde, welche ihm bie classischen Autoren und die Sprache ber Bibel nur zu liefern vermochten.

Diefe angitliche Gorgfalt und reigbare Empfanglichteit mußten bem jungen Raifer vielfach ichmere Rampfe bereiten; aber nur um fo bober ift es anguichlagen, bag er fich in allem Befentlichen feft zeigte. Er ichenfte gern . aus Gutbergigfeit wie aus Gitelfeit; aber er mar boch fparfam mit Steuernachlaffen. Er beftanb barauf, bag geleiftet merbe, mas porgeichrieben fei; nur bie Bebrudung fuchte er ju bemmen, bie übermäßigen Forberungen feste er berab. Gine fparfame Bermaltung follte ben Musfall beden, und bei bem Throne felbft anfangent, fauberte er ben Sof von einem enblofen Beamtentrog. Muf biefem Bebiete verbient er ungetheilte Bewunderung. Die Grundfteuer Galliene feste er von 25 auf 7 vom Taufend berab, und mit biefen beidrantten Mitteln führte er feine glangenben Gelbguge und reorganifirte bie Bermaltung ber lange Jahre von ben Reinben gerriffenen Broving. Mebnlich verfuhr er im übrigen Reiche. Roch großer mar er ale Relbberr. Der fübnite Entichlug mar ibm recht, und nie mar er verlegen um bas, mas junachft ju thun fei. Much bier maren bie gelehrten Erinnerungen an Alexander und an Cafar nicht ohne Ginflug auf ibn, auch bier mar er nicht frei von Gitelleit; aber er mar ber Belb, ber fein Beer begeifterte und von Sieg ju Siege führte. 3mar fein letter Felbjug misgludte, aber ber fomabliche Griebe, ber nach feinem Tobe mit ben Berfern gefchloffen mart, fallt ibm nicht gur Baft: er murbe allem Unfchein nach bas Deer ohne mejentlichen Berluft gurudgeführt haben.

Er ftarb auf ber bobe feines Ruhmes; nicht blog bie Rhetoren weinten ihm nach - bie wilben Bataver gerriffen ben Boten, ber

ihnen feinen Tob melbete.

Datte er langer regiert, hatte er oftmals so tummervolle Scenen erleben mulisen wie in Antiodia, wo er seine eifriglene Bennigungen, ibs Noth bes Solles zu linienen, burch die Bernigerei ber Großen vereitelt sah, er wöner vielleicht mehr und mehr zum gewöhnlichen Despoten ausgaratte sein. Jeht siegen die Schwächen seine Solies siener Seltung vor Aller Augen, aber auch vos ehrliche Etreben, die geniale Krast; mus sien Tod war ber eines Beisen.

Er hatte ben Belbjug gegen bie Perfer mit ben glangenbiten Erfolgen begonnen. Starte Bestungen maren erfturint, ber von ben

Perfern burch Seleblich gespertte Canal mischen Euprat um Tigzis lahrbar gemacht, die Flotte bindurchgesührt, und dann der reifende Tigzis im Angesicht bes seinblichen herres überschritten. Es war eine benumberungswerte That. Die erste Abbeilung seiner Schiffe, die eine ausertiesen Schaar im Dunde ber Nacht binübersühren sollte, wart don den Perfern im Brand geschont.

Die Soldaten sahen erschreckt ben Feuerschein herüberleuchten; ba rief Julian: "bie Landung ift gegludt, bas ist bas verabrebete Beichen; wohlan, in die Schiffe!"

Bulegt mußte man juriad, ben weiten Weg juriad, umischwärmt um bedrängt von ben gepangerten Reitern, ben Bogenschügen und ben Eisphanten ber Verjer. Aber auch bas sigien zu gelingen; bem Jusian bites sich gleich. Die Roth wedte in ihm nur immer nem Krijte. Er nor nicht gebroden burd bem Bechgie bes Ginte. Er theitie jode Beschwerte ber Soldaten, ab nichts anderes als ihren armeitigen Wehlbrei und würzte ihnen benjelben burch sien Beispiel. Schon ichten das Gedlimmte überwaunden; da fiel Justian.

Die Nacht hatte er gearbeitet, und fruh am Morgen brach bas her auf. Julian mar bei ben borberen Schaaren, um ben Beg ju erfunden; ba warb ber Nachtrab angegriffen.

Julian ward in sein Zelt gebracht. Er empfing noch die Nachricht von bem Siege, beweinte bas Loos eines gefallenen Freundes und sammelte dann seine Gedonsten jum Setrben, Alagend umfanden tie Getreuen sein Lager; er aber tröstete sie. "Der Tod ist feine Bernichung," sagte er, "im Zode löst sich die gotigeborene Serle don bem niedigen Körper. Der Tod ist eine Erfossung umd Befreiumg, 3ch empfinde teine Beue über das, was ich gethan. Ich abs gehandelt in der dertieben Ubergrugung, daß es so recht sei, und bante ben umströssisch aben."

War Julian ber letzt heite — io bat de heintihum noch in seinem leigtem Bertreter bemisfen, die auch auf seinem Begen Gottes Troft sinden Inden, wer ihn aufrichtig sucht. Mer eine Kriche sonnte Julian nicht gründen, den Knaberen feinen Frieden geken. Die Winhelm, in welche sich dere Midde ber Grieden flichte, oder die ihre Gromeinen rechtgerigen, waren sielt beien bumbert Jahren in allen Tonarten und mit jeder Rüchtloffiglicht gekunte, geändert, verstpottet. Und ihre Borfchriefen für Busse und Deitigung waren theits geschoffen sie einfachere Zeiten und nich gesquart für ein for Tollomirende Geschoften, theis vernigsten wie de Tollomirende Geschoften, theis vernigsten wie de Tollomirende Geschoften, theis vernigsten wie der Tollomirende Geschoften ihr einfachere Zeiten und nich geschart für ein der Zeit der geschoften ihren Indelt, der de lebtet wie Ungelehrt ein erregte, um den Mehr ihre der der ihre Ungelehrt ein erregte, um den Geschoften der der Geschoften der der Geschoften der

Sie maren beshalb unenblich piel geeigneter, bem religiofen Beburinif Befriedigung zu bieten, ber religiofen Erbebung ale Leiter ju bienen. Daber ber weite Unterfchied zwifden ben großen Rirchenlebrern und ben großen Rhetoren ber Beit. Bene maren in gang anderer Beife überzeugt von ber Babrbeit und Bichtigfeit ihrer Bredigt' ale biefe. Gine begeifterte Bemeinde lebte in biefem Glauben, und fo viele ibn auch vergerren mochten, immer aufe neue erschloffen fich feine berrlichen Bluthen unter Alt und Jung. Bene maren Riefen, tiefe maren Schatten. Bor jenen beugten fich bie Raifer, Diefe gitterten por bem Statthalter; jene grunbeten ein Reich, biefe bericonten bie Tage bee Despotismus mit bunten Bilbern und wirften an bem Bewebe ber Bufunft faft ausschließlich burch ben Ginflug. ben fie auf bie feindlichen Theologen ausubten. "Ihr bittet bie Raifer um Frieden fur euere Gotter, wir erbitten fur bie Raifer felbit Frieden von Chriftus." Dies Bort bes beiligen Ambrofius ift unebel; benn er fagte es in einem literarifden Rampfe gegen bie rom Staate verfolgten Beiren; aber es darafterifirt bie Barteien voch richtig. Das Chriftenthum veründerte die Welt. Die Wenischen waren gefnechet. An allen Kragen von eiffentlichem Intereije batten fie die Entlichedung der Statiertlichem Herreije batten fie der einem Belte ummschlich, fin aussichtigen geweiffen Gultur ist es dere einem Belte ummschlich, sich aussichtigen im des einem der berührliche Abeilnem knacksendeiten zu beschältigen, umd des Teimische Belt mandete verhalb sieher leiten der Verläussen der Statien der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen. De die Edigen nur der Kapen von der Verläussen in der Verläussen der V

Dem gewaltigen und in feinen Zemesausbrüchen ängflich gefürchteten Theologius schrieb Ambressus von Maciand: "Les ift nicht laiserlich, die Breiseit ber Nebe zu beschänden, und es ist nicht prieserlich, seine Weimung nicht zu sagen. Das bringt bem Prieserler vor Gebet die Schaffe Gesche und vor bem Wenispen ist gestelle Schande, wenn er nicht frei heraus sagt, was er bentt." Dofius von Gerbeva entwicklet bem Kaiser Constantius eine sermische Theorie von ber Freiseib ber Rurche.

"36 bin Confeffor geworben, ale bein Grogbater Darimian

bie Rirche verfolgte. Wenn auch Du mich verfolgft, fo bin ich auch jest bereit, eber Mice ju erbuiben, ale unichutbiges Blut ju vergießen und bie Babrbeit ju verrathen. 3ch fann Dich nicht loben, wenn Du bergleichen fcreibft und brobeft. Bore auf, fo gu Bore auf, ich bitte Dich; erinnere Dich, bag Du ein fterblicher Dlenfc bift. Furchte ben Tag bes Berichtes, bemabre Dich rein auf benfelben bin. Difche Dich nicht in firchliche Ungelegenheiten, gieb und bierin feine Befeble ; ferne vielmebr in biefer Begiebung ben une. Dir hat Gott bas Reich übergeben, une bie Rirche anvertraut. Bie berjenige, ber Dir Dein Reich nimmt, ber Orbnung Bottes miberfpricht, fo befürchte auch , intem Du bas Rirchliche an Dich reifeft, bag Du großer Schuld Dich theilhaft macheft. Ge ftebt geschrieben: "Gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift." Bie uns Prieftern im Burgerlichen feine Gewalt zusteht, fo baft Du, Raifer, fein Recht zu opfern . . . . Bore auf; ich bitte Dich, Conftantius, folge mir. Go gu fcbreiben fteht mir gu, Dir, mas ich geschrieben, ju bebergigen."

Auch die Raifer felbft haben anersannt, daß sie die Kirche ju schieft, nich ober ibr zu befesten. "Ich den ib ale," ist Balentinian Segomenus VI, 7, mit fommt es nich zu, mich bamit zu befassen. Es die best die zu mich bamit zu befassen. Es anbert baran nichts, baß sie bech oft genug Berebte in Glaubenssachen erzeben lieben. Daß find Inconsequenzu, wie sie das Geben immer mit sich bringt.

Ammerbin hatte ber Glaubensmuth ber Chriften inmitten bes eimigken Despeidsmus ein fehr erebert, and irm Feribeit um Geuissen, menn nicht berrichten, so bech serrichen sellten. Und bas
felb war nicht lein, nicht verlorgen. Schon ward ber Schygenige, sie kieden mehr fei als der Staut. Augustin, ber bie Priede
absiehe, stellte bie Kirche als Getressand dem Teufelssant gegenüber,
i. berm Teaner, welcher nur lanalitich gemed eressigt um nicht den
Schutz ber wahren Getresberrehrung zu seinem hauptzwecke macht.
Schofe Staaten nannte er magna latroeinia, alsg gurge Känderbanden
Ter heisse Martinus liefe sich mu mis 300 — gefallen, den
ihm an ber faisertischen Tassel ven Becher vor dem Kaifer reichte; so,
er gab ish dann zunächt seinem Breebyter und rechtsetzigt bies,
als sich de hosten unter einer Merebyter und rechtsetzigt bies,
als sich de hosten einzehen. Ein Bischof von Trusk, der zu der
Kaiserin Culchia gerusen ward, sorterer, daß sie sie fich ert daum teke,
renn er Klas genommen mis fer des Schofen gegeben bode, sich

niederzulassen. So artete ber Muth bisweilen in Stolz und Frechbeit aus - aber wer will bas schelten, wenn solcher Jochmuth ben Despotismus bricht und ben Menichen bie Burbe mruderobert?

Allein es ift nur wenig Ausermällen verlieben, fich gang mit einer großen Ibee zu erfüllen, gang neu zu werben. Gerade bem Höchten gegenüber zigt sich ber Menich in seiner Schnäche. Das Sprijkenthum wirtte auf bas Zeitalter im Gangen wie ein kräftiger Sauertrig umb brachte ein jettigem Gubrung; en Gingefina der brachte es mur einzelne Gaben, erneurte nur einen Theil ihres Befens. Im Uedrigen lieben sie Menichen bes bierten Iahrhumberts, ein indjemierbes auf pielenbes Geschicher.

In ber Rhetorenicule batten fie ibre Bilbung gewonnen, mit ben Rhetoren unterhielten fie auch nach ihrem Gintritt in bie Rirche lebhaften Berfebr, und in manchen Berionen gingen Rheter und Bifchof gang ineinander über. Spnefius von Chrene glaubte auf. richtig, feine beibnifche Philosophie auch ale Bifchof bemahren gu tonnen. Bang offen geigt fich biefer Ginflug in ben philosophischen Bebanten, mit benen bie Bater ber Rirche bas Dogmenfpftem ausbilbeten, in ben Formen ihres literarifden Bertehre, in ihrer Schreibmeife und in ihrer Bredigt. Gie bafchten nach Effect und fvielten mit bem Bort. Gin Brediger fagte: "Gott ber Cobn ift fromm: aber Bott ber Bater ift nicht fromm," Die Antithese batte volle Birfung, Die Gemeinde ftutte und begann ju murren. "Bas mollt ibr ?" fuhr er fort, "Gott ber Gobn verhalt fich jum Bater fromm; aber Gott ber Bater bat Riemanben, ju bem er fich fo verhalten tann." Die Bemeinbe verftant fofort bas ichamlos gefchidte Spiel mit bem Begriffe "fromm" und lachte Beifall.

Der geseierte Gregor von Rhisa mischte die heidenische Borstellung von Reibe ter Götter in die Leichenrete, die er vor bem versammetten Concil von Constantinopel auf ben mahrend besselben gestorbenen Bischof Meletius biett.

Aber alles das mir leicht zu ertragen — menn nur nicht das ecken beier Deiligen oft all ben lieinlichen Reite, alle die groben und feinen Leibenschaften der Zeit offendarte. Und das mijcht sich nun mit rem Glaubenseifer, bem feierlichen Ernst, dem Anspruch auf Peiligfeit: es is fein midberficher Anblich.

Ober ist es nicht widerlich, wenn man fich als ben Bemabrer bes heiligihums gerirt und die graufigsten Bermunichungen berabbeschwört auf ben, ber bas nicht anerkennen will, und bann Seenen Intians Eitefleit und heftigfeit erscheinen unschuldig gegenüber biefen hertröffudigen Seiligen, benen oft tein Mittel ju ichlecht war, um jum Zwed ju gelangen. Namentlich die Berleumbung kannte tein Maß noch Ziel.

Gregor von Nazion; war ein Mitschüter bes Julian. Im Athen batten fie auf bernichen Balmet, vor benichten Gebern, gefein. Er fannte ibn, feine Eitelfeit, seine Reizbarfeit, aber auch seine hingebung, sein Suden nach Bahrheit um seine Strenge gegen sich elfbl. Es war neberisch, des Julian in ber Entregle gegen sich elfbl. Es war neberisch, des Julian in ber Mitchistamitet mit alle ven heiligen wetteisern bennte. Wer die Menschlichkeit bes sons gewes Nichoss gede nuter in een hab er de Menschlichkeit von der Nichoss der Irent teine Gerechtigkeit um feine Abscheit mehr. Er wiederholt von der Kangel herad die gemeinen Verläumbungen bes driftlichen Volets, der bem Julian nädstiche Orgien annöhrten, und um sein Gewissen zu gladvern, setzt er ein "lagt man" hinzu. Das soldeit fün nich, des richet ist.

Mer varin beifeht ja bie Kunft, bas Kleine groß und bas Große flein, un moden. Bas einm alangsziffen wirb, muß und das gan, inden, als ganz berabscheuenswürdig darzeifellt werden, der Millen der dogen matische Gegare: Une den Klein der gab verberben, bewogen seine bie Anstage, er sei von Althanasius ernnorbet. Alfeinius ward aber ist einem Berstellt aufgelinder, und be ihreinenbung som an ben Tag. Bwei Jahre später ernneurte sich bas Spiel. Die Spuede von Trust erhode eine fliche Althaga gegen Althanasius um höstliche einem Gemmissien und folder eigens eine Commission nach Arguppen ab, um falsche Zeugen zu gewinnen.

Rein Wert ift zu schmuhig, das nicht die Häretiler den Orthoberen, die Orthodoren den Häretilere untgegemaarfen. Man beklumfte nicht bloß die Sache, inneren auch ist Berstenen, und nicht bloß die Weithe für die Parteinahme, auch das ganze übrige Eeben ang man in den Schmuk. Diebe Stiffen, die jeen natürliche Begiere in fich unterbruden wollen, icheinen fich bier ichables zu halten. Sie frohnen ihrer Lufternheit, indem fie dem Gegner Ausschweisungen anfugen.

Die orthobore Sonobe von Sarbica 343 hatte zwei Bifcofe beauftragt, ibre Beichluffe bem Raifer Conftantius ju überbringen, Gie trafen ibn in Untiochia und maren in einem Gafthaufe abgeftiegen. Da lieft ber grignifch gefinnte Bifchof ber Stabt burch feinen Bresbyter, einen leichtfinnigen Buriden anftiften, fur bie Racht eine Dirne in bas Gafthaus ju beftellen. Das Dabden fam, und ber Denich wies fie in bas Bimmer bes alten Bifchofe Gupbratae. Diefer glaubte, es fei ein Befpenft, und rief ben Ramen Chrifti an. Das Dabden batte einen anberen Empfang erwartet und begann nun ebenfalls ju fdreien. Jener Buriche hatte fich mit bem Bresbuter und mehreren Anberen in ber Rabe gehalten, und nun fturgte bie Schaar in bas Bimmer, um bas Dabden in ber Rammer bes Bifchofe ju finden und burch bie Schande bee Befandten bie in Sarbica fiegreiche Bartei ju fturgen. Sie ftellten fich entruftet. ber garm marb groß, bie Bolizei fam berbei und fubrte bie gange Befellichaft in Bewahrfam. Die Untersuchung brachte bie gemeine Intrigue an ben Tag, und ber Bifchof von Antiochia marb abgefett.

Noch rober ist die häßliche Schabenfreube beim Unglud ber Gegner. Auch ber Tob verfishut sie nicht, sontern giebt ihnen nur Gelegenheit, ben lieben Gott als ganz speciellen Diener ihrer Partei nachzuweisen.

Beim Tobe Julians hat Greger von Najim; mohre Schanbert geficht, und als Arias am Tage vor bem feierlichen Acte, burch ben er mieber in die Arichengemeinschaft ausgenommen werden einter allen Angeichen vor Bergiftung plöglich fater, da bei fremme Buth dies Errignis, bas der nach einem Berbrechen aussieft, als ein Bunter ausgebeutet. Sie hatten die Tage zwor dert angelicht, mit einem Bunber einzutrenn, umb um triefen sie "Dad ist der für ber die bette ein gerecht, umb um triefen sie z. "Das filt der fünger Gottes! er hat unser Gebet erhört, er wollte feine Ariche nicht befieden lassen mit beisem Gehall."

Und leineswegs begingen fie bergleichen Berbrechen und Gemeinheiten nur aus Glaubenswuth.

Rom war von 355—384 der Schauplat der erbittertsten Kämpfe zweier und dann dreier Parteien innerhalb der orthodogen Kirche und noch dazu vor den Augen der zahlreichen und durch ihren Reichthum

wie burch ihre Bilbung machtigen und jur Borficht mahnenben Beiben. Sauptanlag mar ber Streit bes Damafus und Urfinus um bas Bisthum. In benfelben mifchte fich aber noch vieles anbere. Auf ben Strafen und in ben Rirchen murbe gefämpft. Dorb und Deineib. faliche Anflagen und falfches Beugnig marf man fich gegenseitig por und erbob bie Benoffen ber eigenen Coterie ju Beiligen und Dartbrern. Es ift nicht möglich, ju entscheiben, wem bie größere Coulb juguichreiben ift; es ift auch gleichgultig, benn groß mar bie Schuld ber einen wie ber anbern ; aber entjetlich ift, bag jo etwas geicheben fonnte, und in Rom geschehen fonnte, und gerabe gu ber Beit geicheben tonnte, wo Rom anfing, ben Borrang bor ben übrigen Rirchen ju gewinnen. Aehnliche Rampfe und Intriguen fpielten in Rarthago mabrent bee gangen vierten Sabrbunberte, mo eine ebenfo reiche wie intriguante Bittme 311 eine Doppelmabl berbeiführte, in Conftantinopel, und um 380 in Antiochien, obgleich Die Orthoboren bamale lange Beit bie unterbrudte Bartei gemefen maren und burch bas Feuer ber Trubial und burch ben Sinblid auf Die Roth ibrer Rirche fich batten follen lautern und jugeln laffen. Gebr bezeichnend ift auch ein Bug aus bem leben bes fonft fo gemaltigen Bafilius bes Groken.

Beim Tobe feines Bifcofe 370 mar Bafilius Breebnter und trachtete banach, bas Bisthum ju gewinnen; benn Cafarea mar bamale einer ber wichtigften Gibe bee Driente. Er batte großen Anbang, aber auch viele Gegner, und munichte fur ben Babitampf ben Rath und Beiftand feines Freundes Gregor von Ragiang. Aber bergleichen Agitationen waren nicht nur regelmäßig febr ärgerlich und aufregent, fonbern auch fur ben Ruf eines angebenben Beiligen bebenflich. Bafilius tannte Gregor genau genug, um ju miffen, bag er nicht tommen werbe, wenn er ibm fcbreibe, um mas es fich banbele, und fo fcbrieb er ibm, er fei tottfrant und bitte ibn gu fommen, bamit er ibn por feinem Enbe noch einmal febe. Gregor ruftete fich in feiner Gorge alebalb ju ber Reife und überlegte icon alle möglichen Themata und icone Benbungen fur bie Leichenrebe; ba borte er, ber Bifchof von Cafarea fei tobt, und bie Bifchofe ber Broving ftromten nach Cafarea gur Babl. Alebafb burchichaute er bie Intrigue bes "beiligen" Bafiline, blieb ju Saufe und fcbrieb ibm einen ftrafenben Brief (ep. 21). Richtebeftoweniger unterftutte er mit feinem Bater gufammen bie Bartei bee Bafiline auf bas Rraftigite, und fein Bater reifte julest trot Comache und Rrantbeit noch felbft nach Cafarea, bie Babl ju entscheiben. Der Borgang 15

bat ein doppeltes Anteresse. Einma muß ber heitige Bassius der geiehen Keinheiten schon öster begangen hoben, da ihn Gregor gleich derchschein, sokalt er mur von der Wahl hörte, umd sokam: der heisige Gregor hat die Wahrhaftigkeit nicht als eine unentbehrliche Kigenschaft sie einen Wissdo angesehen.

llebrigens war Gregors Spurfinn auch noch burch eine besondere Beimischung verschärft, burch eine Regung von Rivalität, Die freilich

febr natürlich mar.

Bhillius um Greger waren Jugenhfreunde um Studiengenöffen, abtern fich seine vor den lieben ausgezichnet burch herverorgende Begadung und juckten um auf etmessen geben mit denisken Mitteln, duch Beredylamkeit und heiligkeit, zu wirten und zu glängen. Ge waren sie trog aller Freundschaft zugleich Moslen, um Gergar zielt es für eine starte Zumuthung, wis er ohne Weiteres sie sleich von der Wohl ausschließen um bir Wohlstüns wirten sollte. "Du hätteft auch bedenken millen, doß wir in allem gleich sind umd biefelden Anhyrüche baden," föreich er thin in jenne Errofbriefe. Die Enttrütung über die Umwahrheit sonnte biefes perfönsiche Interesse mit der wirderfingen.

Intes fah Gregor doch ein, daß hier die Berfällmist für Wassilius ungleich ginstiger (agen, und daß er nicht in Grage somme, und da auch sein Bater energisch sir Bassilius von; so wurde ziene Wegung überwunden, aber nur, um furz darauf um so teidenschaftlicher kerverzubrechen.

"Das ift feine Stabt, bas ift nur eine große Boftstation. Rein

Freigeborener halt fich bier auf in biefem Staub und biefem Wagengeraffel. Keinerlei Anregung ist bier für einen gebildeten Menfchen; bier giebt es mur Positnechte und Steuerezecutoren, nur Beitschenbiebe und Jammergeschreit.

Sat mich dagu Alen erzogen, um bier ben Seinabwolfen gerbeigen ub eine verfahmtigliefen Bebel? Ginfiglic Chorfiefef batt Du gu ernennen, und da sucht Du mir biefes Loch aus! Wir find in unferem Bildungsgang und in unferm Leifungen immer gleich geweien, und früher emeigliene hohl Du Did auch nie zu überde, gewagt, hattelle Du es aber gewagt, so wärest Du von jedem Unparteiligen untägenriesen.

Das find bie Bebanten, welche bas fpatere Bebicht wie bie gleichzeitigen Briefe Gregore erfullen.

Es ericien ibm ale eine Berratherei, ale eine Boswilligfeit bes falicen Freundes, ber ben Rivalen aus ber Welt ichaffen wollte.

Gregor ertrug bied nicht lange; er empfand pischich ein unwöretsehiches Berlangen, sern von der Weit in modufischer Uedung zu leben, umd verließ ben verwänschen Trt. Bussilmet sezichnete bied als Berrath am Glauben umd Rirche; er wußte gang genau, boß eise Schipulch nach ere Einfannteit um verletze Eitstelleit war. Gregor antwortete im Tone der beleibigten Unschule, umd daben mertt man in jeder Zeile, wie unerträglich est ihm war, den alten Jugendrieund umd Etubingsunssisch als Borgeleigten ausstretung uießen.

Im Jorne ist da bem beiligen Gergor ein Wort entideren, wie es gegen alle tiefe chrsichtigen Wichte, ihn selbst eingeschloffen, nicht schriebt eine Teile bei gerafchloffen, nicht schriebt und treffenter gefagt werten sann. Sie stritten um bie Hertschofft in ter Kirche, die sie erft grünken sollten, die noch mit allen Wurzeln in ten heidnischen Vorstellungen und in der heidnischen Gestallschaft steckte. Denn noch gar mancher Christ suche heidnischen Gestallschaft steckte. Denn noch gar mancher Christ such beitung und seistete Gesübbe bei einem heidnischen Gotte ober in

einer jubifchen Shnagoge, und bie Boltofefte bewahrten bie beibnifchen Gebrunche noch in fait unverfebrter Stulle.

Bafilius und Gregor maren aber im Grunte aufrichtige Manner und neben Ambrofins. Johannes Chrbfoftomus und ibrem Freunde Gregor von Roffa bie bervorragenbften Fubrer ber Bartei: Gregor führt gerabezu ben Beinamen ber Theolog. Wenn von ibnen bergleichen geschab, mas bat man bann bon ber Daffe ber Beiftlichen au erwarten? 3hr Glaubeneeifer, ihr grofartiger 3bealiemus erneuerte bie Belt, aber fie franften boch ftart an ben Schmachen ber Beit. Das Treiben bes Clerus in Rom bat uns hieronhmus geidilbert, ber Ergemus bee vierten Sabrbunberte. Boblfrifirt und parfumirt fabren fie frubmorgens icon aus ju ben vornehmen Damen ibrer Runbicaft. Da werben Neuigfeiten ausgetaufcht. Bibe gemacht, bier und ba ein feierliches Bort, ein Augenaufichlagen als Burge ber leichten Unterhaltung. Bon einer Dame geht es gur anbern. Man ift immer willfommen, benn man bort viel und tann mit Cornelia über Baula plaubern und mit Paula über Cornelia, Das geiftliche Umt ift ber Schluffel jur Bertraulichfeit.

Sireenpmus sie ein Spötter; aber bier bat er nicht zu ein gefast bes Bielt, das sie aus einigen Acten der Zielt ergielt, in noch schwieben der eine gegensteine Gentel ber Biebe auf ab fich genötsigt, eine gegensteine Control ber Bischof anzierene, zu mehr bes gewissenstein, um Kaise Beientmian, nelcher der Allesteiner hofe angeseteten, um Kaise Beientmian, nelcher der Kirche ister ergeben war, vereinen, des Gesticken und Kaisen bei der Bieben ober verweissen Machen nicht betteren und beine Bermächnisse annehmen beiter Währle mit bei der Bieben die KVI. 2, 20).

Co verbreitet war ber Berbacht ber Lieberlichkeit, und fo arg war es mit ber Erbschleicherei.

 für bas Beilige fonnten bas fleinliche Berg nicht erbeben. Roch batte er bie Bufte nicht verlaffen, fo benahm er fich wie ein ichmantenbes Robr. In feine boamatifden und eregetifden Untersuchungen mifcht fich bie bare Cophiftit, bas leibige Bortverbreben, und babei feblt auch nicht bie Wendung: "Bas ich bier fcreibe, habe ich in einer einzigen Racht bictirt, benn ber Bote batte Gile!" Die Fertigfeit mar ibm bie Bauptfache, und ber Rubm ber Beididlichfeit michtiger ale ber Sieg ber Babrbeit. Es ift ein fleinliches, ganffüchtiges und, wenn feine reigbare Gitelfeit ermachte, gerategu bosartiges Befen, bas ibm eigen mar. Dan lefe feine Streitidriften gegen Bigilantius und Belvibius, gegen Rufinus und gegen Muguftinus. Er ift ber Journalift, ber gern ale Beiliger, ber Brofeffor, ber gern ale Apoftel gelten mochte - und babei bat er feine Tiefe und feine Bahrheit. Er mar ein großer Belehrter, aber ein fleiner Denich; er war ein eifriger Chrift und eine Autoritat in Glaubensfachen: aber er blieb ber Rhetor.

In bem Briefe an eine Mutter, welche ihre Tochter bem Rlofter bierrgeben hatte, wiest er; "Du bist eine Schwiegermutter Gottes geworben", umb bon ber Efe magt er bos frevelhafte Wort: "Ich preise bie Ehe, weil sie und Jungfrauen schafft."

Uleber bie Berachtung ber Ge will id mit bem Mönde nicht rechten. Uber biefe beifige abfiltut, medfech bie Grunibage bibrt aller staalichen und menschlichen Ortenung, alles dauerhaften Glides aum alles Gerefen und Teien, das Menschen erreicht und geführt haben, — war es in feinem Areife Wobe geringsfohig zu schwachen. Weber bei geringsfohig au schwachen. Ber bie Begriffe Jungfrau und Braut Christin waren ihm voh heilig — wemigtens sichter er gern feierliche und erhaben Weben brüter allein hier find sie ihm gerade gut genug zu einem Wortwis, wie ihn die verben bei bei betreiche Moniet ver Zeit liebte.

Bener Brief bes hieronhmus gehört zu ben Schriften, burch welche er für bie Berbreitung ber orientalischen Asfese im Abendanbe wirtte. Er war einer ber einflufreichsten unter ben Männern, welche bafür ibatia waren.

Man hat ihn tessals überiswänglich gepriefen — und es ift auch viel Segen von den Alöftern ausgegangen. Im Mittelatter waren sie Schulen, Lagreiche, wirtsschaftliche Walieransjalten, furz Sulturträger in jever Bziebung, und in diesen Jahremberten des sindenden Kaiserreiches bileten sie die Pflangärten des Christenthunk die feiten Burgen, in denne berängte Wahrbeit Justucht und Pflege sand. Stillere Gemützer, welche sich abgestoßen süßtlen von bem totenene Treiben, in welchem eine Welt versign aus ein eine we boren murde, genossen sie Sicherheit, und unter der Zucht der Regel ermuchsen gerögertige Charaktere. Die Schriften Solflans, der vos WRachtein im Gollien verbreitete, erstlien noch heute den Vester mit Frieden und Freude, wenn er nur frei genug ist, keinen Ansloss zu nehmen an dem, wood der Acit anachder.

Atter biefer Segen bilbet nur bie eine Seite ber Sache. Die Alfifter waren auch bie Brutflätten eines rohen Janatismus. In solcher Attefe wurden bie Banden miljere Geschlen und noch wülferer Weiser geschiete, welche als Einemerstlimmen zahrzhute lange Pitrla in Aufrach bieten, welche in den Partisäumsen der Kinden-haupter in dem Stroßen von 180m, Constantinopel, Antiochien u. f. w. die Schaften schlugen, welche bie von den Verlen ihrer Zeit geschaften folgugen, welche bie von der Reten ist feren zie geschlich den geschied, den felgen Etrem der Etraberlik Allegandria, aus dem Angen rissen, aus dem Angen rissen, aus dem Angen rissen, unt Aufrenflächen in keine Keichen geschaften im Aufren flechen mit Aufrenflöchen in keine Keichen gerschaften.

Es fehlte nicht an warnenben Stimmen aus ber Mitte ber Asteten felbft.

Die Alsster, bie sich vor groben Betrirungen am meisten wohrten und am meißen leistent, bielten sich ern unmachtischer Anter, waren Gerpprationen in der Belt, im benen man die reippositien Musgaben menschlicher Thätigteit ebenso und zum Theil weit bessererstüllen tennte, als im Batensande.

Um aber bie Bebeutung biefer Richtung für bie bamalige Gefellsichaft zu erfassen, genügt es nicht, gegeneinanter abzumagen, was an Segen und was an Unbeil aus ihr berborging.

Es femmt ver Allem derauf an, was jene Manner bewog, fich biejer Asteje hingugeben. Und das war nicht der Gedantt, der Beit zu nügen, ihre Schöden zu heilen, sowern die Klicht, aus der Weitz zu flüchten, sich ihren Berjuchungen, aber auch ihren Berpflichtungen um Aufgaden zu entziehen. Nan weiß, warum Gregor von Nazianz im die Giofantteit zing.

Es war eine ungefunde Setrömung, und sie hatte übere nur theitwal gum andern Theile wurgelte sie in Borfeldungen, die auch dei den Begeit würzelte sie in Borfeldungen, die auch dei den Seine Mondere ben him eine Auflich werte der Berber auflich unt Mondere der him ber ab beife Borfeldungen rieb dass dass bei Borfeldungen rieb dass das bei Borfeldungen rieb Wiederhalt wie Weberfeldungen mit beim roben, nur durch siets wiederholte Gewollfamteiten sieh er Schlerken den bei Borfeldungen Gundern. Es ist boggerfisch der boggrifflich auch, das nur Beinge ben Frieden sanden, der bei Seite warf und sich ist der bei Borfeldungen Augustin "Auflure Der zie unrubig, die es in Dir, o herr, nutet," ist meist nur je anzuwenden, das an eine legte Auge gedoch wird.

Im Orient war es damals Sitte, wenigltens eine Zeitlang, in bie Wilfte zu gehen. Im Tausienben strömten sie in die Klöster und Ginscheiteiner, im Argepten gab es sigt so biel Wönder wie Staddürger. Langlam brang diese Sitte um 400 in das Abendamb, das in seiner drisstlässe sinswicklung in den ersten brei Jahrsundern dem Orient beherrtigt wer, hieronhums war nobei einer bet einstrückern dem Orient beherrtigt war, hieronhums war nobei einer bet einstrückern dem Orient beherrtigt, und diese sieher die gange Geschlichten einer Verfern und Ermahnungen fat er im jenem spielennen Tone und pielenben Konsten und Ermahnungen fat er im jenem spielennen Tone und pielenben Geschungen geboren siehen.

Das ist bie Gefellichaft, bas find bie Manner, melche als Bertreter ber Rirche bie hierarchie begrundeten und bie Dogmen feststellten.

Das Bib ift schwarz und ließe fich eicht noch schwärzer malen, aber um so genaltiger erprobte sich die Kraft, weiche der Glaube erweite. Zrog aller Schwäcken und Berdrechen ersiell sich in dem Bolte eine Theitagene und Dingebung für die tweien Gütre des Glaubens, die und noch heute mit Rübrung ergreift, und seine Sührer waren troben trob finderin Frumgen im vieler Beziehung bebeutende, zum Theil

wirtlig große Manner. So tief sie in einestenn Fällen unterjacten in Schmu, um de Suth. b, og ennein Bigie für Schartlerfis bermintaten, so haben fie zulest boch nicht bloß bas Ihr geführt, Denn bas fit bas Gigenthämliche ber Rirchengeschiete, bas fiebt in neue Bahnen geführt. Denn bas fit bas Gigenthämliche ber Rirchengeschiete, bas sie bei beilten richter neben ben tiefften Scharten zeigt; mehr als in ebem anheren Gebiete bes Behen fit in ber Rirche bas Dri; bei theiligt, biet troeige um verzagte Ding, bas ben Menschen ferterist, fächenten Angeschied und das Canfort unt priege für bie große Sade, umb ihn gleichzeitig noch achten läst auf ben Faltenwurf seines

So somte es benn auch nicht verborgen bleiben, wie foht bie großen Rirchenditer ber Beit ihren Tribut gabiten. Gerade ibre bebenflichften Schnichen mußten sich verrathen, und fie famen um so flärter zur Ausbildung, weil bie Daupttraft ber Zeit auf bie arianischen Erreitigleiten vermenter wurde.

far bos friedliche leben war bie Erreifrage ofen Sebentung. Es handtelt fich nicht etwo bortum, für ben Seifter ber Religion bie göttliche Ratur ju retten. Die Auffassungen bes mobernen Libertism un Cagen ben Arfranern ebenso fern mie ben Dripbopgen. Es handtle fich mut um bie sogriffiede Bestimmung biefer göttlichen Ratur, um üben Bergleich mit ber Ratur ber anderen Versonen ber Trinität.

Es mar also ein Streit fiber bie Grenze zwischen Begriffen, von benen fich feiner fest umgrengen lagt. Ober wer will bas Befen Gottes begreifen?

Der Jöhrer ber orthoderen Partei, ber große Afchandins, bemegt ich in figlig beiten felft im Bibertprücken. Er freicht bal so, bah man Gott Bater umd Gott Sohn umd Gott Geift als berei Probulte eines ju Grunde liegenten Utwofens soffen muß, and bem send sinds ju der Bater, wie ber Sohn und ber Gott Getten der Bater, wie ber Sohn abe tin Liebl bes Bateres erscheint. Er nennt ihn bie Betmilf Gottes: ohne ben Sohn sie der Bater der der Bater der Bater der Bater der Bater der Bater der Bater der

Aury, Athanafius kann mit Klarheit nur sagen, was er verwirft, aber nicht, was er aufstellt. Und basselbe gilt von Augustin, bem großen Theologen, ber bie Periode abschließt. Seinen Glauben mag Constantin der Große fatte in biefem Gefist ju Beginn des Erteites an Arius und seinen Bischoff geschrieben, sie sollten dem Streit um biefe überflüssigen Fragen unterfassen. Der menschliche Gessei sei zu schwach, dergleichen Rächsel zu löfen, umd dehalbe sie fei Kußig, denather zu freiten. Im Wedendigen seinen od et die Kischopen einer Schule verschiederer Meinung: das musse na dulben, es sei flindisch und eines Preiseres unwürdig, bergleichen Streitigkeiten unter das Bolf zu brüngen.

So richtig der Grumdgedante bes kaifers ift, so war es bach midt möglich, ihm zu solgen. Nicht die Willfar oder Cieteltei bes einen und bes anderen Mannes hat den Streit entzündet. Der wissen ichastliche Geist und die Solugewandtheit des Zeitalters sorberten für Alles eine begriffliche Construktion und so auch für die Iver der Gettesschieder Christit.

Mie Schichen ber Bevollterung teitlen bas Interesse, ereiferten sich in bem Streite. "Alles in ber Stade," lagt Gregor von Nagiann giber Constantinopel, "bogmatistit über die undegreislichen Geschumisse. Nag dem Straßen und auf ben Märtten, bei ben Tebestern, bei den Wechslern, bei von Wechslern, bei dem Straßen mit bies Süberstüd, so bescher mich der Agman über den Uberstüden der der den abge ich Bedeste mit dies Süberstüd, so bescher mich der Mann über ben Uberstüden der aber und Sohn. Fragt man nach bem Preite der Verbes, so antwortet ber Verbes, so antwortet ber Verbes, bes dere Sohn gest mich der Wechsler. Will ich wissen, obs der Sohn gestigt sie, so erflärt er Sierer, dass der Sohn aus nichts geschaften worden." Und die seiner der Verbagen, ihre Geböhre werden des Interesse in der Wosselin met auf Reue.

Aber wo immer ein bestimmter Begriff aufgestellt ward, da ertegte er den Bibertjeruch der Naturen, welche füllen, daß der begriffene Gett ein begrenzer fel. Der Zeingest nöchigte sie, einen Begriff von Gott aufgetellen, um ihr refigiöfer Sim protektirte assen jeden: fortillen die Erchoberen oder bester die Kanassaner

einen unflaren Begriff auf, beffen form bas miffenicaftliche Beburfnif abfand, und beffen Untlarbeit bem religiofen Befuhle bie Befriebigung ließ, baf bier boch mehr fei ale irbifch Begrengtes. Der Arianismus verlangte bagegen eine flare Formel fur bas Berbaltnig. "Chriftus ift fur une Gott; aber ber Bater ift auch fur ibn Gott: er ift ber Delegirte Gottes, ber Untergott, ber Statthalter u. f. m." Co tamen jum Arianismus biejenigen, in benen bas miffenichaftliche Beburfnig bas religiofe übermog. Doch gilt bies naturlich nur von ber Richtung im Gangen und nur von ben Decennien ber Entftebung, nicht von jebem Gingelnen, ber fich fur bie eine ober bie anbere Bartei enticbieb, und nicht fur bie zweite und britte Generation, Die barin. geboren murben. Der Gingelne marb bestimmt burch bie taufend Ginfluffe, Die feine Entwidelung beberrichten, und burch bie perfonlichen Begenfate, Die fich alebald mit bem bogmatifchen Streite vermischten. Diesem untirchlichen Ursprunge entspricht ber untirchliche Berlauf bes Rampfes.

Um 320 fam ber Errei in Alezandrien vor das große Publifum, als ber Presbyter Arius von dem Bijdog Alexander unter Beiglogie inter Provinziallynode aus der Archengemeinschaft ausgeschlicht, einern und Berträgen dem Sats predigte, das der Escha dem Batte nicht gleich sei, innbern von dem Batte nicht gleich sei, innbern von dem Batte erschaften, wenn auch vor aller übrigen Ereaut.

Ihre Geschicke liegt im Duntlen. Ben ihren Acten sind mur Dunchsude erhalten, und dies sind sind ben finsten Sahrhambert durch Sälschung entsiellt. Wir wissen deshalb wenig mehr, als mas Euseins von Cisserva in seiner Strehengschichte ergälet, umd das sin nicht nur wenig, sondern in dem Benigen das treds unserer bürfigen Renntniß noch eine grobe Entstellung nachgewiesen werben fonnen. Go batte bie Sage freies Spiel, und fie bat bie Spnobe mit einem Glorienichein umgeben. Aber ben batte fie am menigften perbient. Es mar feine Berathung, es maren leibenschaftliche Erguffe und Tumulte, und bie Enticheibung tom burch ben Raifer. Anfange batte Conftantin ben gangen Streit für gleichgultig erflart; jest ichidte er tiefenigen in bas Eril, welche fich nicht fur bie Anficht entscheiben wollten, fur welche er fich enticbieben batte. Das unbiblifche und pon ben Gingelnen gang pericieben aufgefafte Bort homoufice. aleichen Befene, follte in bas Combolum bee Glaubene aufgenommen merben. Bulest unterschrieben alle, felbft Gufebine von Ritomebien, ber Subrer ber Arianer: nur Arius nicht und zwei agbptifche Bifcofe nebft einigen Bredbytern. Diefe Sartnadigen murben berflucht und nach Mbrien in bas Eril geschickt. Dun icamten fich aber boch Gufebius von Rifomebien und Theognis von Ricaa, ibren Freund zu verfluchen, und gingen auch in bas Eril. Das mar im 3abre 325.

Nach brei Jahren schon erfolgte ber Umschwung, erst in ber Weitung bes Kaisers und alsbald in bem Geisge ber Airche. Was in Richa berstückt war, hieß nun erchyglündig; die Verbannten wurden zurückgrussen, und für Alfanassus und seine Freunde begann eine Assisse von Verschungen. Auf dem Genel den Terus 335 und dann auf bem ben Genel dem der Steine sollte eine Verschungen und der Alfanassus abgefeht, und Atius sollte sieterlich wieder in die Alfanassus abgefeht, und Atius sollte sieterlich wieder in die Alfanassussische aufgenommen werben: nur durch sienen pfelighen Tod ward des berüchnett.

Balb barauf 337, ftarb auch Constantin, und seine Söhne stellten sich verschieden zu bem Streit: ba war orthobog in ber einen Proving, was in ber anderen Reberei bieß.

Confuns, ber dos Akenkand regierte, beginftigte ben Michanius des Genfantius baggen, ber im Offen gode, bie Attante. Confluon war ber mächtigere. — hatte er dog im Idhre 340 bas Gebiet bet beitten Bruere int iben fiehen vertnigt — unb sclange er lebte, mußte Confunntius tem Michanius stant Attante Concessionen machen. Ihre mit der ein Tebe Confluon (350) begann bie Hertschieft ber Attianer voor eichgener best Attantius war ber ein Nichal speechen Jormel. Dem unter sich worder ist schaffen der Michanius der ein gestellt bei der Anfahren bei hatte bei der Anfahren bei hatt der Anfahren bei hatte der Anfahren bei hatt der Anfahren bei hatte der Entscheide gestellt der Benedick in der Anfahren der der Anfahren bei hatt der Entscheide der der Verlandschieften, bei wissen der Benedick in der Kampfel.

Conftantius ftarb 361. 36m folgte bie Zeit ber Religionsfreiheit unter Julian und Jevian († 364). Danach wiederholte fich bie Zeit bes Conftans und Conftantius.

3m Abenkante herrichte nämlich Salentinian von (364—375) und näch ihm fein Sohn Gratian. Beite begünftigten die Orthéodern, doch mit bem Unterschiebe, dog Salentiniam Refügiensfreiheit verklindete, sich jeder Berfolgung der Arianer wie der heiben enthieft und fie in der Ausübung ihres Gultus gegen Gewaltshätigkeiten der Orthoderen schütze, währen Gratian zwar das Peikenthum noch eine Zeillang gewähren ließ, aber den Arianismus sosient mit Gewalt

Menige Monate nach bem Tobe feines bei aller Sarte und Sadigiatslofigkeit sierin boch schoneberen Baters ersieß ber leutslessigkeit sierin boch schoneberen Baters ersieß ber leutslessig und noch von ben Machigen Jugendberalen erfüllte Gratian bas Stiet, baß ben Hörteltern alle Kirchen entriffen und von Tribebegen übersterferter berter follten. Und ben mie fei ergendvo Mater errichteten in einem Haufe ober auf einem Grundstüde, ober sonig getterbeinstlich erfammlungen vornähmen, so sollte bas Grundstad bem factos verfallen.

Gratian mar ein Zögling bee beiligen Ambrofine, beffen eifrige Barte feine Ermagung ber Difte und Billigfeit auftommen lief. 3m Gegenfat bagu mar Balens, ber Bruber Balentinians unb burch ibn jum Raifer bee Oftene erhoben, ein Freund ber Arianer. Anfange mußte er auch Religionefreibeit verfunden, benn fein Bruber hatte noch eine gemiffe Autoritat über ibn; thatfachlich mußte er menigftens bie berühmten Saupter ber Ortheboren iconen; aber feine Unterftutung ber Arianer artete boch bier und ba in Berfolgung ber Orthoboren ans, und gegen bas Ente feiner Regierung murbe fie beftiger. Die aber bat er fich ju einem Ebict fortreifen laffen wie bas Gratians. Die prachtigen Rirchen Conftantinopels maren amar in ben Banben ber Arigner; aber bie Orthoboxen burften fic ben berühmten Rebner Gregor ben Ragiang tommen laffen unb unter feiner Leitung ihre Conventitel halten und gur Gemeinbe ausbilben. Dem Balens folgte im Jahre 379 Theobofius, und biefer erließ balb nach feiner Thronbefteigung Cbicte, bie ben Arianiemus im Orient ebenfo ausrotteten, wie ibn Gratian im Abentlanbe ausgerottet batte.

Berfonlich mar Theobofius fein Fanatifer; er war nicht einmal ein überzeugter Parteimann wie Balentinian; aber er war wohl zu



biefer rudfichtslofen Barte von Gratian verpflichtet, ber ibn aus feinem entlogenen ipanischen Landgute zu sich berief und erft an bie Spige bes Beeres, balb banach auf ben Thron erhob.

Im Jahr 381 söfein Theodofius freilich wieder zu schwanten: in Aufregung der artanischen Wassen mit die persönliche Becutung einiger Tüber der schwen der Ebermung einiger Tüber der ihre machten Chrest der Ebermundschaft Gratians jete entwachen. Aber zulet siegtem de ertbederen fülliglie, um nu word der Arinassense dam ihatt dem Germanen ward der Liebung ihre Gultus gelassen, wenn sie auch nicht übern Germanen ward der Liebung ihre Gultus gelassen, wenn sie auch nicht übern Germanen ward der Liebung ihre Gultus gelassen, wenn sie auch nicht übern Jerne für fichen fachen harten.

Die Bemühungen ber Raifer maren erfolgreich; ber Arianismus ift mirflich ausgerottet in ber romifchen Belt.

Diefer Zersetungsprozeß jog sich bis in bie Mitte bes fünften Jahrhunderts hinein, aber ohne lautes Kampfgeschrei: Die römische Belt hatte ihr Interesse an dem unfruchtbaren Streite erschöpft.

#### Bweifes Capifef.

# Mifila und die Bekehrung der Gothen.

Das ist die Belt, in welche nun die Germanen eintraten; ras sind die Personen, die ihnen mit dem Christenshum eine Hebere Gultur mittellein sollein, das sind die Interession, welche sie verugsdie bewegten. Der Bermittler wurde der Gothe Ulifia. Schon durch seine Kodurt wurde er darauf singewiesen. Er war sowohl Gothe wie Kimer.

Ulfisa ward 311 geboren in einem Zelt ober einer hutte im Lande ber Westgothen im Norden ber unteren Donau, in den ganden, welche ber Sereth und ber Pruth burchströmen.

Aber feine Borfahren maren feine Gothen, fonbern Cappabocier. Alfo bat bies merfmurbige Band auch an Ulfila Theil. Bu beiben Ceiten bee Untitaurus im auferften Bintel bon Rleinafien bebnt es fich aus, reich an Beiben, armer an Aderland, und in allen 3abrbunberten berühmter burch bie Sconbeit feiner Roffe und bie Bunber feiner Soblen ale burch bie Thaten feiner Bemobner. aber im vierten Jahrhundert bie Mutter bes relativ größten Theile ber geiftigen Fubrer ber Beit. 3m Jahre 276 hatten bie Gothen ibre Raubjuge bie in bas Innere Rleinafiene erftredt und unter ben Schaaren von Gefangenen auch eine Familie aus Cabalgothina bei Barnaffus fortgeichleppt, aus ber bann etwa funfgia 3abre fpater Uffila bervorging. Es werben feine Großeltern gemefen fein. Bielleicht aber mar Ulfila gemifchter Abstammung. Die Gefangenen haben fich vielfach mit ben Gothen verheirathet, unter benen fie leben mußten, und ber gotbische Rame Ulfila legt biefe Bermutbung nabe. wenn er fie auch nicht beweift.

Wie bem auch feit Ulffla ift im Gehefulnte geberen, ift mit ber gebischen Jugend aufgewachsen unter Zetten und Wagen bei Jago und Krieg und balthomavischem Leben. Seinen Opren und Mugen blieben bie Sorge und die Alege über den Drud der Etwer um die ungerechten Gerichte ber Sautschleft ern. Die Männer und Jänglinge, zu benen ber Knabe sinaussisch, voräcken nich bieden sich nicht um Würten und Ehren; sie lebten lässig dahin, nachmen ben Tag, wie er fam, waren rauß und roh, aber sart und sind, Verallem, er blieb frei von dem dern Treisen und kleinlichen Wessen ber Keterenschulen; benn bestehen gab es nicht im Gebeschause

Ulfila mar troppem fpater ein gelehrter Dann, gelehrter als bie meiften Romer. In brei Sprachen hat er gabireiche Abbandlungen geschrieben: griechisch, gotbifd und lateinisch, mabrent bie romifden Belebrten meift nur Die eigene Sprache verftanben, felten zwei. Griedifc und gotbifd rebete Uffila ale Mutterfprachen, und feine fonftige Bilbung wird er einem Briefter banten, ber ibn ale feinen funftigen Bebulfen erzog fowie er fpater ben Augentiue. Diefer Unterricht mar naturgemäß überwiegent firchlich. Berfprengte Bemeinden find immer forgfam in ber Pflege ihres Glaubens, und bie Cappaborier genoffen bamale gmar Glaubenefreiheit bei ben Gotben. aber fie bilteten boch eine Digiporg unter ben Beiben und werben auch ben ftartenben Ginfluß folder Rotblage nicht entbebrt baben. Gie bilbeten Bemeinten, verordneten fich Bretiger, befehrten manche Gotben und unterbielten trot aller Schwierigfeiten Die Berbindung mit ber cappabocifden Beimat. Gie betrachteten fich ale ein nur außerlich abgetrenntes Wlied ber Rirche berfelben. Ginen Bijchof hatten fie nicht; um 380 murben fie jur Diocefe Tomi gerechnet. Seit etwa 330 prebigte neben ihnen bie Gecte ber Antianer.

Aubian war ein sprijder Priefter von streng asteisidem Lebensmundel. Er hatte das freie Geben er Bischoffe Owienen seher schaft angegatiffen und war von ben ergürnten Brieftern beschlic und ber kritchengemeinsichgeit ausgestogen. Er floh mit einer Schaar seiner Angänger zu ben Gotben, unter venen sie in tidperticken Bereinigungen letten und fleine Gemeinben grünveten. Ihre Derrieber siefen pfliches und worzen zum Theil Gothen. Sie waren ortseber, aber voch ichter jeden der inge kerzichenbieten im Zeyma und im Gultus.

Co ftanben bie wenigen Chriften bes Gothenlandes in zwei feinblichen Secten einander gegenüber. Der Rern berjelben beftanb

240 Ilifila.

auß Jremben: bie einen waren als Gefangene bertiftin gefommen, bie amberen als Jüdiftligs. Eie hoben zwor auch Getsen befehrt und zu Geistlichen ausgebildet — aber auf die Nation im Gangen hatten sie feinen Einstelle. Diese gewannt eine Kenten Einstelle, Diese gewannte best Misse. Die wer eine Zochter ber aupsbereichen Gemeinbe, aber eine versichenen. Misse's Brebigt und sein Erfolg waren ber alten Gemeinbe ein Grüus.

Der arianische Streit erfullte auch bie Binfel ber Cultur, und als bie Bischöfe in Nicaa miteinander stritten, trennten fich auch bie Ebriften im Gotbenlande in zwei Barteien.

Die Eltern und bebrer bes Ufflia gibten zu ben Meinnern; benn Ufflia fagt in einem Aeflument auserhafflich, er fei fietes Meiner geweien, und jur Zeit bes Concils von Nicka war er noch zu jung, um sich felbfandig zu entscheben. Gein Meinsimmes beweift für ben Arianismus bereinigen, nochde in erzogen. Dielfelcht gerrif auch der Ereit seine Jamilie; vielleicht erfigt er schon als Anade bie aung Bitterfelt bes Ereites, ber ibn bis an einem Do begleitet bat; voch wie bem auch fei, so viel bleibt gewiß, daß er in arianischer Erber ermachten ist.

Die Gothen batten mit bem Raifer Licinius gegen Conftantin gefampft und fdwere Dieberlagen erlitten; bann machten fie Frieben mit ibm und traten ale Foeberate in fein Beer. In biefen Ungelegenbeiten gingen mehrfach gothische Gefanbte an ben Sof. unb einer folden Gefanbtichaft, etwa um 330, warb auch ber junge Ulfila beigegeben, ber ale Dolmetider bienen fonnte. Go trat er frub in unmittelbare Berührung mit ber romifden Belt und ohne 3meifel por allen mit ben Sauptern bee Arianismus, benen er Runbe brachte von ber fleinen Rirche im Gotbenfante. Diefe Berbindung ift bann immer enger geworben. 216 Jungling icon trat er in ben Dienft ber Rirche und marb Lector, mabricheinlich bei einer arianifchen Bemeinbe feiner Beimat. In biefer Gigenicaft begab er fic 341 nach Antiochien und warb bier auf einer Bersammlung ber Arianer bon Guiebius von Nifomebien jum Bifchof geweiht. Er mar bamale breifig 3abre alt. Ale Diecefe marb ibm bas Bolf ber Gotben beftimmt. Es war eine Diffion, ein Apoftolat, nicht die Beftellung für einen fertigen Git; nur wenige Gothen maren bie babin befebrt; bie Bemeinbe follte er erft ichaffen, bie Rirche erft grunben. Aber bie Bredigt ber Cappadocier und bie ber Audigner batten ibm porgearbeitet, jo feindlich fie ibm maren. Er fam jur Beit ber Ernte, und er

Ilifila. 241

tam ale ber rechte Dann. Seine Erfolge maren fo groß, bag fie ben Born ber Bothenfürften erregten. Gie hatten bas Chriftenthum gebulbet, folange nichts von ibm ju fürchten mar. Aber Ulfila gewann Taufenbe, und er lehrte fie nicht nur, er manbelte auch ibr Leben. Rubm und Sieg nannte er eitle Dinge; von bem Rampfe mit ben Reinden wies er fie auf ben Rampf mit ben unfichtbaren Dachten, bon ber romifchen Beute auf bas emige leben. Und er fagte bas alles fo, bag es Ginbrud machte. "Die Gothen bingen an feinem Borte, fie thaten alles, mas er fagte, fie tonnten nicht benten, bag etwas unrecht fei, mas er empfabl." Go fcbilbern ibn feine orthoboren Begner, und feine Freunde vergotterten ibn. Der Raifer Conftantius nannte ibn ben Dlofes feiner Beit. Aber mas follte merben, wenn er bie Daffe bes Bolles gewann? Bo blieb bie friegerifche Rraft bes Stammes? Bie weit bergleichen allgemeine Ermagungen, wie weit ber perfonliche Begenfat eines bervorragenben Fubrere bie Enticheibung gab, lagt fich nicht untersuchen; wir feben nur, bag bie Unbanger Ulfila's von 341-48 von gothifchen Bauptlingen verfolgt murben.

Uffic felbf bestand taufend Befahren, und viele seiner Goeben furben fir ben Glauben. Gieben Jadep felt Uffic aus; bam gar ger 348 über die Denau, wo ihm ber Knöfer Ceussantia bir Betzelanetfahrten Wifselfens angerniesen hate, die Zhiefer und Higgen Ritopolis und Plenna. So mard die Gemeinde zu einem Staat. Uffic nort ihr Bischen die grieft zugleich. Sie waren Unterthannen Wome, regietern sich aber selbst um lebten nach spens Seiten von der gesten bestand der selbst um lebten nach spens Gitten und Gelegen. Diehugde wor ihr Geldstift, und die Reichten Jahren bie Gebanden. Das friegeriche eben wer abgetham, und nicht bles sie lange Ussiche Seiten die Wickelstift der bestand in die bles sie and der die Benate eine frieden Jahren auf ein friedliches Hrtemolt. Sitt lebten sie, wahren Bestgaben, un ihnen verbeigen, die Halbeinse Seitem ein friedsberen Zaufen an ihnen verbeigen, die Halbeinse Beuterschen, und unermessiche Beuter machten.

Diese Umwandlung bes triggerificen Beltes ist ein rebentes eugniß für die Nacht ber Bersonlicheit Ulfisa's, aber auch ein Beweis sur ber Nothwendigkeit seiner Bertreibung aus bem Gothenland. Das Bolf hätte sich selbst aufgeben mussen, wenn es Ulfisa solgen wollte.

Dreiundbreißig Jahre hat er in Möfien regiert und gepredigt. Raufmann, Teutiche Gefcichte. I. 16

Es mar bie glödlichte Zeit bed Arianismus. Uffic farts gerabe als bie Berfelgung begann. Arbevoljul batte ben arianischen Bischof von Confiantinopel bertiels abgefest, aber gegen ben alten Gesthenbischof verfuhr er noch rüßsichtsoul. Belitsche und berfelnische Grünzle forteten bied. Im Detember 380 entbet er ihm mit einigen anderen Bischof nach Genstantinopel, um bie Secte bes "Buderbädere" und bereitsgien, niecher einen neu Dischiention in bem Dogma dem Wefen bes Gehnes aufgebracht hatte und viele Anhänger unter ben Gethen abstet.

Aber wenige Tage nach seiner Anfunft in Constantinopel erfrankte Ulfila und ftarb.

Gine große Angah von Bischer agd im das Geteit und noch seinem Zeie ehren in ih est krinener abi jeren führer. In bet sieter führer An bet sieter Angelen Ausbeim, in welcher bie arianischen Bische bamals ben Laifer Theedefine für sich zu geminnen suchten, bilbete eine Schrifte est Bisches Augentine, eines Schülers bes Ulffla, über dem Berfarmen und seine Lefter den Mittelpunkt, um ben sich die Erflärunger von bie bei der ihr Tognan gruppiten. Mach im Zebe sellen ern och ihr haupt umb Kirchreck sein den best Berecken abmenden. Millen se war erregbens. Die ortshoege Partie verstande seh ichwandenden Kaifer seinuhalten, umd mit jedem Jahre strägere fich jete bie Eternage, mit ber ist Kinaere versiche under

Seiner Gemeinte mar Ulifia alles; aber er beforante feinen Ginn ficht unf ie allein. Mut ben Concilien und in feinen galtrichen Schriften in gethijder, griechijder und lateinijder Sprace freite er mit ber gangen Lebenfchij einer großen Seile für bie Leber bes Artick. Alle beife Schriften find berleven, aber felb noch aus feine Schrifteine Schlieres Augentius über ibn fparen wir etwas bon bem gewalten Rügelickase feines Gefrieb.

Den Augentius hatte Ulffla als Rind von den Ettern empfangen, patte ihn erzogen und unterdiecht, patte ihn wam ermößt jum Genoffen in ber Arbeit um flerbend gewoißt jum Fertiger seines Bertes. Augentium von Biefle von Dervosteum-Effirie, alse einer der Bijdese des römischen Reiches. De er Mönner von Gebart war ober Geste, das wissen wir undet. Der Name entschebet nicht; oft andenne die Germannen römische Namen am eher er sehn den mehren und in ben Interesjen, welche die der est sehn den Gedanfen um in ben Interesjen, welche die driftlichen Römer errfüllen. Und seh auf auf Ulfflag esstanden.

Fur ibn gab es nicht Boller und Staaten, fur ibn gab es nur

Ulfila. 243

vie Kirche, und da es nur Einen hirten und Eine heerte geben sollte, fo sonnte es auch nur Eine Kirche geben. Und biese war damals eng verwachsen, bedte sich in ihrer Erscheinung mit bem römischen Staate.

Seinem Bolle mar er entfrembet. Schild und Schwert rofteten, und ber Streit im Sub- und Saingericht mar ibm Rebenfache: aber bas Wort homoulios trieb ibm bas Blut in bas Berg. Balb mit griechischer Feinbeit, balb mit lateinischem Schwall, balb mit bem prachtigen Strome gotbifder Rebe marnte, febrte und ftrafte er, mo immer jemand ben Cobn bem Bater gleich ober abnlich nannte. Rur ber Bater ift ungeboren, ber Cobn ift eingeboren; ber Cobn bat bie Belt geschaffen, aber ben Cobn bat ber Bater ericaffen. Rur wer bie Dreieinigfeit aufloft, nur wer einzig ben Bater als Bott , Chriftus aber ale ben Mittler , ben beiligen Beift ale ben Diener begreift, nur ber ift Chrift, nur ber ift fromm, nur ber ber= bleibt in ber Bemeinicaft. Brrige Lebre ift ichlimmer ale Gunte und Berbrechen. Benigftens in ber lebre von ber Dreieinigfeit bulbete Ulfila feinerlei Abweichung. Er maß alle mit gleichem Daage. Ber irgentwie falfc lebrt, ift ibm ein Genbling und Bertzeug bes Teufele, will bie beilige Rirche gerftoren, bie Rinber aus ber Bemeinichaft bes Batere reifen.

So sand Ulssa mitten in den dogmatischen Kämplen, die von ber Phetererchiqule auf die Kirche verecht unsern und in Webeterenweise gestührt wurden. Ber biese dwissel Webet wirtet nicht allein und ihn. Den Mittespunt seiner Thätigkeit bildere die Gotzengemeinde, wo ihn alles am seine Jugard erimmerte, wo ihn ungeflünfelte Natur und rohe Einfahreit weiser erfrischen, wenn er etwa ermatter war in dem überführen Werteck ber römischen Welt.

ij

10

so viele andere Barbaren befähigte, ben hochgeborenen und in ben Geschäften aufgewachsen Römern ben Rang abzusaufen und trot ihres berachteten Barbarenthums an die Spife ber wichtigften Bermultungsmeige bes flofen Culturvolfte berufen zu werben.

Mifia hatte sich ern ibealen Mäcken err Religion rüdhaltles singegeben und war zu schroff, um von Anderen weniger zu sorbern: so brachte er seinem: Belle mit dem Segen zugelrich Geschor. Aber mit feiner Ternnung schward die Gescher, und der Segen blieb. Die von ihm geschen Keime eine Gehren gestlögen Geben wurden dunter unter den Zurüdsleibenden nicht erstädt. Die gehische Kirche am gegenüberliegenden Donauufer, die gehischen Prediger und vor allem bie gehischen Schriften Ufliche führerten sie.

Uffile ichentte einem Bolte bie Gorift und pugleich eit Anfange einer Literatur. Ge ist des fein arfeste Bert. Damit pretoch er ben Bann ber Barbarei. Ge ist nicht zufällig, daß die Gethen ein Mendenalter sollte der Webunden sollten, einem Etaat up grindben, ber sich ben römlichen vergleichen ließe. Die reinere Resslung ber Schoten gere Bertalben bei der bei der Regelung ber Sprache zur Schriftprache und bei festere Regelung best Baates sind der in der Merken bei Baates sind der in der Merken bei Baates sind der in der Bertalben bei angerbenene Schrifte auf dem Begeg zu einer böhren Gustur. Man sann nicht sagen, welcher dem anderen mehr verbankt.

Bis auf Uffia war bie getbijde Gprache niemals geifcrieben. Doch fatten bie Gothen feit nradter Bit Munnen; aber bie Runnen waren leine Buchftaben, und die Aumit bes Schreibens haben alle Germanne erst von den Kömern erternt. Die anderen Schmme haben bay einjad die lateinische Schrift genommen und daben in den ersten Bahrumterten auch nur oder sich nur in lateinischer Sprache griedrieben. Seich bie Beltereiche ers seichsten und sieden nach funten Jahrumterts sind fost alle in lateinischer Sprache niedergeschreiben. Den Gelthen gab Uffia ein Alepabet, das ihrer Prache gerecht ware. Er stellt es her aus dem griedischen Alepaben inden zu der biefmig gestellt geste

Durch biese Anlehnung an die alte spmbolische Zeichenschrift wertrauter, und was seinem Berbient die Krone aussetz er begann mit biesem Alphabet bie gehöligte Sprache gleich in großem Ulfila. 245

Umfange ju schrieben. Ohne biefen gweiten Schritt wäre der erste ein übiner Berjuch gewesen, ein tecker Brijf: zusammen aber bildeten sie einem umgeheueren Jortschritt, süptrem sie die Godien auf eine mygachnie Höhe. Er wogge das schwerer Bert einer Bibeildersetzung, abs alte wie das neue Testament überstete er aus dem griechsschreitung gegen der Brut sie er auch ein griechsschreitung meg, weil sie ern web dem acknacht um Kriege er aus dem griechsschreitung, werden der Verläusselten der fürschreite, die Kriegswuth seiner Godien baburch nech mehr zu entstammen, die rauf jede Abeite zu beständigen suchen, dam der zu entstammen, die rauf jede Abeite zu beschaftig under, damit sie sich jammeln sernten im bestäunlicher Annacht.

Auch politische Ereigniffe haben mitgewirtt bei ber Belehrung ber Gothen.

So foll Fritigern, einer ber bebeutenbsten Sauptlinge, Christ geworben fein, ale er im Rampfe gegen feinen Rivalen Athanarich beim Raifer Balens Sulfe fanb.

Athanarich verfolgte bie Chriften, bie Ratholiten fowohl wie bie Arianer. Er fubr mit einem Gobenbilbe burch bie Dorfer und gwang bie Bewohner, ibm ju opfern und an bem Opferichmaufe theiljunehmen. Ber fich meigerte, mart mifbanbelt und getobtet. Go verbrannte er mehrere Briefter ber Urianer mit einer frommen Schaar in ibrer Reltfirche, und ben beiligen Gaba, einen mutbigen Bothen ber tatholifden Bemeinte, ließ er nach manderlei Darter in bie Donau merfen. Dies Auftreten bes Athanarich wird feinen Debenbubler Fritigern veranfaft baben, bas Chriftentbum ju ichuten. Roch mehr murbe bie Befehrung ber Gothen burch ben Uebergang über bie Donau 376 geforbert, benn fie tamen baburch in gang driftliche ganbe : aber eine Sage ift es, baß fie bamale fich verpflichtet batten, Arianer ju merben, baf alfo nicht Ulfilas Brebiat fonbern ber Befehl bes Raifer Balens fie bem Arianismus jugeführt und von ber orthoboren Lebre abgewendet habe. Es gebort biefe Cage ju bem Rreife frommer Galidungen, welche bem Arignismus bie Chre ju fcmalern fuchten, bie Bermanen befehrt zu haben.

Beim liebergang uber bie Donan 376 mar bie Daffe ber Gothen noche beibnifch; gwangig bie breifig Jahre fpater mar bie

Babl ber Chriften unter ihnen icon überwiegenb: bie Gothen bes Alarich waren ber Daffe nach ein driftliches Bolt,

Diefe Belehrung erfolgte auf römischem Boden, aber nicht durch bie Römer, sondern durch die Schriften und Schuler des Ulffla; benn die Gothen wurden Arianer inmitten der ort fodogen Römerweit, unter der Rejerung und im Dienste des den Arianismus austrottenden Kaijers Thechossius.

Ben ben Beftgothen sam ber Arianismus zu ben Digasthen, ben Burgunben, ben Bandalen und zu ben Langobarben, also zu allen germanischen Stämmen, welche im sinsten Jahrhumbert hervorragende Bebeutung hatten, welche bie ersten germanischen Culturstaaten aründeten.

Wemer um Germann — das übercutieirte um bos umatieirte Bolf — in einem Staate als mehr ober weniger gleicherechtigte Genossen, in erreinigen, war an sich schon in verzweistelte Unternehmen; durch biesen reiligiblem Gegensia wurde es vollende umschied, Am beutlichten zieh sich siest erfünligt ner Staaten ber Belgeben und Burgunten, die am länglen besanden mut die Bertanten auf einzugen von Ahmern und Germanen am ernibestielten verleucht. Beite Staaten sind der eine Bestehen die lange Westehen Lieften Bestehen zu der die bestehen die lange Westehen bestehen werden, wenn sie nicht in Ulisia's Biel umd Schriften einen nationale Grundlage spres Glaubens betriffen datten.

Du sich ber Einslug biese Kampses auf bie Entwicklung und bas seneilige Keben ber Böller nicht im Einzelnen nachweisen lähe, so wird bas Uttereit barüber, ode se stiellum war, das sich der klaube, so man von bem Werthe ber latholischen Richengemeinschaft mitbringt, ober etwa ven ber einen Tahfaliche, baß ber Kampt jese Edaaten Der Gegenfast rieb biese Bolter zu energischer Versentung in große griftige Probleme und schützt sie zugleich vor einer holltissen dienen Benere. Den den bie in ber honnbabamp der gestlichen Bolffen ibertegenen Römer. Doch wie man auch über ben Segen ober Unsigen benten mag, err ben Germanen aus dem Arianismus erwuchs, die Thatlage fleich bieselbe, das Ulfsta 616 auf so ferne Zeiten sin die Bahn bestimmt hat, in welcher das gestlige Leben der Germanen sich bewesen sollte.

Er gebort nicht blog ber gothischen Geschichte an und nicht blog bem vierten Jahrhunbert, sonbern ber Weltgeschichte.

Auch bie Zeitgenoffen baben feine Bebrutung ertannt, und bie orthobore Kirdengeschichte bat es nicht bulben mögen, das ein solcher Mann die Reichen ber Arianer ziere. Geng allmäßich werd fein kladismus erst verbunfelt ober verbäckigt und justest gestunget. Auch Sertatet wim Sogomenus, bie um 440 schrieben, wer Ultsta urspringitich Katholit und ließ sich ert spate burch zwingende Nech Seiten, mit ben Arianerum in Gemeinschaft zu treten, mit ben Arianerum in Gemeinschaft zu treten Die Leeboert wirde er zum betrogenen Betrüger, der sich durch Gehom Iuge Worte von einem Arianer bewegen läßt, den Gothen einzurehen, der Streit sein unt Worte. Und in dem gerechen, der Streit sein unt Worte. Und in dem Veben des heiligen Victade wird Ultsta endlich gang und gar für einen Rachpissten ausgegeben.

Diefe letten Formen ber Sage find so grob und mit so zweisellofen Irribumern verfnupft, bag fie leicht ertannt werben; aber bie Darstellung bes Sofrates murbe uns beherrichen, wenn nicht jene Schrift seines Schulers Augentius erhalten mare, welche ben Schleier ber Mithe gerreift mit bem unzweideutigen Worte bes Ulfila: "Ich war von jeber Arianer."

In abnlicher Beise hat bie orthoboge Legende auch die arianischen Marthrer tatholisirt, welche Athanarich in ihrer Kirche berbrannte.

Die orthotogen Gothen muffen nicht sehr zahlreich gewesen sein eber muffen sich von Bolle getrennt haben, als es mit bem Gonaustürsgange und bann zwonig Jader haber mit ber Crebung bes Alarich eine große geschichtliche Laufbahn betrat. Bon tatholischen für im simten Jahrhundert feine Nede mehr. Sie waren alle Arianer.

# Drittes Capitel.

# Die Germanen im romifchen Reiche und das Eingreifen der finnnen.

Seit ben Rieberlagen ber Cimbern und Teutonen hatte jeber gludlich beenbete Rrieg Taufenbe bon Germanen unter bie Stapenberben ber Romer geführt, und im vierten Jahrhundert bifbeten fie in ben Bropingen Gallien, Stalien, Balfanbalbinfel vielleicht ben größten Theil ber Stlaven. Chenfo jablreich maren bie Bermanen unter ben Colonen, ben borigen Bauern bes Reiches. Rechtlich ftanb ber Colone uber bem Staven. Satte er auch nur wenig burgerliche Rechte, fo batte er besto mehr burgerliche Bilichten. Aber thatfaclich mar er nicht viel beifer baran. Der Staat überlaftete ibn mit Grund: und Ropffteuer, ber Grundberr mit Abgaben und Frobnben ieber Art. Die Leiftungen maren geregelt; aber mebe bem Armen, ber fich weigerte, alles ju leiften, mas ber Berr fonft noch forberte! Dann bog fich fein Ruden unter graufamen Beifelbieben, und ichien bas noch nicht genug, fo foftete es bem Berrn nur ein Wort, und ber gefällige Gouverneur ließ ben Bauer in bas Befangnig merfen. Da mochte er liegen, folange es bem Berrn gefiel, und bie Frau mußte unterbeg bie Rinber ernabren und fur bie laufenben Dienfte . Abaaben und Steuern auffommen. Aus ben Colonen mabite ferner ber Gruntberr auch bie Refruten aus, wenn fein Grunbftud bie Lieferung traf.

Gin großer Theil bes ehemafs besigennen Bauernsandes war n biefer Ettlung, umb bie Dichter und Redner werden nicht mübe, bas Elend ber Armen zu schildern. Wenn man von ihren Schilderungen auch ein gut Theil abzieht, wenn man nur bas getten lägt, was aus ben gletzen erfolfelne werben fam, is biefeit noch bee Elenks gemag; um der hohe Stand der Cultur machte die Reimer boppelle mempfinklich gegen berartigt vollen. Es git die bes on allen Schicken ber Beröffenung; dem wenightens an der geltigerten Schäftniffen der Cultur hatte auch der gemien Wann Antheil. Die schwere Arbeit, die grobe Kost, der endich Iwag des Dienstes in der Legien drachten ihn zur Verzweifung. Er zitzette bei dem Gedanfen und bei wannig oder zur fünfentwannig Jahre müßestiger Wärsche und Kämpfe, und Viele verstümmelten sich, um beisem Seofe zu entaschen.

Leicht fanben fich bagegen bie Germanen in bies Leben. Bobl mußte fich ibr Freiheitefinn ftrauben gegen ben 3mang, und Schlage ertrugen fie nicht; aber es mar fo vieles anbers an ber Loire und ber Donne ale am Redar, ba ließ man auch Strafen über fich ergeben, bie man ju Daufe nicht gebulbet batte. Das fonftige leben eines Colonen mar aber menigftene in einigen wichtigen Begiebungen leichter, ale fie es gewohnt maren. In ben cultivirten und fonnigen ganben mar bie ichlechte Colonenbutte immer noch wohnlicher ale bas Balbbaus im Gebirge ober bie Torfbutte auf bem Dwarf, und bie Speife mannigfaltiger und ichmadbafter. Muf ber Barenbaut tonnten fie freilich nicht liegen; aber bas verlangten fie auch nicht. Bu Saufe batten fie umbergelungert, benn fie batten nichte ju thun; jest arbeiteten fie. Ge ift bies einer ber Buge, in benen fich ibre Culturfabiateit offenbart. Der Indianer geht ju Grunde, wenn er aus feinen Jagbarunden unter bie allvertbeilten Meder ber Weifen verfett wirb; ber Germane batte ben Duth ber Arbeit. Leichten Bergens traten fie enblich auch in bie legionen ein; gablreich tamen fie fogar ale Freiwillige.

Seit bem Ente bes zweiten Jahrumberts wurden bie Gerenglande in turgen Zwiespermen burch Briege vermißtet um biedemand eines Theite ber Bedölterung beraubt. Jum Ersah sibrte zuerst Marx Aurel, dann die solgenden Raiser in immer steigendem Wähfsiede Germanne in bas dant. Unter Constantion bem Großen Jahre sie nach Jumberttaussen. Dier und dan die Bert werden, die Krigskuft erwachte wieder mit unwhertsplicher Kross, und bas Colemenders wacht wieder mit unwhertsplicher Kross, und bas Colemenders wachte niede nie Raubnest. Weist aber war es die Jahfust ber tömischen Beamten, welche sie das zu ichen. "Reshalb habt ihr euch emport: "fragte Tiberius bem Bührer ber aufständischer Annenier. "Der fells bat was dau gertefen," war aufständischer Annenier. "Der fells bat was dau zetziefen," war bie Antwort. "Ihr habt nicht Hunde und hirten über uns gefest, sondern reigende Wölfe." An dergleichen Alagen seht es im britten und bierten Oahrhunkert nach die Inniger; der im Gangen ihren Bom an biefen germanischen Colonne inem Erfah für seinen dersonen Bauernstand; sie pflügten die Ideber und füllten die Legionen, und auch sie seinst befanden sich voll badet.

Beffer noch ftanben biejenigen Bermanen, bie auf ber Militargrenge angefiebelt murben, mit ber bie Romer ibre Brovingen gegen bie Bermanen fouten, wie in neuerer Beit bie Defterreicher gegen Die Turfen. Urfprunglich maren bier romifche Beteranen angefiebelt; im britten und vierten Sabrbunbert wurben jeboch große Streden biefer Bebiete an germanifde und farmatifde Baufen überlaffen, bie ben Ramen Laten führten. Wie ber Rame entftanb und mas er bebeutet, baruber bat man viel geftritten - aber bie Cache ift flar. Es maren Dilitarcolonien; bie gaten maren Barbaren, Die im römischen Unterthanenverbande ftanben wie bie Colonen, aber feine anberen Berpflichtungen batten ale ben Rriegebienft. Gie batten feinerlei Steuer und feinerlei Bacht ju gablen und hatten feinen herrn über fic ale ten Raifer. 3bm geborte auch bas Gut, bas fie bebauten; fie burften es nicht verlaufen und auch nicht verlaffen. Die Rugung bes Butes mar ibr Goft. Dafur batten fie bie Grenze ju fdirmen und ibre gefammte Jugend, foviel ber gelbberr bavon gebrauchen fonnte, bem Beere ju ftellen. Wie bie Gobne ber Beteranen, fo maren auch bie Gobne ber Laten geborene Colbaten. Regelmäßig bilbeten fie befontere Saufen; aber menn es bem Gouverneur ber Broping beliebte, fo fchidte er auch einen Theil ber gaten in anbere Regimenter, auserlefene Leute gern in bie faiferliche Leibgarbe 1).

Bon jeher, schon feit Casar, sind endlich gange Bellerschaften auf ben römischen Boben verpflangt. Es geschaft das unter ben mannigsaltigsten Bedingungen. Einige wurden Unterthanen bes römischen Reiches, nur daß sie in ihrer Gemeinteversassung manches

Mule Germanen nun, bie in ben erften brei Jabrbunberten auf romifden Boben tamen, find in ben Brovingialen aufgegangen. Go verschieben bie Bebingungen maren, unter benen fie tamen, ber überlegenen Cultur und Dacht bee Reiches tonnten fie nicht wiberfteben. Die Ubier, bie von Tiberius auf bas linte Rheinufer verpflangten Sigambrer, bie Bataver murben im britten Jahrhundert ebenfo gu ben Romern gerechnet wie bie Gallier. Bas aber im vierten und fünften 3abrbunbert bie Grenze überichritt, bavon blieben anfebnliche Daffen nicht blok in Gitte und Tracht, fonbern auch in ibrem Bemuftfein Barbaren, und fie bilbeten eine Dacht im Reiche. Der Aderbau wie bas Beer rubten jum großen Theil auf ihnen. Much mirften fie feinesmeas blok burch bie Daffe. Die feinen Berren ber Bauptftatt rumpften gwar bie Rafe uber bie Tolpel, bie ibre Daare mit rangiger Butter fetteten, und bie Berfifege freuten fich bes geiftreichen Ginfalls, bag fie feine fechefußigen Berameter machen fonnten, wenn fiebenfußige Riefen fie umbrangten; aber balb batten biefe Tolpel und Riefen einen großen Theil ber Offigiereftellen inne. und auch in ber burgerlichen Berwaltung und ber biplomatischen Carriere erwarben fie glangenben Rubm. Die viel gepriefene Routine ber fogenannten Bebilbeten eigneten fie fich balb an, und bann bemabrten fie foviel gefunten Berftand und foviel Rraft, bag bie Spotter neibifd binter ihnen gurudtreten mußten. Auch bie technifde ober miffenicaftliche Ceite ibres Berufes muften fie ohne Comieriafeit ju bemeiftern. - Bar boch ber Mlamannenfonig Babomar gerate im Beniebienft ein hervorragenter Offigier. Bablreich find bie germanifchen Ramen unter ben hoben Beamten, und auch bie edmischen Ramen bergen viele Germanen, wie Magnentius und Sitoanus. Der hof ets Laifers Conftans zu Trier bestand fast ganz aus Germanen, abntich ber bes Constantius in Waltant, bes Gratian und Balentinian II.

Aber fo gablreich fie auch maren. - bie in bie Ditte bes vierten Jahrhunderte lag bod ber Bebante fern, bag bie Bermanen iemale ein Uebergewicht im Reiche gewinnen ober bas Reich gerftoren tonnten. Dan nutte fic, gewann ibre beften Rrafte fur ben Dienft bee Reiches; aber man beberrichte fic. Rom mar und blieb ben Menichen ber einzige Culturftaat; Die Germanen galten ale Barbaren. Das anberte fic, ale bie Beftgothen im Jahre 376 bie Donau überichritten, und es maren zwei Urfachen, bie biefer Bumanberung eine bobere Bebeutung gaben. Ginmal erfuhr bie icon vorhandene Maife ber Germanen burch bie 4-500,000 Gothen eine fo ftarte Bermehrung auf ber Balfanbalbinfel und bamit im Bergen bee Reiches, baß bie Abforptionefabigfeit bee romifden Glemente ericopft marb. Roch wichtiger aber mar, bag biefe Germanen im Begriff ftanben, ein Gulturvolf ju werben. Durch Ulfila batten fie Untheil gewonnen an berjenigen geiftigen Bewegung, welche bamale weitaus am lebensfraftigften mar unter all ben ftolgen Gulturmachten bee romifchen Reiches. Bunachft tamen fie freilich, wie all bie fruberen Sunberttaufente gefommen maren. Gie mußten nicht, bag fie bie Trager einer neuen Entwidelung maren - aber fie maren es.

Der Anfeiß zu biefer Benegung tam burch die Human. Nicht ireimilig, nicht im Austyng flerefgirten bie Gotsen den Strom, sie mügten ihre alten Się verfalsen, wenn sie nicht den Junnen bienen wollten. Bis humbert Jahre hindurch haben biese Weighgen und bei Kreibert der Germanen wie biren Bejeden gest der milichen Reich einen sehr großen Einfluß geült, einen viel größeren, als sich im Sinzelin lagt. Dar mande Bisterlawine, welche das Seinzischen nachweisen lägt. Dar mande Bisterlawine, welche das Semiglie Beit übersichtete, war durch sieden Bestamt einsgelöft worden. Man mus beshalb den Berlauf der humischen Westerlauf ver humischen und bestamt werde Geschichteter Geben um Könzer zu verschen.

Nörblich von bem Amen-lun, das wie eine gewaltige Mauer Central-Affen burchießt, und süblich von ben Alpenlanern bes Tein-schan und bes Altai breiten sich die weiten Flächen des han-hai, b. i. bes "tredenen Meeres", aus. Es ist eine Schepe und zwa-

eine abfluftofe Steppe. Das Baffer, bas von ben Bergen berabftromt ober ale Regen und Schnee nieberfällt, flieft nicht in ein Deer, fontern verbunftet an ber Sonne. Die Galge, bie es geloft hatte, bleiben jurud und beden ben Boben mit einer Rrufte, bie nur eine geringe Begetation gulaft. Unbere Streden bedt Gand ober Stein, anbere magerer Grasmuche. Beute wie vor 1000 Jahren gieben Birtenvolfer bort umber. Rur wenige Bforten öffnen bas ringeum icoloffene Beden, und burch biefe find bann von Beit ju Beit ungebeuere Daffen ber Romaben über bie fruchtbaren, von fefibaften Aderbauern bewohnten ganber bereingebrochen, welche fich im Guboften und im Beiten porlagern. Rach Beiten gogen fie burch bas Thal bee 3rtifc ober burch bae Thal bee 3li. Dann breiteten fie fich aus in ben Gbenen am Aralice und am taspifden Meere ; und Die machtigften Beilen biefer Bolferflutben brangen weiter an bas fcmarge Meer und bie Donau. Diefe Schaaren haben bie europaifche Gulfur wiederholt ericbnttert, Die bes Morgenlands gulett begraben ; aber fie haben feinen bauernten Staat gegruntet.

Au biefen Litter auch die Hunnen, die sch und 7:2 auf die am Don und an der Wolga wohnenden Alanen stützten und dann justammen mit den Alanen auf die Össochen. Die Hunnen waren absteutich roh — weit roher als die Germanen. Die Gothen erzählten, sich konig fätilmer dase einst eine Aughaf Alfrannen, die hopern, aus dem Bolfe verstoßen und in die Wolfe gejagt. Dert hätten sich unfaubere Gesten die nie des Wolfe gejagt. Dert hätten sich unfaubere Gesten die gemeine die hannen erzeugt. Andere Schredenberzißsfungen gingen dei den Niemern um, und auch das Pilit, das der nichterne Solvat Ammianus Marcellinus wen ihnen entwickt, ist suchher

 Финиен. 255

es nur eben, indem fie beim Reiten barauf figen. Diemals treten fie in ein Saus; benn ein Saus bunft fie ein Grab. Dicht einmal Butten haben fie mit einem Robrbach. 3mmer fcweifen fie burch Berg und Balb. Ralte, Sunger und Durft fernen fie von Rinbesbeinen an ertragen. Gie fleiben fich in Leinenzeug und in Mantel aus ben gellen ber Felbmaufe. Gie haben nur ein Bewand, gleichviel ob Feftzeit ift. Und bas fcmutige Rleib legen fie nie ab und wechseln es auch nicht, bis es ihnen in gumpen bom Leibe fallt. Den Ropf bebeden fie mit einer Rappe aus Gellen und bie baarigen Beine mit Bodebauten. Ihre Coube find rob und ben Sugen fo wenig angebaßt, baf fie taum geben tonnen. Gie eignen fich besbalb fcblecht ju einem Rampfe ju gug. Ihren baglichen, aber gaben Bferben find fie bagegen wie angewachfen. Gelbit ibre naturlichen Beburfniffe verrichten fie bieweilen von ihnen berab, indem fie fich nach Weiberart feten. Racht und Tag leben fie auf ben Pferten, bort taufen und vertaufen fie, bort effen und trinfen, bort ichlafen und traumen fie, indem fie fich auf ben ichmalen Sale ber Thiere beugen. Much bie Berathung ber Bolleversammlung balten fie gu Pferbe. Das ftraffe Regiment eines Ronigs ift ihnen fremt; in ungeordneten Saufen, voran einen ihrer Bornehmen, fturgen fie fich auf ten Feinb. Regelmäßig beginnen fie ben Angriff, nur felten warten fie ibn ab ; aber in jebem galle erheben bie Saufen beim Rampf ein wilbes Rriegsgeschrei. Gie fint fcnell wie ber Wint und fint ba, ehe man an fie benft. Abfichtlich flieben fie bisweilen gerftreut auseinanber: aber plotlich wiederholen fie ben Angriff mit neuer Rraft und richten an allen Enben bee Schlachtfelbes ein ungebeueres Blutbab an. Gine Berichangung greifen fie nicht an, ein lager plunbern fie nicht, Bie ber Sturmwind fegen fie poruber. Gie find bie gefahrlichften Rrieger, gleich furchtbar im Rabtampf wie im Fernfampf. 3bre Pfeile find gmar nur mit Anochenfpigen verfeben, aber mit munberbarer Runft und Berechnung gearbeitet. 3m Santgemenge gebrauchen fie bas Schwert mit rudfichtslofer Bermegenheit, und mabrent ber Begner ibre Diebe parirt, werfen fie ibm mit ber anteren Band ein Ret über, fo bag er weber geben noch reiten fann. Diemant berührt bei ibnen ben Bflug. Dbne feften Git, obne bee Saufes Regel und Recht ichweifen fie umber wie Flüchtlinge. Ihre Bagen fint ibre Bobnung. Dort meben ibnen bie Beiber bie ichmutigen Gemanber. bort verbinden fie fich mit ibnen, gebaren bie Rinter und gieben fie auf, bie fie ermachfen fint. Reiner fann fagen, wo er geboren ift. Ammian mar ein nüchterner Beobachter, aber nicht frei von ber Rhetorit feiner Beit. Auch in biefem Bilbe ift mancher Bug obne Bweifel ftarfer ale billig ausgepragt. Die hunnen werben bie langen Binternachte nicht auf ihren Roffen fontern in ben Bagen Thatfachlich behandelten benn auch weber bie geichlafen baben. Romer noch bie Germanen bie Sunnen ale unmenschliche Befen, gegen bie alle anderen jufammenfteben mußten. Romer wie Germanen find mit ihnen vielfach in Berbindung getreten. Gine romifche Bringeffin bat fich bem Sunnentonige ale Beib angetragen; gablreiche Romer lebten an Attila's Sofe, und Die Gothen baben allmablich febr nabe Begiebungen gu ben hunnen gewonnen, unter benen fie lebten. Biele Gothen nahmen bunnifde Ramen an. Die Sunnen maren bie robesten von all ben Barbaren, bie bamale bie Grengen bes romifchen Reiches bebrangten, aber fie ftanben boch nicht völlig außerhalb ber Reibe ber anberen.

 Die Beftgothen gablten vielleicht eine Dillion Ropfe; aber fie maren über bas meite Gebiet pom Onieftr bis ju ben Buften amifchen Theiß und Donau gerftreut und ftanben in einem nur febr lofen politifden Berbanbe. Unter ben Sauptlingen ragte Athanarich bervor. Er übernahm auch bie Bertbeibigung ber Grenze. In einer feften Stellung, gebedt burch bie Gumpfe bes Onjeftr, boffte er ben Undrang ber Teinbe aufzuhalten. Borgeschobene Abtheilungen follten ben Geind erfunden und einen ploblichen Ueberfall verhindern. Aber in monbheller Racht burchritten Die hunnen eine Furth bes Dnjeftr und fturmten auf Atbanarich los, ebe er es vermutbete. Er leiftete indes tapferen Biberftand und marb auch nicht geschlagen, aber boch jum Rudguge gezwungen. Da bie hunnen mit Beute belaben maren und beshalb weniger beftig verfolgten, fo tam er gludlich an bie Mbbange bee farpathifden Balbgebirges und verfcangte fich bier in fefter Stellung. In Beffgrabien und ber Molbau breiteten fich bie hunnen mit ben Manen und Ditgothen aus.

Die Welgathen findbeteen ober unterwarfen fich bem Sieger is sie sieberten bei auf in die Fonen jummen. Sie waren verloren, wenn die Jumen jest mit zesammter hand angriffen; dem tie Burgen und Belgatungen err Währer wechten ben Uktergang aber es trat ein Busie ein. Während berjelden feeter fich auch des Vager des Alfamarich. Es fehlte bert an Lebensmitteln. Rur Women bente beffen. Das mar die Uketergungun Ber Wolffe, und das Alfamarich den Unterfamfungen mit Kom nichts wiffen wollte, for machten fie fich anderen Könferen ju, die dam auch mit bem Raifer

17

Balens einen Bertrag abicbloffen und bas Bolf über bie Donau führten. 3mar blieben nicht unbedeutente Abtheilungen ber Beftgothen am norblichen Donguufer jurud, und bie Oftgothen, welche mit ben hunnen tamen, verftarten bas germanifche Element wieber; - aber Die hunnen maren trotbem jett bas berrichenbe Bolf in bem gangen Bebiete, bas bie Romer bisber ale Gothia bezeichneten. Fur bie Romer machte fich biefer Wechfel in ben erften funfgig Jahren nicht febr fühlbar. Die Sunnen murben ibnen nicht eben laftiger, ale es Die Bermanen gemejen maren, und liegen fich mit benfelben Mitteln bebanbeln und benuten. Dan mufte ihnen wohl geitmeife Tribut gablen, bem man ben iconeren Ramen Beichente gab, auch wohl Beifeln ftellen; aber fie lieferten auch wieber bochft brauchbare Golbner. fcaaren. Da nun in jener Beit bie Bermanen fich vorbereiteten, eigene Stagten ju grunden, fo mußte es Rom willfommen fein, robere Barbaren in ber Rabe ju baben, Die fich noch obne folche Befahr als Material fur bas Reich verbrauchen liegen,

Co blieb es, bis Uttila unter ihnen aufftanb, bie Gottesgeifiel. Geine Dachtstellung mar vorbereitet burch Ruga, ben Bruber feines Batere Mundauf. Diefer hatte einen großen Theil ber Sunnen unter feinem Scepter vereinigt, und ale er 434 ftarb, ba binterließ er feinen Reffen Attila und Bleba eine Dacht, Die in ben ganben gwischen Donau, Theiß und Dnjeftr obne Biberfpruch gebot. Bebn Jabre herrichten Attila und Bleba jufammen, bann ermorbete Attila ben Bruber. Er batte ibn icon immer überragt, er mar eigentlich icon porber Alleinherricher gemejen; aber er tonnte feinerlei Beidranfung ertragen, er mar eine rudfichtelofe Berrichernatur. Bei feinem Ramen erbebten bie Bolfer vom Raufafus bis jur Loire, von ber Ditfee bis ju ben Geftaben bes Mittelmeeres. Der Raifer traumte von ibm in feinem Balaft ju Conftantinopel, und bie Bolfer raunten fich ju, bag er bas Schwert bes Rriegsgottes führe. Lange mar es verloren gemefen, ba fant es ein Birt, ber brachte es bem Attila. und nun tonnte ibm Niemand miberfteben. Go ging bie Cage burch bie Canbe. Alle Schreden ber Bolfermanberung find in Attila Berion geworben. Bas von ben entjetlichen Schilberungen bunnifcher Barbarei in ben Erinnerungen ber Bolfer haftet, mas biefe Borben irgendwo Schredliches gethan baben, ober mas ibnen auch nur bie Uebertreibung angebichtet bat, alles bas fnupft fich an feinen Ramen. "Die Beifel Gottes" bat ibn bie Cage genannt, und ale folde lebt er noch beute in ben Borftellungen ber Menfchen. Lange Buge von Billen, die aus ihrer heimat aufgescheuch sint, suchen nach neuen eigen, hinter ühnen brängt ber gewaltige Verwüster. Er schreitet dier Haufen von Leichen; die Schaaren der Gefangenen gittern, sowie er nach; die Angliertlicht ihr Seulzen. So denft nam sich den Attlick and im Grunde bat dies gemeine Weitung Koch. Er war der gewaltigte unter allen Ariegsfürften der Bällerwanderung, und er hat nichts gegründet, das Dauer hatte oder als Aussach für die Jehnfligsten feinen. Sein Thu war Zerftörung. In ihm gipfelten die fluthen der Verkert, welche sich berwüstend über die Custurwetter von der eine keine gestellt die der die Kulfurwette der Auflach für die Gelfurwette von der eine Koch die keine die Kulfurwette von der eine flete kannt die kan

Aber auch nur in biefem hauptpuntte bat bie gemeine Borftellung Recht. Den Schmut und bie Bemeinheit bes alten hunnen batte Attila abacleat. Rur ber Thous ber Race, ber große Ropf mit ben fleinen Mugen, bie aufgeftulpte Rafe und ber bunne Bart verrietben feine Berfunft. 3m Auftreten bewahrte er große Burbe und bielt auf ehrfurchtevolle Gtifette. Beim Gingug in bas Dorf, wo er refibirte, empfingen ibn lange Reiben pon jungen Dabden, Die unter geltartig ausgespannten Leintüchern einberschritten, mit feierlichen Befangen. Er wohnte in einem forgfältig gebauten Saufe; bei Tafel mar fein Git erbobt; fein Cobn, ber neben ibm faß, magte nicht, ju ihm aufzuschauen. Dach jebem Bange mußten fich bie Bafte erheben und einen Becher auf bas Bobl bes Ronige leeren, Bei alle bem verfiel er boch nicht in Bruntfucht, fonbern blieb einfach und mafig. Richt einmal an feinen Baffen und feinem Sattelzeuge bulbete er einen Bierrath von ebeln Steinen, wie ibn bie anberen Sauptlinge ber Sunnen gern trugen. Bei Tafel lich er ben Baften golbene Becher reichen; er felbft trant aus bem Bolgbecher wie feine Abnen. Much in ber Roft bemabrte er bie alte Sitte. Er genoft nur Rleifd, mabrent er ben Baften von romifden Rochen ausgefuchte Speifen bereiten ließ. Dertwurdig mar fein ebeliches leben geordnet. Er batte gablreiche Frauen, aber fie mobnten in vericbiebenen Orten. Dier hielten fie Dof, umgeben von einer Schaar von Dienerinnen, bie aus allen Bolfern ftammten und bie Fertigfeiten funftvoller Sanbarbeit miteinander austaufchten. In feinen Dienften ftanben auch viele Romer und Griechen : namentlich bilbeten fie eine regelmäßig arbeitenbe Ranglei. Gie führten fogar Liften über Die Flüchtlinge und leberlaufer, bie über bie romifche Grenge entfommen maren.

Allein trot aller biefer Anfange und Formen eines gebilbeten Bebens, bie er theils von ben Gothen, theils von ben Romern über-

nommen batte, mar Attila boch ein Barbar, und er fublte, baf er es mar. Go bobnifch er Rom behandelte , im Gebeimen geftand er ibm einen unendlichen Borrang ju; aber er beugte fich nicht bor biefer Gultur wie bie großen Bermanenfürften bee Jahrhunberte: fie erbitterte ibn eber. Konnte er fich mit feinem Bolfe nicht ju ihrer Bobe erbeben, fo follten bie Romer um fo barter feine Bewalt fublen. Sein Stolg und Uebermuth tannten fo wenig eine Grenge wie feine unrubige Thatenfucht. Sonft verftand er feine Leibenschaften gu beberrichen: fo ftart fie maren, fo burften fie feine Blane boch nicht ftoren : allein ber mabnwitige Bebante einer Beltherrichaft narrte auch biefen in politifden Dingen fonft fo nuchternen Beift. 3mei Staaten fab er noch ebenburtig neben fich, Perfien und Rom, und unabläffig beichaftigte ibn ber Bebante, wie er fie nieberwerfen fonnte. Bare es ibm aber auch gegludt, fo murbe feine Berrichfucht boch nicht befriedigt morben fein, und feine Unrube murbe fich nur noch gefteigert haben. Much in feinem Reiche bulbete er feinen Biberfpruch. Bur gewöhnlich lebte freilich jeber, wie er wollte, wenn er nur bem Mufgebot folgte; aber fobalb es Attila beliebte, verlangte er ungemeffene Dienfte jeber Art und verfügte nach Laune über Leib und leben, über bie Guter und über bie Rinter feiner Unterthanen. Er allein mar Berr, Die anberen alle Anechte.

Seine großen Plane scheinerten in ber Schlacht auf ben catalauchen febent, aber auch nach eiger Rieberlage mar Mittlian aber auch nach eiger Rieberlage mar Mittlian aber ein in folgenten Jahre in Italien ein. Er ermöllete Deirtallar; aber agen Rom ift er micht gezogen, vielleicht beshalb nicht, weif seit Mariche Tace bie Sage neue Kraft geronnen hatte, baß feiner am Geen bleibe, ber fich an, der Eader bergreift. So nachn er bie Friedenscheingungen an, bie ibm eine Gefanteischaft bot, an beren Seite ber Biefold ben Rom eine Befanteischaft bot, an beren Seite ber Biefold ben Rom eine Befanteischaft

Bab barauf farts er in ben Winterquartieren von Jeften eines bestießten Deces. Au jeinen vielen Frauen batte er wieder eine neue binugenemmen, ein gabisches Madeben Ramens Indies, und eierte die Bermählung mit einem großen geite, bei dem er über-mößig traut. Im ber Nach bekum er einen Anjal von Nacionaluten, woran er haufig litt, und bieß trat fo gemalisam auf, bah bad Biltut in erfiiche. Mit die die Jumen in am Wargen teet in seinem Zette fanden, da ich einem Zette fabl und partiefichen eine Baden mit Wesselfen; den einem sog endstigen Krieger zu Expren

vurfen feine Tyranen fleigen sowern mur Blut. Canu stellten sie ein Leicham in einer weiten Ebene unter einem seitenen Jette auf, umd die vorschieften Punnen ehrten isn durch ein seierlüges Toben-remen, wobei sie sien. Thaten in sogendem Gesage priesen: "Das if Attlia, Punnyahus Soph, der große König, der gewaltige herr ber tapfersten Bilten. Seuhen wir der unterjodt, und das siehren sieher die Kitel, von der die kieft gieterten vor ihm. Er zerdier ihre Sider, und nur durch ihre denkt gieterten vor ihm. Er zich sie eines eines die feinstigen, daß er sie nicht zum zertrat. Dassir mußten sie im Wensch gesten. Er da ein Wach bestigne mit ein Wensch growen, und immitten diese Glüdes ist er schwert siene Sider, auch nur durch das Echwert seiner zu den sied vor der den kann der jeden der die einer zu den sied vor den Verlage eines von Tobe himsogenommen, nich durch das Echwert seiner ziener, auch nicht vord den Dolfs eines von den Seinen."

So sangen se, und dann hielten sie ein großes Leichenmaßl. Mide es Abend geworten mar, da legten sie die Leiche von dem Paradebetete in einen goldenen Sanz, diesen in einen sisteren und diesen nie den habet eine großen Menge von stoffbaren Wossen um Gehanden von allen möglichen Böttern mit hineit. Die Arbeiter, welche das Grad ausgeworfen derten, wurden alsehab getöbtet, damit sie die Ettelle nicht verriethen, wo der große Konig under

Mit seinem Tode zerfiel sein Reich. Die Gepben schungen den direkten Sohn Utiliels, ver die herrichaft des Buterts behauten wollte; um da sich dann auch andere germanische Stämme erhoben, da zog sich der Trößte Theil der Dunnen an den Diester umd Dieste zurich, sohag die kanne an der Tonau wieder vorzugsweisel, germanischen Bellern erfüllt werden sonnten. Dur einzelne Abbeilungen von Dunnen blieben unter ihnen zurich an.

# Biertes Capitel.

Die Weftgothen und das römische Reich bis jur Schlacht bei Adrianopel 378, 9. August.

Auf und ab wogten am linten Donauufer bie vor ben hunnen fliebenben Beftaothen, mabrent ibre Rubrer mit ben romifchen Beborben über bie Erlaubnig unterhanbelten, auf bas romifche Ufer binüberfegen gu burfen. Die Unterhandlungen gogen fich in bie Lange, und mit jebem Tage wurde es fcwieriger, Die Berpflegung au befcaffen. Taglich anberte fich auch bie Daffe. Ginige Schmarme jogen wieber fort, weil fie bie hoffnung aufgaben, bier Rettung ju finden, und neue Saufen ftiegen bingu, Die fich bieber noch in ber aften Beimat gehalten batten. Dann brangten fich bie anberen um fie und fragten, wie weit die hunnen fcon gefommen feien, wie es mit Athanarich ftebe, mer fich unterworfen babe und mer noch Biberftanb leifte. Enger murbe ber Raum, auf bem fie fich bewegten, unb mander tollfubne Mann forberte, bag man ben Uebergang über ben Strom mit Bewalt erzwinge. Aber bas fefte Giliftria brobte am jenfeitigen Ufer, und bie Donauflotte fuhr jeben Ginbaum nieber, ber fich meiter in ben Strom magte.

boffte er ben Arianismus in feinem Reiche gum Siege gu fubren. Es mare ibm beshalb febr peinlich gemefen, irgend eine Bulfe von feinem Reffen Gratian ju forbern, welcher bas Abenbland regierte und bort bie Arianer noch eifriger verfolgte, ale Balene bie Orthoboren im Orient. Run mar er bier por bie Babl gestellt, fich in ben Gotben entweber einen gefährlichen Begner ju ermeden ober einen Foeberaten ju geminnen, ber ibm ungegablte Mengen von Refruten veriprad. Much mar es ia nichte Unerhörtes, mas geforbert mart. Die großen Raifer Diocletian und Conftantin batten abnliche Daffen über Die Grenze gelaffen und bann mit ben Truppen, Die fie ihnen ftellten, ihre gefeierten Giege erfochten. Wenn er bie Bothen gurudwies, fo unterwarfen fie fich vielleicht ben hunnen und fuchten bann mit ihnen vereint ben Uebergang ju erzwingen. Riemand tonnte fagen, ob bie Grenzbefestigungen biefem Unprall miberfteben murben. Bebenfalls batte bas felbit gefährbete Afien von Truppen entblößt merben muffen, um bie Donauarmee ju verftarfen. Dagcgen mar hoffnung porhanden, bag bie Bunnen bon einem Angriffe auf Die Donau abfteben murben, wenn fie borten, bag bie Donauarmee burch bie Rriegebaufen ber Gothen verftartt fei, Die ihnen eben noch affein mannhaften Biberftand geleiftet hatten. Bu biefen politifchen Ermagungen fam bann noch bie religiofe Stellung ber Gothen. 3mar Die Daffe bee Bolfes mar noch beibnifd - aber icon jablte ber arianifche Glaube eine nicht unbebeutenbe Babl von Unbangern, und es mar Auslicht, bak er an biefem Bolfe balb eine bauerbafte Stute geminnen merbe.

Das waren die dereutenischen Gesichspunkte, unter dem fieleicht abseine die Örite der Godien der Schriftler. Dagu Traten dam vielleicht nach allerlei große und kleine Gründe, die est seiner augenbildlichen Lag, einemung und lingebung hervoegingen, und sie kam er entlich zu em folgenischeren Anzichtlich, die Geschen als Seckeraate in das Rich aufgunehmen. Als Pland der Treue übergaben sie eine großen Angabt von derammodischen Jäufgingen aus den vonrechnsten Geneilen, die der der die geschen den Artig desen und kleinossen hinderen find. Die näheren Berdingunger des Vertrages sind in ven einemfeschlichtlichen Decksamationen verwirtz und verloren, welche die römischen Socialische aller Patrien gegen Zeiten geschen, als die Wostperig zum Unterlie ausschlug, won des sist unmöglich zu beurthessen, ab die Wostperig zum Unterlie ausschlug, won des sist unmöglich zu beurthessen, die der Vostlichen Socialische erhoben der der Vostlich und der Vostlich vost der Vostlich vost der Vostlich vost der Vostlich und der Vostlich vost der Vos

bie Wahregef; daß sie aber bem Reiche gar feinem Ruben brachte und nichts als juhrelange Bermüstung, daran waren nicht die Bebingungen schule, dass den Goden semilligte, sondern die Richtswürzigfeit der Beanten, welche mit der Ausführung des Bertrages betraut woren.

Die politifde Ordnung ber Beftgothen mar fo gut mie gang geloft. Es mar ein febr loderes Banb, bas bie Daffe unter ben beiben Bergogen Fritigern und Alaviv aufammenbielt. 3merbalb biefes lofen Baufens gab es eine Angahl fleinerer, etwas mehr geichloffener Abtheilungen, Die Refte ber Theilftagten, Die jenfeit ber Donau beftanben batten. Geit bie fefte Dingftatt und bie eifersuchtig gebutete Grenze gegen ben benachbarten Theilftagt bie Bolfericaften nicht mehr gusammenbielt, mar freilich bas ftartite Band ibrer ftagtlichen Ordnung gelöft; aber bie Leute fcaarten fich boch noch um ben alten Sauptling und bie alten Beiligtbumer. Auf Bagen 1) führten fie biefelben mit fich, Briefter und Briefterinnen begleiteten fie. Much driftliche Briefter und Monde zeigten fich in bem Buge; fie wurden gefliffentlich in ben Borbergrund gefchoben, um bas Ditgefühl ber machtigen Rirche machgurufen. Manche biefer Briefter batten bom Chriftenthume jeboch nur einige Bebrauche und formeln. Den Gibring bes beibnifchen Gobi am Arme ichlugen fie bas Rreug.

<sup>1)</sup> Diefe Schilberung bes Cunapins ift eine ber wenigen Stellen, welche eine Borftellung von einem folden Banberguge geben.

wies ihre Gesanden jurud; deshalb hielt es auch Athanarich für zweiselles, duß er abschägig beiseieren werde, und machte nun ben Berstuch, in dem ringsamschliesen Bergalwa eilerendürzen Schuly zu finden vor den Junnen und seinen sonstien Brinten. Es gelang ihm auch wirflich, die Sarmaten zu verreifen, die es befest sielten, und für einige Jahre sand er bier mit seiner Schaar Rube.

Bochenlana bielten bie romifden Beamten bie Beftgothen an bem Ufer jurud, ftatt fie in bie ibnen bestimmten Quartiere ju fubren. Bor ben hunnen maren fie jett freilich ficher; aber ibre Borrathe maren ju Enbe, plunbern burften fie nicht, und balb mar ibre Lage folimmer, ale fie am linten Ufer gemefen mar. Go wollten es bie boben Berren, welche Balens beauftragt batte, ibnen gant amumeifen und, bie fie bavon ernten fonnten, fie einzugugrtieren ober burch Lieferungen ju verpflegen. Lupicinus bieg ber eine, Darimus ber andere. "Gin bofer Damon batte ben Raifer geblenbet," flagt ein Beitgenoffe, "ale er biefe Schurfen mablte." Die Gothen baten und brachten ibnen Geichente - ibnen unt bem Beere ber fleinen Räuber. bie ibr Gefolge bilbeten. Un Gaden batten fie nicht viel zu bieten : bas Feinfte mar weißes Leinenzeug und an beiben Geiten mit Trobbeln gegierte Deden, Die ibre Frauen gierlich gu weben verftanben. Den Bothen ericbienen fie ale Runftwerte, aber bei ben verwöhnten Romern hatten fie nur geringen Werth, und groß mar ber Borrath baran auch nicht. Go mußten fie ihre Sflaven weggeben und, wenn fie feine mehr batten, ibr Rinter und Frauen. Wohl fannten fie beren Schicfial: nicht bloß bie Anechtichaft, auch ichmabliche Entebrung martete ibrer bei ben lufternen Romern. Aber fie hatten feine Babl; felbft pornehme Ramilien maren baju gegmungen. Balb gingen fie als Gefchente an einen einflugreichen Dann, balb ale Bablung fur ein wenig Brob ober Debl. Die Roth ftieg bober und bober und mit ber Roth bie Gabrung. Lupicin fab ein, bag er nicht weiter geben burfe, und befahl ben Mbmarich. Schon mußte er aber fürchten, bag bie bungernben Gothen ben Geborfam verfagten und ju plunbern begannen: beshalb jog er bie Truppen aus ben Uferfestungen jufammen, um bas Bolf ju begleiten und vormarte ju treiben. Raum erfpahten bies bie Oftgothen, welche feit ber abicblagigen Untwort noch immer am linten Ufer ftreiften, um einen unbewachten Mugenblid ju benuten, fo bieben fie rafch eine Menge Baume nieber, fügten fie au formlofen Rioken aufammen und tamen gludlich an bas romifche Ufer.

Die Runbe pon biefem Ginbruch peranlafte Fritigern ben Marich au vergogern, um ben Lupicinus burch bie Rabe ber Reinbe gefügiger ju machen; aber an Abfall bachte er noch nicht, und ohne ernftere Störung tam ber Bug bie in bie Rabe pon Marcianopel, meftlich bon bem heutigen Barna. Die Gothen forberten Ginlag in Die Stabt, um Lebensmittel zu faufen. Gie beriefen fich auf ihren Bertrag. fie feien bes Raifere Unterthanen. Aber Lupicin, ber felbft in ber Stabt mar, ftellte Bachen por ben Thoren auf und lieft bie hungrigen Raufer guruditofen. Ihre Bergoge Fritigern und Alaviv lub er bagegen in feinen Balaft gur Tafel. Gie famen mit ftattlichem Befolge, aus bem bie Angefebenften mit jur Tafel gezogen murben, mabrend bie Uebrigen im Doje bes Balaftes gurudblieben. Dit ber Reit brangten feboch immer großere Daffen ber Gothen gegen bie Thore, es tam jum Streite, und bald maren bie Bachen nieber-Bemacht und ibre Leichen geplundert. Gin Bote brachte bie Rachricht bem Lupicin, ber icon balb berauscht mar, und ohne fich weiter ftoren ju laffen gab er leife Befehl, jur Rache bas Befolge ber Bergoge ju tobten, bas im Boje martete.

Satte man bie Danner auf bie Mauer geführt und bor ben Augen ibres Bolfes umgebracht, ober batte man ibre Ropfe über bie Dlauer geworfen - genug, Die Gothen Die braugen maren, erfubren. mas geicab, und fturmten mit lautem Schlachtgeidrei gegen bie Stabt. Best fonnte bie Sache nicht mehr verheimlicht werben; auch Fritigern erfuhr babon, und er fürchtete, bag man ibn und bie anderen Fubrer ale Beifel jurudbehalten merbe. Da es unmöglich mar, fich mit Bemalt ju befreien, fo rief er bem Lupicin ju, es ftebe ein Unglud bevor, wenn er nicht felbit bie aufgeregten Daffen berubige. Das Toben ber Gothen habe nur barin feinen Grund, bag fie glaubten, bas Baftmabl fei ein Bormand gewesen, ibre Fürften zu ermorben. Rur fein Ericheinen fei im Stande, Die Aufgeregten zu beruhigen. Lupicin magte nicht zu miberiprechen und ließ Fritigern mit ben menigen Genoffen, Die ibm noch geblieben maren, unbehelligt burch bie Strafen ber Stabt unb bie Thore ber Geftung. Lauter Bubel empfing fie, und alebalb jagten bie Fürften nach allen Geiten, bas Bolf jur Berfammlung ju rufen. Da mar fein Biberfpruch - alle maren einig, bag ber Bertrag gerriffen fei, bag man an ben treulofen Romern Rache nehmen muffe. Dach alter Sitte wurden bie fleinen Sabnlein aufgeftedt, bie Manner ichaarten fich babinter, bie Beiber und Rinber murben ausgesonbert, und bamit batte fich ber Banbergug in ein fcblagfertiges

here umgemandeit. Doch blieb es nicht jusammen. Die langgezogenen Tone der Schlachthörner riefen bier umb bort die Abtheilungen jum Raubzuge. In weitem Umtreis leuchteten die Obifer um Billen in Feuer auf. Lupicin jog aus, um ihnen Einhalt um nagegriffen umb vollüg geschappen. Lupicin selbs ler etter habet er angegriffen umb vollüg geschappen. Lupicin selbs rettere sich in die Gladt; aber saft alte Officiere umb saft die gange Mannischt waren ertschäpen – auch die Felbseichen wurden vertoren. Diefer Sieg gob ven Gosspen gang Toracien preis umd jugleich einen Borraut an guten Saffen. Es war bies sofer wicktig, benn bie miesten Borren schleckspenister, da die Ausstuhr von Gifen zu der Borraut an guten schleckspenister, da die Ausstuhr von Gifen zu der Borraut an geten schleckspenister, da die Ausschaft von Gifen zu den Barbaren streng perkobet mar.

Balb barauf erhielt Fritigern eine ansehnliche Berftarfung Einzelne Baue ber Weftgothen ober Theile von Bauen maren icon por bem Jahre 376 über bie Donau gegangen und ale foeberate in ben Dienft bes Raifere getreten. Zwei berfelben lagerten bamale bei Abrianopel; ber Furft bes einen Schwarmes bieg Colias, ber bes anberen Sueribus. Sie batten fein ganb jur Unfiebelung erhalten : fie murben balb babin, balb bortbin commanbirt und aus ben faiferlichen Dagaginen verpflegt. Dabei hatten fie jeboch ihre ichlechten beimifchen Baffen und führten ihre Beiber und Rinber mit fic berum. Gie bielten gute Orbnung; aber tropbem mußte es leicht Rlagen geben, mo fie lagerten, und bie Burger begruften es ale eine Erlofung, bag Balene bie wilben Gafte nach Afien berief. Die Gothen batten porber ben Befehl erhalten, bei Abrignopel Die Binterquartiere ju begieben, und fie mußten überrafcht fein burch biefen Darichbefehl; aber fie maren bereit, ju geborchen; nur forberten fie Colb, Berpflegung und einen Mufichub von zwei Tagen. Der Dagiftrat von Abrignovel, ber ihnen ben Befehl ju übermitteln batte. bestand jeboch auf fofortigem Abmariche, und um feinen Borten Radbrud ju geben, ließ er bie jablreichen Arbeiter ber taiferlichen Fabriten bewaffnen und rudte mit ihnen an bie Wagen ber Gothen beran. Diefe ertrugen bie Schmabungen und Drobungen rubig, in benen ber bemaffnete Bobel feine Tapferfeit übte; ale aber einzelne Arbeiter ju ichiegen begannen, ba brachen fie bor. Die ungeordneten Saufen ber Arbeiter ftoben entfest auseinander, marfen bie Waffen meg und floben, fo raich fie tonnten. Die Gothen verfolgten fie nicht meiter, fonbern fammelten erfreut bie iconen Waffen auf und gogen bem Fritigern qu. ber in ber Rabe ftant. Die Berftarfung burch biefe ortefundigen leute ließ Fritigern hoffen, tie wichtige Statt eingunehmen; aber bie Mauern maren gu ftart, und bie großen Burfgefcute ber Romer mirften ju furchtbar. Da fammelte Fritigern bas Bolf und bob bie Belagerung auf. "Dit Mauern fampfe ich nicht," fagte er, und bies gludliche Wort folug bei ber Berathung alle bie aus bem Gelbe, welche aus Begierbe nach ben in ber Stabt aufgebauften Schagen es fur feig und unruhmlich erffaren wollten, von ber Stadt abaugieben. Es murbe bas Schlagwort bes Rrieges: an ben feften Blaten jogen bie Bothen borbei; aber bas flache ganb warb weit und breit verheert. Dabei hielt Fritigern jedoch feine Leute porfictia fomeit aufammen, baf er einem Angriffe begegnen fonnte; benn er mußte, bag jest aus Often und Weften Truppen berbeigezogen murten. Much fein Beer muche unterbeffen. Ramentlich ftromten ibm große Schaaren von Befangenen und Sflaven gu, unter ihnen viele, bie in ber Roth ber letten Wochen verfauft maren. Gelbit Romer tamen berbei, verzweifelte Dlanner, beren es bamale ju Taufenben gab, bie ben Drud ber Steuern und Raften ober bie Billfur ber Beamten nicht langer ertragen tonnten. Befonbere jablreich tamen bie Bergleute bee Balfan, und fie leifteten bie merth: vollfte Bulfe. Diefe Flüchtlinge fannten jeben Beg und jebes gebeime Berfted, und mas nicht in ben feften Stabten geborgen mart, bas mar verloren. Die Gothen maren in biefem Rriege febr rob und gemalttbatia, fie fannten feine Schonung; Die Buth, Die in ben Bochen ber Roth angehäuft mar, mußte fich austoben, und mas fie am leben liefen, bas marb gefeffelt mitgefcbleppt. (Anfang bes 3ahres 377.)

Muf bie Aunde von biefen Schrächissen sandte inen Bevoldmächtigten an die Berfer, um den dorther brobenden Artig adyumenden; doch nagte er nicht, Assen verlassen, biet die Kriebe gesticher sein, bod nagte er nicht, Assen verlassen, biet der Friede gestüdert sei, um skinkt vorläufig nur die armenissen Egister sein, den verlassen, dem verlassen, dem verlassen, dem verlassen, dem verlassen, seinen Wessen werden, dem verlassen, seinen Wessen der den verlassen, den verlassen verlassen verlassen verlassen, der verlassen verlassen verlassen, der verlassen v

aus blitfchnell burch bas lant, und wenn bie Gegend nichte mehr bot, fo ichoben fie bas lager einige Tagemariche weiter.

Die metremifden Truppen führte Richomer, und er übernahm and bas Commono ber bos bereinigte Dere, bo er im Ronge ber Erlte box. Er wor ein Germane, wahrscheilt ist ein Franke, und war wie später Stilted gang und gar in wes kaifers Dienst gerten er bertoftel nicht um alle Butlen ber mitieftigden und ber blügerlichen Ehren, sendern auch in ber Gelffeldott genoß er hohe Andere lichen Ehren, lendern auch in ber Gelffeldott genoß er hohe Andereite aderstiftelter latenigher und griechtiger Junge verien ihn als boben Gomner und rühmten sich sieher Junge verien ihn als boben Gomner und rühmten sieher gemeine Jund bie Bertigkeit be Eckreisen nicht gesen hate; aber jedenssalls war er ein böcht gelchter um berfechener Mann.

Er hatte ben Plan, Die Gothen anzugreifen, wenn fie wieber ibr lager mechfelten; aber bie Gothen burchichauten bies und bielten fich rubig in ihrer Stellung, nicht weit von ber Stadt 21b Galices. 3n Runenftabden 1) fenbete ber Rriegerath ben ausschwarmenben Abtheilungen ben Befehl ju, in bas lager jurudjufebren, ba bie Echlacht bevorftebe. Gilia famen fie berbei; aber bie Enticheibung jog fich bin, ce mare fogar ein furger Baffenftillftant abgefchloffen-Erit ale bie Rube bem jablreichen Bolfe unerträglich murbe, und besondere bie furglich bon ben luftigen Streifgugen gurudgerufenen Schaaren ju murren begannen, ba bielten bie Bauptlinge Rriegerath und beichloffen, am folgenben Tage anzugreifen. Die Racht binburch tam Diemand jur Rube. Die Romer bemertten bie Bewegung im feindlichen gager und blieben ebenfalls obne Schlaf, bee Angriffs gemartig. Dit Anbruch bee Tages riefen in beiben Deeren bie Signale jum Rampfe. Die Gothen ergriffen bie Baffen und traten nach ihrer Bewohnheit jum feierlichen Schwur jufammen, treu beieinander auszuhalten und nicht ju flieben. Dann flurmten fie vor, um einige Bugel ju befegen, welche por ber romifden ginie lagen. Aber bie Saltung ber Romer nothigte fie balb jur Borficht, und im langfamen Schritt rudten nun beibe Schlachtreiben por, bie fie bas Beife im Muge bee Feinbes faben. Dann machten fie Balt, und bie Romer erboben ben Schild an ben Mund und begannen ben Barritus, bas Schlachtgefdrei, bas fie bon ben Bermanen angenommen batten. Ge bob leife an, bier und bort, marb bann ftarfer und immer

<sup>1)</sup> tessera gentili, Ammian 31, 7.

ftarfer, bis enblich bie gange ungebeuere Linie mit voller Rraft unter ben boblen Schilten jum feinde binuberheulte. Die Germanen fangen Selbenlieber, formlos und obne Leitung, bier fo, bort antere 1). Dann erhoben auch fie ben Barritus. Babrend fo bie Lungen mit einander fampften, erbitten fich bie Leibenichaften; unvermerft fam man naber aneinander, und ber Rampf begann, Er mar bart. Die Maffe ber Gothen fampfte bier wie bie Romer gu Guft 2); große im Reuer gebartete Reulen, gleich gefchidt junt Schlage wie jum Burfe, und furge, boldbartige Comerter bilbeten ibre bauptfachlichften Paffen. Den linfen Glugel ber Romer brachten fie jum Beichen; aber bie Referve eilte rechtzeitig gur Bulfe und ftellte ben Rampf mieter ber. Bis jum Abend murbe gefochten, - feiner wollte nachgeben, und beibe erlitten ungeheuere Berlufte. Um anberen Tage gogen fich bie Römer nach Marcianopel gurud, bas etwa gwei Tagemariche füblich vom Schlachtfelbe lag; bie Gothen blieben in ihrem alten Lager. Aber fie fühlten fich nicht ale Gieger. Bu Tobe erschöpft und ichmer ericbuttert bielten fie fich fieben Tage lang binter ibrer Bagenburg. Unterbeft ichloft Richomer andere Saufen von Gothen, Die unabbangia von Fritigern plunderten, burch Schangen und Damme in ben Thalern bes Balfan ein und befente alle Baffe, Die aus Doffen, bem beutigen Bulgarien, über bas Gebirge führten, um bie Gothen in bem permufteten Moffen einzuschließen und burd hunger ju bernichten. Dann begab er fich ju Gratian, um neue Truppen berbeiguführen. (Anfang Berbit 377.)

<sup>3)</sup> Romani quidem voce undique Martia concinentes a minore solita ad majorem protolli, quam gentilitate appellant barritum, vires validas erigebant. Barbari vero majorum laudes elamoribus stridebant. Diefe Mingabe beš Minmianus ißt von tem #56/ficm 3metrefic; baß bie Germanen auß ben Bartius erforber, ißt von fion mids (revökin, der felfebreißhabilé).

<sup>&</sup>quot;) Rur unter biefer Annahme icheint mir Ammians Schilberung ver- ftanblich ju fein.

Stellung zu nehmen. Aber taum bemertten die Germanen diese Lockerung ber seinblichen Aufftellung, jo stürzten sie sich auf diesen Punkt, brachen durch, schligen eine Abtheilung bei Dibattus süblich von Barna und durchzogen plündernd alle Theile Thraciens.

So ging das Jafe 377 zu Enke. Anfang 378 wollte Gratian mit der übrigen Richenarne dem Often zu Muster in wollte frammer; da warder er durch einen Girsal der Alamamen aufgebalten. Im Federuar überschritten etwa 40,000 Mann?) dem gefrorenen Refein oberhalfs Boglet und derngen verwößtend die in die Gegend dem Endem der Schriftlich zu Beringungen, die menighens sie nie Gegend der Betge und zwong sie Wectgen, der felden. Wer in die Romen gingen bei werighten sie die nichte Berge und zwong feit der Anfalle der

Sinte Moi 378 war Balens in Konstantinezel angefommen und won bem Wolfe im Murren empfingen norden. Die orthobere Vortie regte sich. Balens hatte ihr ben firchlichen Frieden zersiert, und nun sonnte er auch ben äusgeren Frieden nich schieden. Zagagen strachfe ber orthobere Salier bes Besselens im herrüchsten Kuhme. Bolens hatte beshalb ben Wonsich, die Gothen wemöglich noch vor ber Mungfin bei Gracian zu verrichten. Mur wenige Zage filter er in Konstantinopel und eilte in das Lager, um zen Geist der Aruppen zu beiden. Bah baruuß schoe er de bis Arteinangel vor, da der von ihm neuernannte örleherr Sechstiams burch einen glüdlichen Ueberfall die Gothen von der vertrieben hatte. Indesch siellte fig die Greichen paläge von Mortanopel mit ken bestebelabenen Bagen, die ben Röuben abgenommen waren, und unter dem Einstund beise Ersiels und beleins den General Rischoner, dem Gracian vonzusesselnabt batte, um Balens den General Rischoner, dem Gracian vonzusesselnabt batte, um

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein Mamoune, ber in Gratians Herre biente, mer im Jammer ober Gecturar 37s an feinige Zage in die Gemat Bertradte. Alle er nun enthette, daß ein Zefei ber Rheimarme bereits im Dien flehe, und andere Ableifungen in dem indigen Zagen isdgen wieder, de annet die Kentientef – des Wingaan – der Berfriedung nicht niedersche, de fonten die Kentientef – des Wingaan – der Berfriedung nicht niedersche Conf. Erft mocht ein Machaile, dam seine Ableifung des were der Berchung.

ju melben, bag er mit ben legionen bes Abenblanbes bereits bei Caftra Martis einige Meilen weftlich von Blewng ftanbe. Es mar bemnach möglich, Die Gothen, welche etwa brei Deilen von Abrianopel lagerten, in etwa vierzehn Tagen von zwei Geiten einzuschließen und ju vernichten; - aber nach langer Debatte im Rriegerathe entschieb Balens fur ben fofortigen Angriff, ohne auf Gratian ju marten. Es mußte ibm viel baran liegen, fein Reich allein ju befreien, und bie eben errungenen Erfolge batten bie Boffnung bagu erwedt. Den letten Zweifel beseitigte eine Melbung ber Batrouillen, baf Fritigern nicht fein ganges Beer, fonbern nur 10,000 Dann bei fich babe. Schon mar ber Entichluß gefaßt, ba fam ein unerwarteter Zwifchenfall, ber Richomer hoffen ließ, Die Besonnenbeit werbe fiegen. 3m Lager ericbien eine gothifche Gefanbtichaft, beren Sprecher ein driftlicher Briefter war, und bot Frieben an auf Grund bes alten Bertrages. Die Gothen feien aus ihrem Canbe vertrieben und mußten neue Bobnfite baben. Bolle ibnen ber Raifer Thracien überlaffen mit bem Bieb und bem Getreibe, bas fich barin befinde, fo wolle fich Fritigern zu emigem Frieden verpflichten. Der Rame Thracien marb bamale in einem engeren und in einem weiteren Ginne gebraucht: er bezeichnete bie Diocefe Thracien und bann eine ber feche Brovingen. in welche biefelbe gerfiel. In biefem fleineren Thracien mit ben Stabten Beroea und Philippopel ftanben bamale bie Gothen, und bies wollten fie jest auch vertragsmäßig erwerben. Der Briefter batte außerbem noch ein gebeimes Schreiben Fritigerne ju übergeben. In bemielben forberte ber Gotbenfürft, bak ber Raifer mit feinem Deere in bie Rabe bes gothischen Lagers giebe. Ohne eine folche brobenbe Daltung bee Raifere murbe er, Fritigern, feine Gothen nicht bagu bringen tonnen, fich mit biefen Bebingungen ju begnugen. Diefe Urt ber Berhandlung ichien verbachtig; bie Gefanbten murben gurudgeschidt, und am folgenben Morgen brach bas beer mit ber Sonne auf, bem Feinbe entgegen. Es war ber 9. Muguft.

Das heer ließ leinen Aroß in ber Feftung jurid; aber bech war ber Maris ermübent. Die Gegend ift gebigig, die Wegen waren ruinirt, und die Sonne frannte gildend beiß. Dem es burte Mittag, bis man nach einem Marise von 1½ Meilen die runde Bagenburg ber Gossen erkliet. Die Gosten fanden sichen bie nurd Bagenburg ber Gossen erhöltet. Die Gosten fanden sich nicht die Allassen der Berten bei Bonner mit wildem Kriegsgeldrei. Balten sie gebacht die Truppen sowie sie fannen in Schachrobnung untimiden. Der rechte Magel war voran, der linfe nach weit zurück.

So raich ale moglich hafteten bie Truppen nach, und es gelang auch, fie ungehindert aufzuftellen; benn Fritigern batte feine Dacht nicht vollig jur Sant: er martete noch auf bie Oftgothen unter Alatheus und Saphrax und bie mit ihnen verbundenen Alanen. Deshalb griff er nicht an und fucte auch ben Angriff ber Romer ju bergogern. Bu bem 3mede ichidte er wieberum Gefanbte, welche um Frieben baten. Er batte Leute obne boberen Rang baju ausgemablt, unb Balens nabm fie nicht an, fonbern ließ fagen, Fritigern folle berrorragenbe Manner abjenben, wenn er unterhanbeln wolle. Fritigern freute fich bee Mufichube : jebe Stunde brachte Bewinn. Unterbeffen ftanben bie romifchen Solbaten unter ihren fcweren Baffen in ber brennenben Sonnenbine. Die Gotben faben ibre Ermubung unb fteigerten fie noch burch jabllofe Feuer, welche ringeumber bas burre Gras und Bufdwerf vergebrten und bie Luft mit Rauch und Staub erfüllten.

Die Berhandlungen murben fortgefest, und eben wollte fich Richomer ale Beifel in bas gothijche Lager begeben, ale bie leichten Truppen ber Romer ohne Befehl ben Rampf begannen. Gie murben geichlagen, und in tiefem Mugenblid ber Bermirrung tamen bie langerwarteten Ditgothen und Alanen on. 3m Sturme brauften fie baber und ritten alles nieber, mas ibnen in ben Weg tam. Aber bie Romer fammelten fich wieber, unt bie Reiterei ihres linten Flugele brang fiegreich bis jur Bagenburg ber Feinbe. Batte fie jest bie nothige Unterftutung gefunden, fo batte fie ben Gieg erringen mogen; allein Die Bulfe tam nicht, und fo fab fich bie muthige Schaar balb umringt und murbe bon ben Daffen erbrudt. Alebalb ergoffen fich bie fiegreichen Schmarme über bie Legionen und brangten fie gufammen. Bulest permochten bie Danner taum noch bas Schwert ju guden oter ben Urm wieber gurudjugieben. Dagu maren fie gang in Staub und Rauch gebullt, fo baf fie nicht einmal ben Simmel feben tonnten, und bas Commanbowort verhallte in bem Buthgebeul ber Barbaren. In biefen mehrlofen Rnauel ichleuberten bie Gotben einen Sagel von Reulen und Burffpeeren, Die nicht febigeben tonnten. Da bemabrte fich bie eiferne Disciplin. In rubiger Entschloffenbeit brachen bie Legionen mit bem Schwert in Die Daffen ein, Die fie umtobten, und nun begann ein entfetliches Sandgemenge, bas bis jum Abend mabrte. Balb fühlten bie Romer, bag fie verloren feien; aber bas ericutterte fie nicht, fie wollten ihr leben theuer verlaufen. Romifche Burger bilbeten gwar nur einen Theil bes Beeres, und in Stalien maren 18

sicher nur sehr vemige von diesen Mamern geboren, die meisten waren Kermanen und andere mehr derbe unsiger remaisstirte Bardseren; aber sie waren geschult durch emissisch Liedelpsin, und die tapperer Widersam ist beshalb doch einzufellen in die lange Neihe gläusgener Nutmenstyaten der römischen Eszimen Konnten sie das Ungild auch nicht wenden, so sind be bech mit Epren gesporden. Segen Abend von ist Widerstand gekrocken; won son der leiber, suche sich gesen Abend Es war eine surchibaren Riederlage. Die Armee war nicht geschagen, sie war eine surchibaren Riederlage. Die Armee war nicht geschagen, sie war eine furchibare Riederlage. Die Armee war nicht geschogen, sie war eine furchibare Riederlage.

Der Kaiser hatte die aufest tapfer migekampft; som wart er von der Kludt mit sortgerissen, win in ihren Schreden ist er umgestümmen. Eine ungewisse Sage bekauptete, er habe sich in haus gestüdiet und sei dam mit demischen von einem Gottpechaufen verkraunt. Diese Sage beherriche die liederissezung siedi; dem immer glauben die Menschapen gern das Auffallende, umd dam gab sie den orthoogen Schristfellen Gesgendeit, den Finger Gottes gu entbeden, der die Gerechtzsicht ihrer Sache ossenden wollte. "Gott ließ Walens in irbischen Geuer verbermen," triumpkirten sie, weil er Schuld trug, daß so wiele Tausend den Jassen Mauden annahmen umd dessphapen der verbermen, der Mauden annahmen umd dessphapen der verbermen, der den Glauben annahmen umd dessphapen der verbermen missen.

Balens mar fein großer Mann; auch entbebrte er ber feineren Bilbung bes Beiftes wie bes Bergens. Beftig aufbraufent, rud. fichteloe, nicht frei von fleinlichem Reit und fleinlichem Begebren, bot er feinen Feinden manche Blogen. Much feine außere Ericbeinung hatte nichts Bewinnentes. Er mar von mittlerer Große und gebrungenem Blieberban, aber obne rechte Baltung. Gin vorftebenber Unterleib und eingebogene Beine gaben ibm etwas Blumpes. Ge lag feine Frifche und Glafticitat in ibm. Aber er mar boch im Gangen ein maderer Fürft. Rach feiner beften Ueberzeugung bat er mit unermublider Thatigfeit bie Barbaren an ber Grenze und bie babfuctigen Beamten im Innern übermacht und mit fcarfen Schlagen gegudtigt. Unter feinem Raifer bee Driente murben ungetreue Beamte rudfichtelofer geftraft. Much feinen Bermanbten geftattete er fein Borrecht. Funfgig Jahre mar er alt, ale er ftarb; viergebn 3abre batte er regiert, anfange beidranft burd ben pormaftenben Ginfluß feines Brubers Balentinian, ber ibn jum Raifer erhoben hatte und eine weit gewaltigere Berfonlichfeit mar. Bis ju ber legten Rataftrophe batte er ben Frieben bes Reiches gludlich gefcutt por ben Gothen fomobl wie por ben Berfern, bie feit bem Tobe

Buliane im Drient ein Uebergewicht behaupteten. Balene gab nicht auf, mas Rom bier guftant, aber ben offenen Rrieg fucte er möglichft lange ju bermeiben, und ale er fich bagu entichliegen wollte, ba marb er auf ben gethischen Rriegeschauplat berufen.

Um Morgen nach ber Schlacht erfcbienen bie Gothen vor Abrianopel. Gie mußten, baf bie bochften Burbentrager bee Reiches fich bort mit ben Schapen und Raffen geborgen batten, und in ihrem Siegestaumel vergagen fie bie Lebre ber porigen Belagerung. Schon por ben Thoren fanten fie Biberftant. Den großen Schmarm ber Riudtlinge batte ber Commanbant nicht in bie Reftung aufgenommen. fie ichienen ibm bie Rraft ber Bertheibigung ju labmen; und ba batten fich nun viele Taufenbe in ben Garten und Billen por ber Mauer festgefest und bielten bier, unterftust von ben Beichuten bes Balles, funf Stunden lang bie Angriffe ber Gothen aus, bie ein furchtbares Bewitter loebrach und Die Rampfenben trennte. Den Reft bee Tages fullten Unterhandlungen aus, bie aber gu feinem Riele führten. Unterbes verrammelten bie Romer bie Thore, brachten neue Burfmafdinen auf bie Balle und vertheilten große Befage mit Baffer, um bie Rampfer ju erfrifchen, bie bei bem letten Rampfe ichwer vom Durft gelitten batten. Da melbete fich eine Angabl Ueberlaufer. Gie batten fruber in ber faiferlichen Garbe gebient. waren aber am geftrigen Tage ju ben Gothen abgefallen und tamen nun icheinbar reuig gurud. Allein ibre Ausfagen erregten Berbacht. und als fie beshalb gefoltert murben, ba geftanben fie, baf fie im Muftrage ber Gothen gurudgefebrt feien, um bie Stabt in Brand au fteden, bamit bann in ber baburd entftebenben Bermirrung bem Britigern ber Sturm gelinge. Den Leuten mart ber Ropf abgeichlagen. und fo mar ber Anfcblag vereitelt.

Fritigern wollte nun bie nuplofe Belagerung aufgeben, aber bie Sauptlinge wiberfesten fich. Die Bier nach bem Golbe machte fie blind , und um Mitternacht begannen fie ben Sturm, Die Gothen erlitten entfetliche Berlufte; benn bie Romer marfen von oben berab, und ibre Beichoffe maren benen ber Botben weit überlegen. Da fuchten fich biefe gu belfen, indem fie bie Burffpeere auffuchten, melde bie Romer auf fie verichoffen batten. Aber nun gerichnitten Die Romer bie Banber, welche bie eiferne Spite an bem Bolgichaft befeftigten. Das Gifen faß bann noch feft genug fur einen Burf; aber wenn es fich irgentwo einbobrte, fo brach ber Schaft ab. Ploglich fcbleuberte eine große Burfmafchine, ein fogenannter Balbefel, 15 \*

einen ungebeuren Stein unter bie Stumbaufen. Die finbern auseinanber, und ber Getein feil unfdehlich auf ben Boben. Aber ber meralische Einbrud wer baum nicht geringer. Entjett wichen bie Welche wirt gurid. Allein die Jaufeinge liefen werer zum Brum folgen und gingen selcht voran. Tollftign teheren fle Leitern an bie noch biehrleitet Wauer und wurten bann unter ben peradsgischer vertren Seitmigfen begraden. De ging es bie jum Netwei; ba jagen sie sich gebrochen in ist Lager zurud und gefunden, baß fritigern Recht ababb bade mit feiner forereuna.

Um anderen Morgen bielten fie Rriegerath und befchloffen, fich gegen Berinth zu menben, eine Bafenftabt an ber Bropontis, in ber viel Schate geborgen fein follten. In langiamen Daricben jogen fie borthin, verftarft burch bebeutenbe Schaaren von Sunnen und Manen, alles auf ihrem Bege vermuftenb; benn fein romifcher Golbat geigte fich außerhalb ber feften Orte. Bon einer Belagerung ftanben fie ab; fie ichlugen ein Lager auf 1) und fenbeten von bort Streifichaaren in bie Umgegenb. Gine berfelben brang bie nabe an bie Dauern von Ronftantinovel. Da brach ein Baufe Caracenen aus bem Thore. bie unglaublich rob, aber portrefflich beritten maren. Der Rampf blieb obne Enticeibung, bis einer von biefen nachten, nur mit einem Burtel verfebenen Rerlen mitten in ben Saufen ber Gothen einbrang. Ginen beiferen Schrei ausstofenb, burchbobrte er einem berfelben mit bem Dolde bie Reble und fog ibm bas Blut aus. Der Unblid biefes langbaarigen Ungebeuere entfente bie Gothen. mar ibre Bilbbeit weit überboten, und ba fie auch fonft in biefer Gegend ftarteren Biberftand fanben, fo jogen fie fich fur bie nachfte Beit über ben Balfan jurud. Der Rorben ber Salbinfel mar icon ftarfer gebrochen, und ibn burchftreiften fie in ber gangen Breite bon ber Denau bie nach Iftrien.

Gratian hinterte sie nicht. Auf die Nachrich von ber Bernichtung bes oftrömischen herres batte er sich nach Sitmium gundsgegen. Er slüblte sich nicht fart genug, ben ungeheutern Schaaren
allein entgegengatreten, und burfte auch erwarten, baß sich hab Gelegenbet sinten werbe, die einen gegen die anderen zu benugen. Unterbes
gingen bie Plümberungen der Barbaren sort. Mit Ausbahme ber

<sup>1)</sup> Fritigern icheint bier große Borbereitungen ju einem bedeutenden Unternehmen getroffen ju bachen; aber mad er plante, ift nicht fax, da er ju früh gezwungen wurde, die Gegend wieder zu verfaffen. Ammian: 31, 16, diejoetis bellorum officiais, quas jarabant.

iestem Stadte mar ihnen altes preisgageben; auch über ben Balfan istigen sie wieber; selchs Macceonien um Griechenlam unter gepländert. Und die Jahl eer Banden mehrte sich noch. Die Donau bildert eines Grenge melter; abgeschen mehrte sich noch. Die Donau bilder ist nur mehr zeigliche um die Mittel bei gestellt die die Bestellt gestellt der die Bestellt gestellt der die Bestellt gestellt der die Bestellt gestellt der die Bestellt gestellt ge

In tiefer Nach erimmerte fich der Inngfing, ber auf bem Throne fab, eines Mannes, bem er brei Jahre zwor burch einen Julizimore den Bater entriffen batte. Es war Theodolius, ber Gofin bes durch seine gefeiteten umd im Jahre 376 durch eine Hofintrigut mur Tede verurteilten diteren Pedeolius. Umd hannes school er einen Namen unter ben hetbeferren des Reiches gehobt, aber er war in den Entre des Baters derwickelt umd leite seinen Manne unter den hetbeferren des Reiches gehobt, aber er war in den Entre in Banne in einer Art Berbamung. Er war en Mitten in Spanien in einer Art Berbamung. Er war er füllte auch bie Erwartungen, welche Gwalen auf sie speke Auf der addem er an die Spise des herres gestellt war, ersocht er an ter Donau einen Sieg über die Sermaten und ward dan jan 19. Januar 379 jum Mitregenten ermant.

## Fünftes Capitel.

## Die Beit des Cheodofins und die Weftgothen.

An Balens' Stelle follte Theodofius ten Often regieren; aber brei Jahre find baruber bingegangen, bie er in bem Bauptlanbe feines Reiches wieber Berr mar. Der Gieg über bie Sarmaten batte bie Balfanbalbinfel noch nicht befreit; es mar nur ein beicheibener Anfang wieberfebrenben Gludes; aber es mar boch ein Anfang. Die romifden Rabnen batten wieber über ein fiegreiches Chlacht. felb geweht; es gab Avancement im Beer und Beute. Beicaftig tamen bie Banbler und banbelten mit ben Golbaten um Sflaven und Stlavinnen, um Bagen und um Roffe. Die Soffnung belebte wieber bie Rrafte, bie in ber Bergmeiffung erlabmt maren. Erfolgreich rührte Theodoffus nun bie Werbetrommel, und namentlich fuchte er unter ben Gothen felbft Refruten ju finben. Er geftattete biefen fogar, auf Urlaub wieber ju ihren Stammen ju geben, wenn fie nur borber einen Stellvertreter ichafften. Gie tamen ichaarenweife, fomobigemeine Gothen wie abelige, und einer bon ihnen mit Ramen Mobares, ber aus foniglichem Beichlecht mar, erhielt in Rurgem ein felbitanbiges Commando und führte in bemfelben einen erfolgreichen Ueberfall aus. Gein Beer mar ju ichmach, um im offenen Rampfe ben Gothen zu begegnen, und Mobares bielt fich besbalb auf ben Boben, mabrend bie Gothen in ber Ebene plunberten. Go lag er einft mit einer auserlefenen Schaar auf einem langgezogenen Bergruden. Die Mulben bes Bobens und bas bobe Gras berbargen biefelbe. Die Barbaren abnten nichts von ber Befahr. Den Tag über ichleppten fie jufammen, mas ibnen in bie Sanbe fiel, und am Abend überließen fie fich enblofen Belggen. Durch Schlaf und Trunten-

beit gebanbigt, lagen fie umber ohne Bachen und Boften. Da ftieg Mobares berab; bie ichmere Ruftung batte er ablegen faffen, nur ben Schild und bas furge Schwert führten bie Rrieger. Done Biberftant ju finden bieben fie bie Danner gufammen und führten bann ibre 4000 Bagen ale Beute mit fort, vollgepadt mit ben gefangenen Beibern und Rinbern. Diefer Schlag befreite Thracien fur einige Beit, und am Enbe bee Jahres murbe Ronftantinopel burch eine gange Reibe abnficher Siegeenachrichten erfreut. Aber biefe Siege waren nicht entscheibenb. Gein hauptquartier batte Theodofius in Theffalonich, und icon bie Lage tiefes Ortes ift ein Bemeio, bag ber großte Theil ber Salbinfel miberftantelos ben Barbaren preisgegeben mar. Die Roth fteigerte fich, ale Theodofius im Jahre 380 gefährlich erfranfte, und bem ungludlichen ganbe auf langere Beit bie leitende und entscheibenbe Band fehlte. 3mar tam jest von Gratian Gulfe; aber fie mar nicht ausreichend, und um bie Ungebulb ter hauptstädtischen Denge ju beschwichtigen, eilte Theodofius, fobalb er genefen mar, nach Ronftantinopel und führte bier eine fenberbare Romobie mit bem alten Gothenbauptling Athanarich auf.

Geit ben Ereigniffen von 376 bielt fich berfelbe in Sieben. burgen; feine Dacht mar nicht groß, aber boch bebeutent genug, baß . Gritigern nicht magte, tiefer nach Guben porgubringen, folange ber alte Rival bort in feinem Ruden ftant. Gbe er beebalb 380 ben Bug nach Griechenland unternahm, überfchritt er bie Donau und geriprengte bas Bolf bes Athanarich 1). Athanarich entfam; aber er mar ein Flüchtling, und nur fein Gefolge von zweis, breibunbert Dann umgab ibn noch. Allein unvergeffen mar fein Ruhm aus fruberen Tagen, unvergeffen vornehmlich in ber oftremifden Sauptftabt. Er hatte 366 ben Bratenbenten Procopius unterftust und bann nach beifen Tobe noch brei Babre ben Rampf gegen Balens fortgefest. Die Dauptftabt mar voll von Anefroten über feinen Duth und feinen Stola. Der gefeierte Retner Themiftius batte in einer feiner Brunt. reben, Die jeber fennen mußte, ber irgendwie ju ben Bebilbeten rechnen wollte, eine febr mirfungevolle Schilterung von ibm gegeben. Er galt in Ronftantinopel ale ber Ronig ber Gothen. Dies benutte Theorofius, ale Athanarich fich jest bulfejuchend an ibn wendete. Er empfing ibn wie einen gewaltigen Ronia. Er ritt ibm felbit

<sup>1)</sup> Die Rechifertigung biefer Darftellung giebt meine Unterluchung in ben Forfchungen gur bentichen Gefcichte 12, 411-38.

entgegen, er, ber herr bes Erdriefes, dem "fellbesteiten Barbaren"; und als biefer weinige Jahre barauf start (25. Januar 381), ba ließ er ihm ein Begrächtig aussteiten, von bessen Ghang und Pracht zu erzählen die Kömer nicht mübe wurden. Ronslantimopel sollte glauben, daß sich wirtlich der König der Gotseten ergeben habe, daß nur noch serttraute Schaaren den Aries Gotseten.

Die Wesgarten erhielten durch jenem Vertrag nicht einen zujammenhängenden Caubstrich zur Ansiebelung, sondern entweder wurden
sie in Keineren Abcheilungen siere und da mit Grundhüden verforgt,
oder sie erhielten überhaupt fein kand und wurden direct aus den
sieftrichen Myggarten erpflegt. Das waren weisaus die meisten
und anfangs wohl alle. Bohin der Kaifer sie sande, de fritten sie
firt in. Zie standen nach wie door unter ihren Hunde, der bei erhete sie
firt in. Zie standen nach wie door unter ihren Hunde, der
kaifers Entigkeibung sing es ab, wer die aus den keinen Schaaren
gebilderen größeren Abscheilungen beschäftigen sollte. Diese boberen
knischten größeren Abscheilungen beschäftigen sollte. Diese boberen
knischten größeren Abscheilungen beschäftigen sollte. Diese boberen
knischten und den absertich vernach ab Webe beschäftigen werden zu der Getalung
war boch wesentlich anderte. Nicht der Wasselfen, aber ihre Setellung
war boch wesentlich anderte. Nicht der Wasselfen sie die Stelle
erhoben. Nicht der Arzeigsaut der Hauptlinge, sondern der Gestelle
erhoben. Nicht der Arzeigsaut der Hauptlinge, sondern der Kriegs,
sland der Laiser den Kohlen zu stehen, das mar jest das Jete,
Seinlie des Anzeieres mischellen zu stehen, das mar jest das Jete,
Seinlie des Anzeieres mischellen zu stehen, das mar jest das Jete,

<sup>1)</sup> Gang abnlich bem befannteren Saufen bes Rhabagais. ber zwanzig Jahre fpater in Italien erschien.

um welche bie hervorragenten Männer miteinander rangen. Aber die Berhältnisse lagen nicht so, daß die Gotsen nun einsach in diese Etellung däten versparren sonnen. Auch wenn sie sich sehrt damit begnügt hätten, so mußen den die Justiande des römischen Reichs sie dab aufs neue in genacifenne Bahen treibe

Schon bas mar ichlimm, bag bie Rriege fein Ente nahmen, unb gwar Rriege, bie im Bergen bes Reiches ausgefochten murben. Bis Enbe 382 burchzogen bie Gothen Die Baltanbalbinfel, und icon im folgenben 3abre fam bie Schredenstunte, bag ber Raifer Gratian burd ben Ufurpator Maximue gefturgt fei. 3m Beften berrichten bem Ramen nach bie beiben Gobne bes großen Balentinian: Gratian und Balentinian II.; aber ber lettere mar noch ein Rnabe, und thatfachlich mar Gratian Raifer bes Beftens, Er ift febr verberrlicht, weil er in bem beiligen Ambrofine feinen geiftlichen Bater ehrte und bie Geaner ber orthoboren lebre mit rudfichtelofer Strenge perfolate: aber er mar fein großer Furft. Er batte mittelmäßige Baben unb wenig Gifer. In bem Mamannenfriege mar er ale mutbiger Jungling feinen Golbaten vorangefturmt, und auch fpater zeigte er Ginn fur folbatifches Treiben: aber es mar mehr Spiel und Laune, es fehlte ibm an Rraft und Rlarbeit. Go befaft er auch im Beere feine tiefere Sompathie. Dies verlodte ten Chrgeis eines an und für fich gar nicht bebeutenben Menichen mit Ramen Maximus, ben Berfuch au machen, ibm ben Thron ju entreißen. Dit einer fleinen Schaar verließ er Britannien, wo er ein Commanto batte, unt ale er in Gallien lanbete, ba batte er Bulauf von allen Geiten, Bei Baris traf er auf Gratian. Funf Tage lang ftanben fich bie Deere gegen-

über, ba gewann Maximus bie Offiziere bes Gegners, und Gratian mußte mit ber fleinen Schaar, Die ibm treu geblieben mar, eilig entflieben. Gludlich tam er bis gbon und marb bier von bem Gouverneur ber Broving unter Berficherungen ber Treue und Ergebenbeit in bie Seftung aufgenommen und mit einer feftlichen Tafel geehrt. Aber ale er fich nach bem Effen erhob, ba marb er niebergeftogen. Mailand, mo Balentinian refibirte, mar man bulflos. Die beften Truppen batte Gratian nach Gallien geführt, - womit follte man noch miberfteben, nachbem fie abgefallen maren? Dazu fam ein beftiger Streit im Innern. Die Raiferin-Dlutter Jufting mar eifrig grignifc gefinnt, und ber Cobn folgte ibr barin. Gbenfo maren bie berporragentften Generale und Minifter Arianer; aber ber beilige Ambrofius wollte ihnen auch nicht eine einzige Rirche in Mailand gur Uebung ibres Cultus überlaffen. Es marb bies um fo barter empfunben, ale noch por wenigen Jahren ein Arianer Bifchof von Dailand gemefen mar, und alle Rirchen ihnen gebort hatten. Ueber biefe Frage mar es ju erbitterten Rampfen gefommen; aber in ber Roth verfobnte man fic, und Umbrofius ging ale Gefanbter bes Anaben Balentinian ju Marimus. Er traf ibn in Trier. In ben langwierigen Berbanblungen trat er balb mit bem gangen Briefterftolge auf, balb gab er flug nach, und fo erreichte er, baf ein Friede gefchloffen marb. bem auch Theodofius beitrat. Es war bas für Theodofius freilich eine ftarte Bumuthung. Dem Gratian verbantte er ben Ebron, er mar fein geborener Racher, und nun follte er ben Dorber beefelben ale Mittaifer begrugen, follte bie Bilbfaulen besfelben neben ben eigenen in ben Stabten gur Berehrung aufrichten laffen! Aber bie Großen ber Erbe merben immer am fcmerften gebemuthigt und am baufigften. Theodofius batte taum eine Babl. Gin Theil feinex Truppen fampfte bamale in Afien gegen Garacenen und weiße Bunnen, und mit bem Berfertonige ichwebten Berhandlungen, von benen man nicht mußte, ob fie nicht mit einem Rriege enbigen murben, Dagu famen noch ftarte firchliche Mufregungen in allen Theilen bes Reiches. Go nabm er benn bie Comach auf fich und nannte ben Marimus Raifer.

Der Friede war jedech nur ein Basssenstüllnab und nicht einmal ein ehrlich gehaltener; aber bie 387 berzögerte sich boch ber Ausbruch ves eisenen Krieges. Alls er bann begann, da seite er alle Kräste bes Richdes in Benegung. Die Entschedung sich burch gwie Schaschen am Jujammerligt von Allyn und Soze und nichtlich

bavon. Das Beer bee Marimus murbe beffeat, und barauf ergab fich eine Festung nach ber anberen, felbft Aquileja, Darimus marb ergriffen und enthauptet. Schwere Rampfe fanben gleichzeitig in Gallien ftatt. Babrent fich Rome befte Rraft im Burgerfriege vergebrte, brachen bie brei franfifden Sauptleute Marcomer, Sunno und Benobaut über ben Rhein und befturmten bas fefte Coln. Die von Maximus gurudaelaffenen Truppen concentrirten fich gum Entfat ber michtigen Stadt. Gie batten auch Erfolg, aber unterbes tonnten bie Streifichaaren ber Granten meite Bebiete Balliens ungeftort ausplundern und ibre Beute in Giderbeit bringen. Rur eine Abtheilung blieb jurud und mart im Roblenmalbe an ber belgifch : frangofifchen Grenze ichmer geichlagen. Mis nun aber Die flegreiche romifche Mb. theilung bei Reug uber ben Rhein ging, ba liegen fie bie Franten amar erft amei Tage lang ungeftort porbringen und bie Saufer am Bege verbrennen. Um Dittag bee britten Tages ftiegen Die Trupven aber auf einen ftarfen Berhau, von bem aus bie Franten mit vergifteten Bfeilen icoffen. Da wichen Die Romer mit großem Berlufte gurud und murten in einen Gumpf gebrangt, in welchem bie Reiter bulflos verfanten und auch bie frufioltaten fich taum balten fonnten, fo bag fie von ben nun auf allen Seiten bervorbrechenben Franten faft fammtlich vernichtet murben. Balb barnach ericbien ein Beer bes Theobofius in Gallien unter Subrung bes Arbogaft, eines Franten von ausgezeichneten Gaben, ben Theodofius jum magister militum erhoben batte, mas etwa unferem Belbmarichall entfpricht. Die Truppen bee Maximue leifteten feinen Biberitant; fie lieferten ben jungen Cobn bee Darimus jum Tobe aus und ichwuren wieber bem Theobofius und Balentinian ben Fahneneit. Arbogaft guchtigte bie Franten und ordnete bie Grenzvertheibigung aufe neue. Die Rube mar wiederbergeftellt; Rom berrichte wieder bis an ben Rhein.

Unteres mar Theoseinus in Italiem mit sehr vermödleten Auelegandeiten beschäftigt, und erst im Spätsommer 391 glaubte er
ten Besten seinem Schüstign überlassen. Im Krbegast
gab er ihm eine frästige Stüte zur Seite und besten and Constantinneest grufül. Allein stöne in inalsee Jahr van flam die Schwardenlunde, ba Asleinisma ermertet sei, und bas Atfoggst einen vortichmen Mann Namens Eugenius zum Kaiser preclamitt habe. Die
Sache mar gang einfach zusgegangen, man meiste lagen, gang seitemäßig. Unt eben viels machte sie surchbar. Denn was sitt
hab für eine Monarchie, wo siesst ber ihreches ohne

Erregung porübergebt? Arbogaft mar ber eigentliche Regent gemefen, anbere batten ibn verbrangen wollen und batten beshalb ben taum zwanzigjabrigen Balentinian aufgereigt, fich biefer Bormunbicaft ju entledigen. Der Rnabe verfuchte es. In voller Rathefitung, von feinem golbenen Stuble berab überreichte er bem Arbogaft bas Decret feiner Entlaffung. Doch ber mar weit entfernt, fich ben Rammerlingen zu unterwerfen, bie bas veranlaßt batten. "Du haft mir bie Burbe nicht gegeben, und Du tannft fie mir auch nicht nehmen", - mit biefen Borten verließ er ten Saal und bielt ben Raifer eine Beit lang wie einen Befangenen ; bann lieft er ibn erbroffeln. Das gefcab in Bienne. Das Beer und bie Beamten Galliene blieben gang rubig, es mar, ale fei nichte gefcheben; und ale Arbogaft bann ben Romer Eugenius jum Raifer erhob, ba nannte man biefen gmar Raifer und errichtete ibm Bilbfaulen, aber man geborchte nach wie por bem Arbogaft. Much Stalien fiel ibm obne viel Birerftanb gu, por allem bie Sauptftabt Rom. In ben pornehmen Rreifen berrichte bier bas Beibenthum noch por, und man mar besbalb auf Theobofius ichmer erbittert, ber mabrent feines Aufenthaltes in Italien alle Tempel geschloffen und alle Opfer perhoten batte. Gugenius mar Chrift. aber Arbogaft Beibe, und nach einigem Zaubern mußte fich Eugenius entichließen. Religionefreibeit ju perfunden. Alebalb erboben fich bie Beiten Rome in leibenschaftlichem Gifer. Ge mar ein lettes, furges Auffladern biefes erlofchenben Feuers, bas fo lange Beit Menichenbergen ermarmt und erfreut batte. Unmöglich mar es nicht, bag Theobofius ben Ufurpator anerfannte; batte er boch felbit ben Dagimus anerfannt, ten Morber Gratians. Aber bie Berhandlungen gerichlugen fich, und bas Schwert mußte enticheiben. Die beiben Begner tannten einander, und Theobofius fürchtete in Arbogaft einen ber ausgezeichnetiten feiner Relbberren. Go murben benn bie Rüftungen mit aller Gorgfalt betrieben, und beibe refrutirten fich porzugemeife aus ben Barbaren, Theobofius aus ten Gothen, Sunnen und Mlanen, Arbogaft aus ben Franten und Mlamannen.

Darüber war bann ber Winter 395 hingsgangen und der Sommer 394; erft am C. Soptember rechaft fich de beere an een Missben Brigibus (Bippach), nicht weit von Aquiteja. Die Entscheitung fam durch eine Atcheitung dermanen, weiche der Archeitung das einem Abriefulung der beim follte, aber zu ihm überging. Auch warb das here de Brigenius in seinen Bewegungen durch einen Fürdereitung einer fürderteitlichen Stütme gebermm, weise auf der bier Mellplateau met fürder einen Stütme gebermm, weise auf der bier Mellplateau

uner bem Annen Bera gefürchet sind. Eugeniuß wart ergriffen und sofert erhapptet. Sein Kopf murbe auf eine Stange gesteckt, um ben Altheilungen, welche noch Wiberstand leisteten, em Muth zu nehmen. Arbezgift entlant, töettet sich sehr wenige Tage bornach auf berzichung gewährt: we hätte man Expannen war ohen Umständ Berzichung gewährt: we hätte man endigen sollen, wenn man in biefer Beit jeden ibbten wollte, ber einem Typannen halbigte? Durch eines Gig ward Theebesjus Alleinherricher; aber schon wie Wenate spiete, am 17. Januar 395, starb er, noch che sich den vie Rudungen er Rudungen er

Bas bleibt ba noch bon "bem Glud ber Beiten", bon bem "golbenen Beitalter", bas bie Dichter und Rebner unter Theobofius berrichen liegen? Rein Jahr ohne Burgerfrieg ober ohne bie Ermartung feines Husbruches, gang abgefeben baron, bag auch bie Berbanblungen mit ben Berfern und bie unruhigen Barbaren beftanbig ale brobenbe Bolfen an bem politifden Simmel bingen. Diefe Briegenoth mar aber noch nicht bas Schlimmfte. Schlimmer ale bie Rriege felbit mar bie traurige Thatfache, baf fie alle mit Berrath begonnen ober beentet maren. Die romifchen Truppen haben fich beffen ichulbig gemacht und ebenfe rie germanischen, und bie Berbaltniffe lagen fo, bag man beinabe fein Recht bat, fie beebalb ju tabeln. Dan mußte taum noch, mer Raifer mar, fo raid und feicht marb aus einem Ufurpator ein legitimer Berricher, und wenn man beute an bem bebrobten Raifer fefthielt, fo fonnte man morgen bon bem bann legitimen Raifer ale Robell unt Aufrubrer geforft merben, Datte boch Theopolius felbit ben Marimus anerfannt, und ber beilige Ambrofius ichrieb an ben Ufurpator Eugenius mit ben feierlichen Liteln ber faifertichen Dajeftat. Dagu fam noch ein anberes Dloment. Der Berrath oter bie Treue ber Beerestheile bingen faft gang ab von ber Saltung ibrer Benerale. Die Raifer mechfelten rafc,baufig murben Rinter ju tiefer Burbe erhoben, und oft maren vier und funf legitime Raifer neben einander zu verebren. Da mußte bas Berhaltnis ber Truppen jum Raifer jurudtreten, ber General allein mar maggebent fur bas Corps. Diefe Generale batten aber einen vollen Ginblid in bas Chaes von Intriquen, bas ben Sof beberrichte. Sollten fie meichen, wenn bie Rammerlinge und Gunuchen ben Raifer überreteten, fie ju verbannen ober ju tobten? Es mar natürlich, baf fie fich leicht mit Gemalt bagegen festen.

Damit ift zugleich bie ichlimmfte Bunbe bes Reiches berührt. Richt ber Raifer regierte, fonbern in jebem einzelnen Stalle bing bie Enticheibung bon bemienigen ab, ber gerabe bas Obr bee Raifers batte. Das mußte fo fein in einem Reiche, welches fich von bem Gupbrat bis an ben Rhein ausbebnte. Dit unferen Gifenbabnen und Telegrapben. Drudereien und Dampfichiffen und all ben taufenb Mitteln, Die une fonft ju Bebote fteben, überfpringen mir beute große Raume und bringen und wie im Rluge bas Bilb ber Ferne nabe; bamale mart nur fpat und unter felten gunftigen Bebingungen ein Angitidrei in Conftantinopel ober Mailand vernommen, ben ein unschulbig Gemorbeter, eine gequalte ganbicaft in Sprien ober Britannien ausstiegen. Auch bei gefunten mirtbicaftlichen und gefellicaftlichen Berbaltniffen und bei einem guten Buftanbe von Bermaltung und Gericht batten febr oft arge Dinge vorfommen muffen. Run aber frantte bie Befellicaft an ben ichmerften Bebrechen, und bie Bermaltung und bas Bericht maren einfach eine Baichamirtbicaft.

Die Reit bes romifden Raiferreiches mar im Gamen bie Beit eines großartigen Fortidritts auf allen Bebieten ber Cultur; aber in biefen letten Sabrbunberten maren bie Ruftanbe febr traurig. 3mar ehrte und pflegte ber Staat Biffenichaft und Runft; boch biefer icone Schleier fann bie unenbliche Rebbeit bee Regimente nicht verbullen. Bebe Rebe bee Libanius und jebes Befet ber Raifer geben bie Beweife. Die Statthalter unterhielten gelehrte Briefmechfel und bisputirten mit bem Brofeffor ber Moral über bie Bflichten bes Regenten: aber bas hielt fie nicht ab, bie Bader burchjupeitichen, wenn bas Brob theurer marb, ober bie Rathsberren in einem abicheulichen Gefangniffe bem Tobe entgegenichmachten ju laffen, menn ber Bobel einige Stunden lang tumultuirt batte, ober bae Recht ju verlaufen an ben beften Babler. Dagu tam ber Fluch ber Raturalwirthichaft, ber in biefem Reiche noch viel, viel ichlimmer mar, ale in Franfreich vor ber Revolution von 1789. Die Steuerordnung bes Reis des mar ein Labprinth von Privilegien und Reallaften, Die fich beftanbig freugten und aufboben. Gruppenweise maren bie Menichen gu berfcbiebenen Leiftungen verpflichtet und genoffen bafur wieber Befreiung pon anderen Leiftungen. Beil ber Staat aber fo ungebeuer viel gebrauchte, fo murbe jeber überlaftet, ber ju irgent einer Leiftung berangezogen marb. Da geigte fich bann balb biefe, balb iene Gruppe von Berpflichteten überburbet, ober richtiger, balb brang von biefer, balb von jener Gruppe ber Rothichrei jum Raifer. Dann wollte er helfen, aber selten konnte er es. Die Lieferung war nicht zu entbehren, und was hier etwa abgenommen wurde, das wurde bort mehr aufgelegt.

Allein ber Denich finbet fich in Alles, und auch in bies Glenb batte man fich gefunden. Go gut es ging, fucte man fich ju fcuten ober ju rachen, ein jeber mit feinen Baffen. Die Bebilbeten fanben fich mit einigen Phrafen ab, wenn fie Unrecht Recht nannten, und ibr burd bie Renntnig ber großen Miten machgebaltenes Beburfnift nach politifder Ehre und vaterlanbifdem Stolze befriedigten fie burch eine frantbaft gefteigerte Bewunderung ber Borgeit und beren fpielente Bertaufdung mit ber Begenwart, Der Bobel, und es mar ein febr verwöhnter Bobel, machte fich Luft, indem er burch fein Beifallgeschrei ober fein Bifchen ben Statthalter ober ben Raifer felbft beeinflufte. In Untiochien mar er gu bem 3med formlich organifirt, batte anerfannte Subrer, bie bas Beichen gaben, ob gegifcht merben follte. wenn ber Bertreter ber Regierung im Theater ericbien. Bon Beit au Beit empfant ber Bobel bas Beburfnig einer etwas ftarferen politifchen Aufregung, und bann prugelte er bie faiferlichen Beamten, gerftorte ibren Balaft, gunbete ein paar Baufer an ober tumultuirte fonftwie, Rach einigen Stunden mar jeboch meift Alles wieber rubig. Solche Aufftande maren auch unter Theodofius nicht felten - und einer bavon erlangte eine traurige Berühmtheit.

Der Commandant von Theffalonich, ein Germane Namens Botherich, batte einen beliebten Bagenlenter gefangen gefest. Beim



nachften Rennen verlangte bas im Gircus versammelte Bolf fturmifc feine Freilaffung von bem Commanbanten. Botherich blieb aber feft. reigte vielleicht auch ben Bobel noch, ober einige Demagogen entflammten ben Sag, ben bie Romer auf alle Barbaren batten, welche fo ftolg und machtig uber fie babinidritten: genug, ploblich erhob fich bie Daffe im Aufftanbe und erichlug ben Botherich nebft mebreren anteren boben Beamten. Theobofius mar auker fich por Born. Dem beiligen Ambrofius gelang es gwar, ibn gu beschwichtigen; aber balb barauf gewann ber Born wieber bie Oberband und rif ibn fort ju einer That, Die nicht blog ibn felbft fur alle Beiten brandmartt, fonbern auch bie fluchwurdige Robbeit biefes gangen Regiments aufbedt. An bie Beborbe erging ber Befehl, bas Bolf ju einem Bagenrennen in ben Circus ju rufen, in bem Botherich erichlagen mar. Das Bolf glaubte, ber Raifer babe anabig bergieben, und ber Circus füllte fich; auch aus ber Ilmgegend ftromte es berbei. Ale nun aber Mit und Jung fich auf ten Giben brangte, ba ericbienen ftatt ber Roffe und Wagen Scharen von Solbaten und begannen ein iconungelofes Gemetel. Riemant tonnte entrinnen; Die Musgange maren befett. Drei Stunden mabrte bas Morben; nach ber geringften Ungabe follen fieben Taufend erichlagen fein. Die Belt mar in ftummem Entfeten gefeffelt. Wer follte es magen, ben fürchterlichen Berrn gur Rechenschaft ju gieben? Da fich ber Raifer in Mailand aufbielt, io ameifelte Umbrofius nicht, bag es feine Bflicht fei, es gu thun, und er verfuhr babei mit Rlugheit und unerschutterlicher Geftigfeit. Er vermied es junachft, ibn ju feben, und fcbrieb ibm einen mabnenben Brief. Er erinnerte an Davibe Gunbe und an Davibs Bufe. Rein Engel, fein Erzengel vermag eine Gunbe ju vergeben; nur benen vergibt ber Berr, Die Bufe thun. Ale bann Theobofius gur Beit bee Gottesbienftes gang wie gewöhnlich bie Rirche besuchen wollte, ba trat ibm Umbrofius in ber Borballe entgegen und wies ibn jurud. "Es icheint, o Raifer," fprach er, "bag bu bie ungeheuere Groke bes Morbes, ben bu verübt baft, felbit jest noch nicht ertennft, nachrem beine Leibenschaft fich gelegt bat. Der Glang beiner Rrone blenbet mobl bein Muge und berbunfelt beine Bernunft. Aber bebenfe, bag ber Dlenich gebrechlich ift und gar balb babingebt. Mus Staub find wir gemacht, und ju Staub werben wir wieber werben. Du bift ravon nicht ausgenommen. Du bift nichts anderes ale bie Denichen, bie bu gemorbet haft. Bir fint alle Ditfnechte eines Deifters und Ronige. Rannit bu bie Mugen guifcblagen gum Tempel biefes

vir und ihnen und und allen gemeinschriften herr. Die willie bei die Ande aufbesen jum Oebet, eie der riefen vom Blute ber unschaubig Gemorbeten? Willft du mit biefen Handen ben hocheligen Leis bes herr empfangen? Willft du so sie rie sofiete beitigen Bund ben der Bult in beinen Mund nehmen? Gniftene bie von sier und bermifs vich nicht, Kreest auf Freest zu haufen. Thue Buge, um die Mande weber zu ertangen." Auf Wonate (ang biet Expedessius in dem Banne; dann that er in der Rirche vor versammetter Gemeinde öffentliche Buge. Unter Thrüneff und Seufgern sieher eru medtene Freestung zu erfalfen: der Anderschrift und versammen, der mit Geste gerang und gebrochte berg Ambrosius, der im ermögnte, ein Gelety zu ertalfen: des Todesurtheite erft 30 Tage nach dem Ausfpruch rechtstätigt und boligieber ein fallen.

Diefes Enbe mirtt verfobnenb. Es ift ig berrlich, baf fich ein Mann fant, ber ben Duth batte, einen folden Raifer jur Buge gu wingen; aber mas fift bas fur ein Staat, in welchem ein tuchtiger Raifer folde Bewaltthat begeben tonnte! Denn ein tuchtiger Raifer mar Theobofius trop allebem, gwar leibenfchaftlich im Born, aber im Grunde milb, eine bervorragente Berfonlichfeit voll Gifer und Rraft. Gein besonderer Rubm aber ift, bag er in ber fur bie Fortbauer bes Reiches enticheibenben Grage über bie Stellung au ben Bermanen mit Rlarbeit feine Enticheibung nahm und fie unerschutterlich festbielt. Er mußte ibre Ungriffe abzumehren und ibre Rraft, bie fich fonft gegen bas Reich gerichtet batte, bemfelben bienftbar gu machen. 3m Beere wie in ber burgerlichen Bermaltung vermentete er fie gu Taufenben und vertraute ibnen bie bochften Stellen. Ge mart ibm nicht leicht gemacht, an tiefem Entidluffe feftzuhalten. Die öffentliche Deinung emporte fich bagegen, und biefe mar icon bamale eine Dacht, namentlich in Fragen, welche bie Gitte und Dobe, ben Glauben und bas Befühl betrafen. In allen möglichen Formen fam riefe Stimmung jum Muebrud. Der Dichter ließ bie Bottin Roma Alagen erbeben über bie Dacht biefer Barbaren, ber Militar ichrieb ein neues Lehrbuch über bie Rriegefunft, und ein junger Philosoph, ber fratere Bifchof Spnefine, feste por bem Raifer Arcabine in glangenber Rebe auseinanber, wie fcmachvoll und gefährlich bies Berbaltniß fei. "Bleichwie ber Rorper alle fremben Stoffe ausicheis ben muß, wenn er gefunden will, fo geht auch bas Reich zu Grunde, wenn es bie Barbaren nicht ausscheibet. Un Dannern fehlt es Rom nicht, - wozu alfo biefen Fremben bie Waffen leiben, bie fie in jebem Mugenblid gegen une febren fonnen? 3ft es nicht eine Schanbe, bic

19

curulifden Memter biefen Pelgtragern gu geben? Manche gieben ja freilich bie Toga an, wenn fie amtliche Sanblungen vornehmen; aber gu Saufe merfen fie biefelbe ab und bobnen, bag man bas Schwert nicht fubren tonne in foldem Bewande." Diefe Rebe ift ein icones Beugniß fur ben ibealen Schwung, ber ben an ben Schriften ber Alten genabrten Bungling über bie Difere ber Gegenwart binmegbob und ibn pergeffen fieß, wo und zu wem er fprach. - Aber bamit ift auch icon gefagt, bag bie Rebe nichts belfen fonnte. Bu wem fprach er bie iconen Borte? Bu bem Schmachling Arcabius, ber im beften Ralle fich einen Augenblid angeregt fant, um im nachften Momente feine Bunftlinge weiter wirthichaften ju laffen. Und batte er fie auch ju einem Belben gesprochen, mare er auch felbft ein Staatsmann gemejen, bie Thatface batte fich bech nicht anbern laffen, bag bie romifche Befellichaft nicht mehr im Stanbe mar, ein Beer ju icaffen, wie es ber romiiche Staat notbig batte. Aber eben weil bie Thatfache unabanberlich mar, fo frampfte fich bas Berg leibenichaftlich aufammen, und Die boffnungelofe Berameiflung erging fich balb im beftigften Schelten auf bie treulofen Beten, bie man roch nicht entbebren tonnte, balb gauberte fie fich glangente Bilber von Rome Große vor. Deift blieb bies Schwarmen freilich im bofifden Tone und mifchte fich mit ber Schmeichelei gegen ben Raifer ober einen feiner Bewaltigen; aber bismeilen fprengten ber Schnier; und bie Cehnfucht bie Geffeln ber Phrafen, fo bag felbft bas faltenichwere Bewant ber bergebrachten Rhetorit bas glubenbe Berg nicht verhullen fann. "Bore mich, Ronigin, bu, Die Schonfte ber Belt, Die bein Gigen. Roma, ine felige Reich bimmlifcher Gobaren perfest! Bebe ben Borbeer empor beiner Stirn im Schmude ber Jugenb, Beige, von Loden ummallt, Roma, bas beilige Saupt. Bas ba bem Untergang nicht ift geweibt, ce bebet aus Tiefen Bergenber Baffer empor fich mit geboppelter Rraft. Bie gur Erbe geneigt bie Fadel verboppelt bie Rlamme, Strebft zu boberem Glang bu nach Berbunflung binan." Go fang Rutilius Namatianus nach ber Blunberung ber beiligen Statt, und Claubian bat abnliche Stellen. Dit folden Soffnungen mochte ber Dichter fich binmegbeben über bie Roth ber Beit und fich bann bem Born überlaffen gegen bas "treulos freche Bolf ber Beten". Theobofius empfant wohl abnlich; aber er mußte, bag ein Ronig nicht nach feinem Gefallen banbeln barf: er ließ fich weber von bem Saft noch von ber Liebe bas Muge blenben. Er batte eingeseben, bag er bie Barbaren nicht entbebren fonnte, und er banbelte barnach. Es mar nicht jene jugendliche Freude an ben wilben Gesellen, welche ben Gratian zu ihnen zog; Theodosius hielt fich an fie aus bitterer Nothwendigfeit.

Die Gothen muften, mas bie Romer von ihnen bachten, und fie gablten ibnen ibre bodmutbige Berachtung mit Binfen gurud, "Es efelt mich, biefe Demmen niebergubauen," fagte ein gothifder Bauptling, und in ben Quartieren traten fie nicht felten auf wie bie Berren, Balb mollten fie bie Lieferungen nicht nehmen, balt ohne Belb taufen. Gine Abtheilung, Die por Tomi lagerte, trieb es fo arg, bag gulebt ber energische Commantant ber Stabt einen Angriff auf fie machte und einen Theil berfelben gufammenbieb. Aber ftatt ber Ausgeichnung empfing er Tabel. Die Romer follten fich fugen, fagte Theobofius, folange nicht Berrath brobe; bulbete boch ber Raifer, bag an feiner Tafel ein Sauptling ben anberen nieberftieg. Muf bie Dauer tonnte bas freilich nicht fo fortgeben, weber bie Romer noch bie Gotben fonnten in biefer balben Stellung verbarren, und je langer bie Bothen biefen Ginflug im Reiche genoffen, um fo furchtbarer mußte bie Rataftropbe merten, wenn fie fich gegen basfelbe erhoben. Theobofius trifft beshalb fein Bormurf. Der Argt muß bie bringenbe Befahr befeitigen, felbit wenn bas Mittel auch bas ichleichente Uebel fteigern follte. Db Theobofius ein Gefühl bavon batte? Wenn es ber Rall mar, fo batte er boch feine Reit, fich biefem Gefühle bingugeben. 3nmitten ber großen Befabren gingen bie laufenben Beichafte rubig fort, und bie Befehlmafchine bee Cabinete verarbeitete mie im tiefften Grieben Grofies und Rleines. Bas gerate einen Bertreter fant, bas marb unterfucht und gab Unlag ju einer Berfugung. "Benn eine Legion an einem Rluffe lagert, fo barf Riemand ben gemeinsamen Becher beschmuten ober bas Pfert ba in bie Schwemme reiten, wo fein fcmubiger, nadter Rorper bie feufden Mugen ber Rameraben beleidigt (publicos oculos incestet); fern von ben Bliden aller und unterhalb bee lagere foll es gescheben." Go verfügte Theobofius 391, fury bevor er Stalien verließ. 3nmitten ber frachenben Ruinen bes gufammenbrechenben Reiches, inmitten ber taufenb Bewalttbatigleiten und Meutereien ber Soldgten beicaftigte fich bie faiferliche Mumacht mit einem Bebot, bas ber gute Offigier und bie gute Truppe nicht nothig bat, und bas bie ungehorfame nicht beffert. Dan mochte barüber fpotten, aber man foll es nicht. Diefe mechanifche Arbeit batte auch ihren Gegen, einen Gegen, ben man gerabe in folden Convulfionen nicht entbebren tann. Sie balf binmeg über bie

Bergweiflung, fie ermedte wenigstens bie Taufchung, als leiftete man etwas.

Aber alle biefe Dinge bilreten erft bie eine Balfte ber Gorgen und Duben bee Raifere, abnlich fcwere Aufgaben ftellten ibm bie fircblichen Ungelegenheiten. In allen Theilen bee Reichs, namentlich in ben großen Stabten, befampften fich bie firchlichen Barteien auf bas Beftigite. Bielfach entiprang ber Streit in letter Quelle nur aus einer elenten Berfonenfrage, nur aus ber Erbitterung unt Buth unter ben Anbangern gweier Bratenbenten auf ein Bisthum. Die Bisthumer maren ju ftolg geworben, gar ju reich und ju begehrens-"Die Shparchen und Toparchen," fagt Chrufoftomus, "genießen feine folche Ehre wie bie Baupter ber Rirche. ift ber Erfte, wenn er an ben Dof, mer, wenn er in ben Birtel ber Grauen, mer, wenn er in ben Greis ber Bornebmen tommt? Reiner geht ibm an Rang vor." In ben mutbenben Rampfen amiiden Damaius und Urfinus, welche beibe ber orthoboren Bartei angeborten und boch zwanzig Jahre lang mit Luge und Bemalt um bas römifche Biethum ftritten, bemabrte allein ber bamalige Brafect bon Rom ben Rubm ber Dagigung, und ber mar ein Beibe. Spottent fagte er: "Dacht mich jum Bifchof von Rom, bann merbe ich auch Chrift." Aebnliche Rampfe erfüllten Antiodia, Epbefus, Conftantinopel und noch andere Stabte, Bablreiche Denichen berloren babei ibr Leben ober boch ibre Chre und ibre Freiheit, und ben Raifern bereiteten fie unfägliche Duben und Berlegenheiten. 3hre Dimifter unt Generale murben in benfelben verbraucht und burch biefelben gefturat. Aber bamit maren bie Unfprüche noch nicht ericopft, welche bie Rirche an bie Beit und bie Rraft ber Raifer ftellte. Huch ben eigentlichen Glaubenstampf follten biefe enticheiben. Gie maren babei in einer Lage, bie ihnen bas Blut in bie Bangen treiben mußte, wenn fie einmal jum Bewuftfein berfelben tamen. Gie maren bas Bertzeug ber Briefter. Bollte ein Rirchenfürft ben iconenben, gaubernben Raifer antreiben, bag er bie Reger vernichte, ibre Rirchen foliefe, ibre Guter einziebe - bann rief er ibm au: "Bas jauberft Du? Bift Du nicht ber Berr? Bab Dir Gott nicht bie Bewalt, fie ju gebrauchen?" Gollte ibm aber eine Rirche genommen und einer anderen Bartei gegeben werben, bann rief er: "Gebet Gott, mas Gottes ift, und bem Raifer, mas bes Raifere ift, Das Bebiet bes Raifere ift ber Balaft, bas Bebiet bes Brieftere ift Die Rirche. Dir ift Recht über bie weltlichen Dinge verlieben, nicht über bie heitigen". Aber ichtischte lag bie Entscheinung boch deim Kaifer, umd in biefen Jadren haben die Aufter die Vaciain, Theedolfius und Maginus durch ihren Befehl umd ihre Soldaten anden Amboritus gugshen fallen, das alle demeklenten Lehen Retrei bei Mimofiuls gugshen sollten wie bas alle demeklenten Lehen Kepteri seinen, umd baß Letze und heiben ibren Gettesbienst fürer nicht mehr pflegen baften. Durch diese Erfelle und verten is Grundlagen gelegt zu der allmächtigen Kirche, welche die germano romanischen Staaten der schaftlich und angem Kampfe in ihre Bahern wann zu der bede bei der Minderrettete. Aber die Durchsstäde in das Mittelalter hindberrettete. Aber die Durchsstäde das die nieder ich seines die foster den Kaiten ich were Leber und verwäckte des die bestäden.

Bis 379 fagen im Orient bie Arianer in ben wichtigften und reichften Stellen - in Gallien und Spanien verbreitete fich bie Cefte ber Briecillianiften und gwar gerabe unter ber berrichenben Rlaffe ber Reichen und Gelehrten, und in Rom mar bie pornehme Befellicaft ju einem bebeutenben Theile noch beibnifd. 216 Theobofius im Rovember 380 gleich nach feinem Gingug in Conftantinopel ben arianifden Bifchof ber Sauptftabt entfeste und Gregor von Ragiang jum Bifchof erhob, ba mar bie Bauptftabt faft gang arianifc, und bie Orthoboren bilbeten nur ein fleines Sauflein. Go entitanb benn eine jurchtbare Aufregung. Golbaten mußten bie Rirche befeten, Solbaten ben Bifchof umgeben, ale er eingeführt merben follte; ber Raifer felbft leitete ibn. Gregor bat bie Scene nie vergeffen .- Alle Strafen und Blate maren pon einer mutbenben Menge angefüllt, bie Baufer bie ine britte Stod binauf von Bufdanern befest. Die einen fluchten bem frechen Briefter, ber fich ber anbereglaubigen Gemeinbe aufbringen wolle, bie anberen flebten ben Raifer an, ihnen ben Glauben nicht zu nehmen. In ber Rirche franben bie Golbaten bem Bolle gegenüber - aber es tam nicht jum Rampfe. Theobofius mar fürchterlich in feinem Born, und feine Truppen maren gablreich. Go lofte fich benn bie Buth in Thranen auf - es mar, ale mare man in einer eroberten Stabt. Und bas magte Theobofius, mabrenb ber gothifde Rrieg noch in bellen flammen burch bie Salbinfel tobte. Es mar ein gefährliches Spiel, und fogar nach zwanzig Jahren hatte fich bie Spannung noch nicht gelegt. Bobl ging Die Dlaffe jest in bie orthobogen Rirchen, aber bie fraftigften Seelen unter ben Arianern barrten aus. Oft borte man Rachts ihre feierlichen Gefange burch bie Strafen ichallen. 3br religiofes Leben blubte unter bem Trude nur um so tricher, und als in bem Kriege gegem Waginus sich eine ind eine der Berückt bertreitete, Theodossus jei ersischaum, der ethoden sich alssab bie Krianer im Aussiane. Am gesährlichsen aber war bie Unspriedenbeit ber Gocken. In Constantionpel hatten ie eine Kriede und an manchen anderen Orten ebenfalle; das Gesels som eines eine Ausgeschaft werben, wo sie in Menge waren; — aber ihr Glaube war boch geächet, und im Galle eines Ausstande der Krianer weren beise örstlichten Geschen ein weiselsche Eistge bes Kaiters.

Allein obgleich bem Reiche fo viele Befahren baraus ermuchfen. jo mar es boch bie rechte Beit jur Aufrichtung ber Alleinberrichaft ber Lehre von Ricaa, bie bann nach bem Giege ben Ramen ber orthoboren behauptete. Gratian und Theodoffus thaten, mas bie Reit erforberte, ale fie bas Beibentbum und ben Arianismus pernichteten. Glaubenefreibeit mar unmöglich, eine Enticheibung mußte getroffen werben, und jebe anbere batte noch großere Befahren beraufbeichworen. Theobofius hatte einige Dale gefchwantt. Der ehrwurdige Ulfila, ber gewandte Gunomius und andere hervorragente Berireter bes Arianismus machten Ginbrud auf ibn; aber julest marb er boch bei bem Befenntnig bes Athanafius festgehalten, und ba that er benn mit ber ibm eigenen Energie bas, wofur er fich entichieben batte. Der Führer in biefem Rampfe mar ber beilige Ambrofius. Gratian ftanb ju ibm wie ein Cobn ju bem Bater, und Theobofius fagte, nur einen fenne er unter allen Bifcofen, ber bes Bistbume murbia fei, und bas fei Umbrofius. Umbrofius batte mancherlei und febr bebeutente Baben; aber feine unter allen mar großer ale bas Geingefühl bes Staatsmannes für bas, mas moglich, mas burchführbar mar. In ben Mitteln mar er nicht mablerifc, Ale Gratian 378 in ben Orient gog, um Balene von ben Gothen au befreien, ba bat er ben Ambrofius um eine Auseinanderfebung über ben Glauben. Babrent berfelbe an ber Arbeit mar, erfolgte bie Rataftrophe von Abrianopel; aber Ambrofius trauerte nicht lange. Der Befchafte. mann ber Rirche nutte bie Conjunctur aus. War boch bas Baupt ber Arianer erichlagen. Dit barter Theologenlogit feste er bem iungen Raifer auseinander, bag bas Unglud gang allein eine Strafe fur bie arianifche Irriebre bes Balens fei. Die merbe Italien von ben Barbaren fo gerriffen werben, benn Befus fcuge bas rechtgläubige ganb. Armfeliger Bropbet! Benige Jahre noch, und 3talien murbe bon bemfelben Beinbe ebenfo mehrlos plunbernb burchjogen. Batte es Ambrofius jeboch erlebt, fo murbe er fich feiner Prophezeiung tropbem nicht geschämt baben, er batte eine Erflarung bereit gebabt, Denn fo mar fein Befen. Er mar feine garte, reflectirente, er mar eine praftifche Ratur, er mar ftete überzeugt, bas Rechte getban ju haben. Das aber lieb ibm eine fo unwiberftebliche Rraft, bag er mit biefer praftifchen Buverficht und Ruble eine aufrichtige, tiefe Empfinbung im innerften Bergen verbanb. In Die Aufgaben bes Tages burfte fich biefes Empfinden nicht mifchen, wenigftens nicht ftorent, aber es bilbete ben Jungbrunnen, in bem er fich fur bie Rampfe bee Lebens erneute. Er tonnte fogar fcmeicheln wie nur ein Sofling; felbft bie beiligen Dinge maren ibm nicht beilig genug, um fie bagu nicht gu miffrauchen, wenn es ber Mugenblid forberte. Go verfnüpfte er jene frevelhaften Betrachtungen über ben tobten Raifer mit gar reichlichen Schmeicheleien an ben lebenben, "Die Ronigin bee Oftens fam gu Salomon, um Beisheit ju boren, fo bift Du ju mir gefommen. Aber ich bin fein Salomon, und Du bift fein gewöhnlicher Konig über ein einziges Bolt, fondern ber Berr bes Erbfreifes. Du fommft auch nicht, um ju fernen, fonbern um ju prufen; benn mas fonnteft Du, erhabener Raifer, noch fernen über ben Glauben, bem Du bon Jugenb an mit inniger Liebe jugethan bift?" In biefem Tone geht es fort, und fo fcbrieb Ambrofius an ben Jungling, bem ein guter Pfeilichug ein Greigniß mar, und ber über ben Reiterfunften feiner Alanen und über ben wilben Thieren in feinem Garten oft genug Land und Regiment bergaß. Much mar bas feine vereinzelte Berirrung : in ben Grabreben auf Gratian und Balentinian fommen noch folimmere Dinge vor. Dan muß bas nicht verhullen burch Betrachtungen über ben bofifchen Sil ber Zeit; es chauterisiert ben Mann, baß er ein so bollemeter Spffing fein konnte. Alle biege Mangel um Schwächen treten aber jurid, wenn man ben Mann im Gangen betrachtet. Da erscheint er als ber Bumerträger einer liegerich vordringenben Madt, voll gläubsigen Bertraumen auf ben Gieg feiner Sache Er fugdt nicht fich wie bei bei gefiene Coche Er fugdt nicht fich gefter bediefelt. Er fillst auf sie feine Aghe, wir be ber morgen auf biefem Arbeit bei finit. Er fillst auf siene Haben, wir bet weite bei bei fille in Egden, wird ber Geift, ber ich treibt, wird in einen anberen sahren, und ber wird bie Fassen weiter traum - weiter bis am Riel.

In ber gefammten Rirche mar bies Gefühl ber Bollenbung,

oft freilich nicht obne Beichamung barüber, wie wenig boch biefe Rirche bem Bilbe entsprach, bas bie febnenbe Erwartung ber Glaubigen einft geschaut batte in ben Tagen ber Berfolgung. ging ihnen, wie es une heute ergeht, ba une bie Soffnung unferes Lebens erfüllt und Deutschland ju einem großen Staate geeinigt ift. "Gleich einer Bittme ift bie Rirche," flagte Chryfoftomus, "bie ebemale reich war und nun bie Laben aufzieht und bie Raften, bie einft voll lagen von Schnud, und fiebe, fie find alle leer." Aber überwiegend mar in ber Rirche boch bas Befuhl ber Gicherheit. nun richtete man fich ein und eroberte nach und nach alle bie berfcbiebenen Bebiete bee lebens und machte fie fich bienftbar. Denn bis babin maren einflufreiche Schichten ber Gefellichaft noch beibnifch und ebenfo bie Formen bee öffentlichen lebens ju einem großen Theile. Die Raifer führten noch bis auf Gratian Titel und Abzeichen bes beibnifchen Oberpriefters; im Genat mart noch geopfert auf bem Altar ber Bictoria, gablreiche bobe Beamten maren noch Beiben, bie Circusfbiele und bie anderen Bolfebeluftigungen batten beibnifches Ceremoniell. beim Gelage trant man gu Ehren ber Gotter, und bie Literatur bewegte fich in beibnifden Bilbern und Borftellungen. Auf allen biefen Bebieten machte bie Rirche gewaltige Fortidritte, und am bebeut. famften mar es, baß fie auch auf bem Bebiete ber iconen Literatur eine überlegene Kraft entfaltete.

Freilis die driftlichen Bergife und Homere, die damals wie litz aus der Grie fchiffen, worzen selten genießer; aber beneche erftand auch eine chriftliche Bolfspeelte, in welcher das neue eben, das die Ehrliten erfüllte, einen einen und trössigen Ausderuf innde sil dezeichnen, das auch siere Ambresina der Höhrer mer. Mit dem heiligen Hilarius dem Beitiers war er für die allatenische Kriece, was Aufer für der Preselinationus wurde. Er troß den Zon se febr, bag man biefe gange Domnenpoefie ambrofianifche Somnen gu nennen fich gewöhnt bat. "Es ift nichts weniger, ale ein neuer Bebante, ber une bier rubrt, bort machtig erschuttert; Bebanten fint in biefen Somnen überbaupt fparfam. Manche find nur feierliche Recitationen einer befannten Befcbichte, ober fie fint befannte Bitten und Gebete, Raft fommt ber Inbalt aller in allen mieber. Gelten fint es auch überraschend feine und neue Empfindungen, mit benen fie une etwa burchitromen; auf bas Neue und Reine ift in ben Somnen gar nicht gerechnet. Bas ift es benn, was uns rubrt? Ginfalt unb Babrbeit. Dier tont bie Gprache eines allgemeinen Befenntniffes, Gines Bergens und Glaubens. Die meiften fint eingerichtet, baf fie alle Tage gefungen werben tonnen und follen, ober fie fint an Fefte ber Sabresteiten gebunden. Wie biefe mieterfommen, tommt in emiger Ummaljung auch ibr driftliches Befenntnig wieber. Bu fein ift in ben homnen feine Empfindung, feine Pflicht, fein Troft gegriffen; es berricht in ihnen allen ein allgemeiner popularer Inbalt in großen Accenten." (Berber.)

> D felig Licht, Dreifaltigfeit, D Ginheit bu vor aller Zeit, Mun uns ber Sonne Glanz gebricht, Gieb bu in unfer Derz bein Licht. Lob fei bir, wenn bie Sonne fteigt,

Lob fei dir, wenn die Sonne steigt, Lob sei dir, wenn der Tag sich neigt, Lob bring in Demuth unser Sinn Dir dar durch alle Zeiten bin 1).

Welch ein Schwung bei aller Einfacheit, welch eine Innigtit trob ber Spredigliet bes begnntischen Zeiffel Diese Lieber übten auf bie Gemeine eine ungebeure Wirtung aus; mit tiefen liebern wehrte Ambresius ben Seibaten Balentinians ben Eingang in bis Rirche; sie trugen bie Besteiten ung ber führer in bie Berich,



<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> O lux beata, trinitas Et principalis unitas, Jam sol recedit igneus Infunde lumen cordibus,

Te mane laudum carmine Te deprecemur vesperi. Te nostra supplex gloria Per cuncta laudet saecula.

ber Menge, um in ihnen samben bie erschöpsten und ersterbenen Gemütter ber vornehmen römischen Reesje neues Leben, in ihnen freisch auch ber Janatiscuns seine geschöpstichste Wolffe. Unter bem Gesangbiefer Lieber rannten bie Parteien ausseinanber im nächtlichen Setrahntungt, und rüfteren sie sich aus Arringemagesche der Concilier

Diefer Ausbau ber latholischen Kirche und die Behandlung der Germannen fülbeten die beiben michtighen Aufgaben der Zielt des Theodofins, jete von ihnen schwer zum, die Krach eines Wannes führ dallein zu erforbern. Da war es für Theedofins ein großer Gernien, das Ambrofins mit merschütterder Kraft und Rafapet in der heinlichen Frage alle Zweifel befeitigte umd die Wege wies. Um so mehr Kraft tomte er sleift jun der politischen Aufgabe wöhnen — aber reitlich auf so lonnte er die bevorstehend kunform der Sewarts unt verzigdern, nicht verhinden. Mit seinen Zoeb Segann der legte Att der großen Tragderie.

## Beciftes Capitel.

## Alarich und Stilicho.

"D, wie felig entsubr jum Olymp Dein Bater in Rube, Beil ibm Du bier folgft! Wie fcaut er beiter im Aether, Wie Du ibn burd Thaten erhebft! —"

So fang Claubian im festlichen Liebe, als nach jahrelanger, oft verzweiselter Roth und Angft Stillicho Italien und Rom einen Augenblid ber Rube verschafft batte. Und um bie Freude Rome rolljumachen, tam ber junge Raifer Donorius felbft gur beiligen Stadt, bie langft aufgebort batte, ber Git ber Raifer gu fein. 3mangig 3abre mar honorius alt; feit gebn 3abren fubrte er ben Titel "Raifer", und feit acht Jahren regierte er nun bie Beithalfte tes Reiches, Die ihm fein Bater 395 fterbent übergeben batte. Bum fechften Dale follte er bas Confulat befleiben. 3m Triumph jog er in bie Stadt ein ale Gieger über bie Botben. Geit bunbert 3abren hatte Rom bies Schaufpiel nicht gefeben - alle Erinnerungen murten machgerufen, aller Glang murbe entfaltet. Der Strom ber Geftfreube fcmemmte bie Sorge und bie Erinnerung an bie Tage ber Angft binmeg, und ber Dichter tauchte feinen Binfel binein in all ben Blang und Schein und fcbrieb jene Berfe, bie bem nuchternen Lefer wie Dobn, wie beigenbe Sathre flingen muffen: "D, wie felig entfuhr jum Olymp Dein Bater!" - Tobesmube legte Theobofius fein haupt jum Schlafe nieber; aber folange ibm Bewußtfein blieb, mußte er in Bergweiflung ringen mit bem Tote, bag er ibn boch nicht iden jest hinmegreife, mo bie beiben Rachfolger noch Rnaben maren ben achtgebn und bon gwolf Jahren und boch bas Reich in tiefem traurigen Buftanbe übernehmen follten 1).



<sup>1)</sup> An einer anderen Stelle XV, 293 fciftert Claudian ten Buftand, wie er mirflich mar.

Co milb Theobofius auch bie geschlagene Partei behandeln mochte - Mufregung und Buth erfüllten noch immer Die Bergen, Much ein Rampf mar noch ju besteben. Geit 386 batte Theopolius bem Maurentonige Gilto bie Bermaltung Afrita's übertragen; er fübrte ben Titel eines magister militum, er mar einer ber hoben Burbentrager bee Reiches, aber er mar boch jugleich Fürft eines Barbaren. volles. Richt blog bie Truppen von Afrita ftanben unter feinem Befehl, fonbern auch bie burgerliche Bermaltung; er mar bem Damen nach ein Beamter, ber Gache nach ein Bicetonig. Doppelt wichtig mar biefe Stellung, weil die Berpflegung Rome auf bie Getreibelieferungen Afrita's angewiesen mar. Gbe Conftantinopel erftanb, forgten auch bie Lieferungen Megoptene fur Rom; aber feitbem maren biefe fur bie neue Sauptftatt beftimmt, und Rom mit feinen Suntert. taufenben bem Sunger preisgegeben, wenn ber Statthalter von Afrifa bie Getreibeidiffe im Bafen von Cartbago gurudbielt. In ben erften Babren blieb Bilbo treu; aber ale Theobofius ben Rrieg gegen Eugenius ruftete, ba weigerte er fowohl Schiffe wie Dannicaft. Theoboffus batte es bingeben laffen muffen, und auch nach bem Giege am Frigibue fehlte ibm Beit und Rraft, ben Rebellen au auchtigen. Er mußte aufrieben fein, baß berfelbe bie Lieferungen nicht gurudbielt. Aber mas mar von ihm ju erwarten, wenn bie Anaben regierten? Diefe Befahr, bann bie Barteien in ber Rirche, Die troftlofen Buftanbe bes Beeres, bas fich gewöhnt batte, einen Berrn nach bem anderen ju berratben, und endlich bie unvermeibliche Rivalität ber bervorragenten Danner bee Bofce, bie jest, ba bie Stelle eines allmachtigen Majorbomus ber Breis bes Grieles mar, in bellen Rlammen auflobern mußte : biefe Gebanten bebrudten ibn fcwer.

tenn ben ba ab begann eine gang entgegengefette Entwicklung ber beiben Theile. Der Dften blieb in ben alten Formen, und noch mebr ale taufend Sabre refibirten in Conftantinopel romifche Raifer. Das Westreich gerfiel icon nach wenigen Decennien. Diese theils meije Berfterung bee Reiches mar nicht abzumenben. Die Angriffe ber Bermanen, welche es auf allen Geiten bebraugten, fanben fein Enbe, bie fie ein hinreichend großes Bebiet eingenommen batten. Es wiederholte fich Die Beit Aurelians, mo auch erft Die Ueberlaffung von Dacien an bie Gothen bem übrigen Reiche ben Frieden ficherte. Breifelbaft mar bagegen, welcher Theil bes Reiches geopfert merben muffe. Unfange batte es ben Anichein, ale follte bie Baltanbalbinfel germanifirt merben; - ba aber führte ber Bang bes Rrieges bie Schaaren ber Gothen von ber Donau an ben Bo und weiter an ben Rone und ben Ebro. Die Plunberung von Stalien und bie Eroberung von Gallien und Spanien befreiten bas Ditreich. Dicht bas Edwert feines Raifere bat biefen Theil bes Reiches gerettet, fonbern bie gludliche Ablenfung ber feindlichen Strome. Diefe Reit ber Auflojung, bie mit bem Tote bee Theobofius begann, gerfallt in swei Abiconitte. In bem erften ftant Stilicho im Mittelpuntte ber Ereigniffe und bielt bie Ueberlegenheit Rome über bie Barbaren aufrecht, im zweiten Abichnitte Mlarich, ber biefe Ueberlegenheit, wenn auch gegen feinen Billen, gerftorte. Diefer zweite Abidnitt reicht über ben Tob Mariche binaue: vom Stantpunfte ber romifchen Beicichte entet er erft 476, bom Standpunfte ber Entwidelung ber Germanen entet er 419, mit ber Grunbung bes eriten germanifchen Culturitaates.

Siticho mar ber Sohn einen Bandein, ber unter bem flaifer Seinen († 375) eine Athefuling germanisider Meiter beschiligte. Geberen um 360 wuchs er in überwiegend römischer Umgebung aus, ohne sich beim germanischen Weisen aus, zu entstemen. Seine Leinde mitter ben Miemer höckten ihr einen Barbarary bet spisige Prieronymus nannte ihn einen Jachsbarbararus, und noch am Ende innes Bekens besten bie karbarischen Turppen ein näheres Verbeiligt in ihm: aber seine Bekens besten bie karbarischen Turppen ein näheres Verbeiligt in ihm: aber sein Bakerlamb fand er in Nom. Nichhe ist ungerechter als bei Berfeumbung, daß er das Nichh den Barbaren verrathen dabe. Die Verkumpung ist auch sinnles : es ab gar feine barbarische Buchte, an beren görberung Sitische einen genäteligen prienklichen aberte ihren einen. Wit seinen verfatschen aberte siehen seinen Wit seinen verfatschen aberte fehren feinen. Wit seinen verfatschen aberte siehen seinen seinen verfatschen seinen werden verfatschen verfatschen der seine Verfatschen verfatschen seinen seine Stetzen verfatschen der seine den verfatschen verfatschen seinen verfatschen verfatschen verfatschen seine Verfatschen verfatsch

feiner Samilie mar er an bas faiferliche Saus gefnupft, und feine gange Rraft bat er treu in Rome Dienfte geftellt. 3m romifchen Reiche ber Erfte ju fein nach bem Raifer, bas mar fein Ebrgeis und bas Biel feiner Bunfche. Er batte es fruh erreicht. Bon gebietenber Beftalt und begabt mit flarem, ficherem Beifte ftieg er ichnell von Stufe ju Stufe. Ale Offigier wie ale Diplomat mit Auszeichnung genannt, mar er balb ber erflarte Liebling bee Theobofine, ber ibm fogar feine Aboptiotochter Gereng jur Frau gab. Schon 385, ebe er noch breifig 3abre alt mar, erhielt er ein felbftanbiges Commanto und 392 bie Burte eines magister militum, bie bodfte militarifde Burte, bie bas Reich tannte. Bei feinem Tote übergab ibm Theobofius bas Obercommando über bie vereinigten Urmeen ber beiben Reiche und legte ibm ans Berg, über beibe Gobne vaterlich ju machen, Reinem befferen Danne tonnte fie Theobofius empfehlen. Dreigehn Jahre binburch bat Stilicho barnach bas Beftreich regiert und in ber firch. liden Frage wie in ber Bebanblung ber Germanen nach ben Grundfaben feines Deiftere und Borbilbes Theodofius regiert - aber obne reffen leibenichaftlichen Born und ben Germanen gegenüber mit größerer Borficht. Bas ein Dann thun tonnte, bas Banb ju retten, bas bat Stilico gethan. Rach ber Schlacht am Frigibus batten awar bie Truppen bes Gugenius bem Theodofius gebufbigt, und bie Legionen bes Oftens und Weftens maren wieber, mas fie fein follten, Truppen eines Reiches, Die nur gufällig theils bierbin, theils bortbin commanbirt waren. Allein fie batten boch miteinanber gefochten. Die Donguarmee batte boch bie Rheinarmee beffeat; bas fonnte feiner vergeffen. Redereien begannen, wo immer bie Leute fich trafen, in bem Belte bes Marketenbere wie beim Schwemmen ber Bferbe. Bon Borten fam es bann oft ju Schlagen, und gerabe in ber Beit. ba Theobofius ftarb, brobten biefe Schlägereien in Schlachten auszuarten. Stilico's Rlugbeit gelang es, riefe Aufregung gu berubigen, und bann machte er fich an bie noch fcmerere Arbeit, Die in Folge bes Burgerfrieges über Taufenben ichwebenbe Rechteunficherheit ju befeitigen. Er beftätigte bie Bultigfeit ber unter Gugenine vollzegenen Rechtsgeschäfte, gab benjenigen, bie burch ben Thrannen an Amt und Ebre geschätigt maren, ibre ebemalige Stellung gurud und beftimmte. baß auch tiejenigen Beamten, welche in ben Dienft bee Gugenius getreten maren, feinen Dafel und feine Strafe erleiben follten. Dur verloren fie bie boberen Boften, bie ibnen Gugenius etwa verlieben hatte, und traten in ihre frubere Stellung gurud. Die gleiche Dilre Stilido. 303

und Berechtigfeit athmeten alle feine Erlaffe; felbft in ben bofen frichlichen Rampfen mußte er fie ju bewahren. Uneinaeidrantte Gultusfreiheit tonnte er freilich nicht gemabren. Das mare bamale bie Entfeffelung bee Rrieges Aller gegen Alle gemefen. Er bielt ben Grundfat bes Theobofius feit: es foll nur eine tatholifche Rirche geben, nur eine Beileanftalt, und bas foll bie Rirche fein, welche ben Gobn bem Bater gleich ehrt, Die Rirche bee Athanafius und Ambrofius. Den anderen Barteien ichlof er Die Tempel und bie Rirchen und unterfagte ihnen auch bie private Musubung bes Gultus; aber perfonlich blieben fie unangefochten. Die Gbren und Aemter bes Ctaates ftanben bem Beiben und Sectirer ebenfo gut offen wie bem Unbanger bee Ricaifden Befenntniffes. Den Beifefpornen ber Bartei genugte er bamit nicht; aber ber beilige Auguftinus, ber bamale fo recht in ber Rraft feiner 3abre ftanb, mar bee lobes voll und ichrieb gemiffermagen bas Brogramm ber firchlichen Bolitif Stilicho's: Riemand foll gur Unnahme ber mabren fatholifchen Lebre gegwungen merben 1); nur ber foll fie befennen, ber es freiwillig thut und ohne Furcht. Sonft fullen wir unfere Rirche mit Beuchlern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 3u cintm Brick ad Bonifacium: Ita enim existimabamus . . posse libere doceri et teneri Catholicam veritatem, ut ad eam cogeretur nemo, sed cam qui sine formidine vellet sequeretur, ne falsoset simulatores Catholicos haheremus.

<sup>\*)</sup> Codex Theodosianus, lex 41 de haeretieis vom 3afnt 407. Quicunque igitur haereticorum, sive Donatistae sint, sive Manichaei vel cujuscunque alterius pravae opinionis ac sectae . . . Catholicam fidem et

Bleich iconend verfuhr er gegen bie Deiben. Die alten Befebe, welche tie Opfer verboten, wurben aufrechterbalten; aber bie bertommlichen Geftfreuben, bie Umjuge, Die feierlichen Gaftmable, furg alles, mas nur ber Gitte angeborte, mas nach und nach burch bie driftliche Rirche feine Beiligung gewinnen fonnte, alles bas murbe gestattet und geschübt. Graftig mehrte er namentlich ben mutbenben Dlondebanben, Die ihr Chriftenthum burch Berftorung ber beibnifchen Tempel ju bethätigen fuchten. Der Unfug batte icon unter Theobofius angefangen und mar einige Dale ftraflos geblieben, ba ber beilige Ambrofius feinen Ginflug auf Theodofius ju Gunften ber Rubeftorer migbrauchte; aber Stilicho wollte bergleichen nicht bulben. Er faßte Die Tempel ale öffentliche Bebaube, Die ben Stabten gur Bierbe gereichten, und er war emport, bag ber Frevel ben Reft von Glang und Schonbeit gerftoren wollte, ber in bem Glent biefer Tage meniaftens bie Erinnerung an bie Groke ber Borfabren noch macherhielt. Es fab furchtbar aus in bem Reiche. In bem einen Kriege mar biefe, in bem anberen jene Proving vermuftet; bie Stabte ftanten obe; bie Bewohner maren auf bie Sclavenmarfte geichleppt, Romer von Romern. Die Stragen maren gerfahren und verfallen. Da mar Stillicho unermublich thatig. Rein Privileg follte fcueen, alle Unlieger follten gu ben Roften beitragen, welche bie "enblofen Streden verborbener Strafen erforterten." Gelbit bie faiferlichen Domanen follten nicht ausgenommen fein. Bugleich bemubte er fich, burch gablreiche Erlaffe bie faiferliche Boft auf biefen Strafen wieber bienftfabig ju machen. Aber fie baben ichmerlich geholfen, es mar ein ungludliches Inftitut. Schaaren von Bauern fint unter ben Frobnben ju Grunde gegangen, Die est forberte, und boch leiftete es bem Staate nur geringe Dienfte 1). Dit rudfichtelofer Energie mehrte er enblich ben Gemalttbaten ber Golbaten, ben llebergriffen ber Richter, bie in biefen Beiten ber Bermirrung in bem ichamlofen Digbrauch ber Umtegemalt gang bartnadig ju fein magten, und ben Ungerechtigfeiten ber Steuererbeber.

meritum (quae omnea homines cupinms observare) simplici confessione susceperint, licet adeo inveteratum malnun longa ac diuturna meditatione nutriverint ut etiam legibus ante latis videantur obnozii . . . . , ab omni noxa absolvendos esse censemus . . . . Quia nusquam debet in miseriis invocatum religionis deesse subsidium.

<sup>1)</sup> Dies ergiebt fich aus ben Beschräufungen, bie ber Benuhung gezogen werden mußten.

Befonbere Sorge wibmete er ber Stadt Rom. Der Bürgerfrieg batte fie ichmerer ericuttert ale irgent eine anbere Stabt, und faum tonnte fich biefe Aufregung legen, fo brach eine Theuerung aus (397), weil Gilbo bas afritanifche Betreibe nur in geringer Menge und julest gar nicht mehr nach Rom gelangen ließ. In biefer Beit ber Aufregung ficherte Stilico bie Rube ber Stabt. Er wies bie beimatlofen Bagabunden aus ben Thoren, Die fich auf bem Mars. felbe allerlei Buben aufgerichtet hatten, bann bie Schaaren von bemaffneten Dienern und Gubalternbeamten, Die im Gefolge ber boben Beamten ju tommen pflegten, und por allem verbot er ben pornehmen Berren, & la Clobius und Milo Glabiatorenbanben in ibrem Dienfte ju balten. Much ein Rleibergefet gebort ju biefen Dagregeln. Er unterfagte bei bober Strafe, in germanifcher Tracht auf ben Strafen ber "verebrungemurbigen Stabt" ju ericeinen. Riemanb, auch fein Stlave, burfte bie barbarifchen Sofen und Stiefel ober Gamafden aus Fellen, zangae, tragen. In Rom follte man fich ale Romer fublen und ale Romer betragen. Stilicho befriedigte bamit einen berechtigten Bunich. Gerabe weil bie Berrichaft ber Barbaren ale Schredenegefpenft bor ben Thoren ftanb - mar man um fo empfinbfamer, wenn man ihre Borlaufer in ber Stabt erblidte. Alle Rreife ber Bebilbeten verpflichtete er fich burch biefe Unordnungen, und bie fengtorifden Familien, bie burch ibre folofiglen Reichtbumer und ibre Brivilegien einen febr bebeutenben Ginfluß über Die hauptftabtifche Befellicaft befagen, feffelte er noch befonbere an fich, indem er ibnen meniaftene ben Schein einer politifden Bebeutung verlieb. Richt nur einmal und ausnahmsweife, fonbern wieberholt legte er bem Senate wichtige politifche Fragen jur Erörterung vor. Wenn es etwas gab, jene Befellicaft ju troften über bas Berbot ber beib. nifchen Opfer und bie Berftorung bes Altare ber Bictoria, fo mar es bies fcone Befubl, gang wie fie es im Livius lafen, Genatus. confulte abgufaffen über bie Befdide ber Bett. Und ale bann Bilbo und Alarich befiegt waren und ber junge Raifer als Triumphator in bie Stadt einzog, ba fonnte Stilicho fich einen Mugenblid bem Befühle bingeben, baß feine acht Jahre binburch fortgefenten Bemühungen mit Erfolg gefront feien, bag bas Reich wieber gefeftet und geordnet fei.

Alle biefe schweren Ausgaben hatte er lösen muffen inmitten unaushörlicher Ariege, die ihn bald an ben Rhein, bald an ben Alpheios sührten. Mehr als einmal schien ber Staat rettungslos Raufmann, zuniche Geichigte. 1. verloren unter ben unermessichen Schaaren von Bartaren, die ihn überschwemmten. Aber zulezt wurde Stilicho ihrer immer wieder her. "Wildlicher, ben als Bater begrüßt die gerettete Roma, Liebling der Erbe." So song sim der Dichter zu, und die Nature mud Frauen füllten jauchzen und veinend die Errägen, als der Politerschweiten gesten und Erre banten. Die Soldaten singer an ism; er kannte keine Gefahr, dere er ohje erfahren, dem fer kehn und Erre banten. Die Soldaten singer an eigen; der der ohje die Gefahr, dere er opferte seine Leute nicht. Durch arköftlich Wälfeich erreichte er mehr als durch fützlie Schaften.

Ein Mann, ber bas Steuer fo feit fubrte, mar naturlich nicht gewillt, es aus ber Banb ju geben. Doch mar ber Raifer ein Anabe, ber gang an ibm bing; aber mit jebem Jahre muche bie Befahr, baß Gunuchen und Schmeichler fein Dhr beberrichten und ben alorreichen Minifter verleumbeten, mabrent er auf ben Bergen Regen und Froft ertrug im traurigen Bibouaf. Deshalb vermablte er benfelben icon im Alter von viergebn Jahren mit feiner auch noch unreifen Tochter Maria, und ale fie ftarb, gab er ibm bie ameite Tochter Thermantia. Dies verzweifelte Mittel, ben Raifer an fich ju feffeln, beleuchtet bie Lage ber Dinge, und es ift fein Zweifel, baf er noch manches gethan hat, was bebenflich ober gar verwerflich war. Gunuchen fann man oft nicht anbere ale burch Gunuchen befampfen, und in bas Bewebe ber Intriguen bringt man felten ein, ohne felbft an intriquiren. Es mar eine barte Reit und eine grae Reit : aber wenn man ben Dann im Gangen nimmt, fo erfennt man ben Belben, ber fein Canb in treuefter Pflichterfullung und mit genialer Rraft immer aufe neue emporrichtete und unterftutte, und ber in einer uncontrolirbaren Stellung fich ben Ruf ber Uneigennütigfeit bewahrte. Richt einmal feinen Gobn beforberte er in auffallenber Beife. Diefe Treue bemabrte er bis in ben Tob. Er fiel burch eine gemeine Intrigue; aber er ließ fich beehalb nicht verbittern: felbft noch auf feiner Mucht forgte er fur ben Cous ber Statte, bie er paffirte, und ale er fab, bag ein Burgerfrieg entbrennen werbe, wenn er fich vertheibige, ba mehrte er benen, bie ibn retten wollten.

Nicht von einer Vartei warb Stiftsch gestürgt, die bos Wohl 60 Riches burd ihn geschret glaubte. Man fint den Intriguanten ju viel Ehre an, wenn man ihnen allgemeine Zwede unterschiebt. Sie zahen nach dem Tode Stiftsche für den verscheegen Eifer, boert om Monefolg jum Borvonn genommen une aufzuregen verstuckt; aber das war alles nur Schein. Stiftsche erfag bem Riche, bem gemeinen Dolle, mit bem die Schigd ber kleinen Gesster mimer ben großen Dann verfolgt. Gein erfter Nebenbubler mar Rufinus, bem Theodofius bie Bermaltung bes Oftreiches anvertraut batte, ale er in ben Rampf gegen Gugenius jog. Rufinus mar fein unbebeutenber Menfc, aber bem Stilico nicht gleich, und nun tam bingu, bag Stilico beim Tobe bee Theobofius thatfachlich bie gange Armee und ben faiferlichen Schat befag. Much ging bas Berucht, bag Stilico mit einer Urt Oberqufficht über beibe Reiche betraut fei. Stilicho bat fie nie in Unfpruch genommen; aber Rufinus erwartete, bağ er barnach ftreben merbe, ibn ju befeitigen und allein ju berrichen. Diefe Furcht fomand auch nicht, ale Stilico bie Urmee und ben binterlaffenen Coat amifchen ben beiben Reichen theilte. Die Rivalität begann gleichzeitig mit ibrem Regiment, aber es fam nicht jum offenen Rampfe. Denn noch im Jahre 395 erhob fich bie Daffe ber burch Theobofius beruhigten Befigothen. Diefe Roth gwang bie Begner, ihre Rrafte ju bereinen, ftatt fie gegeneinanber au febren.

Die Beftgothen maren es mube, fich in ber bisherigen Beife ale Golbner verbrauchen ju laffen. Much unter Theodofius batte fich icon bei ihnen ber Bunich geregt, wieber ein Bolt gu bilben, und mar nur burch bie ftarte Bant bee Raifere gurudgebrangt; in biefer Schwäche bes Reiches mußte bie Bewegung unwiberfteblich machfen: es bedurfte nur eines Rubrers, und ber fant fich in Marich 1). Er mar auf ber Donauinfel Beuce geboren, etwa um 370, bon gotbifchen Eltern, Die bem eblen Beichlechte ber Baltben, b. b. ber Rubnen, angeborten. Er muche in ben Rriegen auf, Die feit bem Sunnenangriffe alle gothifden Bolfer befcaftigten, und er mußte es nicht anbere, ale baf ein tapferer Gothe entweber im Dienfte Rome ober im Rampfe gegen Rom Rubm und Dacht erwerben muffe. Genannt wird er jum erften Dale in bem Beere, bas Theodofius gegen Eugenius ruftete (393/94). Er führte in bemfelben nicht blog fein Befolge ober bie Manner feines Baues, fonbern er batte bon Theobofius ein größeres Commanto erhalten; boch auch fo gablte er immer nur noch ju ben Offigieren britten Ranges. Das genügte

<sup>3)</sup> lieker baß Wann, Wo und Wie des Auffandes haben wir nur Annuungen, die in einem Bulb von gegenseitigen Untergen und Berfeteunbungen geftreut find. Es fit höffnungsich, fie ju ficher, und was wöre erreicht, neum man wahrscheinich machen fönnte, daß Auftung dem Aracie zum Auffande greitzig und Alle moch eine Intrigue mehr auf vom Gewissen auf auf gegenstellt haben.

ism nicht, ums als er unter ben vom Stilliche bem Oftreiche purgebeillen Truppen nach Gonflantinepel fam, do forberte er wirden einen böheren Ramg. Wer er schon Reing, als er biech berderung erhob, ober trieß ihn ber gefräufte dörgetig auf ibe die hobe des Kigitators, die scholen die Stillen der Angelen der Angelen der Angelen der Angelen der Stillen der Geschlichen Michellen der Geschlichen Michellen der Geschlichen Michells, ben ber fährer an ber Benegung hatte; benn so wenig wir en Allarich wiffen, de verbreite doch die Bernigs einen Glang von so jugenblicher Kriffen und manflicher Sicherheit um ihn, baß man sein Wild bentlicker fallen medde.

Oftmals mar icon bie Frage ber Ronigemahl unter ben Dannern perbanbelt: bie einen maren bafur, anbere aber fampften bagegen an: und ale bann bie Stimmung im Bolfe gunftig ichien, ba fammelten Algriche Freunde bas Bolf gur Berathung. Die Gemeinen ftanben im weiten Rreife, Die Bauptlinge traten in bie Ditte. Giner erhob fich und iprach ju bem Bolfe, bag es Roth fei, wieber einen Ronig ju baben, ber bas Bolf fubre und bie Romer gwinge, reichlicheren Cobn gu gablen und beffere Quartiere ju geben. Dann nannte er ben Marich, und bie Daffe ftimmte ibm bei. Dochten fich einige Sauptlinge mit ibren Schaaren von ber Dingftatt entfernen und Reib und Groll im Bergen ben Romern augieben, um bem gludlicheren Rivalen Berberben ju bereiten : Die Daffe verharrte bei ihrer Deinung. Die Gifrigften und Angesebenften boben ben Erwahlten auf ben Schild und trugen ibn burch ben weiten Rreis. Dreimal vollenbeten fie ben Rundgang, und wobin fie tamen, ba brangten bie Manner bergu, fprangen jauchgend in bie Bobe, rubrten bie Baffen und riefen ihm Beil gu-Mle fie ibm bann ben Gib ichmuren, ba riefen bie einen Chriftus an. und bas waren bie meiften; aber es ftorte fie nicht, bag anbere noch gu Boban riefen, benn auch Woban galt ihnen noch ale ein gottliches Befen, nur nicht mehr ale bas bochfte 1).

<sup>&#</sup>x27;) din Berick jere ben Bergang ift nickt erhalten. Daß es im Maricke peter nicht an gebem felte, siedem im jewelfeles. Bod i vern unter ben jum Griftenstum Bethörten bas Berlangen noch einer misjem Siedelung, noch bem Weiteraufbum der Beautsk Birter, ziete man der ge nicht auf fei beiden. Auch biefe Griffen waren noch Berkeren, und der Griffen werden noch Berkeren, der der Griffen der Griffen werden noch Berkeren, der der Griffen der Griff

Die Runde von biefen Greigniffen erfüllte bie gabllofen Saufen. bie jenfeit und bieffeit ber Donau auf Belegenbeit gu Raubgugen marteten, und es mehrte fich Mariche Bolf burd manderlei Rusug. Das Beer, bas Stilico bem Dften überwiefen batte, mar bagegen burch ben Abfall ber Weftgothen aufgeloft, und ohne Wiberftant gu finben plunberte Alarich Thracien und bebrangte fogar Conftantinopel. Rufin bewog ibn burch Unterhandlungen jum Abzuge. Er tam felbit in bas lager ber Gothen und, um ibnen ju fcmeicheln, in gotbifder Tracht. Gein Ginfluß auf ben jungen Arfabius mar ericuttert; antere Boflinge gewannen bamale Ginflug. Deshalb mar es ihm über alles wichtig, Die Sauptftabt bei guter Stimmung ju erhalten, und ba burfte er feine Bablungen und feine Berfprechungen fparen, um fie von ben Gothen au befreien. Marich jog nach bem Guben ab und vermuftete gang Griechenland bis nach Sparta bin. Rur von Theben mußte er obne Erfolg abgieben, unt Athen geftant er eine gunftige Capitulation gu. Dit einer fleinen Schaar ritt er in bie Statt ein, ließ fich bemirtben und beidenfen, und verließ bann mit bem Beere bie Stabt und bas ganb.

Die Nadricht von biefer Roth erhielt Stilico am Rhein. Der Tob bee gefürchteten Arbogaft batte bie Barbaren wieber entfeffelt. bie bier ju plunbern pflegten. Stilicho batte nur wenig Truppen bei fich; aber er fam boch raid jum Riele. Die gefahrlichften unter ben franfifden Sauptlingen mußte er ju fturgen und ibre Gegner an bie Spite ju bringen, bie bann bas Roberatverbaltnif erneuerten und ben Sout ber Grenge übernahmen. Sobald bies erlebigt mar, eilte Stilico in bas Lager ber großen Urmee und fubrte fie nach Griechenland. Aber Rufinus mar über biefen Gifer nicht erfreut: er hatte einen Theil ber westlichen Truppen gur Unterftugung haben wollen, nicht aber ben Stilico an ber Spite feiner Dacht, Huf fein Drangen befahl Arfabius bem Stilico, bas griechifche Bebiet ju verlaffen und nur eine Abtheilung feiner Truppen ale Berftarfung bes oftromifchen Beeres abgufenben. Diefer Befehl traf Stilicho in Theifglonich. Er geborchte und fanbte eine vorzugeweise aus Gotben beftebenbe, aber romifch geruftete unt geordnete Beerschaar unter Führung bes Gothen Bainas nach Conftantinopel. Um fie ju ehren ritt ber Raifer Artabius mit Rufinus und einem glangenben Gefolge

ber Gib nicht regesmäßig ju ber Ronigsmaßt gehorte. Bei einer folden Rebellion mußte flargeftellt werben, auf wen man gabien tonnte.

ihnen por bas Thor entgegen und bielt auf einer Ebene fublich ber Stadt Beericau über fie. Aber unvermertt jogen fich mehrere Abtheilungen auf ben Beg, ber jur Sauptftabt führte, und ale ber Rreis gefchloffen und feine Flucht mehr möglich war, ba umbrangten einige ben Rufinus und bieben ibn an ber Geite bes Raifere nieber (27. Movember 395). Der gitternbe Raifer nannte recht und gut, mas bie mutbenben Golbner gethan batten. Der eben noch allmächtige Minifter bieg nun ein Berrather. Gein Saupt warb auf einer Stange burch bie Strafen von Conftantinopel getragen, und mit ber abgebauenen rechten Sant marfdirte ein Bobelbaufe bon Thur gu Thur. Der Trager ließ fich ein Belbftud bineinlegen und bann jog er bie Gebnen an, fo baf fich bie Finger bee Tobten nach bem Belbe frummen mußten. Go erfinderifch maren jest bie Soflinge in ihrem Spotte, wie fie porber in ibren Schmeicheleien gewesen maren. Gie maren ftolg auf ben geiftreichen Ginfall, Die Babfucht bes Befallenen ju perhöhnen; aber fie lieferten bamit nur einen traurigen Beweis von ber fittlichen Barbarei, welche biefe in lauter Biffenfchaft und Rirdlichteit gefleibete Befellicaft beberrichte 1). Der Eunuch Gutropius, welcher an Rufinue' Stelle trat, feste bie Rivalitat gegen Stilicho fort. Bunachft freilich mußte man feine Bulfe anrufen. Stilico fam jum zweiten Dale, und es gelang ibm, ben Marich am Berge Bholoë an ben Quellen bes Alpheios fo einzuschliegen, bag berfelbe mit feinem Seere por Sunger und Durft vergeben ober fich gefangen geben mußte. Aber ploglich lofte fich ber eiferne Ring, Marich entlam und erhielt burch einen Bertrag mit Arfabius einen Theil ber Broving Illprien. Wie bas alles gefommen mar, bas blieb icon ben Beitgenoffen buntel, und immer haben es bie Freunde bes einen ber beiben Minifter benutt, ben anberen zu verleumben.

<sup>1)</sup> Ch Stillicho ben Bainas beauftragt hatte, ben Begner zu ermorben, ift nicht auszumachen.

adraitischen Meere war Thyrrachium sein Hauschofen. Er hater die Schliffel up den Kölungen, die Bermollung der Wagspinie, der Bassfensderiken, der Schliffenersten; — Druz, es unterstanden ühm die mittarischen Hauschoffen hälfsguedlen der Froding in gang umumschränkter Beise Bahrscheinisch der hater er auch die öhrgreiche Verwaltung. Zunächt werter der eine Geschen mit guten Bahren: die laiseren fleichen Fährlich umsglen liefern, was nur irgentides Vermaltung. Zunächen Fährlich umsglen liefern, was nur irgendides der eineren fonnte. Im leberigen war die Stellung der Geschen nicht andere fonnte. Im leberigen war die Stellung der Geschen nicht andere die miter Theodopius. Sie wurden aus den Magaginen verpflegt, oder den Römern ins Duartier gefegt; eine Landsweisium nachm March werte, das eine Auschläufillen des un naemsch waren.

Stilicho fant bei feiner Rudfebr aus bem Often Italien und besonbere bie Stadt Rom in großer Aufregung. Gilbo bielt bie afritanifchen Betreibelieferungen gurud, und bie Denge bungerte. Dier mar augenblidliche Bulfe nothig; aber Stilico tonnte nicht fofort gegen ben Rebellen ju Felbe gieben. Der griechische Gelbjug batte nicht nur ungeheuere Roften perurfacht und Borrathe aller Art verbraucht, auch bie Urmee mar in ibrem Bestande erichuttert. Die Intriguen, welche ten Fubrer labmten, blieben nicht unbefannt und geritorten bie Disciplin. Ueberbies ftanb Algrich in bebroblicher Dabe. Bilbo mar aber fein verächtlicher Begner, und Oftrom unterftutte ibn Deshalb permenbete Stilicho bas 3abr 397 gur Berubigung Italiens und jur Reorganisation bee Beeres, und im folgenben 3abre gelang ibm bann unerwartet leicht ber Gieg 1). Das 3abr 399 befreite Stilico auch von Gutropius. Das Oftreich mar in einem traurigen Ruftanbe. Gin Intriguant fturgte ben anberen, und Arfabius mußte thun, mas fein jebesmaliger Berricher befahl. Gutropius mar eine gang gemeine Ratur und allgemein verachtet. Gine Schmach und Schanbe buntte es bie Romer, bag biefer Eunuch bas Reich regierte und fich mit ben Ebren bes Confulate fcmudte. Aber bis 399 ftuste er fich auf ben Gothen Bainas, ber einen bebeutenben Theil ber Armee commanbirte, und fo lange tonnte er ben Saft feiner Feinbe verachten. 3m Jabre 399 begann Gaings bagegen eine felbftanbige Rolle gu fpielen. Es tam gu einer Meuterei, melche Rleinafien unb

<sup>4)</sup> Er hatte einen Bruber bes Gilbo, Ramens Maseelbelus, ber vor Gilbo nach Ralien gefloßen war, am bie Spige ber Expedition gestellt. Diefer fiegte, und Gilbo töbetet fich felbft.

Die gegenüberliegende Rufte Monate lang mit Bermuftung und Rampf erfullte. Mitten in biefer Unrube ericbien Gainas, ber babei minbeftens eine zweibeutige Rolle gespielt batte, in Conftantinopel und forberte ben Ropf bes Gutropius. Artabius geborchte; aber Gutropius ward gewarnt und fonnte fich noch in die Rirche bes beiligen Chrbfoftomus flüchten. Der gewaltige Rebner mar fein Freund bes Dannes; aber jest fab er in ibm nur ben ichugbeburftigen Unglud. liden. Die Schergen bee Raifere forberten fturmifc bie Muslieferung bes Flüchtlings, und rechtlich bestant bamale bas Afpirecht nicht mebr. Gutropius felbft batte es aufgeboben. Aber in ber Deinung ber Meniden galt es boch ale Frevel, in bem Beiligthume Bemalt ju üben, und ber beilige Chrhfoftomus mehrte ben Bafdern ftanbhaft ben Gintritt. Am folgenten Sonntage brangten fich bie Menichen ju Taufenben in Die Rirche; Reugierbe und Schabenfreube auf ben Befichtern. Da erhob fich Chrofoftomus zu einer feiner gewaltiaften Bredigten. "Richts ift fo verganglich, wie bie Berrlichfeit bes Denichen. Rein Bilb, fein Bergleich ift ftart genug, es auszubruden : nennt fie einen Rauch, nennt fie Gras, nennt fie einen Traum, nennt fie eine Blume, nennt fie, wie ibr wollt, ibr bleibt boch binter ber Babrbeit. Wo ift nun bie Ebre bee Confulate, mo fint bie leuchtenben Fadeln, mo bas Lebehoch, mo bie Tange, mo bie Belage? Es ift alles vorüber. Gin Sturm ift gefommen und bat ben Baum entblattert, es ftebt nur noch ber table Stamm, und auch biefer ift bem Sturge nab." Es war eine ericutternbe Birfung, welche biefe Brebigt auf bie verfammelte Menge ausubte im Anblid bes eben noch fo ftolgen Miniftere, ber bleich und gitternb an bem Altare fag. Das rubmten bie Menichen auch, ale fie bie Rirche verließen; aber bamit hatten fie fich abgefunden und blieben, mas fie maren, biefelbe feige und brutale Maffe, Gutropius ließ fich burch Aufiderungen bewegen, bas Mipl ju verlaffen, und marb nach Chpern verbannt, aber einige Tage barauf bingerichtet. Gainas forberte bann ben Tob von brei anberen Ratben bes Raifers, und auch fie murben ibm ausgeliefert 1). Es icbien, als ob Bainas ben oftromifden Dof beberrichen werbe, wie Stilicho ben weströmischen. Aber bau fehlte es ibm an Berfonlichfeit, er mar noch ju viel Barbar, und balb barauf ereilte ibn auch bas Schidfal.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chrischemus ging in bas Lager bes Gainas bei Scutari und bat um bas Seben berfelben. Gainas gewährte es, sorberte aber für die Arianer eine Rirche in Conftautinopel. Zu biefer Zeit hatten bie Gothen also hier teine Rirche mehr.

Arfabius faßte ben Duth, fich von ibm ju befreien, und beauftragte ben Gothen Fravitta mit bem Oberbefehl über bie Truppen, bie ibm noch geblieben maten. Um Sellespont und auf bem Deere fam es ju einer Reibe von Gefechten, in benen Bainas viele Leute verlor. Dit tem Refte gelang es ibm, ben Bellespont ju überichreiten; bann bieb er alle Romer nieber, Die fich noch in feiner Schaar fanben, und ging auf bas norbliche Donauufer in bas alte Gothenland. Aber bier erlag er im Rampfe gegen ben Bunnenfürften Illbes, ber es nicht bufben wollte, baf in feiner Nachbaricaft eine neue Dacht erftebe. Ufbes batte nur einen Theil ber Bunnen unter fich, unt erft nach mehreren unentschiebenen Rampfen gelang es ibm, ben Bainas ju übermaltigen und ju tobten. Den Ropf beefelben fanbte er an Artabius. Fravitta, ber fur feinen Gieg über Bainas mit bem Confulat belobnt mar, trieb bann fpater bie Refte ber plunbernben Banten gu Baaren, tenen fich große Saufen entflobener Sclaven maefellt batten, und fo berrichte noch einmal Rube an ber Donau. Aber über tiefen Rampfen mar bas Jahrhuntert ju Ente gegangen, und mit bem erften 3abre bee folgenben brach Alarich aus 3llprien auf, um in Stalien einzufallen.

Am 18. November 401 überichritt Alarich bie Grenge, und nach einem gludlichen Befechte am Timavus öftlich von Mquileja folog er biefe Reftung ein. Er fonnte fie jeboch nicht erobern und brang beebalb plunbernd weiter nach Weften. Dem erften Angriff Alariche batte Stillico nicht felbft entgegentreten fonnen. Hoch anbere Gorgen bebrängten ibn. Die Alpenvolfer in Rhatien und Noricum maren entweber felbft im Aufftante ober murben burch bie angrengenben Barbaren beunrubigt. 216 aber Alarich fo fcnell verbrang und gang Italien in Angft ergitterte, ba gab er Befehl, bie Mauern Rome gu verftarten, und rief bie Truppen berbei, welche Britannien gegen bie Bicten und Scoten vertheibigten, und ben Rern ber Rheinarmee. Er jauberte nicht, bie Provingen preiszugeben, um bas Stammland gu retten. Much burfte er barauf rechnen, bag bie Franten, ihrem Bertrage getreu, bie Rheingrenge fo lange iconen murben, bie Stalien gerettet fei, und bie Legionen gurudfebren fonnten. Bor Allem aber mußte in ben Alpen bie Rube bergeftellt werben, bamit bie bort beidaftigten Truppen verfügbar murben. Dies übernahm Stilico perfonlic. Mitten im Binter überftieg er bie öftlichen Alpen und erreichte burd aludliche Unterbandlungen unt burch richtige Ber-

theilung von golbenen Retten und iconen Baffen, baf bie Barbaren Frieden gelobten und ibm auch fofort fo viele Bulfetruppen ftellten. ale er munichte. In Denge brangten fie fich beran. Denn bas mar ja voller Erfat fur ben froblichen Rrieg, ben fie eben hatten einfiellen muffen, wenn fie nun im Dienfte bes glangenben Berrn Bunben und Beute holen tonnten. Aber Stilicho nahm von ihnen nur fo viele. ale er nothwendig brauchte, er mußte, wie gefährlich biefe Baffe mar, Der Binter mar noch nicht ju Enbe, ba tonnte er fcon mit bem Deere nach ber Chene bee Bo binabiteigen. Mengitliche Berüchte trieben jur Gile. Marich mar bis über bie Arba vorgebrungen und versuchte, ben Raifer in Mailand einguschließen. Die Belagerung batte noch nicht begonnen; aber bon ben Mauern ber Stabt fab man im weiten Umfreife bie Lagerfeuer bes gothifchen Beeres. Stilicho eilte mit einer auserlefenen Schaar voraus, um biefen Ring ju burchbrechen, bamit fich ber ichmache Raifer nicht burch bie Angft ju einer Thorbeit verleiten laffe. Bis jur Abba gelangte er ohne Gefahrbe, ba ftodte ber Bug. Marich batte bie Bruden befest, Allein Stilico nahm teine Rudficht auf bie minterliche Jahreszeit: fobalb bie Racht feine Bewegungen verbedte, burchwatete er ben Rluft und marf bie Beinbe, Die bas Ufer vertheibigten. Dann jog er quer burch ben pon ben Gotben geichloffenen Rreis in Die bebrobte Stabt.

Da gab Marich bie Belagerung auf und jog fich weiter nach Beiten. Stilicho folgte ibm, und einige Bochen fpater tam es nach mehreren fleineren Rampfen am 6, April 402 bei Bollentia am Tanaro ju einer großen Schlacht. Es mar Ditern, und ale Stilico gefturit mar, ba ift ibm auch baraus ein Berbrechen gemacht, bag er an bem beiligen Tage ben Morb entfeffelt habe. Bare er geichlagen, fo batte man obne Ameifel bemiefen, baß es beebalb geicheben fei, weil er am Beiligthum gefrevelt habe. Orofius, ber unter ben Ginbruden ber fpateren Rieberlagen ichrieb, brachte es fogat ju bem fubnen Orymoron: "Wir murben befiegt, weil wir fiegten." Mu bas Leib ber folgenden Sabre follte ber beleibigte Gott über bas romifche Reich verbangt baben, weil Stilico bie Stille ber Dfterfeier burch Trompetengeschmetter und Schlachtruf entbeiligt babe. Der Gott biefer eifrigen Chriften mar immer noch fein anderer Bott ale ber racheburftenbe Bebovah ober ber Beus ber Blige. Aber Stiliche's Gebanten weilten nicht bei ben frommelnben Boflingen. Gie irrten forgent über bie entblogten Grengen, über bie jabllofen Bolfer, Die unfehlbar in Daffe uber bas Reich bereinbrachen, wenn dies heer geschlagen wurde, das letzte, das Rom hatte. Oftrom somite nicht belsen, wenn es nicht gar ichuld war an ber Noth und Alarich ju dem Angriff veranlagt hatte. Die Stunde war afinitia, es ware Frevel gewesen, sie nicht zu miben.

Der Rampf begann mit einem Reitertreffen. Die Mlanen unter ibrem fubnen Rubrer Saul warfen fich mit foldem Ungeftum auf bie Gothen, baf biefelben zu meichen begannen; allein Maric fammelte fie wieber und trieb nun bie Mlanen gurud. Es mar ein gefahrlicher Moment; aber Stilicho fubrte rubig bie Legionen vor, bie ben Rampf jum Steben brachten und balb mehr und mehr bie Dberhand gewannen. Marich verlor fein Lager mit Taufenben von Gefangenen und ber Beute bon bem halbjabrigen fiegreichen Felbjuge. Rach ber Schlacht fam es ju einem Baffenftillftanb ober einem Friebensichluffe; aber im Commer murbe wieber gefampft, am beftigften bei Berona. Mlarich entging bier mit Dube ber Gefangenschaft und jog fich nach bem Gebirge jurud, um nach Rhatien ober Gallien ju entfommen, Allein bie Baffe maren befest, und ba Stilico ibm auf bem Fuße folgte, fo tonnte er nicht por- und nicht rudwarte. Alarich mar eingeschloffen, wie beim Berge Pholog. Aber wieber wie bort entfam er. In allen ben Schlachten batte ber Sieg lange geschwanft. Wie bann, wenn bie Bergmeiflung bes Feinbes Rraft verboppelte, unb ibm ein Sieg jufiel? Bar es biefe Ermagung, maren es anbere Grunde, bie aus ber besonderen Lage bee Mugenblides bervorgingen genug, Stilico folog einen Bertrag mit Maric, ber ibm freien Mbaug nach Bubrien gemabrte.

thanen bas Recht, fich ju wehren 1). Doch ichlimmer mar bie Bermirrung ber Rechteverhaltniffe. Babilofe Bewaltthaten und Prozeffe folgten bem Abjuge ber Barbaren. Schaaren von Bewohnern ber unbefestigten Orte batten fich geflüchtet; andere batten fich ihrer Buter bemachtigt, ober - und biefe Art bon robem Digbrauch frember Roth mar febr baufig - bie Bluchtlinge murben in ben Orten, wo fie Buflucht fucten, ale Sclaven in Anspruch genommen. Bie follten fie bemeifen, baf fie Breie maren? Der Rludtling batte immer bie Bermutbung gegen fich, baf er ein entlaufener Sclave war. Much tamen jest aus ben ganben, in welche fich Marich mit feinen Gothen begeben batte, Aludtlinge nach Stalien. Gur alle biefe mußte geforgt werben. Die Beamten mußten beshalb großen Spielraum baben, und boch tamen ieben Tag neue Rlagen über abicbenlichen Migbrauch ihrer Gemalt. Aber bas mar nun einmal nicht anbere in bem gerfallenben Reiche. Immerbin brachte bas 3abr 403 einen Stillftant in Die Befahren, und am 1. Januar 404 fab fich Rom im Glange bes feftlichen Triumphjuges.

Aber bieles Johr, was so hessemmente begann, bracht bie größe Nech Aus der Wäntern an ere mittleten Denau um der Arch, die rechtlich zwar noch größtentheils jum römischen Richge gehörten, thatischlich aber von allerfeil Burderen eingenommen waren, sammelte hich eine ungedeuere Wasse kreitelben unter der Fährung bes Rhadagals. Er war ein Digathe, um bielem Stamme gebötte auch die handen die der kontien der Romannen ein Arch ernentumpen mehren übermannt, um wieressnationes an Teie Gernstruppen weren übermannt, um wieressnationes war Istalien ver Pähnerung preise gegeben; auch von den Gedbet wurten viele eingenommen umd gegeben; auch von den Gedbet wurten viele eingenommen umd gegeben und den der Bernstelle der geschen der Verlegerich gestellt der der Verlegerich der Verlegerich der der Verlegerich der Verlegerich der Verlegerich der Verlegerich der Verlegerich der Verlegericht der Verlegerichte verlegericht erzeich verlegerichte verlegericht der verlegericht der Verlegericht der Verlegericht der Verlegericht der Verlegerichte verlegericht erzeich verlegericht der Verlegericht der Verlegericht der Verlegerichte verlegericht der verlegericht der Verlegericht der verlegericht der verlegericht der verlegerichte verlegericht der verle

<sup>3)</sup> Cod, Theod. 14 de desertoribus: cunctis adversus latrones publicos desertoresque militiae ius sibi sciant pro quiete communi excreendae publicae utilionis indultum Cetober 403. Gin ähnlider Griaß war bereits Ente &februar 403 veröffentlicht.

filr Stilico ift es bezeichnent, bag er ben Refruten eine Gnabenfrift gemährte. Wer fich bis babin fügte und fellte, follte Gnabe finben.

Die Gefetje gegen bie Berfnechtung von Flichtlingen find erft aus ber Beit nach Rhabaggis; aber nach 402 mußte es ebenfo fein.

im Bergleich mit foldem Bemeife? Babrent bie Parteien fo ftritten, arbeitete Stilico an ber Rettung bee Lanbes, und noch einmal gelang fie ibm. Bunachit freilich munte er fich gurudbalten. Golden Daffen mar fein Deer nicht gemachfen. Erft im folgenten Jahre burfte er ben Rampf magen, nachbem er fich burch Sulfetruppen aus allerlei Bolt verftartt hatte. Er traf bie Barbaren bei ber Belagerung von Morens und awang fie gum Abauge. Die Daffe gerfiel in brei große Daufen, bie febr felbftanbig banbelten. Ginen berfelben vernichtete Stilicho, bie anteren ichlog er in ben Bergen von Faefulae fo lange ein, bie ber Sunger fie gmang, ben boffnungelofen Berfuch gu machen, bie Linie ju burchbrechen. Es murben Taufenbe erfchlagen, und gabllofe Mengen gu Gelaven gemacht. Ramentlich eine Abtheilung hunnen unter ihrem gurften Ulbin murbe ber Schreden ber Bothen. Gine Glitefchaar von 12,000 pornehmen Gothen nabm Stilicho fofort in romifchen Dienft; aber bie Daffe ber Befangenen tam auf ben Sclavenmarft. Fur ein Spottgelb murben fie meggegeben, und bie Freute über folden Bewinn ließ wenigftens Rom bie Angit raid vergeffen. Stillicho ftand auf ber Dobe feines Rubmes. Niemand magte ibn einen Barbaren, ober feine Bertrage mit Marich einen Berrath ju nengen. Die bornehmen Frauen und Dabchen batten Monate lang ben entfeslichen Augenblid tommen feben, mo ber Gothe fie binben und ale Gefangene forticbleppen merbe. Dann tonnten fie in fdmusiger Butte bie gerriffenen Bamfer fliden und am Bache mafchen, ten Befehlen bes milben Beibes geborchen und fich rubig ergeben, wenn ein rober Wefelle Befallen an ibnen fant und fein Spiel mit ihnen trieb. Das alles mar nun abgementet. Stilico batte fie gerettet, ibm bantten fie Chre, But und Leben. Gein Bob mar in Aller Munte. Aber rafc vergift ber Denich bie Boblthat. Bas er nicht ju hoffen magte, ericeint ihm balb ale ein alltagliches But. Wie Luft und Licht nimmt er es ale etwas Gelbitverftanbliches bin. Stilicho ftant auf bem Gipfel ber Dacht, aber auch unmittelbar por feinem Sturge.

Das Jahr ging zu Eine unter bem Aufraumen ber Trimmer — in men bunkle Geriche neuer Beneging unter ben Barbaren im Rorben ber Allen, und un 1. Januar 406 iberfchritten Banbalen, Alanen und Sucken ben Rhein. Die Lenbalen hatten fechsig Jahre in Banmontin gefespen, und ein Theil bes Bolte bite auch jet noch in tiesen Eigen. Es trängte sie keine Judy int noch in tiesen Eigen. Es trängte sie keine Judy jedar ber zurück-

gebliebene Reft bes Bolfes tonnte bas gange Bebiet pertbeibigen, Sie fuchten überhaupe nicht nach neuen Gigen, es mar ein Raubzug, nur in großartigem Dafftabe. Dit ihnen jog ein großer Saufe jener Manen, bie 374 ben Sunnen folgen mußten und feit ber Reit am Onjeftr und an ber Donau baufter Die Gueben bilbeten ben fleinften Schwarm und batten fich ben beiben anteren Saufen vielleicht erft am Rhein angeschloffen. Der Bufammenhang unter biefen Saufen mar gang lofe. Gie batten nicht einmal einen gemeinfamen Rubrer. Den Uebergang über ben Rhein erzwangen bie Banbalen für fich allein. Romifche Truppen maren nicht ba, ibn zu vertheitigen; aber bie Franten ichirmten bie Grenge, treu ihrem Bertrage mit Stilicho und in eigenem Intereffe. Berftartt murben fie burch einen Theil ber Manen, beffen Bauptling Gogr pon ben romifchen Beborben mit reichen Baben gewonnen mar und nun fofort gegen feine Rameraben und Stammgenoffen losicblug. Die Banbalen tamen in große Roth. 3hr Ronig Gobegifel mar mit 20,000 Bolfegenoffen bereite gefallen, und unter fürchterlichem Giegesgebeul ffurgten bie Franten und Manen auf ben Reft bee Boltes. Da ericbienen bie Manen unter bem Saubtling Respendigl, Die ber Baffenbrubericaft treu geblieben maren, und nun menbete fich bie Schlacht. frifcher Rraft rannten fie bie ericopften Franten nieber und brachten ihnen eine ichwere Rieberlage bei. 3br Lanbsmann Boar entfloh und biente noch manches Sabr im romifchen Golbbienfte.

<sup>1)</sup> Erft bie Einverseibung in bas weftgothische Reich brachte bier Ordnung und Rube gurlid.

Nabig wurte Gallien freilich nicht; benn aus Britannien war ein Friedrichen gledenmen unb beite in Gallien Anhang gefunden. Er war von nieberem Rang und auch fein besonders dereveragenen werden, dere während datelne non dem Bradwaren überschwennt war, socke die Verwalten der Verwalt und der Verwalten werden der Verwalten der Verwalten werden der Verwalten werden der Verwalten Wash tagin aufbrach. Aber im festellt ein der eine weber Angabe, eine Gewerte Verwalten mit der verwalten wie der Verwalten Wash tagin aufbrach. Aber im seiner Verwalten Wash tagin aufbrach. Aber im seiner Verwalten werden der Verwalten werden der Verwalten der im der Verwalten de

Der Dof bes Arfabius mar ber Schauplas unaufborlicher Intriquen. Eben in biefen 3abren erlag ibnen ber beilige Chrofoftomus. Man tobtete ibn gmar nicht, um fein Saupt burch bie Strafen von Conftantinovel ju tragen; aber man morbete ben gebrechlichen Dann burch einen roben Transport in ein fernes Eril. 3m Rriege von 495 und 496 batte Stilico bie Launen biefes Dofes gebulbig ertragen, in ben folgenben Jahren felbft bie Unterfrugung bee gefährlichen Rebellen Gilbo vergieben, und vielleicht war Ditrom auch an bem Ginbruche Alarice nicht unfoulbig. 3m 3abre 407 entichloß fich Stilicho, bem Treiben ein Ente in machen. Er verbot ieben Berfebr mit bem Often, fo bag meber Reifenbe noch Bagren eine ober ausgeben burften, und ichloft mit Marich einen Bertrag, bag er im Dienfte bes Bonorius bie oftromifde Broving Epirus angreifen follte. Rach ber Darftellung bee Bofimus mollte Stilico bas oftromifche Allbrien mit bem Beftreiche vereinigen, und es ift mobl moglich, baß fich bie Frage fo augefpitt hatte; aber bas ift zweifellos, bag nicht bie Bier nach einer Proving ober nach bem Titel eines Regenten ber beiben Reiche ben Stilico jum Angriff getrieben bat. Wo immer es moglich ift, einen Ginblid in feine Banblungemeife ju gewinnen, ba beweift er Befonnenbeit und magvolle Burudbaltung. Wenn mir alfo bier feine Grunbe nicht fennen, fo burfen wir fie barum nicht fo niebrig fuchen. Es mare ein Babnfinn gewefen, obne bringenben Grund mit bem

<sup>1)</sup> Den Anftoß gab natilitlich nicht bas Beburfniß sonbern bie pflichtergeffine Ehrsucht. In Britannien hatten bie Truppen, so gering ihre Zahl auch war, rasch nacheinander brei Kaiser erhoben.

Often Rrieg angufangen, mabrent Gallien und Britannien verloren gingen.

Marich rudte aus feinen nordlicher gelegenen Quartieren nach Epirus. Da fam ein Befehl bes honorius, bie Expedition ju unterlaffen. Alarich geborchte und marichirte nach Noricum. Bon bort aus forberte er burch eine Befanbtichaft 4000 Bfund Golb. Stilico empfing bie Befanbten in Ravenna, begab fich nach Rom jum Raifer und legte bie Forberung bem Genate por. Es mar bas an und fur fich nur eine Form: es gab feinen Biberftant gegen ben Billen ber "Milbe und Erhabenheit," ben ber Minifter reprafentirte; aber bies. mal fant Stilicho Biberftanb. Es mar ein Zeichen, bag man feine Stellung für ericuttert bielt. Stilico mußte feine forberung nach. brudlich begrunden: Marich habe jene Dariche im Dienfte bes Raifere gemacht und fei berechtigt, eine Entschäbigung gu forbern. Dan fügte fich, aber einer ber Berren, ber mohl mit ben Intriguanten, welche an Stilicho's Sturge arbeiteten, genauere gublung batte, magte bas fiibne Wort: "Das ift fein Bertrag, bas ift Knechtichaft." Er batte bas Gelbgeichrei verrathen, unter bem bie Banbe fampfte. Es mar freilich noch ein wenig voreilig gemejen, und ber Rede flüchtete fich fchleunig in eine Rirche. Aber balb burfte er fich feiner Belbentbat rubmen; benn bie Rataftropbe fam raich.

3m Unfang bee Jahres mar Arfabius geftorben, erft 31 3abre alt, und batte bie Regierung feinem Gobne Theoboffine II, binterlaffen, einem Anaben von fieben Jahren. Da berebeten bie Begner Stilicho's ben Raifer, felbft nach Conftantinopel ju geben und bie Berbaltniffe ju ordnen. Stilicho rieth bagegen, bag ber Raifer in Italien bleibe, baß Marich im Dienfte bes Raifere gegen ben Bratenbenten Conftantin nach Gallien geschickt merbe, und er felbft nach Conftantinopel. 3n Bologna gelang es Stilico, bem Sonorius bies ungeftort auseinandergufeten, und bann willigte berfelbe auch in Alles ein und feste feine Unterfdrift unter bie erforberlichen Bollmachten für Stilico wie für Marich. Aber in Pavia gerieth er gleich barauf wieber in bie Sanb ber Intriguanten, an beren Spite ein gemiffer Olompius ftanb, ben Stilicho felbft emporgehoben batte. Diefer reigte bie in Bavia gu einer großen Barabe vereinigten Truppen au einem Aufftanbe gegen eine Reibe bochgestellter Offigiere und Beamten aus ber Umgebung bes Raifers, melde treu ju Stilico bielten, und bie guchtlofen Golbner erichlugen einige berfelben noch por ben Gugen bes Raifere felbft. Diefer gerieth in furchtbare Angft und mar nun ein ebr- und webrlofes Berthaug in ben Hamben ber Bertsmortenn. Er glaubte alles, was sie sagten, und sie erstärten ihm, baß Stillich für seine Familie nach ber Krone strebe. Darüber seinen die Truppen empber und hätten in freilich etwas wilbem Bepatiatseiser die sie sie sienen gestellt der Bertsätzen siehergeschagen. Dabei samme sie die bei beste Unterstügung an der Belitik des festenischen hofes. Wie einstrigslich sieß sich dos Thema behanden, daß bie beiten Bruderstaaten lebzisch durch die Antriguen diese Barderen verseindes sien große Ungerechtigkeit; aber est ist ja das Schäfdal der großen Männer, daß ibnen is Verbeinst um Werkreche verseind wird.

Die Radricht von jener Morbfcene traf ben Stilico in Bologna wo er eben eine Meuterei gebanbigt batte. Unfange glaubte er, auch ber Raifer fei erichlagen, ober berfelbe fei menigftens nicht jest icon mit ben Dorbern verbunben, und er faßte beshalb mit ben Truppen, bie bei ibm maren, ben Befchluß, bie Morbbanbe gu juchtigen. Aber balb murbe ber Bufammenhang befannt, und ba blieb ibm nur bie Babl, fich in fein Schidfal gu ergeben, in ber ichmachen hoffnung, ben Sonorius feinen Gegnern wieber zu entreifen, ober an ber Spine feiner Truppen biefelben nieberguwerfen. Das mar ber Burgerfrieg, und fo viel galt ibm fein leben Raum aber fab man ibn bor biefem Entichlug gurud. weichen, fo fielen alle von ibm ab. bie noch ju fteigen hofften. Boran ber Gothe Carus. Er wollte ben Benterelobn verbienen und überfiel mit feiner Schaar bas Belt bes Telbberrn. Aber nur bie treue hunnifche Leibmache tonnte er nieberhauen. Stilicho entfam mit einem fleinen Gefolge nach Ravenng. In ben Orten, burch welche er jog, ermabnte er noch bie Burger, feine Barbaren aufunehmen, weil fie burch bie letten Borfalle febr aufgeregt feien. In Ravenna borte er, bag feine Berhaftung befohlen mar, und flüchtete in eine Rirche. Dort mart er umftellt; aber ale ibm in Begenwart bee Bifcofe eiblich verfichert murbe, bag fein Leben geicont werten folle, ba fam er beraus. Alebalb aber zeigten bie Schergen einen anderen Befehl bes Raifere por, ber feinen Tob befabl. Da riffen gablreiche Germanen, bie in ber Rabe maren, ihre Bebr von ber Ceite und wollten bie Bachen nieberftogen. Aber Stilicho gebot ihnen Rube, und auch jest noch geborchten fie ibm, bann bot er felbit ben Sale bem tobtlichen Golage bar.

Co beraubte fich bas ungludliche Reich felbft feines Retters, und ber Tob besselben eröffnete zugleich eine wilde Depjagt auf alle, bie Raufmann, Teutide Geichigte. 1.

Stilico batte julent bie foberirten Barbaren um fich gebabt, Olompius regelmäßige Truppen. Auch unter ihnen waren viele Barbaren; aber fie galten boch ale romifche Truppen im engeren Ginne. Bwifden ihnen und ben foberirten Barbaren beftant naturgemaß bie Rivalitat bes Corpsgeiftes, bie in feiner Armee amifchen ben perichiebenen Truppengattungen fehlt, bier aber noch unenblich gefteigert war burch ben Sochmuth bee Romers, Die trabitionelle Berachtung gegen bie Barbaren. Dit biefen Befinnungen mar jeber geborene Romer aufgemachien, und bie Barbaren in ben Legionen blieben natürlich binter ben echten Romern barin nicht gurud. Beil Olompius biefen thatfachlich vorhandenen Bag jur Durchführung feiner perfonlichen Mbfichten benutte, fo erhielt es ben Unichein, ale banbele es fich ibm um einen Brincipienfampf, ale fei es ibm barum ju thun, bas Cant von ben Barbaren ju reinigen. Allein unter ben Gemorbeten maren auch viele Romer, und umgefehrt murben nicht nur bie Barbaren, bie fich bem neuen Gunftling anichloffen, in ihren Stellungen gelaffen, fonbern ce murben balb auch neue Schaaren von hunnen und Gothen in ben Dienft genommen. Leicht batte Olompius bie Legionen gur Emeute gereigt; aber ichmer war es, fie wieber ju banbigen. In ibrer Buth fturgten fie fich auf bie Frauen und Rinber ber Foberaten, Die in vericbiebenen Stabten und Dorfern Oberitaliene einquartiert maren. ermorbeten fie und bemachtigten fich ihrer Babe. Da erhoben fich gegen 30,000 Foberate im Aufruhr und marichirten ju Marich nach Roricum. Das mochte leicht bie Balfte aller Truppen fein, bie bem Donorius in Italien ju Gebote ftanben. Der Felbberr mar ermorbet, und bie Urmee aufgeloft; ber leiter ber Regierung mar ermortet, und bie Beamten in taglicher Gorge por Confiecation und Folter: bas mar ber Breis, ben bas land bezahlte, bamit ein elenber Sofling Carriere machte.

Marich verfucte auch iest noch, feine Forberungen friedlich burchaufeten; ba fie aber abgefchlagen murben, fo rief er feinen Schmager Athaulf berbei, ber in Ober-Bannonien, in bem gante gwifchen ber Donau von Bien bie Romorn im Norben und ber Sau im Guten. an ber Spige eines großen Schwarmes bon Gothen und Bunnen ftanb. Doch brach er auf, obne ibn abzumarten. Er jog an Mquileia porbei in fubmeftlicher Richtung, überfchritt bei Cremona ben Bo und maridirte bann auf ber großen Strafe über Barma und Dobena nach Rimini, von ba erft am Deere bin und bann über ben Apennin nach Rom. Der Marich mar wie ein Feftiga. Sonorius batte fich in Ravenna eingeschloffen, und feine neuen Bunftlinge batten genug gu thun, bie Anhanger Stilicho's ju foltern und ju morben. Bare ibnen boch beinabe ber Cobn Stilicho's entgangen, Much feine Bemablin verftieß honorius, weil fie eine Tochter Stilico's mar; boch ließ er fie nicht tobten, fonbern ihrer Mutter gurudbringen, ber Gerena, Die zugleich feine Aboptivichwester mar. Diefe bielt fich in Rom auf, und ale Marich beranrudte, ba breiteten bie Boffinge bas Berucht aus, Gerena habe ibn berbeigerufen, um ben Tob ibres Mannes ju rachen. Das mar eine aute Gelegenbeit zu beweifen. wie völlig man fich ben neuen Bewalthabern angeschloffen babe, unt fo berfügten benn ber Genat und Placibia, bie anbere, leibliche, Schwefter bes Sonorius, welche in Rom Sof bielt, Die Ermorbung ber Tochter bes Theobofius, ber Gemablin bes Dannes, welcher Rom fo oft gerettet batte.

Diefe Schandthat befferte bie Lage ber Stadt nicht. Alarich befette ben Safen und alle Strafen , fein Bagen fonnte binein und fein Biebtransport. Anfange troftete man fich mit ber Soffnung, bie Borrathe murben ausreichen, bie Entfat fame, und feste bie taglichen Rationen auf bie Balfte und bann auf ein Drittel berab. Aber balb mußte eine Befanbtichaft in bas gothische Lager, um über Die Capitulation ju unterhandeln. Gie trat febr ftolg auf: "Das Boll ruftet fich, fagte fie, und es ift gabllos wie ber Cant am Meere." Da lachte Marich und rief bobnifch : "Be bichter bas Gras, 21\*

vejto beigtr läßt es fich möhen." Anm lagte er feine Beingungen —
bei Drobung mit bem Möhrefinden befahnelte er als einen Schry.
Alles Gold, bos in ber Stadt fei, und alles Silber forberte er,
dags alle Sclaven barbarischer herfunft. Entjest fragte einer ber
Gefandern, was er ihnen benn lassen wolle, "Das Leben, was die
Antwort. Die Senatoren waten ratsfols, als sie bei unbestimmten
ma dieß übersteignaben Gerberungen börten. In ber Angli griff
bie Rissprag bes Nachfolgers Petri sogar wieber zu behnischen Zawerfünften. Aber ein fräsigen Sopus dhannte ben feind den aber
Thorn, daggen erlangte eine zweite Gesanbischaft einen ganstigeren
Pelsiche.

Gegen 5000 Bfunt Golb. 30,000 Bfund Gilber. 4000 feibene Bemanber, 3000 purpurgefarbte Belge und 3000 Bfund Pfeffer gemabrte Marich einen Waffenftillftanb. Die Forberung an Golbe mar febr magig. Es gab bamale in Rom Familien, welche bie gleiche Summe ale Jahrebrente einnahmen, und wie oft verbrauchte ein einzelner Mann abnliche Summen auf einmal, um ben Untritt eines curulifden Umtes burch Reitiviele ju verberrlichen. Trotbem mar es nicht leicht, bie Summe fofort aufammengubringen, und es mußten bie filbernen und golbenen Gotterbilber eingeschmolgen merben, bie ber Staat feit Gratian und Theobofius aus ben Tempeln in feine Bermahrung genommen batte. Darunter mar auch bie Statue ber Birtus. Die Meniden ergingen fich bamgle beständig in Anfvielungen und Abnungen, und man fann leicht benten, welch fcmergliche Betrachtungen angestellt murben, ale nun bie altromifche Tapferfeit und Tuchtigfeit auch nicht einmal mehr im Bilbe in Rom weilen follte. Rach Empfang bes Gelbes und ber Lieferungen jog Alarich mit feinem Beere etwas norblich, veritarft burch 40,000 Cclaven, bie aus ber Ctabt entfloben maren, ber Maffe nach mabricheinlich Befangene aus bem Deere bes Rhabagais. Zugleich gestattete er ben Römern einen breitägigen Markt, um fich ju verproviantiren. Mit Energie ftrafte er eine Schaar feiner Leute, bie einen folden Trans. port angriffen; benn mas er gemabrt batte, bas mollte er balten. Aber es war nur ein Waffenftillftant, und er hatte ibn auf fo billige Bedingungen bin nur beebalb bewilligt, weil ber romifche Genat außerbem bie Berpflichtung übernommen batte, feine Berhanblungen mit Bonorius zu unterftuten und in feinem Ramen Befantte nach Ravenna ju ichiden. Das mar ibm bas Wichtigfte bei bem gangen Bertrage; um bies ju ergmingen, batte er bie Romer querft burch

feine ungemessen Jörerungen erstreckt. Tene Gesanden bes Senates deren honorins einen besinitiven frieden an. Alaris wollte Jörerat bes Knifers werden um mit seinem Bosle und dem Schwarme, der sich jeweilig damit vereinigte, des Anifers Schlachten schagen. Alle Gegenselfung horderte er die Preveinsen Dalmeise militum, Benetien, Norfrum und den Nang um Titel eines maggister militum, der ihn der höchste richten eine höchste die die der ihn den im Balte bes Krieges daver schützt, mitte den Obertessel ihn im Balte bes Krieges daver schützt, mitte den Obertessel einer der Treaturen des Hoftes gestellt zu werben. Außertem verlangte er noch jährlich eine bestimmte Wold wim dennatisch estreisklisserungen.

Das Beer, bas Marich anbot, mar febr bebeutenb, und auch feine Forberungen maren nicht gering. Dit Unnahme bes Bertrages fcbieb bas Beermefen einem großen Theile nach aus ber romifchen Bermaltung aus und marb gemiffermagen einem Generalentrepreneur übergeben. Aber ber Borichlag tam nicht in Folge einer Luft ober Laune, fonbern bie Berbaltniffe batten nach und nach babin geführt. Die bieberige Urt bes Beermefene erzeugte Emeute auf Emeute. Selbit ein fo bervorragenber Raifer wie Theobofius mußte feine gange Regierung binburch mit Ufurpatoren und Revolten fampfen, und jest brachte faft jebes 3abr mebrere. Das Beer beftant aus zwei Elementen, aus foberirten Barbaren und aus romifden Golbaten im ftrengeren Ginne, Aber auch biefen letteren mar ber Bebante an bas Bobl bes Lanbes, bas Pflichtgefühl bes für ben Schut bes Baterlantes fampfenben Burgere faft gang fremt. Gie recrutirten fich aus lagerfindern und einer feit langer Beit tief berabgebrudten Schicht ber Bevolferung ober felbft aus Barbaren. Der Corpegeift und bas Dochgefühl, ber feigen Daffe ber übrigen Befellichaft ibr Befet aufzulegen, Die Luft am Dreinschlagen und Beutemachen biefe Inftincte bee Golbnere maren weit ftarfer in ihnen ale bie Bante, bie fie an bas land fnüpften. Da es nun bie wirtbicaftlichen Berhaltniffe ber romifden Gefellicaft, ibre Unichauungen vom Leben und ihre Unfpruche an bas leben unmöglich machten, aus ihr felbft ein anderes Beer ju nehmen, fo blieb nichts weiter übrig, als ben foberirten Barbaren eine Stellung im Reiche ju geben, Die mehr Reftigfeit verfprach. Dies bot Algrich an. Bieber traten bie geriprenaten Theile barbarifcher Bolfer, fleine Bauptlinge mit fleinen Schaaren, in ben Dienft bee Raifere 1) und murben bier erft nach

<sup>1)</sup> Auch bie Befigothen, bie mit Theobofins ben Bertrag ichloffen, machten feine Ausnahme. Der Bufammenhang ber Daffe war nur febr lofe.

Diefe Befahr mar groß, aber boch nicht groker ale biejenigen, welche ber bisberige Buftanb mit fich brachte. Bor Allem aber mar ju ermagen, baf es fich nicht mehr barum banbelte, biefe Befahr beraufzubefcmoren : fie mar bereits vorbanten. Marich ftant an ber Spibe eines Bolles, er batte romifche Brovingen befest. Es banbelte fich nur barum, biefe Thatfachen anguertennen und auf Grund berfelben einen Friebenszuftand und eine rechtliche Ordnung berguftellen. Gebr bebenflich mar freilich, bag Marich bie Provingen forberte, welche Stalien beberrichten; aber in biefem Buntte gab er im Laufe ber Unterhandlungen nach. Er wollte fich mit Noricum begnugen und fein Gelb, fonbern nur jabrliche Betreibelieferungen beanfpruchen. Das Land Roricum, ein Quabrat, welches im Rorben burch bie Donau von Baffau bie Bien und im Guben burch Drau und Sau begrengt wirb, mit ben Stabten Laurigeum (Lorch bei Lim), Jupavia (Salgburg), Birunum (Mariafaal), mar boch nicht mehr zu balten. Dagiger tonnte Marich nicht fein. Dit beiben Banben mußte Sonorius augreifen, um feinem ganbe ben Frieben fo billig au ertaufen, ben bie lage bee Reiches gebieterifch forberte. Durch ben Stury Stilico's mar bas Beer wie bie Bermaltung ber Auflofung nabe gebracht, und ju biefer inneren Schmachung tam bie Bebrangniß von außen. Die Alpenlander und Die Gegenben im Diten und Rordoften Italiens maren nur noch theilweife im romifden Befit, Italien batte Marich eingenommen, und burch ben Ulurpator Conftantin waren auch Britannien, Gallien und Spanien abgeriffen. Sonorius war mehr nur noch bem Anfpruche nach Kaiser. In Sullien fishte fich ber Ulurpator Constantin so sicher, daß er eine aus Emunden bestehende Besandschaft an Honorius absichtet und von ihm als legitimer Raiser amerkannt zu werben sorbertet. Honorius mußte vie erunchen emplangen und ihnen für übern herre in kalseitidess Gewand mitgeben, Wohn war es mit bem ehnigben Reiche gekommen! Barbaren waren seine Beitheren, Kimber ober Khenteuerer seine Kaiser, Eunuchen seinen Diplomaten. Und dassel sangen die Dichtet, und rebeten die Kehner von bem undessiegen Kom und von den Söhnen ber Wölckin.

honorius tonnte nicht einmal einen Berfuch machen, bie Gothen aus Stalien ju pertreiben. Algrich vernichtete eine auserlefene Schaar von 6000 Dann, welche bie Befatung von Rom verftarten follte, pollig, und felbft bas tonnte Bonorius nicht binbern, baf Atbaulf mit einer nur magigen Schaar burch gang Italien bem Marich jugog. Rur bon Oftrom tonnte Bulfe tommen, und honorius batte icon por bem Tobe Stilicho's barum gebeten; aber es bauerte ein 3abr. ebe fie fam, und auch ba erschienen nur 4000 Dann. Unter folden Umftanben mar es lebiglich ein frevelhaftes Gpiel, bas Friebens= angebot bon Alarich ju verwerfen. Aber honorius merfte von all ber Roth menig. Er batte feine gut befette Tafel und feine unfoulbigen Spielereien; folange bas mabrte, beberrichten ibn bie Intriguanten leicht, Die ibn burch Luge und Berleumbung babin gebracht batten, ben Stilicho ju ermorben. Rur bas murbe ibnen gefährlich, baf fie fich untereinander ben Raub ftreitig machten. Giner fturate ben anderen; aber gegen Marich bielten fie aufammen. Denn es maren unter ihnen mohl allerlei gefchidte Leute, aber feiner bon überlegener Bebeutung, und es mar ibnen beshalb allen flar, baß Marich Stilicho's Stellung einnehmen murbe, wenn ber Foberatvertrag ju Stante fam, und baf ibre Beit bann porbei fei. Go bielten fie ben Raifer feft auf bem verbangnisvollen Bege. Als Jovius ben Olympius fturgte, ber fich querft auf Stilico's Blat gefest batte, ba rieth er anfange freilich jum Grieben mit Marich; aber balb folug er wieber bie Wege bes Olympius ein und mar noch bartnadiger ale jener. Er trieb ben Raifer fogar ju ber laderlichen Romobie, einen Gib ju fcmoren, bag er bem Marich niemale bie Burbe eines magister militum verleiben werbe und auch niemals einem anberen Danne feines Stammes. Darauf mußten alle boben Beamten fcworen, nicht fur ben Frieden mit Marich ju mirfen. Diefen Ein mußten fie beim Haupte bes Kaifers schwören: benn ein olcher Ein sei fei fickerer als ber, den man bei Gott schwöre. Es ift ein widerliches Gemisch vom Albernscheit und Schamlosigkeit, das sich hier ossenst, was des bestiebt. Das is den bei de

Es maren perfouliche Grunbe gemefen, bie ben Morb Stilico's peranlaft batten, und es maren wieberum perfonliche Grunbe, bie ben Frieden mit Alarich verhinderten. Richt weil er Barbar mar, ichlug man feine mäßigen Forberungen ab. Unbere Barbaren befleibeten ju eben biefer Beit bobe Memter in bem Dienfte bes honorius und murben geforbert und begunftigt. Unter ihnen ragte Generib besonders bervor, ber bie in Rom ftebenben Truppen befehligte. Run batte Olympius nach ber Ermorbung Stilico's feinen driftlichen Gifer au befunden gefucht und batte bas Bebet erlaffen. baf fein Beibe im Umte bleiben burfe. Generib mar Beibe; er perichmabte es, ben Glauben ju mechieln um feiner Stellung millen. und ichidte obne Beiteres feinen Amtegurtel ein. Olompius wollte ibn nicht entbebren und erffarte, bag megen feiner ausgezeichneten Berbienfte um ben Staat bei ibm eine Ausnahme gemacht merben follte. Aber Benerit lebnte biefe Gnabe ab, und ba er bei biefem Entichluffe bebarrte, fo lieft Olumpius ben Raifer bas Befet wieber aufbeben.

Marich mar es febr barum ju thun, Frieden ju ichliefen. 36n brangte gwar feine Befahr: weit und breit mar fein Deer, bas ibn aus Italien batte vertreiben fonnen. Bare es ibm nur um Beute ju thun gemefen, fo fonnte er Italien in Rube pluntern, bis ber Sof fich feinen Forberungen fügte. Aber er wollte bas romifche Reich aufrecht erhalten und in bemfelben mit feinem Bolfe eine geachtete Stellung einnehmen. Gein Bolf batte burch bie Befehrung gum Chriftenthum ben erften entideibenben Schritt getban, ber aus ber Barbarei führte. Alarich tonnte und wollte nicht wieber gurud : aber er tounte auch nicht vormarte obne eine enge Berbindung mit Rom. Benigftens mar bies feine Ueberzeugung, und biefe Ueberzeugung ließ ibn ben finbifden Trot biefer Lenter bee romifden Reiches ertragen. Er machte noch einen letten Berfuch, in Frieben auszufommen, und versichtete fogar auf bie Burbe bes magister militum, obwohl biefe Burbe jur Durchführung feiner Blane taum entbebrlich mar. Mie er aber auch bann noch abichlägig beichieben warb, ba jog er bor Rom und gwang bie Stadt burch Befetung bes Bafens und ber

Magagine, von honorius abzufallen und ben Stadtprafecten Attalus als Raifer auszurufen.

Attalus mar ein Beibe; aber aus Rudficht auf Alarich ließ er fich von einem gotbifden Bifchofe taufen. Inbeg mar bies auch faft bie einzige Rudficht, bie er auf Alarich nahm. Er mar ein vornehmer Dann von großen Unfprüchen, aber geringer Rraft. Er war in feinem Romerftolge ted genug, ben Gothenfonig wie einen von ibm ernannten Beamten ju bebanbeln, und im Genat bielt er prablerifche Reben; aber nichts führte er wirflich aus. Bunachft tam es barauf an, bem neuen Raifer Afrita ju unterwerfen, fonft mufte binnen furger Beit Sungerenoth in Rom ausbrechen. Marich. ber bon Attalus um magister militum ernannt mar, forberte, bag ein Theil feiner Gothen unter bem bon ibm bezeichneten Subrer bamit beauftragt merte. Attalus ging nicht barauf ein. Deben Marich batte er auch einen Romer jum magister militum ernannt und ibm bie Eruppen unterftellt, bie in Rom und Umgegent geftanben hatten und mit ibm von Sonorius abgefallen maren. Ginen Theil viefer Truppen fenbete er nach Afrita und jog mit Alarich gegen Ravenna, um honorius jur Abbantung ju gwingen. Der fcmache Mann mar auch bereit, ibn ale Mitregenten anzuerfennen; aber Attalus verlangte, baf er abbante und fich auf eine Infel verbannen faffe. In feiner Anaft wollte Bonorius icon in ben Drient entflieben; ba lanbeten im Safen pon Ravenng feche Coborten - 4000 Mann -. melde ibm fein Bruber Arfabius gu Bulfe fanbte, Diefe Berftarfung bob feinen Duth, und er entichlog fich, wenigftens folange in Ravenna ausgubarren, bis über bie afrifanifche Expedition bee Attalus entichieben fei. Gie mifgludte und ebenfo eine zweite. Unterbeg aber erzeugte bas Musbleiben ber afritanifchen Betreibelieferungen in Rom eine Theuerung, Die fich jur formlichen Sungerenoth fteigerte. Die Armen griffen au glerlei etelbafter Dabrung, und bei ben Circue. fpielen - benn fein Sunger und feine fonftige Bebrangnig tonnten bas leibenicaftliche Berlangen ber großen Stabte nach biefen Luftbarfeiten ertobten - riefen fede Schreier bem Stabtprafecten gu: "Beftimme boch ben Breis fur Menichenfleifd."

Marich hatte bied Ungstaft verfergeispen; aber sein Math vom nicht gehört, und er hatte sich gestägt, benn er wollte der nom im erhöbenen Kaller halten, so lange er sennte. Er hatte sich unterdes bemüßt, die Stadte Mittelsialens jur Anertennung verössen, die wingen. Best sich er ein, voß kitalas unsschie sic, sich gin behaupten. feste ibn ab und jog bann noch einmal nach Ravenna, um mit Bonorius Frieden ju ichliegen. Es mare auch mobl gegludt, wenn nicht furg vorber ber Gothenbauptling Garus, ber unabhangig bon Marich einen freilich febr fleinen Gotbenbaufen führte und bem Marich verfeindet mar, in ben Dienft bes Donorius getreten mare und Ginfluß bei ihm erlangt batte. Go murbe Marich wieber abgewiesen, und nun war feine Bebulb gu Enbe. Bollten fich bie Romer nicht auf Frieden einlaffen, fo follten fie ben Rrieg in feiner Scharfe empfinden. Der Raifer felbit mar freilich unangreifbar in ber fumpfumgebenen Feftung; aber Rom mar jest wieber bie Stadt bee Bonorius. und Rom follte für ibn bufen. Dit biefem Gebanten jog Maric jest jum britten Dale por Rom, bas feit bem Sturge bes Attalus wieber von Afrita verforgt marb. Durch bie erfte Belagerung batte er ben Genat gezwungen, feine Berhandlungen mit honorius ju unterftugen. Da fie nicht jum Biele führten, gwang er bie Stabt burch bie zweite Belagerung, von Sonorius abzufallen und fich mit ibm jur Aufstellung eines Begenfaifere zu verbinten. Best fam er por bie Stadt, um fie ju plunbern. Bar fte nicht ftart genug, um ale Bunbesgenoffin ju nuben, fo war fie boch reich genug, berühmt und geliebt genug, um in ihr ben romifchen Begner empfinblich ju güchtigen.

Es mar fein leichter Entichlug. Go manche Stabt batten feine Gothen in Flammen aufgeben laffen; aber Rom mar eine gang befonbere Stabt. 36r Rame mar Dacht und Berrlichfeit. 3n ibt verehrte und bewunderte Die Belt ben Uriprung bee gewaltigen Reiches, bas auch in feinem augenblidlich fo jammervollen Ruftanbe bem flugen Barbarenfürften ale bas einzige wirfliche Reich galt. Wer burfte es magen, fich an Diefer Stadt zu pergreifen? Duntie Sagen gingen, bag jeber fterben muffe, ber es mage. Unbere Brophezeihungen waren noch fchredlicher. "Ginft wird ber Tag tommen, wo biefes Baupt ber Belt im Feuer vergebt; aber bas ift bas fichere Beichen, bag ber Untergang ber Welt beporftebt." Aber ie feltener bie Grucht, befto mehr reigt fie. "Richt ans eigenem Billen giebe ich gegen Rom. Gin Damon treibt mich, eine innere Stimme. Unaufhörlich ruft fie mir ju: Dache bich auf, jaubere nicht und gerftore Rom." Go liegen bie Romer ben Marich fprechen, und fie trafen bamit ohne Zweifel ben Grundgug feiner Stimmung; nur haben fie ibn in bas Sentimeutale und Dhftifche gefteigert. Alaric blieb ber rubig überlegenbe Gelbberr und ber magvolle Dann. Er

entischlo fich jur Eroberung Rome, als er ben Tros bes honorius nicht andere friefen fonnte und er feinen Grund mehr hatte, feinem herre die Münderung ber Stadt ju verlagen, von beren ungefeueren Schäben bie ausschweisenditen Borftellungen in Umlauf waren. Aber auch bei ber Eroberung überließ er sich nicht ber blinden Zersidrungsmul.

Ditte August bee 3abres 410 lagerte er por ben Thoren Rome. nahm bie Stabt nach furger Belagerung und gab fie feinen Gothen auf brei Tage jur Blunberung preis. Es mar bie Racht bes 24. Muguft, ale bie Gothen einbrangen. Gie marfen feuer in bie Baufer am Thore, und beim Scheine bes Brantes, ber bie nachften Strafen vergebrte '), jagten fie bie Ginwohner por fich ber und brachen in bie Saufer ein, wo ce einem jeben gefiel. Ge maren brei foredliche Tage; und bod, wenn man bas Schidfal anberer eroberter Stabte und andere Eroberungen Rome vergleicht, fo muß man bie Schonung bewundern, welche bie Gothen ubten. 3mar murben viele erichlagen und noch mehr misbanbelt und in Rnechtschaft geführt aber es mar fein allgemeines Morben unt feine allgemeine Berfnechtung. Marich batte befohlen, bie Denfchen ju fconen und nur bas But ju rauben. Es mar enblich auch fein muftes Berfioren und Berbrennen. Un und fur fich maren bie Gothen nicht mild und iconenb. Die Raubfahrten bes britten Jahrhunderte, Die Bermuftung fpanifder Stabte im funften Sabrbuntert gerftoren jeben berartigen romantifchen Traum. Aber bier maren fie mitten in ber Blunberung, ich mochte mobl fagen gehalten. 3mei Dachte maren es, Die fie bemmten, ber Bille ihres Ronige und bas Chriftenthum. Die Gothen maren Arianer und beebalb in Glaubenefeinbicaft mit ben Brieftern, Die in Rom bie Rirche vertraten; aber bie Urianer fublten fich nicht ale Gecte, fonbern ale allgemeine Rirche. Ge galt ihnen nur ale porübergebentes Diegeschid, bag in mehreren Orten bie Bifcofe ber feindlichen Lebre pon Dicag berrichten. Die beiligen Orte ber driftlichen Trabition maren alle auch ihnen beilig. Rachft Berufalem und Bethlebem mar aber fein Ort beiliger ale Rom, feine Rirche geehrter ale bie bes beiligen Betrus und bes beiligen Baulus. Mitten in ihren leibenschaftlichen Rlagen über bie Berftorung ber Statt und in ihren Buthausbruchen über bie Barbaren tonnten beshalb bie Beitgenoffen boch eine Reibe von Beifpielen auffallenter Dillte nicht verschweigen.

<sup>1)</sup> Damale verbrannte auch bas fcone Quartier ber "Garten bes Salluft."

In ihrem reichen Saufe auf bem Moentin ergriffen einige Gotben bie fromme Marcella und ichlugen fie in rober Beife, bamit fie bie Schape angeige, bie fie verborgen glaubten. Ale aber bie Beilige unter allen Qualen nur barum bat, ibre Bflegetochter vor Gewalt ju ichuten, ba murben bie Rrieger von Chrfurcht erfullt und führten bie beiben Frauen in bie Rirche bes beiligen Baulus. Ginen-unauslofdlichen Ginbrud machte bor Allem bie Rettung ber beiligen Befage aus ber Rirche von St. Betrus. Dan batte biefelben in ein entlegenes Saus gefchafft und eine fromme Jungfrau ale Bachterin baju gefett. Aber ein Gothe fant bas Berfted. Goon mar er im Begriff, fich voll Gier auf ben foftbaren Chat gu fturgen; ba fagte bie Bachterin: "Diefe Befage find Gigenthum bee beiligen Betrue. Willft bu fie rauben, fo tann ich bich nicht abbalten; aber ber Beilige wird ben Frevler an feinem Gigenthum ju treffen miffen." Das Darden mar mehrlos; bod fie fublte fich ficher, und mas ibr Rraft gab, bas labmte ben Rrieger, ber por ibr ftanb. Schen jog er fich jurud und melbete Marich, mas er gefunden und mas er getban babe. Marich befahl ibm, mit einer genugenben Schaar gurud. gutebren und bie beiligen Gefage fammt ihrer Bachterin ficher in bie Rirche au geleiten. Ale ber fonberbare Bug bae Baue perlief. Bothenfrieger in friedlicher Saltung, bie golbenen Befage nicht ale Beute fortidleppend in Gaden und Rorben, wie ber Mugenblid fie bot, fonbern in geordnetem Buge ehrfürchtig tragenb; ba eilten von allen Seiten Flüchtlinge bergu. Greife unt Rinber, Manner und Beiber bifbeten eine Broceffion, Die fich mit jedem Schritte perlangerte und feierliche Sommen fingend ber Kirche quaing. Auch Botben tamen berbei, auch Beiben ichloffen fich an, - es mar ein Schaufpiel, wie es bie Belt wohl nic fonft gefeben. Die Buth plunbernber Barbaren und ber Fangtiemus feinblicher Confessionen murben in Unbacht gebanbigt. Ge mar ein ichener Triumph ber Religion.

Aber die Sou vor der Refligion allein hatte des nich ausgericht, die bereitägige Kinderung in seichen Schranten zu halten. Der Wille des Leinigs hieft die Dremung aufrech. Er mus eine sarfe, auserlessen Schaar zusammengehaten haben, um sich in jedem Jugunklide Geberdum zu erzwingen. Loss mod dab dand, das die Leute zusammenhieft, die ish als ihren Kanig ebren, umd außerbem waren babei hansen den hannen, entlaussen Schren, umd außerbem waren babei hansen den benachen ertlaufen Schaen, Banten von allertei germansichen Schammen, die sich für fürzisch ausgeschießein hatten und esenso leicht wieber abissen und zu een Romern gingen. Es beburfte einer überlegenen Araft, um fie im Zaume zu hatten und sie zu zwingen, die Stadt ichon nach vert Tagen wieder zu verlassen. Mehr als alle feine Siege zeigen biese Auge bie Größe red Helbe

Am 28. August verließ Marich bie Stabt. Gein Beer mar reich belaten mit Schapen aller Art. Aber Rom ftanb boch noch, und feine iconften Bierben maren im Befentlichen erbalten. "Bore mich, Ronigin, Du, bie Schonfte ber Welt, Die Dein eigen. Wer Deine Tempel betritt, mabnet ben himmel fich nab." Go fang wenige Jabre nach biefer gothifden Blunberung ber Dichter Rutilius Ramatianus in bem Bebicht, bas über bie Bermuftung anberer Begenben Staliene burch bie Gothen lebhafte Rlage erhebt. Aber trot ber verhaltnigmäßigen Schonung fühlte man in ben fernften Binteln bes Reiches ben Colag, ber Rom getroffen batte. Bettelnb irrten Taufenbe von Bluchtigen burch bie lante und ergablten von ben Schredenstagen, /Muguftin ichrieb feine gemaltige Strafprebigt vom Ralle ber Stabt, und ber beilige hieronbmus in Bethlebem mar fprachlos por Schmerg. "Es ftodt meine Bunge, und bie Borte geben nicht aus bem Munte, bie ich bem Schreiber bictiren will. Die Statt ift beswungen, bie ben Erbfreis bezwang." Diefe Erfturmung Rome bat nicht wenig bagu beigetragen, bie Romer aufgurutteln aus ihrem Traume von ber emigen Dauer bee Reiches. Gie murben juganglicher ber Borftellung, bag es boch einmal finten werbe. Rur ber elente Sof und feine Creaturen blieben, mas fie maren und wie fie maren. Deractian , ber fur bie Ermorbung Stilico's mit ber Bermaltung Afrita's belohnt mar, machte bie vornehmen Romerinnen, welche por ben Gotben jablreich nach Rartbago gefluchtet maren, ju Sclaven und verfauften fie an fprifche Banbler, von benen fie bann in bie Borbelle ber öftlichen Statte geliefert murben. Unb wie ber Raifer felbft bie Schredenenachricht aufnahm, tarüber giebt es eine Anefbote, bie ficher erfunten ift, bie aber beffer als alle Edifberungen bezeichnet, meffen man fich von ibm verfab und wie er mar. Bonorius beichaftigte fich viel mit Subnergucht, und namentlich mar ein großer Sabn fein ausgefprochener Liebling, ber ben ftolgen Ramen Roma führte. Run wollte ber Bufall, bag ber Gunuch, ber tem Bubnerhofe verftanb, ber erfte mar, ber bem Raifer Rachricht von ber Eroberung Rome brachte. Boll Aufregung fagte er: "Roma ift ju Grunde gegangen." Da antwortete Donorius: "Bas? Eben " hat er ja noch aus meiner hand gefressen." "Die Stadt Roma", wiederholte der Cunuch, "ist zu Grunde gegangen." "Ach so," erwiderte honorius, "ich glaubte, bu sprächest von bem hahn" 1).

Plümbernb zogen bie Gotfen von Wom burch Camponien. Zost Canb mar wehrles und mußte leiften und leiben, was ihm aufgelesst murbe. Mit Bedgagen lagerte das Bolf in dem somnigen Süben, bier und da, auf weitem Namme zerstructu. Wo es ihm gerwe zeffen, do reftet es länger, sodwegseh in den Den Jehre Bolfer noch von leinem Raubigus err Barbaren versperte kand den. Zere Gotfe batte gablreiche Sclaven und Sclavinnen, die neben seinem Wagen und die Bente geber noch von leinem Raubigus err Barbaren versperte kand den Weiter Wosten und bei den die Reine Macht gag bis an die Weernge von Melfina, um nach Sciellien überzusiegen web von da nach Affrila. Durch Affrila der Vonerins geniem, seine Bediegung zu erfüllen, sei es, dos er mit seinem Bolfe in Wirftal selbs sieden welte, sie es in einer anderen Provins, Mer ein Stutm gertruct die Schiffe, welche die erste Atthésilung der Gothen über die Weerzuge tragen sollten, umd bald derauf start Alarich, ebe er noch einen zweien Berfund mache sonnte.

Er ftanb in ber Bluthe feiner Sabre, inmitten einer großartigen Laufbabn. Runfgebn Jabre binburd batte er ale Ronig an ber Spite ber Bothen geftanben, und biefe gange Beit binburch batte er ben Blan verfolgt, im Reiche bee Raifere eine rechtlich geficherte Stellung ju gewinnen. Zweimal mar es ibm gelungen; aber bie Rivalitat bes oftromifchen und weftromifchen Reiches fuhrte beibe Dale gur Muflojung bee Berbaltniffee. Leicht batte er nordlich ber Donau Band finden tonnen, wo er rubig fiebeln tonnte, benn bie Bermanen und Sunnen, welche biefe Begenben innebatten, maren in eine Menge fleiner Bolfericaften geriplittert und ibm nicht gemachien - aber er wollte eine romifche Proving jur Anfiebelung und amar auf Grund eines Bertrages. Rur im Unichluß an Rom, in ber Bebung feines Boltes burch romifche Cultur fab er bas Beil. Richt einmal bie Bewaffnung tonnte er ohne romifde Sabriten in ber Bollfommenbeit balten, wie er fie gewohnt war. Er batte es ale einen großen Berluft empfunden, wenn bas romifche Reich gerichlagen mare. Gelbit aber ein Reich ju grunden, bas bem romifchen an Große und Be-

<sup>1)</sup> Procopius, de bello Vandalico I. 2.

deutung gleichkam, das an Stelle des römischen die Entsaltung eines gebildeten Lebens ermöglichte, dazu hielt er seine Gothen nicht fähig.

Obne Schwierigfeit batte er ferner fich felbft jum romifchen Raifer machen fonnen. Wenn er es ben Romern befabl, fo mußten fie ibn mablen. Dag er Germane mar, bilbete fein Sinbernie. Ber ein heer batte und fich ber Bermaltungemafchine bemachtigte, ber fant willenlofen Beborfam und warb von allen Dichtern und Rebnern ale ber menichgeworbene Gott verberrlicht, mochte feine Biege auch am Don geftanben haben ober an ber Ober. Aber wenn er Raifer murbe, fo borte er auf Ronig ber Gothen ju fein; bie Gothen maren bann Foberate in feinem Dienft wie anbere Barbaren. Alarich mufte, baf er bie Grundlage feiner Dacht verlor, fobalb er nach biefem Glange griff. Gin germanifder Ronig mar nichts, fant feinen Beborfam, wenn er nicht bie burch bas Berfommen getragenen Formen biefer Stellung mit feiner perfonlichen Thatigfeit, mit feiner ungetheilten Rraft erfüllte. Sunbert Jahre fpater bat Theoborich ber Oftgothe einen folden Berfuch gemacht, aber ju einer Beit, ale bas romifche Reich nur noch aus Italien bestand, und ale Bermanen und Romer icon in gang anberer Beife mit einander leben gelernt batten. Alfgrich fonnte nicht einmal baran benten.

Gein Tob mar ein ichmerer Schlag fur bas Bolt. Es mar ja taum icon wieber ein Bolt ju nennen. Rach langjabriger Berfelitterung batte fich eine Angol biefer Splitter unter Marich ju einem Bolfe geeint, mabrend andere Bruchtheile bes großen Beftgothenvolles in ihrer alten Beife für fich Raub und Dienft fuchten. Die Befahr mar groß, baf bie Bauptlinge biefe Belegenbeit benutten, ibre alte Gelbftanbigfeit wieberzugewinnen und fur fich mit bem bebrangten Raifer abguichließen. Die glangenben Erfolge eines Garus, ber nur 2-300 Mann unter fich batte, bilbeten eine ftarte Berluchung. Ginige mogen fich auch bamals fo von bem Bolte losgelöft haben; aber bie Daffe bielt gufammen, mablte Alariche Schwager Athaulf jum Ronige und ehrte ben Marich burch eine großartige Leichenfeier. Bei Cofenga in Calabrien flieft ein fleiner Rluft, ber Bufento. Gie leiteten ibn ab, und in feinem leeren Bette mußten bann gablreiche gefangene Romer eine tiefe Grube guswerfen, in welche fie ben Leidnam Alariche mit vielen Schaten binabfentten. Dann mußten bie Befangenen ben Damm burchftechen, ber bas Baffer ablenfte, und ale ber Blug wieber in bem alten Bette raufchte und bas Grab verbedte; ba murben bie Befangenen getöbtet, bamit feiner perratbe, wo bas Grab fei.

Athaulf mar ein murbiger Rachfolger bes Mlarich. Richt groß von Beftalt, aber icon und gewinnend, babei von bervorragenber Rlugbeit und wie Algrich fest entichloffen, feine Gothen ju einem Culturpolte gu erbeben. Roch zwei Jahre blieb Athaulf mit ben Gothen in Italien, ohne bak es ju erheblichen Rampfen ober ju einem Friebeneichluffe getommen mare. Dann jog er nach Gallien, mo eine unglaubliche Bermirrung herrichte. Begen ben Ufurpator Conftantin batte fich ein anberer erhoben, und bies gab bem Bonorius Gelegenheit, fie beibe ju vernichten. Aber noch ebe es völlig gelang, batte fich ein britter Ufurpator aufgeworfen. Es mar ein pornehmer Mann mit Ramen Bobinus, ber fich namentlich auf bie Burgunber um Borme und ben Manenbaufen bee Goar ftuste. In Daing mar feine Refibeng. Geit Athaulfe Untunft gab es alfo brei Sauptmachte in Gallien: bas Deer bes Sonorius, bas bes Jovinus und bas bes Athaulf. Daneben aber jogen noch bie Bagauben burch bas Banb. Das waren Bauern, Die fich aus Bergweiflung uber Die enblofen Qualereien bes Stagtes, ber fie nicht einmal ichuten fonnte, ju formlichen Seeren gufammengerottet batten, bann Saufen bon Gothen, Alanen, Sunnen und anderen Barbaren. Athaulf bielt es anfangs mit 3opinus, bann trat er in ben Dienft bes honorius, überwand ben Jovinus und lieferte ibn nach Ravenna. Ale aber fein Bertrag mit Sonorius feinen Beftand batte, ba erhob er wie ehemals Algrich ben Attalus jum Raifer, ber noch immer bem Gotbenbecre folgte. Aber Attalus tonnte ibm feine Bulfe bringen; er fant nur ba Unerfennung, mo bie Gothen ftanben. Die Truppen bee honorius hatten bagegen an bem Murier Conftantius einen ausgezeichneten Gubrer ; in ibm fand Stilico enblich wenigstens annabernt einen Erfat. Ernft und ftreng im Dienfte, beiter ichergend in ben Stunden ber Dufe, mar er gefürchtet und geliebt jugleich. Sonorius fügte fich ibm gang; mas er forberte marb ibm gemabrt. Gein Chraeis ging babin, bee Raifere Schwester Placibia aus ber Befangenicaft ber Bothen ju befreien, fich mit ibr ju vermablen und bann ale bee Raifere Comager bas Reich ju regieren. Aber Athaulf forberte bas Gleiche für fich ober meniaftens eine andere befriedigenbe Stellung im Reiche. Lange Beit murbe barüber verbantelt; aber es tam ju feinem Abichluffe. Bas man Athaulf fur bie Auslieferung ber Placibia bot, bas genugte nicht ober ichien ibm nicht zuverlaffig. Da entichloß er fich, bie Placibia ohne

bes Bonorius Buftimmung ju beirathen, in ber Boffnung, von bem Schwager ju erlangen, mas bem Feinbe verweigert mar. In Rarbonne feierte er mit großem Bompe feine Bermablung und gwar in romifchem Gewante und nach Formen, in benen germanischer und romischer Brauch fich mifchten. Attalus, ber gemefene Raifer, mußte ben Dochzeitegefang leiten, und funfgig in Seibe gefleibete Angben brachten ber Blacibia ale Morgengabe je zwei große Befage, von benen bas eine mit Golb, bas anbere mit foitbaren Steinen angefüllt mar. Romer und Gothen feierten mit lautem Bubel bas Geft gemeinfam. Es mar bas eine Thatfache von ungeheuerer Bebeutung. Athaulf gmang nicht einfach bie Befangene fein Beib zu merben, fonbern er wollte bie Bermählung ale ein Friedensfest angeseben miffen. Dit Lift und Gewalt batte er Narbonne eingenommen 1); aber er behandelte bie Stadt nicht wie ein Beind, fonbern wie ber rechtmäßige Commanbeur, wie ber Bertreter bee Raifere. Much öffneten ibm manche Stabte, fo bas reiche Borbeaux, freiwillig bie Thore. Bei ber Dochieitefeier gemabrte er ber Blacibia ben Ehrenfit, er felbit feste fich eine Stufe tiefer. Er ehrte in ibr ben Raifer, er wollte ber magister militum, ber militarifche Leiter bes romifchen Reiches fein. Trot aller Sinberniffe und Taufdungen fucte er auch jest noch ben Frieden. Wegen einen vornehmen Romer fprach er fich bamale in Narhonne wiederholt und mit leibenschaftlichem nachbrud über feine Blane aus. "Unfangs bachte ich Rom ju vertilgen", fagte er, "und ein Gothenreich an feine Stelle ju feten, ber Stifter einer neuen Beltherricaft ju werben, wie es bereinft Auguftus mar. Aber im Laufe ber Reit erfannte ich. baf es nicht moglich fei, baf fich bie Bothen ber rubigen Ordnung bee Befebes nicht fügen murben. Seitbem habe ich mir bas ale Aufgabe gefest, bag ich mit ber Rraft meiner Gothen bas romifche Reich fdirme und ichute."

Aber bie Tage ber Seiftreube dauerten nicht lange. Constantius bried bei Gothen Eme 414 ober Anfang 415 über bie Popenkar. In Barceson andem Atschaff iem Restiem; ber begrube er auch in einer sitberene Labe ben Knaben, ben ihm Placibia geboren hatte, und ber nach bem Größbater Tebeschius genannt ward ober frich farb. Seine Sage wurte bab ie for gefährlich, weil Constantius

Raufmann, Teutide Beidichte. L.

<sup>1)</sup> Die heimtehrenden Binger waren gezwungen worben, unter ben Reben ein Angahl Bothen verborgen in bie Stadt ju fchiffen, und biefe hatten bann bas Ehor beigt nub ben naben kameraben offen gehalten.

bie Banbalen, Alanen und Sueben, bie noch immer in Spanien plunberten, in feine Dienfte nahm und bie Gothen fomit von zwei Seiten eingeschloffen maren. Conftantius vermieb einen enticheibenben Rampf; er batte in ben gallifden Safen jeben Berfebr mit Spanien verboten und boffte, bie auf engem Raume jufammengebrangten Gothen burch ben Sunger fügfam ju machen. Die Roth erreichte in furger Beit eine entfetliche Bobe, - aber Athaulf blieb feft. Da mart er ploblich ermorbet (Buli 415). Babrent er nach feiner Gewohnbeit bie Roffe feines Marftalls befichtigte, ftieß ibm ein Diener, beffen fruberen herrn er hatte tobten laffen, ben Dolch in bie Geite. Diefer Morb ichien bas Beichen ju einer allgemeinen Auflofung bes erft feit gmangig Jahren wiebervereinigten Bolles gu merben. Sterbenb batte Athaulf feinem Bruber empfohlen, Frieben mit Rom gu fchließen und Blacibia gurudjugeben; aber nicht biefer Bruber marb gu feinem Rachfolger erwählt, fonbern Sigerich, ber Bruber bes von Athaulf getobteten Sarus. Diefer ermorbete bie jungen Rinber Athaulis aus erfter Che, bie ber Bifchof Sigefar in Schut und Pflege batte; bann bielt er eine Art Triumphaug, bei bem Blacibia mit einer großen Schaar gefangener Romerinnen einen Weg von faft 18 Rilometern por feinem Bierbe bergeben mußte. Aber icon nach fieben Tagen murbe er gefturgt, und Ballia erhoben. Conftantine mar jest gern jum Frieben bereit; es lag ibm Alles baran, bie Placibia gu erhalten, und bie Misbandlungen, Die fie unter Sigerich erlitten batte, mabnten ibn baran, wie leicht fie getobtet und mit ihr alle feine ehrgeizigen Blane ju nichte gemacht merben fonnten. Ballig gogerte; er bachte nicht fo wie Athaulf von bem Frieden mit Rom; er geborte mebr ju ber Richtung bes Sigerich, ohne fo rob ju fein. Er burchbrach bie Banbalenhaufen, welche ibn in ber Cbene bee Cbro feftbielten, und versuchte ten llebergang nach Afrita; aber bie Schiffe, welche Die erfte Abtheilung ber Gothen über bie Deerenge tragen follten, murben pom Sturme geritreut.

Nicht lange dorauf schieße er einen Frieden mit Constantius, wei ihn Athouli gerwänsch batte. Er god Nacibia gurück und übernachen, Alanen und Sueben in Spanien zu desimpjen und die Veroinz dem Kalier nieber zu unterwerfen. Desir erzielet er vielerungen an Gertreite und die Aglickerung, das ihm ein gesignetes Gebeite zur Anfiecelung überlassen nie Dündenisse, das ihm Annach und Gertreite und die Aglickerung, das ihm Annach und Gertreite und die Aglickerung des Bendelen, Alanen und Sueben standen die eber im Bündenisse im Rumpfen als seine Gereaute gegen die Welgeglechen. Zuet ließ

Rom fie fallen und verbundete fich ju ihrem Berberben mit ben Gothen. Go verfubr Rom ftete. Die Barbaren galten ale rechtlos: jebes Mittel mar willtommen, bas fie vernichten balf. Drei Jahre bat bann Ballia im Dienfte Roms mit jenen Bolfern gefochten. Sie ftanben nicht jufammen; eines nach bem anberen erlag ibm, por allen bie Manen und bie filingifchen Banbalen, bie in Baetica (Andalufien) bauften. 3bren Ronig Frebibal ichidte er gefangen nach Ravenna. Mitten in biefen fiegreichen Rampfen rief ber Befehl bes Conftantius bie Gothen nach Gallien, und bier marb ihnen burch formlichen Bertrag Aquitanien abgetreten. - Dem Raifer follte bie Couveranetat bleiben; bie Gothen galten rechtlich als Foberate wie jur Beit bee Theobofius: aber bie Beit war eine anbere, und bie Berbaltniffe maren anbere. Wenige Jahre nur mabrte es, ba mar ber Bertrag gerriffen, und bas Bolt ber Beftgothen trat ale felbftanbiges Reich neben Rom, - bas erfte germanifche Reich auf romifchem Boben, ber erfte Culturitaat ber Germanen.

Am größen verfuhr der Spanier Paulus Lrofius. Er schrieb eine Wilgeschichte bis auf den Vertrag Wallias mit honorius und erstidte dann am Schuß jeber Erinnerung an das Elend der Zeit, welches er hatte schildern millien, unter teteorischen Breassen über die güdfelige Lage, in welche das römische Weich durch diesen Vertrag verfeyt sei. "It sieh der Verindung der Welt etwas Achnikots geschehen? Aprannen sind vernichtet, ungeheuere Vellerichnärune sind 22." eingeschloffen und aufgerieben, obne bag mir Romer recht zu fampfen brauchten, ohne bag wir Blut verloren. Das mogen bie bebenfen, bie bas Chriftenthum ichmaben, und mogen errotben über ibre Lugen!" Co mar aber nicht loszufommen von ber Thatfache, baf Thrannen und frembe Bolfer feit vierzig Jahren unaufhorlich Erieg und Bermuftung über bas Reich brachten. Unbere fühlten bas auch, und fie geftanden rubig, bag bas Glent unermeglich fei. Aber nicht ber Born ber Beibengotter ichaffe biefe Roth, nicht mit Opfern und Rauberformeln fei fie ju menben. Gott ber Berr juchtige fein Bolt, weil es ibm mit ben Lippen biene und im Bergen ben beibnifden Laftern frobne, Um fraftigften bat Galvian, ber Bresbuter von Darfeille, biefen Ton angeschlagen. Die Richtsmurbigleit ber Beamten, welche ibre Bewalt miebrauchen, um bie Bauern ju amingen, ibnen ibr Land abgutreten und ibre Borigen gu merben, Die Schamlofigfeit ber Sitten und ber unverbeiferliche Leichtfinn von Bornehm und Gering bifben bie ftarfen Buge eines mabrhaft entfetlichen Gemafbes von bem Buftanbe Balliens. In berartigen Betrachtungen lofte fic allmäblich bas ftarte politifche Bewußtfein ber Romer auf, Die Borftellung von bem einzigen Berthe ibres Stagtes; und ber beilige Muguftinus gelangte in feinen Buchern "Ueber ben Gottesftagt", Die er im Sinblid auf bie Eroberung Rome von 410 gu fcbreiben begann, ju bem Cate, bag alles ftaatliche Leben merthlos fei, bag ber Staat nur eine Rauberbanbe fei, ausgenommen wenn er und foweit er fich in ben Dienit ber Rirche ftelle. Das mar ber pollenbete Begenfat ju ber antifen und befonbere ju ber romifchen Anficht, welcher ber Staat Gelbstzwedt ift, bem Alles geopfert wirb. Dan war noch fern bavon, in ben Barbaren bas Bolf ber Rufunft gu feben; fo ungebeuere Ummalaung mußte erft thatfachlich pollsogen fein. ebe man fie fur bentbar balten tonnte. Aber bies Bergagen am Romerreiche, biefes Bugeftanbnig, bag es verfommen fei, mar bie Borbereitung ber Bufunft. Und bier und ba erhoben fich auch icon Stimmen, welche in ben Bermanen ben Denichen anerfannten, welche barauf binwiesen, bag fie ben Romern in vielen rubmlichen Gigenicaften überlegen maren, nicht blog in ber Tapferfeit, fonbern auch in ber Reufcheit, bag fie ben Frieden mit Rom juchten und in ben eroberten ganten nicht wie Feinde bauften, fonbern bie Ordnung bemahrten. "Siebe, es gitterte bas gange Land," prebigte ein gallifcher Bifcof. "por bem Borne bes gemaltigen Bolfes; aber bie wir ale Barbaren verschrieen, Die haben uns behandelt, als ob fie Romer maren."

Anhang.

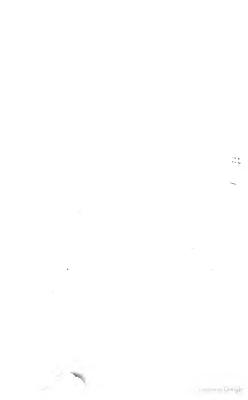

Anhang.

Unhang.





### Die Auffallungen der alteren deutschen Geschichte von Dofer bis auf Roth und Cohm.

Die Beichichte ber Deutschen bis auf Rarl ben Großen ergablt jugleich bie Entstehung bee frangofifden Bolfes und Staates. Un ihrer Darftellung ift beshalb von jeber jenfeit ber Bogefen mit gleichem Gifer gearbeitet wie bieffeit. Und bis jum Ente bee vorigen 3abrbunberte maren bie frangofifden Arbeiten ben beutschen ohne Zweifel überlegen, nicht etwa blof in bem eleganten Benre, auch in Quartanten und Folianten, in Quellenauegaben und machtigen, mit ausführlichem Citatenapparat geschütten Guftemen. In ben letten Decennien bat fich bas Berbaltniß umgefebrt, wenigftene fur bie gelebrte, fpftematifche Darftellung. Die bebeutenbften frangofifchen Forider ichließen fich beute ebenfo ber Fubrung von Bait, Roth und Cobm an wie bie beutiden. Doch fann fich bas leicht wieber antern, und biefe Betrachtung foll feinesweges ben Rubm germanifcher Biffenicaft über bie Rachbarn erhöben, fie foll nur rechtfertigen, wenn ber Anbang ju einer Geschichte biefer Beriode nicht von Guitot und Augustin Thierry banbelt, fonbern von Mofer und Gichborn, von Bait und feinen Rachfolgern.

Aber gang ift von ben frangöfischen Arbeiten auch in biefer Stige nicht ju fcweigen.

3mei Buntte muffen ermagnt werben, Die ben meiften eigenthumlich find.

1) Die Nationaleitelleit gebietet, daß Frankreich den barbarischen Bernammen nichts vertomit. Nech im achtefinten Jackimmert waren sie Barbaren, mub im sinsten abschumbert dieten sie eines Migliches über den Rhein getragen? Sie tonnten nur gerstern. Frankreich ist in seinem Staat und seiner Sutur ein unverfalscher Nachtomme ber großen Momer und ber rittertichen Celten.



Diefer Sah gaft um gilt Vielen als ein Togma, mögen auch ein einfentundigten Thatigden ben germanischen Ursprung ber Perversissung wie der Gerichtsbertrallung, des Königstumm die des dignissimischen Beautrealung des franklichen Königste erreifen. Bei Mn. Abferry, Histoire aktulla, 2 del 1864, imd die Germanen rober als die humen. Ihnen allein legt Thierup die Germanen rober als die humen. Ihnen allein legt Thierup die Germanen rober als die kinnen konten kinnen konten kinnen der der interferad. Attila selfte und seine Humen waren tostenat; abert die Gerien, die Maglier, die Turchinger in seinem Derer waren sanatische Anfaiger des "Schnismus" und verfolgten das Christenbum mit weitbereiten Sch.

Schon bie Namen flingen so barbarisch. Wer möchte ba noch zweiseln? 1)

Nicht viel anners unteilt Guiget. Er hat über viele Verlede einen vortresslichen Esjal geschrieben. Biele Seiten des Eebens word Teribens der Zeit juho so lebendig zur Anschaung gebrach, daß man sich ihm leicht gam; anschießt. Wer in diesem Dauthypuntle bringt er nur vos alter Dogmu in neuer Form. Die Franken haten leigen Staat, als sie nach Gollien einbrangen, und teine Bortfellung vom Staate. Sie leber in eingelnen Paulen, die beruch Samisfenzigkammenhang eber Geschgeberband yusammengehalten wurben. Nach Gollien brachten sie mut die Ansichsung und Bermitrung. Sie gerführten die allerbings versiebet drümige Senatobernung und bei trümigs Geschlich sie schaufen zu so das die habet des geschlichen des Schalbernen.

Kingisch ist biese Meinung mit wahrer Leibenschaft vertreten in Fustel de Coulanges, Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France 1875. Guitet be Coulanges ift ein geschrete Mann umb ein begabter Schrifteller; aber er hat einen sormische Daß gegen alles, was germanisch beist, und hat sich zu unglaublichen Behauptungen sortreisen sassen.

Nach ihm waren bie Germanen im britten und vierten Jahrhundert ganglich verfommen. Die schönen Sitten ber taciteischen Zeit

<sup>9)</sup> Das Bert fiß in Deutschland viel geichen; besond borbert es noch einige Gemettungen is bat einem gelechten Anfticia. In ansätischieder Vereite begleiten Einste der James bestehet Vereite begleiten Einste ber laternischen Deutschland von der Geste ber der einzelente horiening sichert, das die jeden Bert bei Gertieb kund eingehente hörschang inferziefelle. Beer biele Gründlichkeit in nur Sedein. Es wäre ein troftlofes und gang unmitges Gefckalt, ihm auf ichner werrierten Beringung nundspagehen.

und ibre gefunden gesellschaftlichen Buftanbe maren langit babin. Die meiften Germanen maren in perfonlicher Abbangigleit, und große Schaaren folgten allerlei Banbenführern in Die Gerne. Da gingen bie einen ju Grunde, und bie, welche jurudfehrten, maren ausgebilbete Bummler und Canbftreicher. 3m funften Jahrhundert maren bie Germanen nur noch les restes d'une race affaiblie, p. 317, feit brei Jahrhunderten gefchlagen von Romern, von Glaven und bon Bunnen, babei gerriffen burch innere Streitigfeiten und entnerbt burch eine Reibe focialer Revolutionen. Gie tamen in Menge nach Gallien binein, aber nicht ale fiegreiche Boller, fonbern ale Arbeiter und Solbaten, Die unteren Claffen ber romifch celtifchen Befellicaft maren burch eine élévation incessante zu boch gestiegen, um bie groben Arbeiten gu verrichten. Dafchinen gab es noch nicht: fo bolte man benn bie Germanen ine Banb. Gie brachten weber neues Blut. noch neue Sprache, weber einen neuen Beift, noch neue Ginrichtungen nach Ballien, p. 420, - nur bie Unordnung und Auflofung trugen fie in bie Befellicaft. Und bas ift es, woburch fie allerbinge einen bebeutenben Ginfluß auf bie folgenben Jahrhunberte gewannen; benn aus biefer Babrung ging ichlieftlich eine neue Ortnung ber Dinge berpor.

Go idroff ift bas alte Doama vielleicht nie formulirt, und babei gewinnt es noch eine gang überrafchenbe Wenbung. Bei Buigot und ben Unberen ericbeinen bie Bermanen unfabig, eine ftaatliche Orenung ju icaffen, weil fie ju unbanbig fint, weil fie feine Beforantung ihrer individuellen Freiheit ertragen. Fuftel be Coulanges bat bie Entredung gemacht, bag bas Begentheil mabr fei. Richt que Unbantigfeit waren fie unfabig, fontern aus Schmache. Der Geift ber Germanen mar nicht bie Freiheit, fonbern bie Guborbingtion. On a beaucoup vanté l'esprit d'indépendance des Germains; pourtant l'immense majorité de ces hommes étaient dans les liens d'une sujétion personnelle. A titre d'esclaves ou de paysans atttachés à la glèbe, de lites ou d'affranchis, de compagnons de guerre, ils étaient étroitement soumis, non au roi ou à l'État, mais à la personne d'un autre homme; ils avaient un maître. Ce qui dominait de beaucoup dans la Germanie, loin que ce fut la liberté, c'était la subordination, p.305.

Man tann nicht zweiseln: es ift bas ein Berfuch, fich ber Anertennung zu entziehen, welche bie stroffe Bucht unferer Deere im Eriege von 1870 auch bem leibenschaftlichen Gegner abgerungen hat.



2) Solange fich Arel und Bürgerthum in Grantrich betämpten, jo lange zeigten bie meiften franzesfischen Dartsellungen biefer Zeit nach eine anwere Gigentssimischelt. Die waren zugleich politische Schriften. In ber Dartsellung ber Bergangenheit befämplten sich bei Parteien ber Gegenwort.

Se scheint ummöglich, da bie Rämpfe sener Tage bech langte abgetsan sind; aber es ist se: Augustin Abierry tennte in feinen Considerations sur Phistoire de France de Geschichte bei Geschichte bei Rampfes ber Parteien gestalten.

Bobl beneitet ber teutiche Schrifteller ben frangfifchen um fein Publitum. Bir ein Bert, bas ben rechten Ton trifft, begeitem sich bert gang Kreife ber Gefellichaft, bie bei uns auch ben bebutenbien Leifungen gegenüber gleichgiltig bleiben. Wer biefer Segen birgt auch feinen Jind. Das Publitum, bas sich mit feinem Intersie betheiligt, gewinnt auch Einflug auf ben Autor.

Anfangs war bie haupifrage, ob das franzsifijche Bett eines Stammes ober aus germanischen Franken und romanisitene Gelten gemischt fel. Und als man ied nicht eigene tonnte, da begann ber Betteiser, diese Thatjache für sich auszubeuten.

Der Graf Boulainvilliers behauptete in der Histoire de l'ancien gouvernement de la France solgende Sate:

- 1) Der frantiiche Staat ist gegründet durch Chlodwigs Eroffenungen. Chlodwig war ber Bubrer eines heeres von freien Franten, die ibn gewählt hatten und zwar unter ber Bebingung, bie Brudete bes Sieges mit ihm zu theilen.
- 2) Die Abligen von heute find bie Nachsommen jener Franken, und bie Bauern von heute find bie Nachsommen ber unterbruckten Romer.
- 3) Deshalb muß bem Abel ber ibm im Laufe ber Zeiten von ben Konigen entriffene Antheil an ber Regierung gurudgegeben werben, und ber Bauer muß in Anechtichaft verbleiben.

Das Wert hatte einen ungeheueren Einstuß. Man wagte aujangs nicht es zu bruden, und de circulirte es sinst Jahre lang in Abschriften. Es erschien 1727, und das Schlagwert des Abels war fortan: il y a deux races d'hommes dans le pays.

Die beste Antwort hat Sieves in seiner Flugichrist: Qu'est ce que le tiers-état? barauf gegeben. Sind rie Privilegien res Arels fo alt wie Chlodwigs Eroberung, fo ist die Freiheit bes Bolles nach alter als biese Eroberung; find fie burch Gewalt begrundet, jo tann bas Bolt jeht ebenfalls mit Gewalt fein Recht begrunden.

Bundsst aber antwertet ihm ein gelebrtes Bert aus dem Keisen err Beutrgeoffiet. Jean Baptiste Dubos, Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules 1734. Sein Sah war: Die Heanten tamen nicht als Ereberte nach Gullich metern als Bundesgeneffien er Kömet. Sie ließen bei ermisisten Ginchtungen unverändert, ibre König füßten sie alle Beante und beiter als Rechtenachfelger der Kaiser. Die Abelsberrichgelt ist erim meunten Jahrhumeert begründert, indem sich zwiegen König und Self eine Kaise erhob, welche die Königliche Wacht ausschlich und Wille inkodiek.

Dies Ansicht von Dubes mußte jenes erstermährte Borurtheil machtig febrern und umgekeft dur bei basielbe geförbert werden. Zubes schilbere ten Einstüg der Germanen so gering als Möglich um badunch die Privilegien bes Abels zu befämpfen. Justel be Gestanges ist eine förmliche Wiebergeburt von Dubes – aber der Bampf gegen der lieffligt ber Germanen ist ihm Zelftigwech.

Es find gabtreiche Berte ber Art geschrieben, Beift und Gelehrjamteit haben ber Leibenichaft nicht gefehlt, und ihre Auffassungen baben auch in Deutschland viel Anhang.

zeicht in bem angeichensten Aberte über beutiche Kaisergeschichte it ju elern, woh gart ber Oresse bie Berschlung vos fräuflichen Reiches durch Umbildung der römischen Institutionen geichtigen habe. (Gielbervacht, Geschichte der beutschen Kaiserzeit, Dame III, Jud 6, Hoschmitt.

Bei einiger Gefchichefet lagt fich auch leicht recht viel Scheinkares für Dubos' Meinung logen. Denn ber Einsluß ber edmilden Gultur auf die Germanen war febr greß und machte fich auf allen vebenägsteitern geltend. Aber die Gruntlogen ber fraitlichen Berglinga, eie Dervertofilmu, om Gerichteberfolmug finn nicht ben Römern entehnt. Dies erwiefen zu haben, ist bas Berdienst einer langen Reiche von beutschen und frangsfischen Berfchungen, veren Reflutter in ben Bestemen von frangsfischen Berfchungen, beren Reflutter in ben Estjetenen von Wiser, Sichhern, Baity, Nort und Sehm zusammengefast sind. Diese Spiteme solgen nicht nur ber Zeit nach aufeinander, es ift auch ein innerer Zusammenhang unter ihnen.

Die Donabrudifche Befchichte ron Juftus Dlofer ift eine ber

besten und einflustreichten Werte von allen, die fiere deutsche Geschieber geschreiben sind. Die erste Auflage erschien 1768, die zweite 1760. Sie ist dem nach seinem Tode wieberhoft abgebruckt und aus dem Nachsig ergänzt. Der erste Thistoff besandelt die Knutistlung dereutschen Geschiede im Allgemeinen und paro die in den neunt Jahrhundert, wo Stadt und Vielkum Denadrück entstand, des geschieden des geschiedens des

Statt einer Rriege: und Regentengeschichte wollte Dofer eine Beschichte ber Besellichaft geben.

"Die Gefabidte ber Deutschen", jogt er in der Berrete, "die meines Ernessfines eine gann enne Bendung ju bossen, wenn wir die gemeinen Landeigenthümer, als die mahren Bestandteile ber Nation, durch alle ihre Bestänerungen versiegen, aus sipan ern en Körper bilten und die großen und kießen Bedienten bieser Nation als bei oder gute Jufälle bes Körpers betrachten. Wir fännen sohnt eine Geschichte nicht allein die Genheit, dem Gang und die Woch der Geschichte nicht allein die Genheit, dem Gang und die Woch der Verpress geken, werin die Territoriasseheit und der Despositionen zuschen die Ettele einer gläschieden von der kanfligung vertrit, sonvern auch den Ursprung, dem derstand und den Ursprung, dem derstand und den Ursprung, den derstand und den unterfabierliche Verhältung der Vertraug und den Vertraug und den der unter allein Verählung und vertrauften, den wen wir löss die Veken und die Vermilägung der Aertsche beschrieben, ohne des kranken Köppers und der Wenthbungen der Aertse beschreiben, ohne des kranken Köppers un gedenten."

Er theilt bie beutiche Geschichte in vier Perioden; die erfe, richt bis auf den Ton Karls des Greßen. Sie ist die "gültene", in der "nech mehrentheils Jeere deutsche Aderhof mit einem Eigenthümer oder Webren beitet, fein Anchri oder Leut auf dem Hendenstagt geschiet, d. h. bergestlatt eingefest war, das er überall als im bollmädriger Wirt in Richt und Gliedern erscheinen homte." Alle Madet um Gre der dennale dei den Gliedern erscheinen homte. Alle Madet um Gre der dennale dei den Glieden bei die dettig, theils gemeinfrei waren. Die abhängigen, dessigliefen Leute betweiteten noch nichts. Doch sei sollen Karl der Breite gemeinfrei waren.

"Die zweite Periese ging almäsig unter Lutwig dem Frommen und Schwachen an." Die "Bannalisten", d. b. ber freie Herrbangenügten ihm und den unter ihm enstantenen Parteien nicht, dem sie wollten nur ihren Pert und ihr Bartesand bei eigener Kost und ohne Sold verschiegen. Besonderes Drot 1. festverte diese Entweite lung und vernichtete ben heerbann ber freien Grundbefiger. "Ihm war ein Ritter, ber mit ibm fiber die Aben 30g, sieber als taufend Bebern, bie teine Auflagen 3abiten und teine andere Dienstpfificht als bie Landebertsbeftigung fannten."

"Der vierten Periode haben mir tie gischtiche vanebehoeft eber eichneb feir Bolliommechei; ju vanten." Durch die Aufsling ber Gue und die Aufschlang ber Regalien ift fie begründer, burch ist Aufermation gefretert und bruch den weftiglichen Friesen vollenbet. Bo bitter nämlich Möfer über das Mittelalter urthölti, zu juffieden ift mit ber Berfalfung bes verigen Sahrbundertld. Es ift bas bemertensburris, da er ein jo bervorragender Wenig war. Indehe, für biefe Julammenstellung fommt es nur barauf un, wie er die Zeit die auf Rart bem Großen berrochtet. Und des ift Wiefers Wiehung, die die Etaatserbung der Urgit im Wesenlichen unverändert serten

Es ift nun leicht, bem großen Manne febr grobe Berftoge nach-

Gin Germanist wird fich entsehen fiber bie Wortbeutungen, bie fein Spitem frugen sollen, und feine Conftruction ber alteften politischen Beschichte ift nicht beffer.

Nach bem eimbrischen Einbruche ichlossen mehrere beutsche Bolterschaften eine Berbindung zu gemeinsamer Bertseitzung, tie Germante, b. i. bie Deremanie, Deergenossenschaft, an ber Elbe hatte biefer Bumb eine Abtheilung, bie Martomannie. "Sie mußten bie Marto352 Möfer.

mannie jo starf machen, daß sie dem erstem Anlaufe wöherschen komken. Und die jagleichen obgesche höstern Durchbrücke ber Gesten, Hunnen z., zu deren Borfahren oder Bundesgenossen ich die Elimbera umd Zeutonen mitrechne, geigen die Nethenweisigkeit einer Marfomannie, worin zum wenigten Sojood Wann allegetie fertig sein migten. Maribes sit der "Gelkfosig dere Martgarof dere Martboer" über viewen Germprening geweine, nach sich dere zogen von Skrich — die Germanie — empört. "Es sit übrigans nicht das sieher Martjoer" aber die einem Wartzorfen das erritteren missen."

In solchen Phanutslien gest es fert. Wiefer istreibt gar nicht eie Geschichte der Urzeit. Unzer, kanzer han kest er die Geschichte der Wietelaters in die Utzeit. Es ist desselbe Berfahren, das er zur Construction der Berfaljung der Utzeit einschlägt, aber der der isthem Geschichte wird der Arreng sleicher erfannt. Wardes der Wardzard eines greßen deutlichen Reiches! Da bedarf es feiner Kritif weiter.

Meser war ein vielsbeschäftigter Namn. Als Hochstättlicher Justiguard und Geheimer Referenbartins, Nitterschaftlicher Symbious und Advocatus Patriae regierte er das Stift Sonabrüd, umd es bieben ihm nur wenige ersparte Stumen zu seinen Swisten Schwisten. Sein schöpter Geift hatte aber das Bedürften, Den schöpter Geift hatte aber das Bedürften, Lein schöpter Geift hatte aber das Bedürften, Stude im Jusiernsenspange, Alles begründet zu sehn Berührt aber das eine geiftigen Erkennungen best antienalstistischen Feitstutzer, bodet aber sieft wurzelnd in dem Recht und der Siette der Leinen Archiventungen er ziede neue Ernauftung siehet nie Wedhamttheit seiner Anschaumagen ein und judde die Rechtschlichtige, über die er zu wachen, die er weiterzubliben batte, zeschichtlich zu begreifen. So sam er zu der geschöchtlichen Gerschung.

Er hette von Amtswegen wies alte Urtunden zu seien, Rechtstiet au prüsen, die weit zurürreichten, und jede diese lieder Urtunden juchte er dam aus der Geschichte bes betressenden Schoeverdalmisse zu versiehen. Se hatte er die wichtigken Fragen der berufchen. Er hatte hickete von momiglastligen Geschespunkten aus durchbacht. Er hatte diese der weiter der die der die der die der der die de

Das mar Mojers Borbereitung, ale er ben Blan ju bem Berte

M8fer. 353

faßte. Wit ben Bearbeitungen hielt er fich nicht auf. Er ging unmittelbar an die Quellen. Zu schreiben begann er auf sienen auslichen Weisen möhrend des siehenigkörigen Artieges, indem er sich im Bostwagen die verschiedenen Wöglichkeiten vorstellte und dann zu Daufe nachsa, od sich in den Quellen Beweise sinden ließen sier die Auffassung, für weiche er sich ertsfeideren hatee.

So tam er gu jenen sonft gang unbegreiflichen Darstellungen aus ber politischen Geschichte, bie auch gar leinen Zusammenhang mehr mit ber Wirtlichkeit baben. Und bie Darstellung ber Berfassung ist gleicher Weife gang und gar bogmatische Construction.

Er berlegt ben Staat bes fpateren Mittelalters, feine heerund Gerichtberfoffung wie feine Martverfoffung, feinen Dausbau und fein hansgewerbe in bie Urzeit, aber fo', baß er ben freien Bauernstand wieberberftellt und ben Dienstabel streicht.

Die Berfoffung bes Mittelalers fit ihm eine Hortiblung ber Berfoffung bet Irugti, mb bief Gortiblung vond berbeigefifebr burch ben Untergang bes freim Bauernstanes und eine Seiegerung ber Bestagning bes Königs. An Setlle bes herrbannes tram ber Bestagning bes Königs. An Setlle ber vom Bolle gemöhlten Richter bie Goden, b. b., wie Wöser (1, 3, 43 kmm. b) iberfiet, bie Gedaaren ber Senigs. Diese Veränderung gerlögte im Staate ber Franken umb gab ism eine größere Geschlossucht. Datungt leitgerte sich ber Korte besselben (b. baß bie in bem lofen Berbande ber Utzeit gebliebenen Sachsen Kranken auf bie Dauer nicht wieberschieben ber Utzeit gebreiben ber Utzeit gebreiben ber Utzeit gebieben auf

Und außer biefem richtigen Brumdzeanten bat er so viele wie tige Bragen scharft gestellt, so mande wichtige Duellensleite und Utfunde ersautert umd bas alles mit einem so trässigen Mannessinn durcheadt umd durchslicht, das sie in Bert trop aller offendarun Mänget bie Zeitgemoffen geradegu bekerrichte umd and houte auf seben Mänget bie Zeitgemoffen geradegu bekerrichte umd and beute auf seben Lefer einen machtigen Ginfluß ausubt. Dazu mirtt bie Form beffelben bebeutenb mit.

Möfer ist ein Meister populärer Daritellung; benn er ist immer time. Er hat sich jebemal eine beutliche Borstellung dowon gemach, wie die Einzichungen, die end bem Spaire schiebten, imekannten griffen und miteinander arbeiteten. Er sührt und von Anschaung zu Anschaung. Die wichtigkten seiner Ansichten fün besonden zu Anschaung.

Schon ju Cajars und Tacitus' Zeit war ber Privatbesis am Ausgebildet. Die gegensteiligen Rachriden best Zacitus sind bem Cajar nachgefrieben, mit Cajar hat auf alle Germanen übertragen, was nur bon ben Sueben galt, bie bamals gerade in einer besondberen, "von einem friegerischen Genie" erbachten Berfassung fieben.

Der Beiss eines Adergutes mar bie Gruntlage aller Rechte um berpflichungen. Barb ber Jesenban außgeruten, so muße in Reife treten "mer ein Webrgut batte". Der Herthann warb jebech auf jur gemeinen Lanbesbertigeitigung aufgerufen, alle anderen Rriegs murben von ben Gefolgen geführt. Die Gefolge bilbeten "ebenso wie ber fpätere Dienlineft" ben eigentlichen Rriegsstaat ber Deutschen. Alle Bbeligen besten bas Bech, Gefolg zu balten.

Mus bem Abel murben bie Richter gemablt und zwar jebesmal auf ein Jahr.

Einige Staaten hatten Ronige; aber biefen standen feine anderen Befugnisse ju als die der Richter, nur in einem größeren Gebiete. Bebeutend mar bagegen die Macht ber Briefter.

Ale Bemeis hierfur benutt Mofer gang argles bie Schilberung ber Druiben bei Cafar und Strabo, bie ausschließlich ben Relten angehören.

Diefer Irrtsfum hat noch lange fortsgewirft um ebenje bie Behre, die ich gembedung bes Gerichte auf per Gemmtbürglichst aller Gerichtsgenoffen rubte. Icher habe eine bestimmte Tage empfangen, bie feinen Bermanbten zu gablen war, wenn er erschagen mare, und bie er gablen mußte, wom er sein Erben verwirft hatte. Diefes Wergeld verfürzte man einanber mit gefammter Pank. Das mar ber Urfyrung aller saaltscher Drenng.

Diese Darstellung ist nicht haltbar. Später tommen bergleichen Ginungen vor; aber in ber Urzeit findet sich leine Spur bavon. Mofer hat fie fich conftruirt aus feinem rationalistischen Dogma von ber Ent-

Eichhorn. 355

ftebung bes Staates burch Bertrag ber urfprunglich ifolirt nebeneinander ftebenben Familien, bie aber mertwurdiger Beife icon in febr ausgebilbeten Rechtsperbaltniffen lebten.

Das ift Mofers Guftem, ausgezeichnet burch richtige Grund. anichanung und grokartige Bebandlung, aber poller Luden und Rebler und mit gang ungenugenber Begrunbung. Bor allem: er batte ben Bufammenhang bes mittelalterlichen Staates mit bem Staate ber Urgeit mobl erfannt, aber nicht ermiefen. Den Staat ber Dero. minger, ber ben Uebergang bilbet, batte er nicht naber unterfucht. Er tam nicht baju, weil ber Rufammenbang ibm ale felbitverftanbliche Borausfegung gatt. Er entwidelte bie Berfaffung ber Urgeit aus ber bee Mittelaftere, ftatt umgefebrt nachjumeifen, wie bie Berfaffung bes Mittelaltere aus ber ber Urzeit bervorgeganfaen fei.

Diefe Lude bat Rarl Friedrich Gichborn im erften Banbe feiner Deutiden Staate und Rechtsgeschichte 1808 (4. Musaabe 1834) ausgefüllt, beren Darftellung fur ein Denichenalter als berrichenbe Lebre galt, fo bervorragend war fie in jeber Begiebung.

Die Urgeit fiebt Gidborn im Befentlichen mit Dofere Mugen. in biefer Ueberichau tommt beshalb nur feine Auffaffung bes franfifchen Staates in Betracht.

Die Grundlage feiner Darftellung ift ber Gat: bie Berfaffung bes merowingifchen Reiches mar eine Fortbilbung ber Berfaffung ber Urzeit. Bon 114 p. Chr. bie 561 n. Chr. fest er fogor eine einzige Beriobe. Richt Chlobowech bilbet ibm bie Epoche.

Aber baneben fteht bie Behauptung: über bie Romer in Gallien erwarb ber Ronig biejenigen Rechte, welche ber romifche Raifer gebabt batte. Er mar ibr unumfdrantter Gebieter. Bar bas ber Sall, fo febite bem Staate bie Ginbeit, fo mar ber Ronig über bie eine Balfte ber Unterthanen germanifcher Ronig, über bie anbere faiferlicher Beamter ober Raifer. Es fint bies Berichiebenbeiten. bie fich nicht mit ben alten Stanbesunterschieben beden. legteren find Abftufungen an bem im Befen gleichen Burgerrechte bier aber ift gar fein Burgerrecht. Das eine Brincip forberte einen Bermaltungeapparat, ben bas anbere ausichloß. Solange ber Ronig biefe Doppelftellung batte, fo lange mußte es unenticbieben bleiben, ob ber frantifche Staat fich auf romifcher ober auf germanifcher Grunblage meiter entwideln merbe. Gidborn bat bier bie Buftanbe bes oftaotbifden Staates auf ben frantifden übertragen. In manden Einzelaussuhrungen ift Eichhorn zwar über biefe Auffassung binausgegangen. - principiell bat er fie nicht übermunben.

Nicht geringere Schwierigteit bereitet eine andere Behauptung Eichhorns. Er sogt, ber frantische Staat fei entstanden durch bie Eroberungen der frantischen Könige an der Spige ihres Gesolges, bas sich Eichborn von ungekeuerer Ausbekannna benft.

Bu ben freim Franken in Gallien hatte ber König also bie Stellung eines Gefolgsberrn. Er tonnte fie feber Zeit jum Dienft aufhien, während ber herberdann ber allegermanischen Berschlung nur zur gemeinen Lanbesbertsbeibigung berpflichtet war. Unbegreiflich, daß bie Berschlung biefes Erfolgsbaares tropbem auf ber Berschlung best allegermanischen Bol flaates beruchen sollte.

Dem Gefolge fehlen alle Einrichtungen, die für das Leben des Bolfes nothwendig sind. Die Berfassung des Gefolges ist der Gegessat zur Berfassung des Bolfes. Im Gefolge ist der Höhrer allein Luell der Macht und der Ehre; im Bolfe ist die Gesamerkin.

Bum schärssten Ausbruck fommt ber Gegensat in ber heeresversching und ist sier auch von Eichhern bervorgehoben, ohne daß er boch den Widerspruch, der darin gegen sein Spsiem sag, erfannt, geschweige benn eine Lösung besselben verlucht batte.

Auf zwei Wegen founte man biefer unbefriedigenben Toge enttemmen. Entreber mußen bis Monief bestießt werben, is Gidborns Svitem gegen ben Jujammenhang ber fränktigen Weriglung mit der aligermanischen bestehen ließ, oder man muße die Annahme fallen lässen. Der sich hieru entschieß, der man biefe dann kamt andere Wöglichkeit als mit Jubos und seinen Rachsigkern ben ihmischen Umpan der fränksighen Vertglung au behaupten.

Beibe Losungen find gleichzeitig versucht und beibe von hervorragenben Mannern.

heinrich von Shbel vertrat in feiner Entstehung bes beutichen Rönigthums ben tomifchen Uriprung. Georg Bait reinigte in seiner Deutschen Berjassungsgeschichte bie Mofer-Cichborn'iche Theorie von ben Wibersprüchen, in benen sie befangen war.

Die Werfe erschienen gleichzeitig. Die Borreben sind vom Marz April 1844 batirt. Die Berfasser bann in Schmidt Zeitschrift für Geschichte 1845 ihren Standpunkt gegeneinander vertebibgt, umd Bait sichtre seine Tarstellung 1847 im zweiten Bande bis zu ben Carolingern weiter. Bon ba ab war Bait, Auffassung bie berrichenbe Lehre. Sphel ftellte folgenbe Theorie auf.

In ber Utzeit, b. b. bis jur Gründung ber Staater auf fomischem Boben, hatten bie Germanen überhaupt teinen Staat. Sie lebten in einer Gelchieberverfollung, die feiner Weiterbibung jähig war. Die Anfänge staatlicher Ordnung entnahmen sie römischen Ginrichtungen.

Durch bollfändige Sammlung um eingefende Kriftung aller Zeugniffe sanderte Wath zunächfe die Weiser-Cichforn'sche Ausfiglung der Urzeit. Er widerlegte die Theorie von der Gefammtbligsicheft und führte die Bosftellungen von er Wacht der Priester und der Bedeutung der Gesche zu der die Gegen der die Bedeutung der Gesche und der der die Weise der

Das Hauptrebienft bes Buches ist aber in bem Nachweise gu juden, bas ber Staat ber Merowinger in seinen Grundigen weber auf ismissjen ober gar auf lettischen Einrichtungen ruse, noch auf einem Geschler, sonbern baß er die Fortbildung ber altgermanischen Bertassung ein.

Was bei Mofer ein Dogma war, bei Eichhorn eine schlechtgestützte Bekauptung, bas warb bier erwiefen, und bamit ift für bie beutsche Geschichte ein fester Ausgangspuntt gewonnen. Das ift ber Rubm von Baib' Arbeit.

Aber es ift fcmer, fich von Borftellungen zu befreien, mit benen man aufgewachfen ift.

Theoretisch übermunden, machen fie fich boch immer wieder geltenb, wo immer ein gunftiges Beugnis ober eine buntle Stelle es gestattet ober bagu verführt.

Co bemahrte Bait aus tem bon ibm felbft miberlegten Befolgs.

staate Eichhorns ben Sath, baß ein Theil ber Franken in Gallien unter bem Ramen "Jeudes" in einem besonberen Dienstrechälmisse zum Könige gestanden hatte, ein Sath, ber ihm bei ber Lehre von ber Entstehung bes Echweitens viel Noth bereitet bat.

Roch verkängniseoller wurde ein anderer Reft des Wöfereischornischen Spiems. Wahr befarrte auf ber Annahme, bab tie Germanen schon in ber Urzeit Privatbessig am Acer hatten, mut bah ber Grundbessig ichen bannals die Grundbage ber bürgerlichen Recht gewelen sei. Nur wer Grundbessig hatte, nar heerpflicht und büngpflichtig, nur er hatte eine Stimme in ber Gemeinne.

Diefen Reften bes überwunkenen Spitems ift es nicht am wenigten zuzichreiten, wenn es Waig' Darftellung bisweiten an Karre Anfabaumg fehlt. Seine Schriften bilden noch immer bie Grundlage ber Fortigung, aber sie brackten bas regite Leben in biefe Entwien mus führen so seich bazu, bas bie Korfdung äber eine Kefre sinaussom.

Die beiben nothwendigften Aufgaben bes Staates sind die Organisation der Wehrtraft des Bolles für ben Krieg um die Janihabung bes Nechtes im Frieden, umd in ber Utzeit fennt ber Staat
aum noch eine weitere Aufgabe als biefe. Der hauptsode nach er
icopit sich beshalb auch feine Verfossung in herverfolfung und
Gerichtsverfaltung.

Die Herrerfossung bes frünlissen Staates und ihre Umibliumg um kesnweim bar dam Idon, bei Gerickserfossung ab Rudoff Schm näher untersucht, und beite sind über Wois sinausgesommen. Ihren adverschenden Erzebnissen find Webt was Willes febbart, ja leitenschaftlich bekammentlich daben sich Webt wen Butt sebast, ja leitenschaftlich bekamptl. Dem Valen kennte es sehen als freiten sie fich bie Grumbagn ihrer Specifung ab, ols lebe bei er Gerbartung nichts fest. Aber bem ist nicht so. Abel sehr von der bei ber ber Bergen, und es wieberholt sich nur die in ber Geschäufte der Wissenschaftlich sein und bei wiederholt in der bei Bergann, und es wieberholt sich nur die in ber Geschäufte der Wissenschaftlich sie der Frührung, deh wer den Beg brach, unmöglich so weit auf bemisselle saufen sann, als wer ihm folgt, und sie er noch so groß. Prisse wollte wer Vesessfren indes Wissensch

Roth und Cohm befreiten Baite' Shiftem von Reften ber von Bait überwundenen Mofer. Eichorn'ichen Anschauung, in benen Bait selbst noch fundamentale Bahrheiten vertheibigen zu muffen glaubt.

Die Bucher von Baul Roth — Geschichte bes Beneficialmefens 1850 und Feudalität und Unterthanenverband 1863 — haben balei noch ein in Deutschland von jeher feltenes Berbienft. Sie find bei aller Gelehrsamteit ausgezeichnet geschrieben, besonbers bas zweite, genbalität und Unterthanenverband, bessen Einleitung gerabezu einen großartigen Burf hat.

Er hat feinesweges in allen Buntten Recht; aber bie Mangel verschwinken bor bem Reichthum, ber bier geboten ift.

Diefe Berte haben ben Bann ber Autorität gebrochen, ben Baib' Berfaffungsgeschichte fur bie meiften Foricer befaf.

Roth behandelt die Auflösung und Fortbildung ber merowingischen Berfoffung; aber um das Wefen ber Einrichtungen zu ergrunten, bat er sie bis in ihre Anfange berfofgt, ihre Entstehung aus ben Einrichtungen ber Urzit nachaenbiefen.

Ebenburtig neben fie trat 1871 Rubolf Sohm, Die frantische Reichs- und Gerichtsverfassung.

Das Buch behandel in der Einleitung die Berfassung der Boreit und die Gründung des frantischen Reiches, sodam im ersten Abschitt die Berfassung der lox salica und im zweiten die Bersolium des frantischen Reiches. Schon diese Eintheisung ist von Bertutung.

Die Berfassung ber lex salica wird hier gleich als die Beriobe bes Ueberganges charafterifitt zwischen ber Berfassung ber Urzeit und ber fertigen Monarchie ber Franten.

Auch Baits hatte bies ichen hervorgehoben; aber hier geschiebt es noch schrieften und eonstquanter. Es ist bies der Boben, auf tem bie Brags noch dem germanischen Ulrymag bes franklichen Staates entschieben wird, und wie geschaften für die führe Methode, mit der Sohm die daratersstiftschen Metmale verschiebener Perioden einnerer gegenübergutellen verfehe.

Es ift ein Bergnugen, ibm ju folgen, wenn er burch flare Bervorbebung eines wichtigen Mertmals, fei es einer Berechtigung ober einer Befchrantung, ein Umt, eine Einrichtung in ihrem Befen erfaßt.

In biefer Schaffe fiegt freilich auch eine Gelahe. Gie verfeitet bau, aus einem Wertmaß wie ist mie fagern; aber Som ha fiber eine gange Reibe von Aemtern und Berhaltniffen zum ersten Male feite, fare Begriffe aufgeltelt. Er hat Anfahaumgen geschaffen, wo bisber unfestimmte Verfeitungen einenbarre übergingen. Ben ben einigesten Reitlaten mag manches angeschen und berichtigt werben: aber das Dauptergefniß ist gesticher.

Dan fieht ben Grafen bee Ronigs ben alten vom Bolle gemablten Richter verbrangen, man fieht neben bem Bollerecht ein



Amterecht entsteben und mehr und mehr an Stelle bes Bolferechtes treten.

Aurz, die Entstehung der Gerichtsverfassung und der Berwaltung bes franklichen Reiches aus der Berkassung ert Zeit des sallichen Gefehes sowie deren Zusammenhang mit der Berkassung der Urzeit sind von Sohm in ebens feiner wie strenger Korm erwiesen.

Wohl Mancher wird in biefem Ueberbild ein Wert vermist hen, das als eine ber allerwichtigliem Schriften über biefe Diags befannt ist: Jacos Grümme beunteige Rechtsellerftiginer. Es ist nicht ermäßnt, beim es gehörte nicht hierber. Es ist teine Darstellung ber beutichen Staatsberbung in irgent einer Zeit, es ist nicht bei Gidte ber Einwicklung beifer Berfassung; es ist vielmehr eine Berabeit für alle fünftigen Geschichten bieter Art. Und als solche ist ben unterteihert Bollerbung. Be es ber Stoff sobert, als bei bei bei Ber bet in bereichter Bollerbung. Be es ber Stoff sobert, alle biefe Rebe in behaglicher Breite, scheut leine Wieberholung — man liest und liest mit immer gestehzerten Bergnügen. Und bei biefer Breite der glichtigte Anzphele

Ge ist ein liebenswirtiges Buch; dier stört lein "Menn" und bein "Sielleight", lein unglüctlicher Berjuch, die wierelprechenden Zeugnisse miteinander zu vereinen. Fröhlich stehen sie nebeneinander: teinebut bem anderem Gewolf, feines verbunktl bas andere. Höchstend wird die Bergeneme Beit; von Zaciule und Sägra über ben Abschend ber Germanen befeitigt; aber das geschiebt in einer Note und mit se überschapen Gischen der Germanen befeitigt; aber das geschiebt in einer Note und mit se überschapen einerheit, daß bei meisten Leifer des Gelühl haben werten, dieser Käntren versicht das Krauten.

Grimm hatte aus der singsfernden und auskaucruben Belchsfigung mit den Urlunden aller Verloden bie richtige Ansicht geschöft, "Dier ist Justammenhang". Er gleicht darin dem älteren Wösser. Und diese mutigie Glaube ist der Gemind des Buches. Er täßt ihr die berefscheinen Bequasifiss aneinnabersigan; aber der Ruste versichte es nicht, diesen Justammenhang im Einglinen nachjumeisen. Be es nichtig war, solche er sich lieder an das herrischend Spitem von Eichbern am. Datte ihr Wösser der die dasselferet? Er würtigte besselfen Bekeutung; aber er sah auch, daß sich sien "Wuthmaßungen in das Ungewisse berstiegen.



Verlag von Duncker & fumblet in Leipzig.

## Deutsche Wirthschaftsgeschichte.

Bon

### gart Chrodor von Inama-Sternegg.

Erfter Band.

Pentiche Birthicalisgeicidie bis jum Schluf der Sarolingerperiode. 1879. Breis 12 DR.

### Aeltefte

## germanische Staatenbildung.

Eine hiftorifche Untersuchung

### fonis Erhardt.

1879. Preis 2 D.

## Der Kampf

ber

## Bestgothen und Römer

unter Alaridy.

Bou

### heinrich von Eiken.

1876. Preis 2 M.

# 13

Deutsche Geschichte

bis auf Karl den Großen.

Don

Georg Kaufmann.

Bmeiter Band:

Don dem Römischen Weltreiche ju der geiftlich-weltlichen Universalmonarchie des Mittelalters. 419-814.



Leipzig,

Verlag von Dunder & Gumblot.

1881.

240 - .500

Downson Copp



## Deutsche Geschichte

bis auf Rarl den Großen.

Don

### Georg Kaufmann.

Smeiter Band:

Bon dem Mömischen Beltreiche zu der geiftlich-weltlichen Aniversalmonarchie des Mittelalters. 419-814.





Leipzig, Verlag von Dunder & Humblot. 1881. Das Recht ber Ueberfehung bleibt borbebalten.

### Inbalt.

## Erftes Buch. Die Auflöjung des weitrömifden Reichs.

Erftes Capitel. Gefchichte ber letten fünfzig Jahre bes Reichs.

410 476

| 3meites Capitel. Der beilige Geverin, ein Bilb aus biefem      |
|----------------------------------------------------------------|
| Auflösungsproceß 23-27                                         |
| Drittes Capitel. Gallien im fünften Jahrhundert 28-45          |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
| 3weites Buch.                                                  |
|                                                                |
| Die germanischen Staaten auf romischem Boden. 450-714.         |
| Erftes Capitel. Das tolofanifde Reich ber Beftgothen 49-57     |
| Rmeites Capitel. Chlobowed                                     |
| Drittes Capitel. Theoborich ber Große 70-83                    |
| Biertes Capitel. Der Untergang bes ofigothifden Reichs . 84-95 |
| Aunftes Capitel. Das Reich ber Banbalen 96-104                 |
| Cedites Capitel. Das Reich ber Beftgothen in Spanien.          |
| 526-711                                                        |
| Siebentes Capitel. Befchichte ber Franten. 511-618 131-156     |
| Actes Capitel. Das merowingifche Reich von 613-714 157-171     |
| Reuntes Capitel. Land und Leute in biefen Ctaaten 172-188      |
|                                                                |

#### Drittes Bud.

| ~     | des Mittelalters. 714—814. |                           |  |  |  |
|-------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
|       | Erfte Abtheilung.          | Die Borbereitung 714-768. |  |  |  |
| rlies | Canitel Barl Mart          | Geite 221—2:              |  |  |  |

|                                                              | Geite   |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Erftes Capitel. Rarl Martell                                 | 221-237 |
| 3meites Capitel. Gutwidlung bes romifden Bapfithums.         |         |
| Erfter Abichnitt bis auf Leo ben Großen. 3meiter             |         |
| Abichnitt. Bon Leo bem Großen bis auf Bonifaeius.            |         |
| 450—750                                                      | 234-254 |
| Drittes Capitel. Gefchichte ber Langobarben und bie Entwid-  |         |
| lung bes Rirdenftaats                                        | 255-261 |
| Biertes Capitel. Die Renordmung bes frantifden Reiche unter  |         |
| ben Gobnen Raris Martells. Erfter Abichnitt. Die             |         |
| Regelung bes Rirchenguts. 3meiter Abichnitt, Die Reform      |         |
| ber frantifden Rirde burd bie brittifde Diffion. Bonifgcius. |         |
| Dritter Abichnitt. Bippin wird Ronig                         | 262-29  |
| Runftes Capitel. Berbinbung bes frantifden Reiche und bes    |         |
| Bapfthums                                                    |         |

| Jurin abigentung. Rutt bet Gtobe 100-014                     |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Erftes Capitel. Politifche Gefdichte Rarl bes Großen         | 305-339 |
| Bweites Capitel. Allgemeiner Character bes Regiments und ber |         |
| Dof Rarls                                                    | 340-349 |
| Drittes Capitel. Die Beamten und bas Rechtswefen             | 330-355 |
| Biertes Capitel. Die Rirche                                  | 356-362 |
| Fünftes Capitel. Birthichaft und Danbel                      | 363-369 |
| Cechstes Capitel. Die heerverfaffung und bie Birtung ber-    |         |
| felben und ber foufligen Laften                              | 370-377 |
| Siebentes Capitel. Das geiftige Leben                        | 377-400 |
| Adtes Capitel. Rarl ber Große, fein Wefen und feine          |         |
| Stellung in ber Befchichte                                   | 401-410 |
| Anmertungen                                                  |         |

Drudfehler. Seite 238 lieb 3. 1 befucht flatt gegrunbet.

### Erftes Buch.

Die Auflösung des Weströmischen Reichs.

### Erftes Capitel.

Geschichte der letten fünfzig Jahre des Reichs. 419-476.

Nicht auf einmal fturzt ein Staat zusammen, ber Jahrhunberte lang beftant. Much nach ben ichmerften Rieberfagen bebarf es nur einer leichten Benbung jum Befferen, und bie losgeriffenen Theile fugen fich wieber gufammen ober ftreben boch boll Boffnung barnach. Stilicho batte bas Reich in bem alten Beftanbe erhalten, aber nach feiner Ermorbung offenbarte fich bie unheilbare Schmache besfelben. Da mart Rom felbft erobert, ba murben Italien, Gallien und Spanien enblos vermuftet. Es begann ber Tobestampf bes Reichs. Riemale ift feitbem ber Raifer auch nur porubergebent wieber in ben rubigen Befit biefer brei Brovingen gefommen; und balb marb auch Afrita bon ben Barbaren überfluthet, bie einzige Broping bes Reiche, bie noch verschont geblieben mar. Inbeg blieb boch bis jum Tobe bee Metius und bis auf bie Groberung Rome burch bie Banbalen 454 ber romifche Raifer immer noch bie ftartfte Dacht im Abenblanbe, und ein großer Relbberr rang mit gewaltiger Anftrengung barnach, ber labmenben Berwirrung im Inneren Berr ju merben, und bann bie Barbaren wieber ju vernichten. Rom ftanb noch im Mittelpuntt ber Ereigniffe, bie Beschichte ber germanischen Staaten mar im Befentlichen noch immer bie Beschichte ibrer Rampfe mit bem Raifer.

Die Gothen erhielten 419 ben südwestlichen Theil von Gallien, ben ber Lauf ber Garonne einschlieft. Die Daupssladt Touloufe, nach welcher bas Keich des lolojanische genannt wird, war zugleich Grenzstat. Sie empfingen bas Land durch förmlichen Vertrag zur Ansiedelung und dauernem Beifig. Der Bertrag regelte einmat ibr behandung ber alten Benedherr und pweitend die Etlung biefe Gotpenftaates jum Kaifer. Thatjächlich schied bas Land aus bem römischen Reich aus. Keine Steuer fam von bort nach Wom, um beim Statischter ward mehr gir bie Preving ernannt: die önzgerliche Bernattung, die Wagagine um Fabrifen, die Nutungen und Temainen gingen in die Jamb des gobischen Konigs die. Mit die word bach bei Beischen Ronigs über. Mitein es ward bach ber Schieften Konigs über Mitein es ward bach ber Schieften Reiche St.

Die Gothen erfannten ben Raifer ale Oberherrn an und gelobten, ibm fur gemiffe Falle Bugug gu leiften. Ge ift bies aber nur ein einziges Dal gefcheben im Jahre 421, ale ber magister militum Caftinus mit ber gallifchen Armee nach Spanien jog, bas feit bem Abjuge ber Gothen von Banbalen und Gueben ungehindert perbeert murbe. Allein in ber enticheibenben Schlacht gegen bie Banbalen fielen biefe gothischen Gulfetruppen bem Caftinus in ben Ruden und brachten ibm eine ichmere Dieberlage bei. Db bie Gothen Urfache batten, fo ju banbeln, ober ob es ichlechtweg Berrath mar, barüber ift nichte überliefert; aber ber Bertrag von 419 mar gerriffen, bas Berbaltnig jum Raifer mar geloft. Dreifig Jahre bat ber Beftgotbentonig Theoborich von ba ab noch regiert, und all biefe Beit binburch bat er fich ale Ronig eines felbständigen Reiches gefühlt und murbe auch von ben Beitgenoffen fo angefeben. Er lauerte auf jebe Belegenheit, Die engen Grengen feines Reiches gu erweitern, und feine Saltung bat mefentlich bagu beigetragen, bag Rom Afrita und Spanien preisgeben mußte. Roch größere Schulb trugen freilich bie troftlofen Buftanbe bee Reiches felbft baran.

Der Kaifer honervie war nur felten im ruhjem Befte feines Reichs geweine, aber es heite boch neh jusammen. Mit seinem Toes 424 begann die Austrollung. Der rechmäßige Rachfolger war sein Reffe Balentinian, der Schn seiner Schnesser Placibia, ein Rands was sein eine Konten Ker Placibia war von honerte in vertegen Zeit mit Wistrauen angeschen und verkannt worten. Ese sie nun auf die Andrickt von seinem Toes nach Racenna semmen sonnte, bemächigte sie siemen Weben and Racenna semmen sonnte, bemächigte sie einem Konten Mannen Gohannes des Trones. Er ward unterflütt von Castinus, dem sein erachnen Beschwerde der nach unter den Angelie den Angelie der der den Verleichschafte eine Austrollungen Mannen Gein Bater Gaubentius sammte aus dem Wostfenach Wississe, aus einer beläcklich son mehr der meiniger bardrüsstigten dem Wississe, aus einer beläcklich son mehr der meiniger bardrüsstigten

Ramilie, mar bann aber im Beer ju ben erften Stellen emporgeftiegen und batte fich mit einer vornehmen Romerin vermablt 1). Bei einem Solbatenaufftanbe in Gallien fant er feinen Tob. Metius felbft marb fcon ale Anabe in bie faiferliche Leibmache aufgenommen und megen ber boben Stellung bee Batere ale Beifel vericbidt. Querft an ben Beftgothentonig Marich bei einer ber Belagerungen Rome 408 ober 409. Der Ronig fanb Gefallen an bem Rnaben und lebrte ibn felbft bie Baffen fubren, ale ware er fein eigener Gobn. Ge ift ein Bilb. auf bem bas Muge verweilen muß. Marich und Metius, bie großen Subrer ber beiben mit einander ringenben Dachte, bier vereint in froblichem Spiel. Der fleine Metius erheitert bie Dufe bes Gotbentonige, und biefer wird fein Baffenmeifter. Drei Jahre blieb Metius bei ben Gothen, und nicht lange mar er wieber in ber Beimat, fo ward er mit anberen Beifeln ben Sunnen übergeben. Sier mar er langere Beit, lernte ihre Sprache und Gitten tennen und fnupfte unter ihnen Berbindungen an, Die ibm fpater wieberholt nuplich murben. Die Bergeifelung mar bamale bie rechte Soule fur ben funftigen Staatsmann. Rach feiner Rudfebr permablte er fich mit ber Tochter bee Befchlehabere ber faiferlichen Baustruppen, und bei bem Ujurbator Johannes gelangte er bann felbft zu einem boben Sofamte.

Artins war von mittlerer Größe, träftig und gemandt, ein ihner Reiter, mit bem Wogen und mit dem Wursspert Gemeine friehere in allen Geschäften bes Krieges und des Jerderen in allen Geschäften bes Krieges und des Jerderen. Gemeine Leitenschaften hatten leine Gewalt über ihn, namentlich von ihne hatten leine Gesch derforde ihn nicht, und der kreifet war leine Salt. Er war gekoven jum herricher, unt er wollte herrichen, dein Leine Leit. Er war gekoven jum herricher, unt er wollte herrichen daß wir seutsche franze des die hatte des Beiter den des finde Geschaften, done daß wir Geurtheilen konnten, wie weit ihn sachliche Geinde bag wangen. Er dat Große erreicht, und jein Auch in ehn gesteiger daburch, des mit feinem Tode alle Volumga an bem Reiche wich

Actius war von bem Ulpirpator zu ben Hunnen geschieft, um einen großen hausen in Sob zu nehmen; aber als er heteklam, war Johannes sown der Erwpen gestürzt um Balentinion im Beist bes Thranes. Actius erhieft Bergeichung umb bersprach dagen, die hunnen wieder zurückzüßung web bersprach dagen, die hunnen wieder zurückzüßung in be gelang ihm, und er eiste dann mit einem Herer nach Gallien, wo bas wichtige Arces

<sup>1)</sup> Rengtus Rrigeribus bemerft, baft bie Mutter aus Italien flommte.

von ben Gotsen belagert warb. Dem Sberkefelh über bie gallischer Truppen hatte ber magister millium feitig, Keitis sand an zweiter Stelle, boch gefangen seiner Energie bie beiben wichtighen Wolfen aus einem Landlerin aus einem Landlerin den Merin, in den sie eingebrungen waren. Den Gotsen mighte er sertich einen lehr gänsligen Frieden bewüligen mid hinne logar Geische mehr den gänsligen Frieden bewüligen magister millium bespreck, aber feltig seichgeltig zu ber gästigenen Grebe der ber Berticke. Go bieb doch nete Jaupstage das alte Berfälting, Netius stand an zweiter Gelle, und die Perfälting, Weitis stand an zweiter Gelle, und die Perfälting der Aufgeworten, daß es nicht weiter zing. Aetius sinchtete ermorbet zu werben und ham bem Genare unwort.

Bett batte er über bie gallische Armee allein ju verfügen, und außer biefer gab es nur noch in Ufrifa nennenswerthe Truppen. Der Statthalter von Afrita mar ein tuchtiger Mann mit Ramen Bonifacius - aber wie Metius, fo fublte auch er fich nicht einfach ale Beamter bee Raifere. Bon bem elenben Sofe und feinen taglich mechielnben Intriquen wollten fie nicht abbangig fein. Mis eine Urt Majorbomus fuchte jeber pon ibnen bas Reich ju beberrichen, und fo munte es benn jum Rriege tommen gwifden ben beiten Mannern und ben beften Beeren bee Reiche. Schon Felix batte in berfelben Beife mit Bonifacius gefampft. Metius wie Bonifacius fuchten Italien ju gewinnen, ben Git ber Berrichaft, und bier fiel benn auch bie Entscheibung. Bonifacius batte ben Raifer fur fich und fiegte auch in ber Golacht, aber er ftarb einige Tage barauf an feinen Bunben. Metius mar ju ben Sunnen gefloben, und ber Ronig Ruga icidte fic an, ibn mit einem Beere gurudauführen. Schon mollte ber romifche Sof ben Beftgothenfonig um Bulfe bitten, und bie Beidide bes Reichs batten fich bann leicht raider vollenben fonnen: ba gelang es ben Unterhanblern, bie Befahr ju beichmoren. Metius marb ju Gnaben angenommen, erhielt fein Umt ale Befehlebaber ber gallifchen Armee jurud und balb auch bie Burbe bes Batricius (432). Damit begann bie grofartige Laufbahn, bie feinen Beltrubm begrunbet bat.

Bafvend biefer Burgerfriege blieb Spanien ben Gueben und Bandalen preisgegeben umd 428 hatte Bonifacius in feiner Betrangniß ben Bandalentonig Geiferich auch nach Afrita gerufen. Das war ber Anfang eines sangen Rampfes, ber bamit enbete, baß bie reiche Broping Afrifa pon Rom abgeriffen marb. Das Beer bes Beiferich mar nicht über 20 ober 30,000 Rrieger ftart, aber ber Burgerfrieg amifchen Bonifacius und Relir öffnete ibm bas Canb. und ber Burgerfrieg amifchen Bonifacius und Metius, ber ben Rern bee afritanifchen Beeres nach Stalien führte, ermöglichte ibm Die wirfliche Eroberung. Auch gab ber Abjug ber Banbalen Spanien bie Rube nicht jurud. Die Gueben maren fortan bie Berren im Ranbe. Die Stabte vertbeibigten fich unter Fubrung ibrer Bifcofe ober fonft eines berborragenben Mannes, und in manchen Begenben bilbeten bie Bauern große Beere und ermebrten fich gleichzeitig ber romifchen Steuern und ber fuebifchen Blunberung: aber es fehlte an einer geordneten Leitung bes Biberftanbes. Es gab feinen romifchen Statthalter, ober er batte boch feine Dacht. 3m Jahre 431 begab fich ber Bifchof Ibacius, berfelbe, ber une bie michtigfte Chronit über biefe Beit binterlaffen bat, ale Befanbter nach Gallien jum Actius, aber Gallien felbit mar aufe außerfte gefahrbet. Der Beftgothentonia Theoborich versuchte fogar fich mit ben Gueben in Spanien gu verbinben. Diefe wollten inbeg feinen fo überlegenen Bunbesgenoffen auf ihrem franifden Blunberungefelbe und miefen feine Boten ab. Done Bertrag mit ben Gueben magte Theoborich bann nicht, nach Spanien porzubringen, weil fich bie Gueben alebalb mit ben Romern gegen ibn verbuntet batten. Es maren unendlich traurige Beiten für bie romifden Lanbe, bis aus bem Rampfe eine Dacht als Gieger bervorging. Es gab fein Banb, feine noch fo ferne Rufte, Die nicht burch ben Burgerfrieg, ober burch Ginfalle bon Barbaren ober burch aufftantifde Bauern und Rauberbanten verheert murbe. Much bas Meer ichmarmte von pantaliiden und anderen Raubicbiffen, und in Bannonien erbob fich feit 434 unter ben Bunnen Die furchtbare Geftalt Attila's.

In biefer Zeit ber Noth bemöhrte sich Artius. In Gulitum ennigftens fetille er bie ermiliche Dertrichglit mis Genegie wierer ber. Sein heer hatte er mit Soltmern aus allen Boltern verstärft, bejonderes aber durch zohlreiche Schaaren bon Junnen. Jumögli scherte er die Kheingarenge. Am Mittertein solfen siet etwa zwonzig Jahren die Murgunder zu beiden Seiten bes Etromes. Jure Soupel tabet mar Worms; ihre Knige nannten ben Kaifer bei Gelegenheit etwicklicht einmal ihren bofen herrn, im lebrigen aber lebten sie, wie es ihnen gestel. Mömer safen nur in gringer Jahl unter shoen umb isch nur Grute aus ben nuteren Allessen und in sienenber

Stellung. Aber fie erhielten boch manche Fertigfeit und manche Brobutte ber romifchen Cultur. Durch bie Brebigt ber Schuler Ulfila's maren fie bem Chriftentbum gewonnen. Doch bielten noch manche an bem alten Blauben, und auch bie Befehrten lebten unb bachten meift nicht viel anbere ale in ber Urzeit. Run batte ber Ronig bie Bermirrung im romifchen Reiche benutt, um fein Gebiet auszubebnen. Raich marf ibn Metius nieber, aber im folgenben Babre brach ber Rampf aller Orten aus. 3m Rorben Galliens hatten fich bie Bauern gu einem großen Bunbe vereinigt und bas 3och ihrer Butsherren gugleich mit ben Blutfaugern ber faiferlichen Regierung abgeschüttelt. Das mar bie größte Befahr, babin jog Metius mit ber hauptmacht bee Beeres. 3m Guben versuchte ber Gothentonig Theodorich fein Gebiet ju erweitern und belagerte bas wichtige Rarbonne. Bum Entfat fcbidte Metius feinen Unterfelbberrn Littorius mit ben Sunnen ab. Littorius mar ein fubner Dann. Er brannte vor Chrgeig es bem Metius gleich ju thun. Die Stadt litt Mangel. Deshalb lief Littorius jeben Reiter gwei Gade mit Beigen über bas Pfert legen, burchbrach im fturmischen Angriff bie Blotabe und verproviantirte bie Stabt. Unterbeft batten aber auch bie Burgunder ben Rrieg erneuert, aus Spanien tam ein lauter Rothichrei, Italiens Ruften murren von Geeraubern bebrobt, und Beiferich brach ben 435 geschloffenen Frieben, ber ibn auf einen Theil ber Proving Afrita beschränfte. Afrita mußte Metius feinem Schidigl überlaffen, nach Spanien ichidte er ein Beer, aber es murbe von ben Gueben in einer großen Schlacht am Renil übermunben, und auch in Gallien gelang es ibm nur nach ichmeren Rampfen bie Orbnung wieberberguftellen. In ben erften Jahren ging alles gut. Die Burgunder griff Metius mit ben Reiterichwarmen ber Sunnen an, und ba fam es ju jener Schlacht, beren Schreden in bem Liebe pon ber Ribelungennoth noch bis in unfere Tage berüberflingt. Der Ronig Gunther fiel mit bem größten Theile feines Bolfes, und nimmer vergagen bie Ueberlebenben ben fcredlichen Tag. 216 bann aber 14 3abre frater Attila felbft mit ber gangen Dacht feines Bolles in Gallien einbrang, und bie unterbeg berangemachfene Jugend bes Boltes Mebnliches erbulben mußte: ba vermifchten fich bie Ergablungen und Erinnerungen von bem unfäglichen Leib, bas bie Buraunder von biefem Bolfe erfahren batten. Wer an bie Sunnen bachte, wie fie ben fubnen Guntber erichlugen, bem trat auch bas Bilb bee Attila por bie Geele, und bie Dichtung ber Sanger mie

bie Ergablung ber Chroniften ließ balb barnach ben König Gunther burch Attila fallen.

In einem speisöbrigen Kampfe wor es dem Littorius gelungen. Den Bundschauf in der Beteigne zu perfrenzen, und er vorifte nur mit seinem liegerichen Serer noch dem Sölben aufbrechen. 438. Sein Derz wor voll stolzer Hoffmungen, und seine huntischen Retter water nicht mehr zu sigsein. Auch in dem friedischen, noch treu zu Kom holtenden Clermont haufen sie entspelich. Vittorius voehte signen richt. Sie hatten Vardenne entsich, beiten berügstende von der Vertagende vernichtet, hatten ben zu herbeiten Webenfachen? Deife hunnen water die Ketter des Tömlischen Währlichen? Deife hunnen water die Ketter des Tömlischen Piecke Jumnen water die Ketter des Tömlischen Steich um Kunfischessigkeit.

Seine Hoffmungen schienen fich zu erfüllen. Die Gotten ginnen in ibre Bernzen gurtid, umd dab mußten fie äberall aus bem fichte weichen und fich hinter die Mauern ihrer hauptitadt Toulousse zurücken und fich hinter die Mauern ihrer handpilied Bilchief ziehen. Des Tomische Gager mit bemückigen Bedingungen. Litterius berwarf seine Austrage, er wollte die Gotten vernigken. Das rafften sie fich aus, mocher einen Aussalz, schlagen eine Muntagen. Ausgene in die Aussalzen der Bernaren und brachten ben schwer berwunderten Litterius gefangen in die Gotten gern der Teilus zur Halfe berbeitigt, das waren die Gotten gern bereit auf Grund best alten Bestiel, aus waren die Gotten gern bereit auf Grund best alten Bestiel, aus bei die ficher greichte zu fchießen. Sie waren durch biesen Krieg ebenfalls schwer err schotze.

 und etwaigen Berficherungen ber Art burfte Geiserich nicht glauben. Rom mußte erft starter gebrochen fein.

Chenfo menig fonnte Metius etwas fur Britannien thun. Spanien mar noch wichtiger, und alle Rrafte, bie in Gallien entbebrlich murben, mußten über bie Bhrenaen geworfen werben. Biermal gelang es ibm bebeutente Beere biergu verfügbar ju machen - 438, 441, 443, 446: aber fie erreichten nichts. Zwei berfelben fonnten nicht einmal bis ju ben Gueben binburchbringen. Ihre Rraft verbrauchte fich im Rampfe mit ben aufftanbifden Bauern. Dagu mußte er beftanbig auf ber but fein, bag ibm nicht aus feinen Dificieren ein Rebenbubler erwachse und ibn fturge, fo wie er ben felix beseitigt batte 1). und enblich binberten ibn bie Umtriebe bes Cebaftianus, bes Schwiegersobnes bes 432 gefallenen Bonifacius. Er mar ein tuch. tiger Dlann, und er wollte fich nicht barein geben, bag ber Rebell Metius fest im Rechte fein follte, und Diejenigen im Unrecht, Die im Ramen bes Raifere gefochten batten. Bon Panb ju Banbe irrte er umber, in Conftantinopel, in Touloufe, bei ben Gueben, bei ben Bagauten und bei ben Banbalen: überall fucte er Cous und Gulfe gegen ben Tobfeinb. bis er 450 pon Ronig Beiferich getobtet marb.

<sup>3)</sup> Im 440 wurde ber angeliente Gelisie ber tömischen Riche nach Gallian geleicht, mm einem Greit guidem Attiest und einem feiner Sechen Olifieirer brigutigen. Bullerum bieler Richt Barb ber Bilder ben Rom, "mb einer Gelisieht werde in seinem Gelisieht werde in seinem Ausgebard geragen. Die ner ber werde kennt ber gebe ken I. Belter mittligen Beltefung banken wir bie Rematuf von seinem Streit, ber worferfeinlich alle ber endigs went.

auch balb in beftige Beinbicaft um. Beiferich beschuldigte feine Schwiegertochter, fie babe ibm Gift bereiten wollen, ließ ihr Rafe und Obren abiconeiben und fanbte fie nach Touloufe gurud. Dann fcidte er Befandte an Attila, um beffen raubgewohnte Schaaren auf Gallien zu lenten. Dem Attila tam bie Mufforberung gur gelegenen Stunde. Das oftromifche Reich, beffen Brovingen er bis babin ju perbeeren pflegte, batte bamale gerabe in Marcian einen fraftigen Raifer erhalten, und es ichien rathlich, ibm fern gu bleiben. Ghe er fich aber auf ben Weften marf, fuchte er fich ben Weg burch Unterhandlungen ju ebenen. Ceine Befanbten erhoben allerlei Riggen und Forberungen. Des Raifere Schmefter Bonoria batte fic bem Attila jum Weibe angetragen, mar aber von ihrem Bruber in Daft jurudgehalten. Das erffarte Attila fur eine Beleibigung. Es mar bann baruber mebriach verbanbelt und auch fent forberten feine Befanbten bie Braut. Beiterer Streit erwuche aus einem inneren Amift bei einem ber Frantenpolfer. Amei Bruber ftritten um bie Rachfolge, ber altere gewann bie Unterftugung bes Uttila, ber jungere flob bagegen jum Actius, marb bon bemfelben jum Cobne angenom. men und bem Raifer jugefaubt, um auch am Dofe Freunde ju gewinnen. Darüber führte Attila ebenfalls lebhafte Rlage. Die hauptaufgabe feiner Befanbten mar jeboch, ein Bunbnig ber Gothen und Romer ju verhindern. In Ravenna verficherten feine Boten beebalb, ber Bug gebe nur gegen bie übermutbigen Betben, und in Touloufe, er giche gegen Rom. Attila fannte Die Lage ber Dinge. Er mußte, bag fein bauernter Friete möglich mar gwifden Gothen und Romern, bie bag bie Gothen ibr Bebiet genugent erweitert batten ober pernichtet maren. Go boffte er, bas boppelte Spiel werbe ibm gluden und er fonne einen nach bem anberen fchlagen.

Im Herbeit 450 fammelte er fein herr. Außer ben Summer betten gehrricht germanische und flosische Sinnme ihr Mulgebot zu ftellen, die bedeutenbien unter ihnen waren die Liggaben und Gripten. Ueber die Ofigeben berrichten tie brei Brüber Zalamir, Theotemir und Bibemir, über die Gepben Ardarich. Ohnen gob Milla Sobere Gyre, die anderen warteten mit Zittern seines Builkater Zug ging die Donna unjewärte, bann über Passlau und Viegensburg an ben Rhein, der im Frühling alb überschritten wart. Um 6. April 431 murbe Webe berehant und Wilte Juni Orleans belagert. Nicht in gefchlossen aus bewegte sich das Dere. So lange der Keinb nicht in trobendern Rübe war, breiteten sich die

Schaaren auf einem ungeheueren Raum aus. Der gange Rorben von Frantreich murbe von ihnen ausgepfunbert. Unterbeg bemubte fich Metius fein Beer ju verftarten, aber er fant große Schwierig. feiten. Die Militarcolonien, aus benen porzugemeife recrutirt murbe, maren unbotmäßig. Bablreich jogen ibm bagegen bie Burgunder au. Rach ber ichmeren Rieberlage von 437 batte Metius bem Refte bes Boltes 443 bas Bebiet von Benf und Loon jum Bobnfit angemiefen, unter abnlichen Bebingungen, wie bie, unter benen bie Bothen amangig Sabre porber Mquitanien erhielten. Gieben Jabre faßen fie in ber neuen Beimat und verbarrten noch in mirflichem Beborjam gegen Rom. Die Gobne ber im Jahre 437 Befallenen waren berangemachfen und jogen nun aus, um ibre Bater an ben hunnen au rachen. Aber auch aus biefem Rampfe febrten nur wenige gurud. Es maren fo furchtbar viele gefallen, bag babeim außerorbentliche Dafregeln getroffen merben mußten, um ben Beftanb bes Bolfes aufrecht ju erhalten. Ge murbe bestimmt, bag bie Richter feine Rlage annehmen burften über einen Streit, ber aus ber Reit por biefer Schlacht berrührte. Friede und Gintracht follten berrichen in bem Bolte. Dan batte fo große Berlufte gemeinfam erlitten, bag alle Gingelverlufte und Gingelforberungen gurudtreten follten. Rur imei Ausnahmen murben gemacht. Rand jemant einen entflobenen Sclaven mieber, fo burfte er ibn gurudforbern, und fur ben Dorb eines freien Burgunbere burften bie Bergelbberechtigten 20 Golibi. b. b. 1/10 bes regelmäßigen Bergelbe forbern. Die Febbe mar unterfagt - und bamit bies Berbot wirtfam werbe, fo murbe fratt bes für bie meiften unerichwinglich boben Bergelbs ein geringes festgeftellt,

Auch Franken und Alanen stellten Jupug — aber Aetieb konnte och gegen Altile des Selb in die falten, wem die Wesspotsen sich nicht mit ihm vereinigten. Lange weigerten sie sich erft als die Gelüft gan, nach wur, die schossen sie kernte Zertrag. Ihr der beret und zur ihr und die Verließ des Artiels. Es waren also zwei herre dund gulammungesjetz bere ber Kreitiss. Es waren also zwei gesten unter Abeederich. Am 26. Juni nähreten sie ober Auftgesten unter Abeederich. Am 26. Juni nähreten sie sie Ortense. Die Soldt wen greiche Geregken werben. Die Paute wor auf Wagen gelaben und die Einwohner wurden herrenweise zusammengetrieben, um so als Beuteamsfell ben hamilischen Großen überwieben zu wertenn: ab ötnen die arbeissjone Ghachspotsern ibermiehen zu wertenn: Alebald liegen die hunnen die Beute fahren und zogen fich aus ber Stadt, aber bie Gothen und Romer erreichten fie noch und brachten ihnen schwere Berlufte bei.

In ber weiten Chene ber Champagne ober ber Catalaunifchen Gefilbe fammelte bann Attila feine gange Dacht gum enticheibenben Rampf. Der Mittelpuntt bes Rampfes mar eine Begenb, bie ben Ramen Mauriacus trug, etwa eine Meile von Tropes entfernt. Es mar im Dochsommer bes 3abres 451. In ber Ditte gwischen ben feinblichen Schlachtreiben mar ein Sugel. Um beffen Befit brebte fich ber Rampf. Attila batte ibn querft befest, Die Weftgothen und Alanen fuchten ibn ju fturmen. Lange woate ber Rampf unenticbieben bin und ber. Da fiel ber Ronig Theoborich. Es ward anfange nur pon Benigen bemerft, fo milb mar bas Getummel. 216 fich aber bie Runbe verbreitete, ba liegen bie Weftgothen bie Alanen binter fich und marfen in muthenbem Sturme alles por fich nieber. Faft murbe Attila felbit bon ihnen niebergemacht, boch gelang ibm noch bie Mucht. Bie in bie Racht tobte fo ber Rampf, bann jogen fich beibe Beere in ibre Bagenburg gurud. Manche Ubtbeilungen maren mitten unter bie Feinbe gerathen, und auch Thorismund, ber Gobn Theoboriche, verirrte fich fo bie an bae Lager Attila's, bas er fur bas gothifche bielt. Alebalb mar er von einer Uebergabl umringt. Er mehrte fich tapfer, ba traf ibn einer am Ropfe, und er fant vom Bferbe, aber feine Begleitung rettete ibn und bieb ibn beraus.

Reiner mußte, wer benn eigentlich gefiegt habe. Beibe Becre bielten fich bie Racht in ihrem Lager, machfam bee feinblichen Ungriffe gewartig. Um folgenben Morgen maren Gothen und Romer bereit ben Rampf ju erneuen, aber Attila blieb im Lager. Da murbe ce flar, bag er befiegt fei. Aber furchtbar erfchien er auch iett noch. "Bie ber Bome bie Gegend ringe umber burch fein Gebrull erichredt, wenn ibn icon bie Jager in feiner Bobte umftellt baben," fagt eine alte Schilberung ber Schlacht, "fo ließ Attila alle Borner und Trompeten feiner verfchiebenen Boller blafen." Er mar nicht gebrochen, friegerischer garm follte ibn umtonen und verfunden, bag er noch ba fei. Auch ließ er im Lager einen großen Scheiterbaufen angunben. Wenn bie Feinbe bas Lager erfturmten, bann wollte er fich felbft ben Tob geben, bamit feiner fich rubmen tonne, ben Attila getobtet ju haben. Aber ber Sturm auf bas Lager marb nicht verfucht, und Attila tonnte fich mit ben noch immer ansehnlichen Reften feines Beeres faft ungeftort jurudgieben. Metius wollte bie Sunnen Babrent bes Bintere erfeste Attila ben Berluft und fiel bann im folgenben 3abre in Italien ein. Rein Deer trat ibm entgegen, nur bie Mauern ber feften Stabte gemabrten Schut, und auch bon ihnen murben mehrere erfturmt 1). Go Mquileja, Bavia, Dailanb. In Mailand fab Attila ein Gemalte, bas bie romifchen Raifer auf golbenem Throne zeigte und hunnen, welche fnicent ju ihren Fugen lagen; ba befahl er ein anderes Bilb ju malen. 36n felbit, ben Sunnentonig, follte es auf bem golbenen Throne zeigen und bie romifden Raifer mit Gaden auf ben Schultern, aus benen fie Golb ausschütteten gu feinen Suffen. Er burfte fo fprechen: bas Dutterland ber romifden Berricaft lag mehrlos per ibm. und er erwog eben, ob er auch Rom felbft gerftoren follte. Geine Betreuen marnten ibn. "Ber fich an Rom vergreift, ber ift bem Tobe verfallen. Berente an Mariche Chidial." Go fpracen fie, und Attila fannte biefen Glauben auch felbft, und nicht in allen Stunden brangte er ibn leicht jurud. In Diefer Stimmung traf ibn eine romifche Befanbtichaft, an beren Spite Bapft Leo ftant, und bewog ibn gum Abaug in Die Dongulande. Auch Die ichmerften Opfer mußten leicht ericeinen, wenn bie entfeslichen Blunberungen ein Enbe nahmen.

Aetius hatte kine Huffe bringen tönnen, denn nach dem Abguge Attial's hatte Thorismund alsbald ben alten Kampf gegen Rom ermeuert. Nach Norben brang er bis an die Keite, bor und im Süden belagerte er Arfes. Mit mandertei Zugestämensfien stellte Reitus ben Frieben wieber ber, dert gleich darauf wollte Thorismund ben Angriff ernauen, da wurde er von seinen Brütern Theodorisch und

<sup>3)</sup> Damals floben viele auf die Infeln an ber Rufte bes abriatischen Meeres und siedelten ich auf ihnen an, namentlich auf der größten, bem rivus altus. Das war der Ansang von Benebig, und ber Rialto bewahrt noch beute ben Ramen der Infel.

Briedrich ermortet. Diefer Freue [chwäcke bie Gotjen und rettele Mom. Dem Tebeortis, der kan Tebron grunn, folgs mit Kom Friede und Bildwinf, um sich agen ben Anfang feines ermorbeten Bruberst um sicheren. In bemieften Jahre farts auch Attilia, um de finnen einmat die Wöglicheit gegeben zu sein, die Kräfte des Keiches wieder zu sammen. Reitins begaß fich nach Indien, um burch ein Deirat seines Sofines mit vor Tocher bei Kaistre seine Stellung dueren zu seinen Schaften der Schaften der Keiche Kaistre feine Stellung dueren zu sehre freu der bei Bei Leiten Liften, nur ging das Berterfen jetzt einen trasperen Gang. Tie Wieder finnehferigt des Krieße war deligkmöger gebrochen. Wenige Menate nach diesem Worde wurde ber einen Kaister Valentinian niederges Menate nach diesem Worde wurde bei einen Kaister Valentinian niederges (Abs.).

Muf bie Runbe von biefen Revolutionen brachen Franten und Mamannen in Gallien ein, und ber Beftgothentonig, ber eben noch mit Rom Frieben geichloffen, ig fogar in Spanien fur Rom gefampft batte, foidte fich an, Die Bolitit feines Brubers unv Batere wieber aufzunehmen und bas romifche Gallien zu erobern. Da ernannte Darimus einen vornehmen Gallier Ramens Avitus jum Dberft. kommanbirenben in Gallien. Apitus geborte einer ber reichften und berühmteften Familien Galliens an und batte unter bem Abel bes Lanbes großen Ginfluß. Roch mehr empfahl ibn aber ber Umftanb. bag er febr nabe Begiebungen ju bem gothifchen Ronige batte. Bur Beit, ba Theoborich II, noch ein Angbe mar, batte Avitus am gotbifchen Bofe gelebt und ben jungen Bringen in ben rhetorifden Runften unterrichtet, in benen bamale bie pornehmen Romer erzogen murben. Avitus benutte jeroch feinen Ginfluß, um felbft als Raifer aufzutreten. Theoborich II. unterftutte biefen Berfuch. Der Burgerfrieg öffnete ibm bie Ausficht. Gallien und Spanien feiner Berricaft zu unterwerfen. Er folog mit Avitus einen Bertrag, burch ben er fich verpflichtete ibn gegen Darimus ju unterftugen, mogegen ibm Spanien überlaffen marb. Scheinbar freilich follte er nur bie Rechte bes Raifers in Spanien mabrnehmen und bie romifche Broving von ben Sueben faubern. Scheinbar mar auch biefer Bertrag ein Bewinn fur Rom, aber thatfachlich murbe bie Broving ben Gothen überlaffen. 3m Commer 456 gog Theoborich über bie Borengen, fcblug bie Sueben unmeit Aftorga (am 5. Oftober), tobtete bann ben Ronig unb brang nach Ballicien vor, bem hauptfige ber fuebifden herricaft. Die Thore ber feften Stabte öffnete er fich mit ber Berficherung, bag er im Namen bes Kaifers fomme, nab Gefandte bes Kritas berführeten desiffe. Datte er aber eine Stabt im Bestig, doge er sie ber Philinderung preis und schepte Vernehm und Gering in die Sclaverei. (456, 457). Unterdes waren in Islasien und Venng magedenere Dings geschechen. Magtinus von zu per Monate Kaifer: do erssiem Geschen der flieden weltke der Fapplit Les ging dem Gesiehen der flieden welche Geschen und geschen der bestieden der geschen der gesche Geschaften der geschen Verlagen, der geschen der geschen

Ginige Monate nach bem Abjug ber Banbalen fam Moitus nach . Rom. Das Beer batte er bem Ricimer übergeben, ber fich ichen unter Metius ausgezeichnet batte und jest eine Flotte ber Banbalen beffeate, Die Sicilien bebrobte. Gein Bater ftammte aus ber toniglichen Familie ber Gueben, feine Mutter aus bem Ronigsbaufe ber Beftgothen, und mit bem Ronigshaufe ber Burgunber mar er verichmagert. Rouiglich wie feine Bertunft mar fein Befen. Er überragte alle, bie neben und mit ibm in bie Sobe ftrebten, und er befaß auch bie gange Rudfichtelofigfeit, obne welche fich in biefer aus ben Fugen gegangenen Belt niemand behaupten tonnte. Go wie er an ber Gpipe bes Deeres ftanb. fo nabm er auch bie Oberleitung in allen Angelegenbeiten bee Staates an fich. Den Moitus zwang er erft abzubanten, und bann tobtete er ibn. Aber er trat nun nicht felbft ale Raifer auf, bas follte auch jest noch ein Romer fein. Er ließ fich beshalb bon bem oftromifchen Raifer jum Batricius ernennen und feinen Freund Majorian jum Raifer. Thatfachlich aber batte er eine außerorbeutliche Stellung, er ftanb nicht unter, fonbern neben bem Raifer. Majorian mar ein tuchtiger Mann und gab von feinen Rechten nicht leicht etwas auf, aber in bem feierlichen Erlag, mit welchem er bie Regierung übernabm, fagte er bie bezeichnenben Worte: "Für bas beer werbe ich jufammen mit meinem paterlichen Freunde und Batricier Ricimer Gorge tragen." Gechgebn Jahre lang berrichte Ricimer fo über bas Reich. Cobalb ibn ein Raifer ju febr einfcrantte ober anberen bas Dor lieb, fo raumte er ibn aus bem Bege. Das Schidfal von Stilicho und Metius ftand marnent in feiner Erinnerung. Fünf Raifer baben neben ibm regiert: Moitus 456.

Ricimer.

17

Majorian 457-61, Severus 461-65, Anthemius 467-72, bann aulest Olubrius 472. Olubrius ftarb nach gang turger Beit, bie anderen bat Ricimer mabriceinlich fammtlich ermorbet, ober boch brei von ihnen. Die letten vier Raifer batte Ricimer auch eingefett und amei 3abre lang obne Raifer regiert. Dem Ramen nach erfannte er babei bie Dberhobeit bes oftromifchen Raifers an. Dies erleichterte ihm bas Unternehmen, aber bie Tauschung mar boch ju grob, und mer in ben Brovingen fich wiberfeten fonnte, ber miberfeste fich ober trat je nach Beburfnig balb ale fein Anhanger balb als fein Begner auf. Rieimers Regiment gerftorte beshalb bie lette Rraft bee Reichs. Majorian tomte noch ben Berfuch magen, Gallien, Spanien und Africa wieber zu erobern. Er batte auch bebeutenbe Erfolge. Der Beftgothenfonig Theoborich mußte Spanien wieber fabren laffen und auch von Arles gurudweichen. Rachbem fo in Spanien bie romifche Autoritat wieber bergeftellt mar, fammelte fich im Safen von Carthagena bie Flotte, bie bas Beer nach Africa binubertragen follte. Freilich gerftorte Beiferich Die Flotte burch feden Ueberfall, ebe fie austaufen tomte, und Dajoriau mußte nach Italien gurud: aber bas Reich batte boch wieber einmal eine bebeutente Dacht entfaltet und ten alten Blang mit bem alten Schreden feines Ramens bei ben Barbaren erneuert. Als bann aber Ricimer ben Majorian bei feiner Rudfehr ermorbete (2. Mug. 461), ba fonnte er feine Stellung boch nicht fo befestigen, bag er Die Blane Dajorians felbft batte wieber aufnehmen tonnen. Gein Ginfluß beidrantte fich auf Italien, und auch Italien fonnte er nicht recht icuben. Durch Gelb und burch bemutbige Gefanbtichaften mußte ber an und fur fich fo friegerifche Dann bie Blunberungen ber Banbalen abzumehren fuchen. In Dalmatien hielt fich Darreellin, in Gallien Megibius. Beibe maren tapfere Officiere bes Majorian, Die fich bem ebemaligen Rameraben nicht unterordnen wollten. Gie waren in bem bon ihren Truppen besetten Bebiet basselbe, mas Ricimer in Italien mar. Die Raifer, welche er ernennen lieft, erfannten fie nicht an.

Raufmann, Teutide Gefdicte. IL.

Beimat. Bunbobab mar ein ungewöhnlich fluger und fübner Dann, und wenn er jene Stellung fo leicht aufgab, fo ift bas ein gewichtiges Reugnift bafur, baf ibr Glang nur Glend und Schwache barg. Der bon ibm erhobene Raifer Bipcerius marb balb barauf burch Rebos verbrangt, ben ber oftromifche Raifer unterftutte. Repos wieber burch Oreftes, ben Befehlebaber ber Truppen. Oreftes war ein Romer und erhob feinen Fremben, fonbern feinen Gobn Romulus Muguftulus jum Raifer. Gleich barauf aber brach ein Mufftant in ber Urmee aus, ber feinem Regiment ein Enbe machte. 476. Die germanifden Golbner, welche bas romifche Beer bilbeten, wollten nicht langer bloge Golbner fein. Gie foloffen fich gusammen und erhoben einen aus ihrer Mitte jum Ronige uber fich. Es mar ein abnlider Borgang wie 80 3abre vorber bie Erhebung bes Marich, aber bie Berhaltniffe maren gang anbere. Die germanifchen Golbner batten eine grofere Bebeutung im Reich, und bas Reich mar in ftarferer Beife erfcopft. Schon jur Beit bes Theobofius bilbeten Die Barbaren einen bebeutenten Theil bes romifden Beeres. Gifrige Romer Magten, bag fie in bie Legionen aufgenommen murben und beren Character geriebten. Go raich ging bies nun gwar nicht. Der Barbar, ber in eine romifch formirte Truppe eintrat, marb baburch pielmebr romanifirt. Aber im Laufe bee funften 3abrbunberte gemann bas germanifche Glement bas llebergewicht. Das romifche Beer nabm feine Recruten vorzugeweife aus beftimmten "friegerifchen" Brovingen und in ihnen aus bem Bauernftanbe und ben Dilitarcolonien. Run gingen biefe Provingen größtentheils verloren, und wo bem Ramen nach bie romiiche Berrichaft noch bestant, ba begegnete boch bie Aushebung großen Schwierigfeiten. Die Bauern maren im Mufftanb, bie Militarcolonien, Die übrigens meift aus Barbaren beftanben, maren ebenfalls unbotmäßig, und oftmals rotteten fich bie Musgebobenen aufammen und lebten lieber in Rauberbanben, als baß fie fich einftellen liegen. Go mußte ber Erfat aus Barbaren beschafft merben. Bugleich muche im Beere bie Daffe ber in nationalen Berbanben verbleibenben Barbaren. Geit bie Beftgothen burch ben Bertrag von 382 Foberirte bee Reiches murben, ba übermogen bie irregularen Truppen an Babl und Bebeutung bas regelmagige Beer. Unter Marich ichieben bie Beftgothen freilich jum größten Theil aus bem romifchen Beerverbanbe wieber aus, aber biefer Abgang murbe nicht burch bie Berftarfung ber regelmäßigen Truppen erfett, fonbern burch Scharen bon allen moglichen barba-

rifchen Stammen. In Saufen von Taufenben ober auch in fleinen Bejellichaften ftromten fie unablaffig berbei, Gore, Golb und Beute fuchenb. Bum Theil tamen fie mit Weib und Rint und bem gamen Sausrath. Bis auf bie Beit, ba Attila bie lofe verbundenen Sunnen au einem foftgeichloffenen Staate vereinte, ftellten bie hunnen bie größten Daffen, jur Beit bes Ricimer und Gunbobab tamen biefe bagegen befondere gabireich aus ben brei unter fich verwandten Bolferfchaften, Rugier, Seiren und Turcilingen, bie in bem beutigen Deftreich fagen. Bie viele bavon in regelmäßig formirten Legionen ftanben und wie viele in nationalen Saufen, ift nicht zu fagen; aber bamale mar bie Bermanifirung ber Legionen icon fo weit porgeschritten, baf biefer Begenfan nicht mehr bie frubere Bebeutung batte. In allen biefen Golbnern mar bas Bemußtfein lebenbig, bag fie ale Barbaren im Romerlante lebten, und baf fie infofern aufammengeborten. Der Umftanb, bag bie Debrgabl aus jenen brei Bolfericaften ftammte, erleichterte ben nationalen Bufammenichlufe und bies Befühl, bag fie Bermanen feien, biefe Borftellung, bag fie im Begenfat ju ben Romern Gin Bolt feien, abnlich wie bie Beftgothen und Burgunder in Gallien, Die Gueben in Spanien, Die Bantalen in Africa, ermedten in bem Golbnerbeere ben Bunich. es abnlich ju baben wie es jene batten. Gie wollten nicht blos Colb. fonbern auch eine Soffiatte, nicht blos einen Anführer, fonbern einen Ronia.

Unter ihnen maren viele, bie in Africa gemefen maren ober mit ben Banbalen gefampft batten, viele, Die Spaniens ober Galliens Berbaltniffe fannten. In Gallien batten bie Gothen und Burgunber amei Drittel bes Adere erhalten, in Africa gar bie gangen Guter: fo forberten bie leute benn von ibrem Gelbberen Dreftes, baf er ihnen ein Drittel bee Lanbes ammeife. Die Forberung mußte ihnen billig ericeinen, auch feblte es nicht an muftliegenben, von ihren Befitern verlaffenen Medern, auf benen ein großer Theil bee Beeres befriedigt merben fonnte, aber es murbe baburch ber Grund gelegt gu einer Germanifirung Italiens, es mar ber Anfang besfelben Broceffes, ber eine Proving nach ber anberen bem Reich entfrembet hatte. Baren es nun berartige Ermagungen, ober maren es andere Granbe: genug, Dreftes wies bie Forberung ab. Da trat unter ber Leibmache bes Raifers in Ravenna ein Dann auf, ber bie Bewegung, welche in ber Daffe berrichte, ju leiten und jum Biele ju fubren mußte. Gein Rame mar Dbovafar. Er ftammte aus bem Donaulante, mabriceinlich aus

bem Bolle ber Rugier. Die Rugier maren Chriften, gothische Brebigt war zu ihnen gebrungen, aber fie lebten im Befentlichen nicht antere wie in ber Urgeit. Dbovafare Berfunft ift buntel. In armlichem Aufzuge tam er in bie Relle bee beiligen Geverin, ale er fich por bem Beggange in bie unbefannte Belt beit Gegen bee Beiligen erbat. Er fant Aufnahme in ber Leibgarbe bes Raifere, mar aber noch nicht zu boberem Range aufgeftiegen, ale bie Bewegung bee Jahres 476 ibn an bie Spite ber Golbner ftellte. Gin Theil bee Beeres bielt noch ju Dreft, aber Obovafar feblug ibn und tobtete ibn. Dann feste er ben jungen Raifer ab, ficherte ibm ein anftanbiges Jahrgelb und übernahm felbit bas Regiment. Er wollte bem Scheine nach nichts antere fein, ale mas Ricimer auch gemefen mar. Rur follte fein besonderer Raifer fur ben Beften ernannt merben. Der romifde Senat und ber abgefette Raifer mußten besbalb Boten an ben Raifer Beno fenben und ibm portragen, bag fie feinen anberen Raifer begehrten ale ibn. Er moge nur ben Obopafar jum Batricius ernennen und burch ibn über Stalien berrichen. Aber bie 2Belt erfannte, bag bies leere Formen maren. Obovafar mochte Confuln ernennen und Befete geben im Stile ber romifchen Raifer; in ben Brovingen verbreitete fich boch bie Runbe, bag jest auch in Stalien ein germanifder Ronig berriche. Ronig von Italien nannten ibn wohl meift auch bie Beitgenoffen.

Die Erhebung Obovafare mar ber Abichluß einer langen Entwidlung. Schon Stilicho batte eine Stellung gehabt, bie ibn aus ben Reiben ber Beamten erhob und ibn mehr neben ale unter ben Raifer ftellte. Aber er bewegte fich burchweg in ben Formen bee Beamten, bas Seer mar bas Beer bes Raifers, und nie menbete er fich gegen ben Raifer. Befentlich anbere ftanb icon Metius. Deer mar mehr fein Deer ale bas bes Raifere, es beftanb gum großen Theil aus Coaren von hunnen und anberen Barbaren, bie nur in Folge ber von ibm geführten Berbanblungen berbeigefommen maren. Roch bebeutsamer mar bie Beranberung im Buftanbe bes Reiche. Unter Stilico bielten noch alle Brovingen bee Reiche gufammen, jur Beit bee Metius maren in Gallien. Spanien und Africa Barbarenftaaten, bie andere Unfpruche machten und fefter in fich gegrundet maren ale bie Barbaren, mit benen Stilico ju fampfen batte. In Gallien mar ber fraftigfte berfelben, bier mar bie größte Gefahr. Metius verwandte beshalb feine gange Rraft auf Die Rettung Galliene. Ricimer enblich trat über bie Stellung bes Metius in abnlicher Beife

binans wie Aetius über bie bes Stilico. Er batte in Babrbeit bie faiferliche Gemalt, ber Raifer nur ben Ramen. Aber er mußte anbererfeits auch alle Provingen ihrem Schidfale preisgeben, und bas mestromijche Reich, bas unter Stilicho fraftiger mar ale Oftrom, ju einem Rebenfanbe von Oftrom erniebrigen. Obopafar befeitigte enblich auch ben Schatten ber faiferlichen Bewalt und trat bie Erb. icaft bee Raiferthume vollftanbig an. Aber fie mar wie unter Ricimer auf Italien beschränft und formell in Abbangigfeit von Oftrom. Befentlicher mar noch bie Beranberung in feiner Stellung gum Deere. Ricimere Deer beftanb gwar fcon ebenfo wie bas bes Dbovafar größtentheils aus Barbaren und geborchte nicht bem Raifer, fonbern bem Ricimer, aber Ricimer mar ber Form nach ein faifer= licher General. Obobafar mar ein Ronig bee Bolles, bas fich aus bem Beere gebilbet batte, und nur nebenbei fubrte er noch einen romifden Titel. Bon Theoborich bem Oftgothen, ber ale Bolle. tonia in Italien einbrang um ibn ju bertreiben, untericieb er fic mehr nur baburd, bag beffen Deer ber Daffe nach aus einem Bolfe beftant, aber biefer Unterfcbied mar nicht fo mefentlich, ale es fcheint. Das politifde Bant, bas bie Oftgothen einft verlnupfte, mar burch langen Golpbienft gelodert. Die jest vereinten Saufen batten vieliach gegen einander gefochten, fie follten erft wieber ju einem Bolle migmmenmachien. Much maren neben ben Ditgothen bebeutenbe Saufen bon anberen Stammen in feinem Bolle. In ber Stufenleiter, Die pon Stilico und Metius ju Obovafar und Theoborich führte, ftanb Ricimer in ber Ditte. Stilico und Metius maren Beamte bes romifchen Reiche, in Rieimer hielten fich bie romifchen und bie germanifden Clemente bas Gleichgewicht. Obovatar und Theoborich maren Rouige pon germanifden Bolfebeeren, Die baneben jugleich bie Stellung eines romifden Beamten ober Raifere einnahmen.

Das war das Embe bes römischen Reiches. Die wieber gat ein welferd micher alleie ben Thren bestiegen. Italien, Gallien, Spannen, Africa und Britannien, die im Neich vereinigt gewesen waten, gingen sertem getremtet Wege. Das Band, das sie einstellungschungen hatet, voor freilich sehen in der Auftragendert, debr in ber Ibre wenigsens bestand des Reich nach, und siehen das Siefer war ein Precht gegen die Barbernen saaten in den Rosiers war ein Precht gegen die Barbernen saaten in den Rosier in bein Gataten noch Gessen, das die bahin kennten die Köner in biesen Staaten was des jeffen, daß die Barberen wieder vernichtet, und die alse Tehnung wieder aufgerichtet

murbe. Daneben batte bas Ereignig auch noch eine theoretifche Bebeutung. Die Beftgothen, bie Burgunber und bie Franten batten eine Beit lang ben Raifer ale ihren Dberberrn anertannt, Die Bestaothen batten freilich bies Band icon frub abgestreift, bie Burgunber mabricheinlich nach Ricimere Tob - aber ce lebte bod noch bie Erinnerung an bies Berbaltnif 1). Die Burgunber erfannten es baburch an, baß fie fich bie romifchen Titel magister militum und patricius verleiben liegen, mabrent bie Beftgothenfonige bies nie thaten. Die Burgunberfonige murben baburch nicht au romiiden Beamten, fie baben biefe Titel fich auch ipater noch von bem oitromifden Raifer in Conftantinopel verleiben laffen, ber in Gallien feinerlei Dacht batte, es mar bas mehr nur ein ichattenbaftes Rachleben ber alten Form: aber fo lange es meftromifche Raifer gab. und fo lange eine westromifche Urmee in Ballien ftanb, fo lange batte biefe ibegle Unterordnung, bie in bem Empfang jener Titel jum Musbrud tam, boch immer noch eine gemiffe Bebeutung. Ramentlich tonnten bie Romer in biefen ganben bie Borftellung pflegen, ale fei bas Land noch nicht gang ausgeschieben aus bem romifden Reich. Gur bie Rlarung ber vermidelten Berbaltniffe ber germaniiden Staaten, befonbere ber in Gallien gegrunbeten, mar es beebalb von großet Bebeutung, bak es fortan in Stalien feinen Raifer mehr agb. Befontere michtig mar es fur ben Reft romifder Dacht, ber fich noch in Gallien erhielt, bas Gebiet mifchen Loire und Dife. Bisber galt ber romifche Officier, ber bier befehligte, ale ber Bertreter bee Raifere, jo gering auch ber Ginflug mar, ben ber Raifer üben tonnte: fortan trat er in bie Reibe ber gallifden Staaten ein und biek ben germanifden Rachbarn ber Ronig ber Romer,

<sup>1)</sup> Vita Johannis, Acta Sanctorum 28. Jan.

## Bmeites Capitel.

Der heilige Severin, ein Bild ans diefem Auflöfungsproces.

Die Alben und ihre Borberge maren in ber erften Salfte bee fünften Jahrhunderte noch in romifchem Befit. Mancher Sturm mar freilich barüber bingegangen, aber Stilico und fpater Metius batten bie Bergvölfer im beutigen Tirol, Salaburg und Deftreich wieber aur Rube gegwungen. 3m Jahre 450 gebot bier Attila. Mis er fich que ber Chene gwifden Theif und Donau erhob und ben Strom aufmarte maricirte, ba mar niemand, ber ibm Biberftant leiftete. Bochftene tonnten fich einige fefte Statte behauptet haben. Rach feinem Tobe geftalteten fich bie Berbaltniffe folgenbermafen : Deftlich von Bien, in bem von ber Donau umfloffenen Bebiet, bas bie Raab burchftromt, festen fich bie Oftgothen feft. Beftlich von ihnen lag bie romifche Proving Noricum, bas Lanb mifchen ber Donau von Baffau bie Bien im Rorben und ber obern Sau im Guben. 3m Rorben ber Proving, nur getrennt burch ben Bluß fagen bie Rugier, weftlich von benfelben, in ber ebemaligen Broving Rhatien, Die Alamannen. Baffau mar Die romifche Grengfestung. 3m Guben batte Roricum freilich bie Berbinbung mit 3talien, aber fie mar fcmierig. Die Gebirgemege maren im Winter nur mubiam ju benuten und baufig murben fie burd Barbaren ober burch große Rauberbanben gefperrt. Die Bewohner ber Stabte maren Romer, bie Bergbewohner maren von ber romifchen Cultur nur oberflächlich berührt und in biefer Beit ber Auflofung traten fie leicht in ihren alten Buftanb gurud und gefellten fich ju ben Barbaren. Stilico und Metius batten mit ihnen fampfen muffen. Die

romifche Berwaltung trat feit Attila nicht wieber in regelmäßige Thatigleit. In einzelnen feften Blaben ftanben noch Truppen, aber es maren verlorene Boften, Gie batten feine regelmäßige Berbinbung mit bem Sochittommanbirenben in Italien, erhielten auch feinen Golb mehr. Es mar abnlich wie in Spanien. Bebe Stabt mar auf fich angewiesen. Gie ichloffen felbft Bertrage mit ben Barbaren über Banbel und Banbel, fie marben Scharen berfelben ale Golbner an ober ale eine Art Sauvegarbe, fie bewaffneten fich und fampften gegen fleinere Scharen auch im freien Relb mit Blud. Aber es mar ein vergebliches Bemuben. Batte man bie Rugier beschwichtigt, fo brachen bie Oftaothen ein, ober bie Mamannen, ober bie Thuringer bon Norbweften ber, ober alle gugleich. Außerbem ericbienen noch Saufen aus allerlei Bolt. Manche Stabte ergaben fich ben Barbaren, gablten ibnen Tribut, lieferten ibnen Baffen, Rleiber und Berath: aber fie frifteten bamit nur fummerlich ibr Dafein, benn feine bon biefen germanischen Bolfericaften mar fo ftart und in fich gefeftet, bag fie einen bauernben Buftanb batten berftellen tonnen, wie es bie Weftaotben in Gallien thaten.

Die Oftgothen batten mobl bie Rraft bagu gehabt, aber ibr Blid war mehr nach bem Guben und Often gerichtet. Die Mlamannen bagegen batten ibre Sauptfraft bem Rheine jugementet. Gie burchftreiften biefe Begenben mehr, ale baß fie barin fiebelten. Co blieben nur bie Rugier ubrig, und biefe haben auch einen Berfuch gemacht bie Romer in ihren Staat aufgunehmen, aber er mielang. Gie geborten jur gotbifden Bolfergruppe und maren grignifche Chriften Aber bod Chriftenthum batte ihnen bie babin nur eine Summe von neuen Formen und Formeln gegeben, in benen ihre alten beibnifden Borftellungen von Gott und Belt fortlebten, und allenfalls auch noch ben Sag gegen bie orthoboren Romer. Dit Schen betrachteten fie bas Rreug, gitternb ftanben fie por einem beiligen Maune, und bie bofe Ronigin Bifo qualte bie Romer auch bamit, baß fie fie noch einmal taufen ließ. 3hr Gulturguftanb mar im Befentlichen berfelben wie in ber Urgeit. Gie hatten gwar allerlei neue Beburfniffe, aber befriedigen fonnten fie biefelben nur burch ben Raub ober baburch, baß fie Romer forticbleppten aus ben Stabten und auf ihren Bofen ale Anechte ibre Runft uben ließen. Die alten Lebensordnungen maren ericuttert, Die Leibenfcaften gefteigert, ber Blid gwar unenblich erweitert aber auch gerftreut: es mar bas Elend ber Babrung, aus ber neue Ordnungen bervorgeben fonnten, aber es bedurfte großer Manner und ichmerer Ereigniffe, um bas Bolt in fie binubergufuhren,

In biefem Zustande waren die Germanne den Kömern furchbare Nachbarn, and mit jedem Jahre schwanden einige Städte von dem Boten. Die einem wurden erstürmt, die anderen wurden von den Bewohnern vorfer versoffen. Die flüchtlinge zogen sich dann in die nächte Stadt, dere bad han biese in die gleiche Geschaft, und die Jucht ging weiter. Zurch siehen die messtellichen Städte, erst die keineren Dere, dam Bassu, dann Borch u. j. w., die Dosedart 488 die Ragier schule wie die Bieg benutze, um die Wömer auf der ganzen Sandschaft weggrüßtern. Bie Aurelian einst Docien ausgab, so vorte jetzt die die Sodiumz den Germannen überfalle von

Die Runbe von bem Glend biefer Lande lief burch bie Belt, Much bie Ginfiebler erfuhren babon in ben Buften Aeguptens und Spriens. Es maren unter ibnen viele feingebilbete Danner, bie es nicht unterlaffen tonnten, ben Lauf ber Welt gu betrachten, um ihrem Rachfinnen über bie emigen Rathiel neue Brobleme guguführen. Ginen von ihnen ergriff bei biefer Runbe ber Bebante, bag es mehr werth fei, biefe Bebrangten zu troften, ale bier ber Betrachtung obguliegen. Der Bebante gestaltete fich ibm gur Stimme bee lebenbigen Gottes, und er machte fich auf und fam balb nach Attilas Tobe an bie Donau. Das mar ber beilige Geverin. Latein mar feine Mutterfprache, und fein Befen verfunbete ben vornehmen und gebilbeten Mann: aber auch feinen vertrauteften Schulern fagte er nicht, mober er fei, und wie er beife. "Das forbert nur ben Soche muth", antwortete er ernft. "Baltet ibr mich fur einen Burger bes bimmilifden Reichs, wie ibr faat: fo babt ibr ja nicht notbig, au forfchen wie ich ale Rint biefer Belt beige". Er ging in ichlechtem Rleibe und auch bei ber bitterften Ralte in blogen Fugen. Tage lang faftete er, und wenn er af, fo mar es bie einfachfte Speife. Seine Bohnung war eine Belle, oft auch eine Boble. Gein Berg mar ben emigen Dingen jugemenbet, er legte feinen Berth auf Gelb und Gut, Berfolgung und Marter ericbienen ibm ale willtommene Dahnungen, ale eine Unterftugung im Rampfe mit ben funbigen Erieben bee Bergene. Aber biefe muftifche Stimmung fteigerte nur feine Rraft, fein Urtheiletrubte fie nicht. Er war überzeugt, bag Gott burch feine Band Bunber thue - aber unermublich arbeitete er, um bie Roth ju linbern mit ben irbifchen Ditteln, bie ihm noch geblieben maren. Balb war fein Ruf fo groß, bag er von einem

Orie ju bem anderen gerufen marb. Wo bie Roth am ichlimmften mar, ba trat er auf. Bon Bien bis Baffau mar fein Gebiet. Er erfette in gemiffer Beife bie fehlenben Beborren. Gein Beifpiel lebrte bie Armen ibren Dangel leichter tragen, und feine rudbaltlofe Strafrebe gwang bie Bobibabenben, ihre Borrathe mit ben Armen ju theilen und von benienigen Stabten, welche weniger bebrangt maren, tonnte er gerabegu einen Bebnten einforbern, um bie Ungludlichen ju verpflegen, bie aus ben vermufteten Orten mittellos umberirrten. Wenn eine Stadt nicht mehr zu balten mar, und bie Bemobner fich boch nicht trennen fonnten pon bem Boben, ber ibre Erinnerungen, ibre Sabe und ibre Arbeit trug: bann fprach er mit ber Bewalt eines Bropheten. Er bebrobte bie Bartnadigen, er verfunbiate Tag und Ctunbe bes Untergangs. Diebrmals mar es fo eingetroffen, und balb magten nur bie gang Salsftarrigen feinem Rathe zu miberftreben. Dit Borliebe icbidten bie bebrobten Stabte ibn ale Unterhandler ju ben Barbaren. Rubig trat er unter fie, rubig fligte er fich aber auch in bas Unvermeibliche, und fo erreichte er oft, mas feiner ju boffen magte. Gelbft milbe Rauberbanben haben ibm ibre Befangenen freigegeben. Barbaren faben fcbeu ju ibm auf wie zu einem übernaturlichen Befen. Gie trugen Rrante ju ihm, baf fein Bebet fie beile, und bie milben Gefellen, Die aus ber Beimat fortiturmten, um in ber Frembe Beute und Gbre gu finben, erbaten fich erft feinen Gegen, ebe fie gingen. Er fegnete fie auch, obicon fie entweber Beiben ober Arianer maren, und obicon fie bas wilbe Bandmert bes Golbners trieben. Er wies niemanben jurud, ber fich auch nur in einer einzigen Stunde por Gott beugte. Co bat auch Dbovafar feinen Gegen empfangen, ber bann ale Ronig über Italien gebieten follte. Freilich erfuhr er oft auch Dobn und Spott ober mußte mit boffnungelofer Untwort au ben Urmen gurud. bie ibn gefenbet batten. Den Fortgang ber Berftorung tonnte er nicht aufhalten. Aber er blieb immer rubig, mabrent bie Barbaren nicht felten nachträglich in Gorge geriethen, bag ber Gott bee Beiligen fie ftrafe fur ibre Sarte. Der Alamannentonia Bibold wollte in Baffau einbringen, Geverin vermabnte ibn, bavon abgufteben, und ber wilbe Beibe begann gu gittern unter feinen Borten, fehrte um und fagte zu feinen Leuten : "Diemals babe ich im milbeften Rampfe fo viel Angft ausgeftauben ale in biefem Befprache". Gifo, bie Frau bes Rugierfürften, mar ein bartes Beib, barter ale ibr Dann. 216 fie einft aus ben Stabten, bie ihr unterthan maren, mehrere Romer

fortidleppen ließ, um fie in bie Frembe ju vertaufen, trat ibr Geverin entgegen, und ba fie ibn jurudwies, fagte er ju ben Geinen: "3ch bertraue auf ben Beren Befum Chriftum, bag er fie gwingen wirb ju thun, mas fie in ihrer Bosbeit abichlagt". Dun batte bie Ronigin bamale unter ihren Sclaven einige Golbidmiebe barbarifder Berfunft, bie icon lange barauf fannen, wie fie fich frei machen tonnten. Da tam an ienem Tage ber junge Gobn ber Ronigin in ibre Bertftatt. Alebalb ergriffen fie ibn und brobten, erft ben Anaben und bann fich felbit ju tobten, wenn ihnen nicht Gicherheit und Freiheit gelobt werbe. Die Ronigin mußte alles bewilligen, jugleich aber fühlte fie fich auch in ihrem Gemiffen getroffen und mar überzeugt, baf bies bie Strafe fei, bie ber Gott bee Beiligen über fie verbangt habe. Gie ließ beshalb eiligft Boten reiten, um jene Romer jurudaubolen, und fie felbit begab fich mit bem Ronige au Geverin, zeigte ibm bas gerettete Rind und gelobte, nichts wiber feinen Billen gu thun. Balb barauf tonnte ber Beilige fogar einen formlichen Bertrag mit bem Ronige abichließen über bie Gicherung ber Romer, Aber auch folche Belubbe halfen wenig, bie robe Begierbe und ber Drang ber Berbaltniffe überwogen, nur ber perfonliche Ginflug bes beiligen Dannes gemabrte Cout. 216 er fein Enbe nabe fühlte, ba lieft er ben Ronig und bie Konigin ber Rugier noch einmal gu fich rufen und rebete ihnen ernftlich ins Bemiffen. Geinen Donchen aber fagte er, baf balb bie Beit tommen merbe, ba fie alle bas Land verlaffen mußten. Er ftarb 482 am 8. Januar, nachbem er faft breifig Jabre lang ale ein Seelforger und oft wie ein Ronig bier gewirft batte.

Er war ein gewaltiger Mann, und was er war, das war er much Liebe und Gladen. Aben ibm fanben noch viele, bie ihm nacheisernen. Die unterziehente Kömerwelt war reicher an bedeutenben Mämern, als manche glädtlichere Zeit: aber die Gewalt if zu furchteber, mit ber ein verschlenter Staat bem Khyzumd zuroll. Auch Selbe von den genn, sehr ben Merch der zich este Gennen ibn nicht aufhalten. Das Bilt des Gennels dere, was diese Lande zingen, sehr ben Merch der ter kente fent den Denumy schiegen, welche den der, der wichtigste Schaufen melde den welchen, Burgumbern, Bandelen und Franken in maberen Provingen ausgerichtet wurde. Der wichtigste Schaufen die fent flastlichen Verwilligen der Sollien, an diese gefein Influden beschalt auch die im Gangen in allen Provingen gleichen Influden zentwicken, unter benen die Germanen ihre Erstaten gründen mußten.

## Driffes Capitel.

Das römische Gallien entspricht im Ganzen bem beutigen Frankreid. Die Alpen umd die Phyrenäen, der Kölein und die Kordie bildeten seine Gerngen. Auch die heutigen Städete maren zum großen Theil schen den vorhanden, mur war ihre Bereutung nicht bieselche. Partis bedeutet wenig neben Krieß, Phon, Piteme, Trier, Borteaug umd besten anderen. Und ihre Beressium von nicht bieselche. Die mittelasterliche Stadt ist eine Reubsitung aus einem Bruchtzeit der alten Stadtzemeinde und des Ausstellung von der Bruchtzeit der Teinstellung werden. Bruchtzeit der Teinstellung von der Verlieben der Weite Kerchtzeit und keinen Geminden periode und keinen Geminden der Weite kerchtzeit des Verlieben der Weite kerchtzeit und keinen der weiten die gleicher Weite kerchtzeit des Weite kerchte des Weiten kerchte des Weiten kerchte des Weiten des Weiten

Die Berölferung feftand der Mosse aus Ectter, die in ben unteren Ständen oberstäcklich, nen höberen Schichen dagegen sollt vollfläckig, romanisit maren. Auch die Bernehmen sprachen wohl im vierten und sinden Jahrhunert gelegmtlich noch einmaß ertisch — aber im gange genommen werd vos Ectlische damos nur nach eine Baueruhprache. Und auch die Bauern verstanden unter werden der die Bernehmen karteinisch, werigkend in den meisten Theilen des Lances. Autein mar die Geschischsprache im privaten wie im össenschied verfrehe und bie einigs Schristsprache im privaten wie im össenschied verfrehe und bie einigs Schristsprache im privaten wie im össlich eine ausgegrichtsprach Pflege. All gestigkert Det schleich ber Schlich und die nicht ausgegrichte Pflege. All gestigkert Det schlich wir die hier Wehalte angestellt, deren Unterricht zu genlehen die Gehälter weit hertamen, und deren Innivols Weden um Gedichte von der gekülteten Wett des ganzen Innivols Weden um Gedichte von der gekülteten Wett des ganzen

Reiches gepriesen wurden. Gallisser Reiner, gallisse Beredsjamteit waren Ehrennamen, und es gab eine große Angabi von Dischtern und Schristfiellerin. Niemals aber nahmen sie ibre Stosse eber ist Bilter aus ber ecklissen Geschiedung wer gebrau ber ecklissen Geschiedung wer gang römisch, ihre Schriften istieten einen Erkelt ver römischen Litteratur. Sie feldten sich wobs einmal als Gallier ben anderen Römern gegenüber, nedten sich mie ihrem nationalen Natureul, namentlich mit ihrem gewaltigen Appetit, waren sich auch noch bewußt bes Gegenschass ber verschiedenen Erkelt ber ecklischen Galliern — aber verschieden Satureus, beinerer bes Gegenschass der glieben das die bei der ihre gewaltigen und Kanbschaften und ben nötzlichen Galliern — aber voch nicht anbers als bied bei den Proxingen und Kanbschaften eines größeren Weiches immer der gall sien wird. Mit Alle bei der der der der der der um eben biese Zie begann auch das Banb sich zu ladern, das ben wie mit den eine State talammensielt.

Diefe mögesenben Kreife ber Gefellschaft licheten nur einen feine Devollterung. Die Wolfe wor in einem einben, bafrissen Juftande. Sie halte den Bed bei der des, der der des zieht, wer in Gallien regierte. Im Alterthum war die Berteftigung bes Bohjannes im Wesentlichen gegeben mit der Berteftigung bes Grundbefijses, es gab wohl hande und gantberef, aber inde fin des die im ganger Eund fich von der gegeben mit der Berteftigun bes Grundbefijses, es gab wohl hande gegrünkte fakte. Nach in ben Gabten blibeten die Befiger bes in bem Elabsgebie belogenen deres ken Kenne der Bingerfahlt. Um war der Gund um Boben in Gallien vor ber römischen Geschaft, und war der Fund und beden in Gallien vor ber römischen Geschaft, und war der finnen der Gund und bestehen in Gallien vor ber der mit den unter bem römischen Regiment. Die

Entwidelung bee romifden Raiferreiches führte gang allgemein gu einer Bebung ber unteren Rlaffen 1). 3m zweiten und britten 3abrbunbert muß ein nicht unbebeutenber Theil bes Bobens in ber Sant bon mittleren und fleinen Befitern gemefen fein: aber im vierten und fünften Jahrbundert murben fie maffenhaft gezwungen, ibr gand bem großen Berrn ju überlaffen, ber ihr Rachbar mar, und beffen Bulfe fie nicht entbebren ober beifen Gemalttbatigfeit fie nicht miberfteben fonnten. Der Sauptgrund lag in bem fürchterlichen Drud bes Staates. Die Grofen bes Reiche muften bas Schlimmfte von fich abzumalgen, und fo laftete gulest alles und jebes auf ben Schultern bes Bauern. Es muß bart fommen, ebe ein Bauer fein Gut im Stich lagt, aber im vierten und funften Jahrhundert haben fie es icharenweise gethan. In Stalien, in Gallien und in Spanien bilbeten biefe ausgetretenen Bauern Rauberbanben, Die wieberbolt gu großen Becren amoudfen und nur mit großen Unftrengungen auseinander gesprengt merben tonnten. Richt viel beffer fab es in ben Stabten aus. In ben beiben erften Jahrhunberten mar es eine bobe Ehre, mit einem ftabtifchen Umte betraut und in ben ftabtifchen Rath ober, wie es bamale biek, unter bie Decurionen aufgenommen ju merben. Aber im britten Sahrhundert fand fich niemand mehr freiwillig bereit, bie Memter ju übernebnien, es mußte ben Decurionen ale Bflicht auferlegt werben, bie Aemter aus fich ju bejeben, und ba jeber fich nun auch bem Decurionat entrog, fo murben biefe Rathe. berrnftellen erblich gemacht und berjenige mit ben fcwerften Strafen bebrobt, ber fich ber Burbe ju entzieben fuchte. Ge ift ein Unblid obne Gleichen. Die Decurionen und bie Magiftrate batten ben bochften Rang unter ben Burgern und genoffen ine Muge fallente und bon ben eiteln Galliern viel begebrte Musgeichnungen, aber bennoch wollten fie gern ihr Umt und oft ihr Bermogen baju verlieren, wenn fie nur ber unberechenbaren Berantwortlichfeit lebig murben, welche fie in jebem Mugenblid ber Laune und ber Baschajuftig ber Brovingialitattbalter preisgab. Entfloben fie aber, fo murben fie auf-

<sup>3)</sup> Es mibrett fich bie Lage aller, bie in rechtliefer Mchaigheit flandler in mientet fich ist Genatie be Sherts über ben eben, be Berene Bere Selanen und freigdaffene, beis Gfabrigen über ben Schulmur. Auch war in bem ausgehöhnen Bommteflund, in ber geftigerten Bebenung von Saubel und Gerechte manglichtige Geftgenfeit, geichen zu einer geriffen Schafplichtet bestehn geben geriffen Schafplichtet bei geftigen. Daß ein zweiten und britten Jahrfundert jahlrecht mitter Beiftige ab, bas fenerfeit mit Ernaufungen wie bei werten und finite.

gejucht und in ihr Umt gurudgebracht, wie entsprungene Berbrecher ins Buchtbaus. Es ift fogar porgefommen, bak Berbrecher verurtbeilt murben Decurionen ju merben. Bie fie jeboch bor bem Statthalter gitterten, fo gitterten por ihnen bie Burger. Go viel Ratheberren, fo viel Tprannen, fagte ber Breebbter Salvian, und gegen bas Enbe bes vierten Jahrhunderte marb ein neuer Beamter ernannt, ber Defenfor, ber bas Bolf bor ben Decurionen und bie Decurionen bor bem Statthalter ichuten follte; aber gar balb batte man an ibm nur einen Ebrannen mehr. Die Lage biefes erften Stanbes zeigt bas Loos ber übrigen. hier und ba erfreut uns mobl einmal ein Bilb behaglichen Stilllebens und erinnert baran, bag bie entfetichen Dinge, von benen bie Befete 1) und bie Schriftfteller ergablen, nicht ausnahmelos berrichten, bag bie Denichen fich in bie Lage zu ichiden und ein Blatchen ju finden berftanben, mo fie furger ober langer bluben ober vegetiren tonnten; aber Rraft und Woblitand mar nur noch bei ben menigen Familien, in beren Sanben bie große Daffe bes Grundbefiges vereinigt mar.

Milein and biefe bevorzugte Alasse itt schwer unter bem Zustan bes Staates. Die Krafe, is nech in ihr leiche, hatte kinne Naum sich zu entwicken. Sie wuchsen auf mit dem Gedanten, daß es sich für sie zieme, nicht 866 siere Güter zu bewirtsschaften und ihre Achte zu werden, es galt als selbsperssänstle, das sie sich gene össenteten, das sie des siedes die Selbsperssänstle, das sie sich an dem össentigen der den bestelligten: aber biese Betat zu vertreiten hatte, und und ber Weckselmersammlung, die jährlich zu Vepen zuschmentertat, und auf der Archesten der die Selbser auch vertreiten hatte, und auf der Archesten der die Selbser auch der der die kanden unteren sie in der der Vertreiten das die Schweisischel. Um die irriger bethätigten sie sich auf vertreiten der Selbser kanden wurten sie in die Achteste des Grammatisches geschäut, und hier wurden sie der nachte Weisigkeiten. Wer der Schule machte bie Verösslichstet biefer sonst so der der Weisigkeiten Weisigkeit der siehe der Selbser ver einfache Selos, sonsten auch die Vererzeitstlede Sindate ben flüss-

<sup>3) %</sup> bei Reit Ministant. De indulgenitie relignorum. 450. 28 migt et ann abrenden, abre via fig. 10 ann, reblish nue brier 802; Hine est, quod injuriam compulerum free Statighter um birer Statighter desirations ordinabas critates dioneum enqueum habere curialem, quod exigutation auctoritate perterriti possessores propris jars destituant, cum jam nom amissio fortunarum sed sasera custolia et suspendiorum crudellitas formidatur, quae immitis apparitor et executio autoritation processores propris qualitation de la computation de computation

tigen Sinn ber hochgeberenen Jugend. Bon bem Grammatifer Innen fie jum Akbete mib ternten bie Unift, wir ju sogen über nichts. Bald versuchten vie halberijen Knaben öffentlich als Aedurr ausjutteren. Sorgfälfig war alles vorbereitet, die Treumbe tek Daufe folgste ber Einstellung, und reichscher Beijal beichnie ben tecken Sprecher. Was er sogle, war gleichgüttig, wenn die Worterung und den der Verprach, sierer Tommittel und des von früheren Schriftigtleten geschaffenen Verrathe won Wortererindungen — weiter sollte nichts gezigt werten ). Das erteite Multer bier Erwachfinftie wor de gegennante Gento, ein Gericht, das aus Bruchscheiten von Lerfen des Bergil ober eines mehren Kolkeren jufammengskellt wart. Die Kunft befand den der in, die Verleg der im Gedächnig zu hohen, um aus ihnen Abschnitz mäßlen zu femmen, die sich werigstens ungefähr zu einem Gedachnit waschen zu siehen Schichhitze nähren, die fich werigstens ungefähr zu einem Gedachnit maßlen zu som einem Schicheidspätifts.

Aebnliche Bortfunfte gab es noch viel. Theon bat bem Aufonius breifig Auftern geschidt. Aufonius bantt und brudt ben Bebanten, baf es breifig maren, in etwa breifig Berfen auf fast breifig verschiebene Beifen aus. "Go viel Monate bie Meoler in brei Jahren gablten, fo viel Jahre brei trojanifche Rriege, - fo viel Jahre eine Beftalin ihrer Gottin biente u. f. m., turg, breifig Auftern haft bu mir gefchidt". Un Borten und Bbrgfen batten biefe Dichter und Redner Ueberfluß, aber bas Leben bot ihnen feine Aufgabe, welche fie etwas erwarmen und ihnen wirflich poetifchen Schwung hatte verleiben tonnen. Much ben beften Mutoren fehlte es beshalb beftanbig an Stoff, ober vielmehr jeber Stoff mar ihnen gleich recht. Die Bane, bie auf bem Tifche ftanb, bas Sanbtud, an bem ber Freund fich abgetrodnet, ber Regen marb befungen, ber ben Fugmeg fcmutig machte. Diefe Brobucte galten auch nicht etwa ale unbebeutenber Scherg, fonbern bilbeten einen Theil ber Litteratur. Der berühmte Dichter Aufonius befang immer gange Reiben gleichartiger Begenftanbe, nicht einen Raifer, fonbern gleich alle, nicht eine Stabt, fonbern awolf, breifig verschiebene Bermanbte, fiebenundzwangig Brofefforen von Borbeaux, Die Tage und Monate, Die himmelszeichen

<sup>3)</sup> Eingehenber habe ich biefe geistige Bewegung geschildert in ber Abhandlung: Beterenschulen und Klofterschulen ober beibnisch und deiffiche Anture in Zuleien möhrend bes fünften und sechsen Jahrhunderis, im Raumers hiborisches Toisenbuch, 1869. S. 1—94. Manckeb daraus in bier wörtlich wederstott.

u. f. w. Um feinen Bater ju preifen, reibte er alle moglichen Centengen ber Alten über bie Tugenben bes meifen und gerechten Mannes aneinander und ichuf fo ein leeres Tugenbrepofitorium, bei bem mir uns nur mit Dube erinnern, baf es ben Bater bee Aufonius porftellen foll. Und Aufonius mar vielleicht ber begabtefte unter ben Schriftftellern feiner Beit. Gein lobgebicht auf Die Dofel und noch mehr vielleicht bas 3bhll bom Rofengarten wird auch beute noch ben Lefer erfreuen, ber fich uber bie Schmachen ber Manier binmeggufeben vermag, Mufonius mar ber Mittelpunft eines großen litterarifchen Rreifes, bem Sommachus, Baulinus von Rola und andere berühmte Autoren angeborten, und ju benen auch bie Raifer Balentinian, Gratian und Theodofius gegablt ju merten munichten. Der groke Theodoffus bat ben Aufonius, ibm nicht ale Raifer, fonbern aus privater Buneigung ein Briefchen ju fenben. Balentinian forberte ibn gar ju einem Bettgefang auf, und gwar follte ein Cento verfaßt merben, Aufonius gerieth baburch in große Berlegenheit - er wollte nicht als Schmeichler baftebn und icheute fich boch ben Raifer ju beleidigen. Dergleichen litterarifche Rreife gab es mehrere, und unter ihnen berrichten bann oft allerlei Coteriefampfe: aber fie maren bod auch wieber bie eigentlichen Erager biefes littergrifchen Lebene. Die Benoffen verschafften fich gegenseitig Sanbidriften, reigten fich jur Production und vermittelten Die Bublication. Denn regelmäßig veröffentlichte ber Autor bie Erzeugniffe feiner Dufe nicht felbit. Er fanbte fie einem ber Freunde und fcbrieb babei, baf er mobl miffe, wie unbebeutent bas Buch fei, es fei auch raich bingeworfen, und bas Bebicht marb geschrieben, als bie Pferte icon gefattelt ftanben. Dann folgten fraftige Benbungen über bas feinere Urtheil und bie Belehrfamteit bes Freundes, und ichlieflich marb ibm anbeimgestellt, ob er bie Schrift unterbruden ober ben Freunden mittbeilen wolle.

Sie ichrieben einander viel Briefe, und Diefe Briefe hatten eine abnliche Bebeutung wie in ber Beit ber humaniften, an bie auch fonft manche Buge bes Treibens erinnern. Gie murben forgfältig ftilifirt und galten mebr ale litterarifde Brobuctionen benn ale Mittel, fic bem Freunde mitgutheilen. Gie pflegten im gangen Rreife gu circuliren wie bie Gebichte, und man mar febr empfinblich gegen Burudfetungen in biefer Correspondeng. Beber wollte gern einen Brief an fich gerichtet feben und bon ber ichmeichelnben Geber bes Freundes gelobt merten. Dem Bifchof Lupus, ten Attila feiner

Raufmann, Teutide Gefdichte. It.

Beiligfeit wegen wie einen Talisman mit sich führte, biefem Beiligen mußte Sidonius Apolinaris geradezu vorrechen, daß er seiner in langeren Briefen und in weit ehrenvollerer Beise gedacht habe als besienigen, dem iener sich vorgesogen alaube.

Griechtich verftanden nur wenige, und soon von offendert ich, das das Treifen und Krift und Krift nur Est wie Eitsteratur einer erschöpften Zeit, in der weder das Leben nach eine mahrhalt wissen auf den Griechten Zeit, in der weder das Leben nach eine mahrhalt wissen auf der Treifen grifferte. Den vergangenen Jahrhauferten flagte einer der Gestent, ged ber her bet Besten zu echter Auflich gesten, gab der her Verr der Welt Kroft um Gaben zu echter Aumf, sieht ihr es Zeme verborert umd der Saft vertroffen.

## Die Erneuerung der Gejellichaft durch das Christenthum.

In biefen Justand brachte bas Ebriftenthum eine ungebeure Peründerung, ob bracht eine fülle ben neuen Gebanten, Gefühlen und Aufgaben, und ferner eine Reife von Institutionen um Kenntern, die bad leben bekerchteten um füngten. In der gweiten Hälfe bes bierten Jahrfumberte sanden sich in allen beteutenberen Stibten Galliens Bischiefe, aber bas Lanbooll nur siehet um 400 nod größentheils heinisch. Mind bad bestieten wie um 400 nod größentheils heinisch. Mind ab Griftenthum sehr hier bestieten Befrent ihre aber die Berten besten bestieten den nur eine etwas annere Form ibres dien Beim fehren, Einig neue Namen umb neue Gebeinde von erne eingescher, aber statt bes erhabenen Schöpfers aller Ding verteten sie einen Aufgebert, der statt bes erhabenen Schöpfers aller Ding veretyrten sie einen machtigen Bauberter. Ein Geleicht, bab um 400 von einem Malier

Der Berfaffer bes Gebichtes mar ein feingebilbeter Rhetor, und er fdrieb nicht in ber Abficht, bie Motive ju verbobnen, welche ben gemeinen Dann bem Chriftenthum guführten: fonbern in Diefen pornehmen Rreifen berrichte bie gleiche materialiftische Auffaffung ber Religion. Der vielgeseierte Dichter Sibonius Apollinaris murbe in feinen fpateren Jahren Bifchof und gablt au ben Beiligen ber Rirche. aber feine Muffaffung bee Chriftenthume mar nicht eben tiefer. "3br Jungen", fdrieb er ale Bifcof, "nust euere Beit und fcwelgt in Borgs und Cicero; wenn bas Alter fommt, bann mußt ibr an bas emige leben benten und bie alten Beiben ruben laffen, jest aber nutt enere Beit." Die Rirche mar ibm nur ein Erfat fur bie feit bem Sturg bes Reiche verfchloffene Carriere im Dienfte bee Raifere und ein Mittel, Die Schreden bee Tobes ju überwinden. Roftlich ift es mit angufeben, wie er fich binter einem nichtsfagenben Bortichwall verftedte, ale zwei feiner littergrifden Freunde in einen bogmatifden Streit geriethen. Er batte fur bie gange Cache fein Berftanbnig. So ftanben viele - anbere aber murben im Junerften ergriffen. Silarius pon Boitiers, Dartin von Tours, Caffian, Sulpicius Geverus, Bincentius Lirinenfis, Salvian und Taufente mit ibnen batten all ibr Ginnen und Denten in ben Dienft ber Rirche geftellt. Dit fraftigem Entichlug batten fie ibre glangenben Stellungen

<sup>&#</sup>x27;) Severus Sanctus, De mortibus boum. Riese, Anthologia latina, 593. Nam cur addubitem, quin homini quoque Signum prosit idem perpete saeculo. Quo vis morbida vincitur.

und ibren Reichthum perlaffen, um fortan in Niebrigfeit zu leben: aber ichmerer murbe es ihnen, ben Beift bon ber Beichaftigung mit ber alten Litteratur abgulenten und auf bie driftlichen Stoffe binuberguführen. Der beilige Bieronbmus bat bas in feiner geiftreichen Beife beschrieben, und feine Schilberung bat auch fur bie gallifden Rreife bes funften Jahrbunberte ibre thoifche Babrbeit, ... 3ch batte gefaftet und las bann wieber ben Cicero. 3ch batte bie Racht in Thranen und Gebet jugebracht, und am Morgen nabm ich wieber ben Plautus jur Banb. Ram ich bann jur Befinnung über mein Thun und wollte die Bropbeten lefen, fo wiberte mich ibre raube und ungebilbete Sprache an." Da erfrantte er auf ben Tob, und im Fiebertraum fublte er fich bor ben Thron Gottes geführt. Auf bie Frage, wer er fei, antwortete er: "Gin Chrift." Aber ber Richter fprach: "Du ligft, ein Ciceronianer bift bu, nicht ein Chrift (Ciceronianus es, non Christianus). Denn mo bein Schat ift, ba ift auch bein Berg." Da baten bie Umftebenben fur ibn feiner Jugend wegen, und er warb entlaffen, nachbem er gefchworen batte: "Berr, wenn ich je wieber beibnifche Bucher lefe, fo will ich Dich verleugnet haben." Bon abnlichen Rampfen und Bifionen ergablen Caffian, Caefarius und andere, und auch ibre Schriften legen Beugnift ab von biefem Rampfe. Gie nahmen fich oftmale por nicht langer in Worten gu lernen, fonbern auch bie Sache ju feben; in icarfen Antithefen pragten fie ben Bebanten aus, bag bie Brebigt ber Gifcher ber Berebtfamfeit bee Tullius überlegen fei; aber ber Cas felbit, in bem fie bas fagten, verrieth, bag ibnen ber Rubm ber Rebe immer noch unentlich wichtig mar. Recht bafflich flingt es gar, wenn biefe Bortfpielerei auch ibre religiofen Empfindungen ergreift. "Giebe, ich bin ein funbiger Menfch, ich bin nur ein Borer bee Bortes und muß errotben über bie Lobipruche, bie bu mir ivenbeit, und bie nur ben Berechten, wie bu einer bift, julommen." Go fchrieb ber beilige Baulinus, einer ber gefeiertften Beiligen bes Jahrbunberts. Er ftammte aus bornehmer Familie, und feine Baben brachten ibn rafch gu Rubm und Ehren. Er hatte bas aber Mles verlaffen und lebte ale Dond. Es war ibm Ernit mit bem Chriftentbum, aber er fonnte bie alte Schule nicht vergeffen, fo febr er fie auch ichalt und fo witig er feinen Lebrer Aufonius zu wiberlegen wufte, ber beu glangenben Schuler ben freien Stubien erhalten wollte.

Da waren die gemeinen Leute besser baran, und in ber Unruhe über solchen Rüdfall in die alten Gebankenkreise erwachte die Reigung,

jede Biltung für einen Seins bes Glaubens zu erachten. Es waren Ensphäugen in Umfauf, wie ein ungelehrter Mond die jedwierighen Kelogischen Tragen leite, nachem er eine Zeitlang im Geket verkarte katte, wie das die jede die Kelogischen Tragen zu jelch dumpfer Schwätzerteiltigte Auffglung ber Religion schrieben die der Geschaften der des greifsare Mittel, das bleiche Geschaft das Siegel der Erklung. Wer fim hembe trug ohne es zu wohden, die sie sich in Schwing wurd geben auflähe, der mart als Peiliger verzhert (sordiskar verstes aandidam wonts in dies sauch, und and de is Gedichte frankten an einer Wusserfuckt, die selbst burch die schrimken Erjahrungen nicht geheit worde.

Sufpicius Geverus mar ein ungewohnlich begabter Mann. Inmitten ber verwilberten Rhetorit jener Tage fcrieb er ein faft flaffifdes Latein. Es mar bem Taritus und Salluft nachaebilbet. aber fo nachgebilbet, baf es fein Gigentbum mar. Und biefe Runft bilbete nur bie eine Seite feiner Begabung. Er mar anch ein tuch. tiger Beidictidreiber. Geine Chronif übermaltigte ben muften Stoff ber Rirdengeschichte in einem magigen Banbe und fdilberte babei biejenigen Abidnitte, beren Berftanbniß Geverus fur feine Lefer befontere michtig bielt, in binreichenter Musfuhrlichfeit. Beber Cat mar burchbacht, und bie Ergablungen von ben inbifden Ronigen gemannen Licht und leben burd bie Begiebungen auf Die Gegenwart. Und biefer feine Beift ergablte von bem beiligen Martin, mit bem er boch perfonlich verfebrt batte, gang finbifche Bunbergefdichten. Go bie Biftorie bom bochmutbigen Raifer Balentinian. Der wollte nicht auffteben por bem beiligen Martin, aber ber liebe Gott mußte ibn ju gwingen. Beim Gintritt bes Martinus brachen ploglich Reuerflammen unter feinem Gibe aus und notbigten ibn fo, fich ichleunigft ju erheben und bem Beiligen bie foulbige Chriurdt ju bemeifen. Rach Geverue' Deinung aab es nichte, mas bem beiligen Martin unmöglich mar. Das Bimber galt als ein nothwendiges Berfzeug in bem gottlichen Beltregiment, und bie Rraft, Bunber gu thun, ale ein natürliches Attribut bee mabrhaft Frommen. Der beilige Martin fprach gang unbefangen von feiner Bunberfraft, und in ber Leichenrebe auf feinen Berganger Bonoratus bielt es ber Bifchof Silarius für nothig, ju erflaren, wie es fomme, bag Donoratus feine Bunber gethan babe. "Es bereitete ibm großere Freude, bag Chriftus feine Berbienfte verzeichnete, ale bag bie Meniden von feinen Bunbern rebeten. Er unterrebete fich mit bem Berm auf bas vertraulichfte im Gebet, und ba wird er es durch fein heißes Fieben wohl burchgefest haben, bag feine Beiligfeit ben Menichen nicht burch Bunder offenbar gemacht murbe 1)."

Die Ungebilteten und bie unflaren Ropfe gaben fich pollente gang muften Borftellungen bin. Betruger und Schmarmer trieben mit bem frommen Glauben ein ichauberhaftes Spiel. Dan follte glauben, bas Chriftentbum batte bier ju Grunte geben muffen swifchen bem balben Befen auf ber einen Geite und bem truben Dofticismus auf ber anberen. Aber einmal bielten fich boch biefe beiben Begenfage ein gemiffes Begengewicht, und ber Freund ber Rirde muß jenen louen Beiftern banten, baf ibre vornehmen Beburfniffe fie jurudbielten, ben Unbang ber Schwarmer ju mehren. wirtfam marnten bor ihnen auch bie bofen Erfahrungen, bie ber Drient mit folden jebe Cultur verschmabenben Beiligen gemacht hatte, und bann bie ftete erneuten theologischen Streitigfeiten. Co wenig erfreulich fie an fich maren, fie zeigten boch, bag man fich ber miffenfcaftlichen Bilbung nicht enthalten fonne. Das Enticheitenbe aber mar, baf fich unter all ben Dornen und Difteln ber Tantelei und Schmarmerei manches Rorn echter Religiofitat barg, und tiefe überbauerte benn auch alle Sturme. In einzelnen Mannern fand fie einen gerabeju ibealen Musbrud. Gin folder Dlann mar ber beilige Martin von Toure 2). 218 Cobn eines Beteranen mußte er ebenfalle Golbat merben und trat mit ffinfgebn Jahren in bie Legion ein. Seine Eltern maren noch Beiben, aber ibm mar bas Chriftenthum nabe gefommen, und er lebte ale Colpat wie ein Hecet und banbelte wie ein Beiliger. Man fennt bie Ergablung, wie er in Amiens feinen Dantel gerichnitt, um bie Blofe bes Armen gu beden; fo mar er in all feinem Thun. Ginft marb er von Raubern überfallen, fie banten ibm bie Bante auf bem Ruden gufammen, und ber eine ichleppte ibn fort. Bas bift bu?" fragte ibn biefer untermege. "Gin Chrift." "Bift bu nicht angft?" "Die fublte ich mich ficherer," antwortete Dartinus, "ift boch Gottes Onabe gerate in ben Berfuchungen une am nachften. Aber um bich fuble ich Schmerg, ber bu burch bein Rauberbandmert bie Gnate vericherzeft, bie in Chrifto allen Menfchen ericbienen ift." 3mmer begeifterter prebigte er fo, bis ber Rauber fich befehrte, feine Banbe lofte und um feine Gurbitte

<sup>1)</sup> Derfelbe Gebante bei Baulus Digconns im Leben Gregor bes Grofen. 2) Gein Leben habe ich ergablt in Gelgere Monatotlattern 1969, G. 10 ?-- 125.

bat. Noch großartiger offenbarte fich biefe alles übermältigende Liebe bes Mannes in einem Traum. Er hatte gegen bie Regel ber Rirche einige Donche wieber in feine Gemeinfchaft aufgenommen, bie fich fower vergangen batten. Und wie feine Zweifel und Geelentampfe gewöhnlich biefen Berlauf nahmen, fo batte Martinus auch bier eine Bifion . in welcher ber Teufel ibm porhielt, bag er Unrecht gethan babe, bie Monche aufgunehmen, benn wer einmal gefallen fei, ber fei für immer bon Gottes Onate verftofen, Dartinus fprach bagegen von ber erbarmenben Liebe, bie ben reuigen Gunber nicht verschmabe. und erhob fich gulett gu bem Borte: "D. auch bir ift bie Gnabe nicht versverrt. Wenn bu von ber Berfolgung ber Denichen ablaffen wollteft und beine Gunben bereuen, o. fo verfpreche ich bir bie Gnate Chrifti, obicon ber Tag bes Gerichts bereits nabe beborftebt. Goldes mage ich im Bertrauen auf ben Berrn." Ber fic in bie namenlofen Leiben verfeten tann, bie Martinus von bem Teufel erbultet ju haben glaubte, ber muß geftehn, bag in feinem Bergen ein Quell mabrhaft gottlicher Liebe ftromte. Und babei bies Butrauen au ber Leitung bee Beren, biefe unbebingte, burch fein Schidfal ju erschütternbe Buverficht, baf nichts ibn treffe, mas nicht feinem Frieden biene. Er ging burche Leben, ale babe er es bereits übermunden, feine Gurcht manbelte ibn an, und wo er forgte, ba geschah es um ewige Guter, und biefe Gorge felbft machte ibn nur ftärfer.

Bern batte er fich aller Bemeinschaft mit ben irbifden Dingen entzogen, aber bie Pflicht rief ibn mitten in ibr Getriebe binein in bie Intriguen eines Ufurpatore und feines Bofes und in bie Gemeinbeiten ber erften Repergerichte. Bergebene fampfte er bagegen an, es maren bie traurigften Tage feines Lebens - aber auch in biefer fcweren Beit mar er fur Taufenbe ein Balt und Bort. Roth bereitete ibm ferner bas Treiben ber nicht geringen Rabl von Bifcofen, Die in ber Rirche nur ben Glang ber Burbe fuchten, noch mehr aber bie Betruger, Die aus ber Beiligfeit ein Befchaft machten, und bie Schwarmer, welche burch übermäßiges Saften und Rafteien bie Berrfchaft über ihre Ginne verloren batten und nun, von Gitelleit aufgeblabt, fich ale ausermablte Berfreuge ber gottlichen Gnabe bewuntern laffen wollten. Richt felten fanben fie gabireichen Unbang, und auch bie nachften Rreife bee Martinus murben baburch geftort. Aber fein einfältiges Muge burchichaute regelmäßig bie taufchente Daste, und felbft Die frechten Gefellen beugten fich por bem boch fo freundlichen Danne. Diese Einstat und Hobeit geigte ben Bornehmen und Bestehren monach sie bürten, und bennten sie nicht werten, mie er mor, so schort sie fich boch um isn, umb seine Glaubenstraft worte Bettem neuen Lebens in ihren veröbeten Dergen. Und nun vollendenn bei bie Musjaden, weiche Wartimus seicht nicht hatte lofen tonnen. So etementare Naturen worren nöbig, um die Dinbernisse meguratumen weiche der großen Bewegung in Miche sich weite Musjadu der Rirde umd ber Ausbau der Echre forberten zohlreiche Arbeiter und mach meniger einfeitige, wem auch ebesich außeich weniger start Naturen. Sie sunden nach ebes mit geleich weiter Maturen. Sie sunden fich in Gullien im sinisten Jackfundert in großer Jahl. Das Christinathm wirter auf bie gelt wie ein Lack, der in den er beinat, ernach eines Beden.

Co war unter ber Litteratur bie driftliche balb bie reichfte und fraftigfte. Dem verfommenen ftabtifden Befen erftanb in bem Bifchof eine fefte Stute, welche man ibm in bem Defenfor vergeblich ju perichaffen perfucht batte. Das loder merbenbe Banb ber ftaatlichen Gemeinschaft in bem weiten Reich marb erfett und verftarft burch bie firchliche Gemeinschaft. Roch nie hatten Gallien und Spanien fich fo angelegentlich und fo nachbaltig um bas gefummert, mas in Sprien und Megboten geichab, ale in biefer Reit ber Musbifbung ber fircblichen Dogmen und Ordnungen. In Die gur Kriecherei ausgeartete Berehrung ber Raifer icallte bas Bort binein : Bor Gott find alle gleich, auch ber Raifer ift nur ein Menich. Sulpicius Severus, ber Schuler bee beiligen Martinus, mar es, ber bie gottliche Berehrung ber Raifer nachbrudlich befampfte. Bornebme Manner entfagten bem Glang ibres Reichtbume und febten in Riedrigfeit. 3hr Bort fdredte bie ungerechten Richter, ihre Dant vertheilte Almofen, auf ihren Butern bauten fie Rrantenbaufer , und ihre freiwillige Durftigfeit ließ ben Urmen ihr Loos ertraglicher ericeinen. Enblich - und bas mar nicht bas Beringfte - taufente bon Menichen gewannen neue Lebensibeale und neue Lebensfraft,

Es war ein gewaliger Unterschied polichen bem Arrife, der ben beitigen Wartinus ungad, um hien litterarischen Gesteine, milischen einer andächtigen Gemeinde und dem lässigen Hausen, wischen der umstand und auf einen Wertwig oder eine Anzielung wartete Arzif und Zwersschied sog in des Forz hienen mit bem himmescanisteigenen Gefange. Diese Wenschen diensten sich den hichte wenn sie sich in Demuth vor Gott beugten. Brieflich waren sie de Maffe nach nur in ben vereinzelten Stunden besonderer Sammlung und Erhebung fo ftolg und ftart, im gewöhnlichen Treiben bee Tages berrichte meift noch bas alte Befen. Aber rein ergiebt fich bie Denge bem 3beal immer nur auf Mugenblide, und mas fo in ben Gingelnen gerftreut und oft perbuntelt lebte, bas fanb einen bauernben Musbrud in ben Bemeinben. Diefe Bemeinben mit bem Bifchofe an ber Gpige, bie Bijcofe ber Broving unter lettung bee Bifcofe ber Bauptftabt, bie Bifcofe bee Banbes ober gar aller Banbe jur Spnobe vereinigt: bas maren große Gemalten, mabrhafte Relfen in bem Deere ber Unorb. nung, in welches bas romifche Reich fic auflofte. Wo bie Beamten floben ober feinen Gehorfam niehr fanben, wo bie Bauern in wilbem Aufrubr bie Dagagine plunberten und bie Stabte branbicatten . ba hanbelten bie Bifcofe ale bie geborenen Benter ber Stabt, und auch mit ben einbrechenben Barbaren führten fie bie Unterbanblungen. Babrend bas Reich gerfiel, erftanb fo in ber Rirche eine Draanifation. welche ten Romern einen Erfat gemabrte, bie fie ibn in ben germanifchen Staaten finden fernten, und welche gugleich bie Arbeitsresultate ber alten Cultur fur bie Bufunft bewahrte.

#### Berfaffung der Rirche.

Schon langft ichieb fich ber Briefterftanb von ben Laien, und bie Scheidung wurde immer ichroffer. 3m vierten Jahrhundert hatte man bochgeftellten gaien noch mefentlichen Ginfluß auf firchliche Dinge geftattet - bas galt gegen Enbe bes 3abrbunberte ale ein Unrecht. Rur bei ber Babl bes Bifchofe bemabrte bie Gemeinbe noch einen gemiffen Untbeil an ber Bermaltung ber Rirche. Much marb es verboten, Laien ju Mebten ober Bifcofen gu machen, im funften Sabrhuntert tam es in Gallien integ noch mehrfach bor. Das Colibat batte fic bagegen bereite burchgefest, und im Befentliden auch bie Berabbrudung ber Breebbter. Der Bifchof batte eine faft unbeidrantte Disciplingraemalt über alle Beiftlichen, auch ibr Lebensunterhalt und ibre Lebensftellung bingen bon ibm ab. Die Macht ber Rirde mar in ber Sant ber Bifcofe concentrirt, und biefe Dacht mar febr groß. Gie rubte gunachft auf bem Bermogen ber Rirche, bas im vierten und funften Jahrhimbert ungeheuer anmuche. Ginmal zwang bie Rirde theile burd Befet theile burd Sitte bie Beiftlichen, ihr Bermogen teftamentarifc ber Rirche gu binterlaffen, wenigftene in bem Salle, bag fie nicht gang nabe Bermanbte batten. Da nun gerabe aus ben reichen Familien viele ju Bifcofen gemablt murben, fo tam icon burch biefe Gitte ein großer Theil bes Grundbefites in bie Band ber Rirche. Doch reicheren Ertrag brachte bie berrichenbe materialiftifche Muffaffung ber driftlichen lebre. Wenn bu ber Rirche bein But ichenfit, fo tragt es bir in alle Ewigfeit reiche Binfen. Wie thoricht ift es alfo, ftatt beffen lieber bie wenigen Sabre beimes Lebens fargliche Binfen genießen ju wollen. Go argumentirten felbft bervorragente Dannet, wie Calvian, und vielfach artete bies aus in gemeine Erbicbleicherei und Erpreffung. Die Beiftlichen genoffen ferner eine Reibe nutbarer Brivilegien. Gie maren frei von brudenben Raturalleiftungen, lange Beit auch frei von ber Grunbfteuer, und falls fie Banbel trieben, auch bon ber Bewerbefteuer. 3m funften Sahrhundert fam bies noch por ale ein Reft jener Beit, ba bas Rirchenvermogen ju flein mar, ben Bifchof ju ernahren. Inbeg, mas ber Staat ben Beiftlichen erließ, bas mußten bie Bauern mehr leiften, und im funften 3abrbunbert mußten beshalb biefe Brivilegien jum größten Theil jurud. genommen werben. Dauernb genoffen bie Briefter bagegen eine Reibe gerichtlicher Privilegien, und aus bem Schiebegericht, bas bie Rirche von feber gebilegt batte, ermuche ein vom Stagt gnerfanntes Gericht, bem alle Streitigfeiten amifchen Beiftlichen unterlagen und an bas auch bie Laien ihre Cache gieben tonnten. Der Bijchof mar ferner ber Schutherr aller Sclaven, Freigelaffenen, Armen und Befangenen, und mander permenbete bie Ginfunfte ber Rirche, um bas Glend ju linbern, bem bamale bie Daffe bee Bolfes erlag, namentlich um bie Ungludlichen frei gu taufen, bie nach bem Rriegerecht ber Beit ichaarenweife in Anechticaft geichleppt murben. Die Rirchen galten ale Afple, aus benen fein Berfolgter mit Bewalt geriffen werben burfte, und Dabchen, Die von ihren Eltern ober ihren Berren in Borbelle verfauft maren, burfte ber Bifchof befreien. Er burfte ferner jeber Beit bie Befangenen besuchen und prufen, ob fie bie notbige Bflege erhielten. Ueberzeugte er fich babei, bag fie unschulbig verurtheilt feien, fo tonnte er bei bem Richter Furbitte einlegen, bie Sache noch einmal unterfuchen und bie ungerecht verbangte Strafe wieber aufbeben. Die Bifcofe baben tiefes Batronat ber Urmen und Angeflagten oft misbraucht. Um ibren Ginfluft zu erweisen ober in fentimentaler Bermirrung ber Begriffe haben fie bie Richter burch firchliche Drobungen gezwungen, Schulbige freigulaffen. Es tam fo weit, bag fanatifirte Saufen ben Berurtheilten mit Bewalt befreiten. Im Gangen aber war viele Thütigfeit ber Bilfche in ber Bilfche um Robbeit ber damisigen ermiften Bulgit an gefer Cegen und jugield für die Bilfchef eine Dustle immer neuer Macht. Dan den ber Elffiche, ben ihnen bis Beidete gab. ihn der bestehe gab. die mehre bes Sündenkoelenntnis serientlich eingereicht, um manche Priefter lafen biefe Befrentunflie ber versammelten Gemeinte von Papifter I. schrieben der beide Befreiten der beider beide Wählfen bei Veriefter in ber hand batten. Als Schlighten beide Wächsten beiden entlich sein magifte Aroth, die ehn mieften Michael und beiden anderden verfehen und Wächsch zugelchen ab vielen anderen Prieftern und Wächsch zugelchen ab, die für der bei furchter Gebend, die Wächsch and auflichen aus vielen ander Riche, in ber allein sie ber Gmade Gettes theißastig werten zu können alaubet n.

Sinen neiteren Junochs an Wacht gewam bie Kirche in biefem Jahrhunbert burch die Ausbereitung bes Kosperweiens in Gallien, dreifich erteken wohl alle Klößer von Zeit zu Zeit harte Unordnungen, denn wan die natürnungen, dern es seine fich die Berfungen, wenn wan die natürlichen Triebe unterbuldt — aber dam jahren sich immer gewaltige
Naturen, welche das Ideal erneuten, und im Gangen waren die
Klößer eine wahre Biliche des friedlichen Lebens und ein Mittel, die
friede Kraft, die im der Kirche leite, zu jammenn und zu steigeren.

We leben ift, ba ift Rampf, und fo mar benn auch bie gallifche Rirde biefes 3abrbunberte von mannigfaltigen Rampfen bewegt, Rampfen jum Berfaffungefragen wie um Lebrfragen. Unter ben erfteren batte weitaus bie grofte Bebeutung ber Streit, ber baraus entfprang, bag Arles ben Brimat über bie gallifche Rirche erftrebte, unter ben beamatifden Fragen ber Streit über bie Brabeftinations. lebre. "Benn Gott von Anbeginn vorberbeftimmt bat, wer felig werben foll und mer nicht, wenn ber Denich burch fein Bemuben gar nichts bagu thun fann, ju ber Gnabe ju gelangen: mas foll bann noch Tugent und Frommigfeit? Birb man nicht babin leben, wie man mag? 3ft man erwählt, nun fo wird man boch felig, und einige Gunben mehr ober weniger tragen nichts aus. 3ft man nicht erwählt, nun fo wird man boch verbammt, und wollte man auch all feine Sabe ben Armen geben und bie nachte binbringen in Bebet und Rlebn. Das ift eine furchtbare Lebre, und bie Stellen, auf bie fich Muguftin beruft, fint von ben angesehenften Rirchenlehrern bieber nicht fo verftanben." Go bachten viele tuchtige Danner. Anbere überboten bagegen noch bie lebren bes Muguftinus, und baraus entstand ein Kampf, ber die besten Männer Galliens Jahrzehnte lang beschäftigte. Und die Art, wie er gessicht wurde, giebe Zeugniß wen wen Ernst und der Archi bei kirchischen Eeden. Ausgiern sich die de Gegener der Leher geste mößigen, das sie kaugustin nicht per sänlich angrissen. Er sollte der Lehrer bleiben, der er war, nur dem Umschapperien biefes Irribums sollte vorgebengt werden.

Ein feingelibeter Mann Kannen Sincentius, der in dem feindente Allefter auf der Ind Ereins an der Alife der Foseene lebte, schrieb in diesem Sinne eine scheinkar ganz theeretische Unterjudung über dem Begriff der Tradition. "Und wenn ein Wischal
gustlinde und ein Helliger, und deit er moch gestehen und nech so angeschen, und er lehter Reuerungen, so wären sie doch au derwerte,
Aut was immer umb was den allen gesche under, nur dos ist die
Echre der Riche." Dos war der Jaupflag bes Buches, und er richtete
sich unmittelbar gegen Mugglist. Aller sien Annan war nicht genannt. Bincentius wellte die Brage über dem Grundsag nicht derwiren
burd dem Ereit über die Ferfonen.

Unmittelbar in ben Rampf fubrt eine anonome Schrift mit bem Titel Brabeftinatus. Gie gerfällt in brei Bucher. Das erfte gablt alle bieberigen Regereien auf, neununbachtzig an ber Babl, und fügt bann ale bie neumzigfte bagu bie lebre bon ber Brabeftingtion. Die neununbachtzig anberen fint nur aufgegablt, um beutlich zu machen, in welche Gefellicaft bie Lebre von ber Brabeftingtion gebore. Ale zweites Buch folgt bann ein Lebrbuch biefer Regerei, und es wirb binquaefflat, baft bie Anbanger ber Brabeftingtion bies Buch ale ibr Sombol ehrten und es nur ben Benoffen gaben. Dit beiligem Gibe muffe jeber fcworen, bag er es feinem anberen zeigen wolle. Gine fromme Rrau babe fich aber gebrangt gefeben, ben Greuel gu offenbaren, und fo fei es in bes Autore Sand gefommen. Diefes angebliche Sombolum ber Brabeftingtigner ift eine littergrifche Fiction 1). ift barin gufammengestellt, mas bie Unbanger ber Brabeftination bier und ba geaufert batten ober mas ibnen ale Confequent ibrer Unficht jugefdrieben murbe, um biefe Unfichten im Bufammenbange miberlegen gu tonnen. Diefe Biberlegung füllt bann bas britte Buch ber Gdrift.

<sup>)</sup> Darin fimme ich Baur, Geschichte ber driftlichen Kirche, bei, aber bag es in Gallien sanatische Prabefinatianer gab, basur ift bie Schrift boch ein unwidertegliches Zeugniß.

Umgewandelt mar bas geiftige leben ber Beit. Chebem mußten bie leute nicht, mas fie ichreiben follten, jest brangten fich bie Stoffe in Rulle bergu, und gmar Stoffe, Die ihr ganges Ginnen und Denfen erfüllten. Bas thute, wenn bie alte Manier bier und ba über bie Bewegung herr wirb und ber Bebante im Bortgeraufch erftirbt es war boch Leben ba und ftartes Leben. Wenn man bies bebenft und babei jugleich bie grofartige Organisation ber Rirche betractet und fich bann weiter erinnert , baf es porquemeife Danner ber großen Samilien maren, welche biefe Organisation leiteten und bie Rampfe um biefe fcweren Fragen burchfochten: fo erhalt man einen gang anberen Ginbrud von ber gallifchen Ariftofratie, ale wenn man ihren politischen Jammer betrachtet und ihre rhetorischen Spielereien. Reue Rraft mar in ibr gewedt, und in ber Rirche mar eine großartige Form geschaffen, in welcher biefe Braft fich fammeln und mirfen tonnte. Das geschab aber in berfelben Beit, in melder bie Bermanen fich in Gallien nieberliegen. Die Aufgabe ber Staatengrundung murbe ben germanischen Groberern baburch mobl erfcmert. aber bie gofung berfelben murbe auch um fo merthvoller. Ge murbe ihnen fcwerer gemacht, ihr germanifches Wefen ju behaupten und bie Romer in Die Formen ihres Staates einzufugen; aber ihren Staaten murbe auch eine größere Rraft jugeführt. Ge erhobte fich bie Musficht, bag biefe Staaten mirfliche Culturftaaten murben.

/

# 3meites Buch.

Die germanischen Staaten auf römischem Goden. 450—714.



### Grites Capitel. Das tolofanifche Reich der Weftgothen.

Biergig Jahre bestand bas Reich von Touloufe, ale ber Raifer Majorian ben letten Beriud machte, Gallien wieber ju unterwerfen. Rach feinem Tobe 461 begannen bie Weftgothen alebalb wieber ben Angriff auf bie angrengenben Bebiete. Anfange leiftete ibnen Megibius, ber nach Majorians Abgug bie gallifchen Truppen commanbirte und einen ber Frankenfonige ju feinem Dienfte gewann, gludlichen Biberftant; aber nach feinem Tobe 464 murben bie Gothen übermachtig. Much bas brachte feinen Aufentbalt, bag ibr ebenjo fluger wie fühner Ronig Theoborich II. von feinem Bruber Gurich ermorbet mart. Denn biefer Gurich, ber iest ben Thron erhielt, mar noch größer wie er: ein echter Ronig, magwoll und boch burchgreifend, voll großartiger Blane, aber auch voll ficheren Gefühls für bas Erreichbare. Alles beugte fich por ibm, ber bochmutbige Romer wie ber tropige Barbar. Die Gicherheit ber Ruften und bie Musbilbung bes Rechts, bie Begiebungen gn ben anberen Staaten und bie Behandlung ter Romer in feinem gante: alles übermachte er mit rubiger Graft. Much bie leibenicaftlichften Barbarenbaffer unter ben Romern fernten begreifen, bag bier wirflich ein Staat fei. Dit nachbaltiger Energie nabm er bie Blane feiner Borganger wieber auf, bas Reich bis an bie Rhone und bie Loire auszubehnen. 3abr um 3abr jog er über bie Grenge, verheerte bie Lanbichaften, bie fich nicht unterwerfen wollten und bestürmte bie Stabte. Das ging, fo lange es bie Jahredzeit erlaubte. 3m Binter berrichte Rube, aber bann qualte ber Bunger bie ungludliche Bevollerung. Ge fam mobl Raufmann Teutiche Gefchichte. 11.

50 Eurich.

einmal ein römisses herr aus Italien, aber dann war es nicht fart grung, und unter den Römern waren viele der Weinung, daß es besselfet sei, das gange Land den Geben zu unterwerfen. Im Jahre 488 sprieß spar der nicht eine Ablieft sein Keite der Richt gener der ihm auskennderzieste, das print dem Anstig Anster keinen Frieden machen bürfe. Er mölle sich vielmehr mit dem Anster keinen Frieden machen bürfe. Er mölle sich vielmehr mit dem Anster keinen Frieden machen bürfe. Er mölle sich vielmehr mit dem Burgundern verbanden, mit sinen verint die Britten schalen, melde um die Mittel des Jahrhunderts in der nach sinen genannten Bretagne einen friegerischen Sachbunderts in der nach sinen genannten Bretagne einen friegerischen Sachbunderts in der nach sinen genannten Bretagne einen friegerischen Sachbunderts in der nach sinen genannten Geber der Sachbundert gewelen zu sein, aber die Berhältmisse son der Sachbunderspienerts den Lobessfelten mußte dem Jaumer eines solchen Sachburengimmten den Lobessfelten unt gesten.

Aber einige hervorragenbe Abelige und einige Stabte unter Leitung ibrer Bifdofe bielten ben Rampf noch mehrere 3abre aufrecht. Um langften miberftanb Arvern (Clermont). Bwei Danner mirtten bier aufammen, ber befannte Dichter und Bifchof Gibonius Apollingris und ber Cobn bes ebemaligen Raifere Avitue, ber tapfere Ecbicius. Go weichlich und fraftlos Sibonius Apollinaris in feinen Schriften ericeint - in biefem Rampfe entfaltete er rudfictblofe Energie. Cbenfo Ecbicius. Er fammelte auf eigene Roften ein fleines Beer und bielt bie Stabt 3abre lang. Much gelang es ibm, bie Bulfe ber Britten ju geminnen. Um 470 tam ibr Ronig Riothamis mit 12,000 Mann ber Stabt gu Bulfe - aber ebe er fich mit ben Romern vereinigen tonnte, ichlug ibn Gurich bei Bourges. Der Reft fant Buflucht bei ben Burgunbern. Diefe galten ale Freunde ber Romer, hielten auch eine Beitlang Urvern befett, aber bie Romer maren babei immer in Gorge, baß fich bie Belfer nicht in Berren manbeln mochten. Der Raifer Repos ehrte ben Ecbicius burch ben Titel eines Batricius, aber bas jugeborige Beer tonnte er ibm nicht ftellen und mubte fich auch vergebens, bie Stadt burd Unterbandlungen gu retten. Gurich beftant auf ber Uebergabe, und 475 murbe ibm benn auch alles ganb gwifden Rhone und Loire formlich abgetreten. Rom befag von Gallien beebalb nur noch ein fleines Gebiet an ber Geine, ale ber feste Raifer gefturst marb. Um 480 überfdritt Gurich auch bie Rhone und eroberte nach langer Belagerung Arles. Marfeille und alles Panb norblich bis gur Durance, fobaf er ben Bufammenhang ber Burgunber mit Stalien unterbrach. Weitere Eroberungen fuchte Gurich in Gallien nicht, fonbern manbte feine

Eurich. 51

Rraft auf Spanien, mo bie Eroberungen feines Borgangers Theoborich burd Dajorians Auftreten wieber verloren gegangen maren, und wo bie Gueben unter Ronig Remismund ben Berfuch machten, einen geordneten Staat ju grunden. Biele Stabte ergaben fich bem Remismund freiwillig, benn er machte ben Raubungen ein Enbe und behandelte bie Romer mit Schonung. Auch mit bem Raifer trat Remismund in Unterbandlungen, und bie Bifcofe gogen ibn bem Gurich bor, weil er Ratholif mar. In ben 3abren 468, 469, 470 marf fic Gurid mit grokem Rachbrud biefer Bewegung entgegen, erfturmte Saragoffa und anbere Stabte und bernichtete bas Suebenreich. Um 470 mar Gurich herr von Spanien und jugleich auch ber machtigfte Furft ber gangen driftlichen Belt. mar mohl gefürchteter, aber fein Staat galt nicht fur fo feft gegrunbet, Italien trat gang gurud, und Oftrom murbe bon Balaftrebolutionen und inneren Rriegen gerriffen. Es fonnte fich taum ber Feinbe erwehren, bie es von allen Geiten bebrangten, und feine Golbner beberrichten bas land mehr, ale bag fie es fcupten. Es mar wieber abnlich wie buntert Jahre borber nach bem Tobe bee Balens, und zwar fpielten jest bie Oftgothen bie Rolle, melde bamale bie Weftgothen gefpielt batten. Co meit Guriche Scepter reichte, berrichte bagegen Rube, auch fur bie Gee forgte er und ließ gegen bie fach. fifden Geerauber, bie bamale alle Ruften beunrubigten, eine Rlotte freugen. In Touloufe ober Borbeaux, wo er Bof gu halten pflegte, trafen bie Befantten ber fleinen Bermanenfonige gufammen mit ben Gentboten Rome und Berfiens. Dem entsprachen auch bie Formen bes Regimente. Ronig Gurich jog vielfach nicht mehr felbft in ben Rrieg, fonbern ichidte feine Relbberren, benen er bie romifchen Titel magister militum und praefectus gab. Die Ronige ber Franten und Burgunder haben fich biefe Titel oftmale bom Raifer verleiben laffen, bie Ronige bes tolofanifden Reiches nie, fie verlieben fie felbft.

hältnismäßig wenige Gelfen entsenter werben. Spanien blieb im einer Wolfe ein ein mitigied Lauf aus zwei verschieben Belgachische Beich bestand bennach seit Eurich aus zwei verschiebenartigen Bestandbleiten. Das erefrauchte die Kraft ber Könige und steigere die Edwierigsfette mit ter bie Edmirdsfellug ere Staacet zu lämpfen patte, so sehr auch ein Helb wie Eurich sie auch ein Helb wie Eurich sie auf die Dauer wohl saum hätte überweinber lönnen.

Die Beftgothen maren bas erite germanifche Bolt, bas fich auf römischem Boben nieberließ, ohne bie Romer zu vertilgen, und fie haben gleich ben großartigen Berfuch gemacht, bie Romer in volle Staatsgemeinschaft aufzunehmen. Schon bie Art ber Anfiebelung zeigte bies. Die Gothen fiebelten nicht in bichten Saufen, fonbern icachbrettartig gemifcht mit ben Romern. Auf jebem einzelnen Gute marb ein Gothe einquartiert und fpater angefiebelt. 3mei Drittel bes Aders erhielt ber Gothe, ein Drittel blieb bem Romer. Die Romer bebielten ibr besonderes Brivatrecht, nach bem fie fauften und erbten, und bie Stabte ihre übertommene Bermaltung; auf ihnen blieben ferner bie Raturalfeiftungen und Steuern ber romifchen Reit, foweit fie nicht burch bie Beranberung bes Beermefens und ber übrigen Bermaltung in Begfall tamen. Das Reich bieg bas Reich ber Gothen, und gothifch maren bie michtigften Ginrichtungen feiner Berfaffung, bie Beerverfaffung, bas Ronigthum, bie Reicheverfammlung. 3a man tann fagen, bag in ben erften Jahrgebnten bie Gothen faft bie einzigen Trager biefes Staates maren. Rur wenige Romer murben im Deerbann mit aufgeboten, und bie meiften Romer betrachteten fich ale Unterthanen bee Raifere unter frember Berricaft. Aber mit jebem Jahrgebnt befferte fich bies thatfachliche Berbaltnif, und rechtlich batte ce nie bestanben. Der Ronig ber Gothen mar von Anfang an Ronig ber Gothen wie ber Romer, und balb verloren auch bie Romer ihre Furcht und faben in bem Gothentonige nicht mehr ben Barbaren, ber bas land verheerte, fonbern ben Ronig, ber fie fcutte. Biele fprachen es aus, bag bies Regiment beffer fei als bas romifche. Die Erpreffungen ber romifden Beamten batten ein Ente, und bie Furcht por bem Rriegebienft verfcwanb. Rur fur ben Felbjug trat man in bie Reibe, nachher tonnte man fein Gelb bauen und im Rreife ber Rinter unt Freunde ftola berichten von ben Belbenthaten und Abenteuern. Die Menichen lebten wieber und freuten fich ibrer Urbeit.

Bon vornherein betrat fo bas gothifche Reich gludlich ben Beg,

auf bem bie beiben Bolfer ju einer wirflichen Gemeinschaft, gu einer gemeinfamen Rationalitat gelangen tonnten. Aber bas Riel lag boch fern. Bor ber Unfunft ber Gothen verliegen Zaufenbe Saus und boi, um bem Drud ber romifchen Steuer zu entflieben, und feichteren-Bergens batten beebalb mobl manche bem Gothen, bem ihr Gruntftud jur Siebelung angewiesen mar, amei Drittel beefelben abgetreten, boffent, bag fie ben Reft nun ungeftort nuben tonnten. Ale fie aber unter bem gerechten Regiment ber Gothen wieber ju Bobiftant tamen. ba marb bie ebemalige Roth vergeffen, und ba febuten fie fich nach bem abgetretenen Theil bes Sofes. Dagu tam ber gefellichaftliche Begenfat, Die ungeichlachten Danieren bes getbifden Rachbarn, fein mifber 3abgern, bie Bewaltthat, bie ba und bort einer übte. Alles bas maren freilich Rleinigfeiten im Bergleich mit ben Erpreffungen ber romifden Beamten, ber Bafdajuftig ber romifden Richter, ben Diebanblungen burch bie romifchen Golbner; aber bas gegenwartige Leib ift immer bas große Leib, und über bie Bergangenbeit wirft bie Erinnerung ihren Bauberichleier. Der Begenfag ber beiben Bolfer mar ju groß, ale bag er icon in ber erften und meiten Generation batte ausgeglichen merben fonnen. Und nun murbe er noch baburch verftarft, bag bie Gothen jebe Difchebe mit ten Romern verboten, und vor allem burch ten religiofen Gegenfay. Die Gotben maren Die Erager bee feit buntert 3abren im gamen römischen Reiche geachteten Arianismus. Es gab noch Arianer, aber ibre Rabl mar flein, und fie batten feine Ruftuefreibeit. Alle Rirchen maren ibnen genommen. Die Barbaren batten in biefem firchlichen Streit geringes Gewicht, fo lange fie nur Golbner maren und Raub. juge machten. Gang anbere ftellte fich bas Berbaltnig, ale fie Staaten grundeten auf romifdem Boben, ale romifde Ctabte und romifde Biicofe atjanifde Ronige ale ibre Berren verebren mußten, Da mar ber Arianismus wieber eine Dacht in ber Belt, und ber bak, ber fich mit bem Mufboren bee Rampfes gemiftert batte, flammte von Reuem auf. Die Gothenkonige benahmen fich mit großer Dafigung. Reiner von ibnen bat bie Ruftusfreibeit ber Ratbolifen irgendwie befcbrantt, Gurich und fein Cobn Marich haben eine Ungabl von fatholijden Bifdofen gefangen gefett, ober aus ihren Starten verjagt, baben auch ibre Gibe mebrere Jahre binburch nicht wieber befegen laffen - aber nur, weil tiefe Bifchofe mit bem Reinbe confbirirten, ober boch im Berbacht ftanten, Berrath ju uben. Die Legende bat aus biefen Bifchofen firchliche Dartvrer gemacht, aber es ist ten Zweisel, daß sie politische Berbrecher ober, von dem anderen Standpuntte aus geschen, politische Märtyper waren. Beerr Gilte noch Errenge Sündigen bies im Bemylichen ihrer herrer ragentben Stellung über alle Beschreitung techn Berschwörer, mie ber ichkenscheische König der glie Beschwörer, mie foch von Berr lächglist sienen Bonn erregte. Merr tropbem hat auch bieser leiden schollt sienen Brinzer besche Stellung iber krachellten mit finen mit finen besche bestellt. Die krachellt einen Brinzer bestellt, de Bindige feinen Born triffen und mit einem Michaer bestellt. Die krachellt einem Brinzer bestellt, de Bindige feinen Born, www. www. we er strasse, frache er nicht ben Glauben. Er wußer, baß er Rönig der fatgbeischen Womer war so gut wie der artamischen Geschweiten Gin eitziger Katholit wur sein Ranzier, umd über das nach langem Wiederland eroberte Arvern seitze er nien um seines Maubens willen servierlenn Möhrer als Grache ein.

Der beilige Abraham, ber bor einer Chriftenverfolgung aus Berfien gefloben mar, fant in Guriche Lande eine Buflucht, baute ein Rlofter, fammelte Monche um fich, und ale er ftarb, ba richtete ibm ber Beamte bee Gurich felbit bae Begrabnif que, und in glangenber Beife. Diefe Tobtenfeier ehrte nicht nur ben Tobten, fie ehrte auch ben Ronig, fie ift ein Denfmal ber unbeidranften Tolerang bes gothifden Staates. Ber nur irgend wie hoffen lieg, bag er bem Befete geborche, ber fonnte ungeftort feinem Glauben anhangen, Selbit ber Bifchof bon Clermont, ber bie Seele bee Biberftanbes gegen bie Gothen gemefen mar und in Saft gelegt murbe, fam balb wieber frei, und bie Baft felbft mar fo leicht, baf er mabrent berfelben für ben gelehrten Rangler Guriche eine Musgabe bes Apollonius von Thang beforgen fonnte. Mie er balb barnach in bemutbiger Beife um eine Mubieng nachfuchte, ließ ibn Gurich gmar erft einige Monate barren, bamit er ben Ernft fuble, bann aber burfte er fein Bisthum wieber übernehmen.

Tie gleiche Mitre übte Gurichs Sohn Alarich II. Sie effenberte file anmentlich in ben Berkonbumgen ber Epusche, welche bie tabehölichen Bischelle Bischelle

Kirchen zu bauen. Dies Bestimmung golf allerdings fortan nur für Admer, nicht sür Gothen, aber es war doch eine gang außerordent liche Nachgiefossselt vos arismischen Ronigs, d. g. er es ben Nömern burch sein Geste erschwerte, jum Arianismus überzutreten. Einzelne mochten es thun und sich den gothischen Geneninden ausschlieben, aber römisch-arianische Geneninken lonnen nicht entlieben.

Aber je mohre fich bie Remer ichften in bem Gothenrich, eefte mehr feigerte sich ibr Stol. Ce genägte isnen nicht, daß sie ihrem Glauben nachleben lonnten, sie wollten den Arianismuse unterbrücken. Die Berichwordungen nahmen lein Ende. Zugut Am ber Liebelstand, das im Spanien bie ungläcklichen Zuflände im Gangen unverändert blieben, die zur Kömergeit das Canvoolf zur Empforung gertrieche patten. Die Steuern waren wohl gemitbert, abet eine kandelstung hatte die großen Guter zerrissen, die Macht der Grundberten gebrechen und einen Bauernschau gedafen. Se sellet die Grundlage für das neue Staatswefen. Wiederfale fan es hier zu blutzigen Rämpfen. Minrich blieb siegerich unt stroße gibrer der Aufstähne mit extrege, aber ein gut Theil siener Kriegsmacht warb bierdunch gebunden, mährend sich in Gallien die Wacht Chlodwechs erhobe und wir idem 3der abstracht eine Wacht Chlodwechs

3mei Könige ftanten bamals an ber Spite bes Boltes, Gumbiot und hilperit. Sie bielten gesondert hof — in Genf Liberti, Gumbiot wahrscheinlich in Amberieug zwischen Gens und ben. Es war ein Bolf, und waren boch zwei Staaten, nach ber aus ber Utzeit her benahrten Sitte. Nach Stitzerits Tode hertsche Gumbiel allein über das gange Boll. Sine Zeitlang suchten die Burgunter den Siegessauf Eurichs aufgubalten, dann figten sie sich der Nacht der Abstäcken und erkannten die Gesten als die Bermacht im Sallien an. Sie geromenen dasse jad felst noch ein Sidd der römischen Beutz, das wichtige Lopen, mußten es dere bulben, das Gurich des And prössen herr Dürance und der Metzen, das Gurich des And prössen herr Dürance und der Metzen beisten des fint eine Erneiterung Burgunds. Nach Gundels Tede (473/74) tbeilten seine der Beitzer den der Abst. der Schaffe und der Abst. der Verlagen der Abst. der Abst. der Abst. der Abst. der Abst. der Abst. der der Abst. der den der der der keiner der Keine Gundelschaft, der im Genf, und Gundelsch, der in Venn siene sich hatte.

Die inneren Berhältnisst biefer Staaten waren im westentiche voie im weltgestischen Reiche, bei wirtschaftlichen und bie seltischen Berhaltnisse vom eine Berhaltnisse bei bie firchlichen. Die Burgunder waren Artaner wie die Geschen und tekerant wie dies, sie abnach es ein dich beraud, die ihnen an Mutter se jedt wie beier, sie andenen es sie nicht berauf wir ihnen an Mutter se jedt werten zu wollen, aber auch im Burgundersante dankten die Blichsse für dies Berkaum mit Unrugbe um Muffahr.

3m Guben von Beftgothen und Burgunbern erbob fich in Italien ein britter germanischer Staat, ber bee Ditgothen Theoporich. Dreigebn Jabre batte Opopafar über Italien geberricht. Er mar ein fraftiger Gurft, und fein Beer mar nicht unbebeutent; aber er verfucte bas meftromifche Raiferthum fortiufeten und litt beebalb auch an bem Clend biefes Regiments. Bielleicht fonnte er nicht anbers aber bas Graebnift mar nicht gludlich. Ueber Stalien binque batte er nur wenig Ginfluft. Die Albenlanber gab er enbaultig auf unt auch ben Reft ber gallifden Befitungen. Er befchrantte fich gan; auf Italien, aber bier icaffte er auch grofere Rube ale bae ganb feit hundert Jahren genoffen batte. Erogbem blieb feine rechtliche Stellung zu bem oftromifden Raifer ichwantenb und unflar. Obovafar wunfchte bie Anerkennung bes Raifers, biefer batte bagegen am liebften ein Beer abgefandt gegen ben Ufurpator, benn feine Form fonnte verbullen, bag thatfachlich ein germanifches Reich in Stalien aufgerich. tet mar. Aber bas oftromifche Reich mar bamale faum im Stanbe, fich bes gleichen Schidfals ju erwehren. Geine oft gothischen Golbner maren nabe baran feine herren ju werben. Da gelang es bem Raifer, jene Oftgothen nach Italien abzulenten und fo mit einem Schlage Conftantinopel ju befreien, und jugleich bie Dlöglichfeit ju gewinnen, ben

### Bweites Capitef.

#### Chlodowech.

Chlobowech ift eine von ben bebeutenbiten Beftalten ber Beltgefdichte, und es fteigert noch feinen Rubm, baf mir feine Berfonlichfeit nur im Bilbe ber Sage feben. Schon Gregor von Toure, ber noch unter Chlobomeche Gobnen lebte, fannte ibn lebiglich fo. Erhalten find aus feinem leben nur turge Radrichten von ben michtiaften Ereigniffen und bann ber ungebeuere Ginbrud, ben feine Berfonlichfeit und bie von ibm bervorgerufene Ummaljung auf bie Menfchen machten. In bas Riefige muchfen ba bie Berhaltniffe feines Befene. Man rechnete bei ibm nicht wie bei anberen Denichen. Der Menich verfdwand, es blieb nur ber Staatengerftorer und Staatengrunber. Gregor bon Toure ergablt alle bie Bewalttbaten, burch bie fich Chlobowech ben Weg gur Dacht babnte, und bann fabrt er fort; "Und Gott marf alle feine Feinbe por ibm nieber." Es mar ibm tein 3meifel, bag Chlobowech ein gewaltiges Bertzeug mar in ber Band bee Berrn. Es irrte ibn nicht, bag feine Band blutig war und fein Berg voll Gunbe. Die Menfchen funbigen viel , aber ber Berr thut, mas ibm meblacfallig.

Bor Shiebourch meren die Franken in viele keine Theile gesplittert. Einmal gerfielen sie in Ripuarter und Sasier, und bann wieder in mehrere jum Testel auch durch weite Sirecen und andere Boltre getrennte Siesaten. Sim Tagle siedelt in Bofgrüngen, ein Testel im Biandern, ein Theil an der Seine und Votre. Reben und wölfde ihne ihnen seinen Thirtunger, Warmen, Sachsen, berutter und wohlsschlichten and berücken andere kleine Bruchtstelle fremter Stämme. Das Stammland war auf bem rechten Rheimufer, an ter Ander und an ber Sohn aufprärts bis su den Ahfringern hin. Eine politische Berbindung hertschen, aber eben so leicht auch genenicht, sie sonnten sich verbänden, aber eben so leicht auch gegen einanber triegen. Sie fahren sich vielsoh nich naber als ben nichtfränftischen Rachbarn. Schobensche Stammerich war in Jandern. zumah die Joupptipate. Er solgte siemen Beter Essterich 431. Seine Erbekung aum Knige erfolgte noch ganz, in den sormen der triegt. Die Wänner mößten ihn, weil er der Sohn des Annigs war, und die Wahf erfolgte unter Jauchgen und Wiffengellitt. Nach Könner lebten sichen, in einem Richte, aber nich viele und meist in Schniger Schulung. In der Bahf hatten sie keinen Teit. Die Angeschenken derschlang in der Mich web, brachten ihm Gelchente dar und der der eine Seute

Chlobowech mar bei feiner Babl erft 15 3abre alt, nach frantijchem Recht allerbinge icon brei Jahre munbig, aber es ift boch begreiflich, bag mebrere Jabre vergingen, ebe er ale Groberer auftrat, Bon ba ab lieg er bann feinen Rachbarn feine Rube wieber. Buerft befiegte er Chagrius von Soiffons, ben Gobn bes Megibius, ber ben Reft ber romifden Berricaft in Gallien regierte. Daburch bebnte Chlobomed fein Reich bis an bie Leire aus und murbe bier ber Rachbar ber Beftgothen. Bier Jahre fpater untermarf er bie Thuringer, einen 3meig bes großen mittelbeutichen Boltes, ber fich am linten Rheinufer neben ben Franten niebergelaffen batte, barauf bie Mlamannen. (496.) Diefer Sieg bilbete einen Wenbepuntt in Chloboweche Regierung. Die Alamannen maren ein großes Bolt, und ber Rampf mar fcmer. In ber Enticheibungeichlacht ichwantte ber Sieg. Da ließ ber gemaltige Rrieger bas Schwert fallen. Ge fuhr ibm ein Bebante burch feinen Ginn, ber ibm icon oft nabe getreten mar. Geine Bemablin Chrotebilbe mar Chriftin. Dft hatte fie ibm bie Dacht und Berrlichfeit ibres Glaubens gepriefen. Sie hatte es auch burchgefest, bag ibre zwei Gobne getauft murben. Aber biefe maren bann mieber gestorben, und barin fab Chlobomech einen Gluch ber Gotter, und bas machte ibn wieber irre, ob ber Bott ber Chriften mirflich ber ftartere fei. Allein auch noch anbere Ginfluffe mirften auf ibn. Er tam nicht felten in Berührung mit ben Bifcofen feines Canbee. Gie maren bie Baupter bee Bolles, reich an Schaben jeber Urt und reicher noch an ben Gaben einer alten Gultur. Staunent fab ber Barbar gu ihnen auf. Richt, baß er fich geringer gebuntt batte. Mengftlich mußten fie fich vielmehr buten, feine Leibenschaft nicht ju reigen. Aber er fublte, baß fie batten, mas ibm feblte. Und bagu tam ber Aberglaube. 3hr Gott mar großer Rrafte fundig. Bunberfame Thaten ergablten bie Danner von ibm, und es maren unftreitig fluge Manner. Die gange große romifche Welt verebrte ibn, ber Raifer felbit, ber glangenbe Bert ju Conftantinopel, von bem fich machtige Ronige Titel verleiben liefen. Und auch von ben Germanen maren viele Chriften geworben. und barunter alle, Die etwas bebeuteten in ber Belt. Beiferich ber gefürchtete Rrieger, und alle bie großen Ronige ber Beftgothen, ber Burgunber, ber Ditgothen. Alles bas mar ibm oftmale nabe getreten besonbere feit bem Giege über Spagrius. Oft batte er fcon gefcwantt, ob ber Gott ber Chriften nicht boch vielleicht ftarter fei als bie Botter, benen er bisher Opfer barbrachte. Aber er wurgelte mit jeber Safer feines Befens in biefem Boben. Gein Stolg emporte fich bagegen, einen Gott gu verebren, ber fo niebrig geboren mar. Die Gotter follte er verlaffen, welche bie Abnberren feines Befdlechte maren? Gid felbft und fein ganges Befchlecht follte er berauben feines bochften Stolges? Und wen follte er bafur eintaufden? Befum Chriftum, ber in Diebrigfeit burch bie Belt gegangen mar? "Dein Gott ift obnmachtia", fagte er ju feiner Gemablin, ale fie ibn befehren wollte. "Das fieht man icon baran, bag er nicht einmal von gottlicher Berfunft ift." Go gingen feine Bebanten bin unt ber. - inbeft bas Leben ibn von einer großen Mufgabe jur antern führte. Leibenschaften und Benuffe, Anftrengungen und Rampfe feffelten ibn an ben Mugenblid. Geine Rraft ftant in Blutbe, fein Duth und fein Eret fpielten mit ber Gefahr, an bas Benfeits bachte er nicht, bas Beil feiner Seele fummerte ibn nicht. Co war es benn auch bas leben, bas Intereffe bes Mugenblide, bas ibn jur Taufe führte. In jener bochften Roth entichieb er fich. Das Schwert ließ er fallen, bie Bante erbob er flebent gen himmel und rief unter Thranen: "Befus Chriftus, bu, von bem Chrotebilbe fagt, baf bu ber Cobn bes lebentigen Gottes feieft, und baf bu ten Bebrangten Bulfe bringft und Gieg benen, bie auf bich boffen: ich beuge mich por bir und flebe um beinen Beiftanb. Wenn bu mit biefe Reinbe befiegen bilfft, und wenn ich fo felbft erfabre, bag bu ftart bift, fo will ich mich auf beinen Ramen taufen laffen. Deine Gotter babe ich angerufen, aber fie bleiben fern. Go glaube ich benn, baß fie feine Dacht baben, und rufe gu bir und will an bid

glauben, aber nur wenn bu mich bon biefen Feinben erretteft." Gleich barauf wandten bie Feinbe ben Ruden, ihr Ronig fiel, und bas Land unterwarf fic.

Das Gebet geigt ben echten Bartberen. Ge ist noor nicht wortgetreu erholler umb bab burch bie lleberiegung in das Vateinische
ischer noch eine starte Berünkerung erzichten, aber es ist bech eine
te folschaften Perfen in ber franktigten Ghichighte Gengares von
Zours. Hatte die firechliche Sage ihrem Glaubenshelten ein Gebet
erlinden sollen — es wurde beit weniger barbarisch fauten. In
teilem Geliel nach glebenwech die Zugle an. Ter heilige Remigius
tauste ihn, ver rechte Wann für solden Taulting. Er zeigte dem teilen
Raden, Sieumber, werchte wos de zu verbrannt haft, verbrenne, was
den berecht halt. Das dem fin Tausfirmah, Mit Glebenwech empfingen brei Tausfen frankt nach frankt
kenne berecht best, der den der den den Leinen
Raden, Stenden den der den den den Leinen
Raden, Bit Glebenwech empfingen brei Tausfen der der mehr als eine
Reneration sinn barüber bin. Sie des aus eine Bot kerbet wor.

Chlobowech warb Ratholit. Der Arjanismus batte fich auch bei ben Germanen überlebt. Bei ben Buraunbern bereitete fich icon bie Beit bor, ba fie ubertraten, und nach und nach find benn auch bie anberen Bolfer gefolgt. Chlobomeche Gemablin mar eine burgunbifde Bringeffin, aber fie geborte ju ben Burgunbern, bie bereite ten Ratholicismus angenommen batten. Enblid trieb ben Chlobowech baju auch bie Ermagung, bag bie Romer in ben Reiben ber Burgunter und Gothen gegen bie arianifden Ronige beftanbig rebellirten. Chlobowech wollte biefen Streit vermeiben, und weiter bachte er bereits ber tommenben Rampfe mit tiefen Reichen. Bor feiner fampibegierigen Geele ftanben icon bie Bilber neuer Schlachten und neuer Giege. Den Burgunber wollte er ju Boben treten und ben Bothen: gang Ballien follte ibm geborchen. Bei biefen Rampfen mußte ibm ber neue Gott belfen, bas mar felbftverftanblich, bas mar fein eigener Bortheil. Und junachft wollte er fo bie Romer gewinnen in jenen Reichen. Barb er Chrift, fo wollte er ber Rührer ber fiegreichen Bartei merten unter ben Chriften. Und er hatte ben ficheren Inftinct bee Staatemannes auch auf tiefem ihm bieber fremten Gebiete.

Sein Wesen ward burch bas Christenthum nicht gelautert, seine Stibenschaft nicht gekäntigt. Die hinterliftigen Morbischeren, burch welche er die ihm jum Theil berwandten Könige ber anderen frantischen Staaten and bem Wege rammte, verübre er meist erst nach bieser

Laufe. Spie Tem und Glauben, ohne Schomung irgent eines Gefühle ging Chlodomech auf ein Ziel sie. Den Sohn eines biefer Könige verlodte er seinen Bater zu ermorben, und bann morbete er ibn selft. Die Größen eines anberen Staates bestach er mit gelbenem Schmud, daß sie von ihrem Könige abstelen, aber ber Schmud war uncht, und ba sie sie bektlagten, veröhrte er sie.

Lauter Jubel erfüllte bie tatholifche Welt bei ber Rachricht von Chloboweche Befebrung, und bie Taufe gestaltete fich ju einem großen Beibnachten mar es im Jahre 496. Die Bijcofe ftromten ju Reims aufammen. Die Stadt mar feftlich gefchmudt, und bie Rirche batte alle Bracht entfaltet. Der Bijchof Avitus von Bienne, ber Rangler bee burgunbifchen Reiches und jugleich ber gubrer bet fatholifden Bartei in bemfelben, und ber Bapft ju Rom fcbrieben an Chlobowech Begrugungefchreiben, bie ibm anfunbigten, bag er burch bie Taufe bas Saupt einer großen Bartei geworben mar. 3n bem Briefe bee Mvitue mifchte fich ber Bubel mit bem Stoly auf ber Rirche Dacht. "3d mar verbinbert ju bem Refte ju fommen, aber im Beifte erlebte ich ben großen Mugenblid mit, wo bas gefürchtete Baupt ber Bolfer fein Saupt beugte por ben Dienern Gettes." Die aufrühreriichen Bifcofe in Burgund und im tolofanifden Reiche traten breifter auf ale je , und Ronig Bunbobab verfuchte alle Mittel, um ibre beftigen Forberungen gu begutigen. Er hatte feinen Gobn Sigismund von jenem Bifchof Mvitus ergichen laffen und lieft es auch au, baf berfelbe jum Ratholicismus übertrat. Sigismund mar fcon erwachfen, mar vermablt mit einer Tochter bes großen Theoborich und batte bereits Rinter. Sein Uebertritt hatte beebalb nicht blos eine perfonliche Bebeutung, ce mar ein Ringerzeig fur bie Rufunft. Aber Apitus mollte raich jum Riele fommen. 3m Commer bee 3abres 499 verfammelten fich bie fathelifchen Bifchofe bee Banbes ju Phon, um burch eine grofartige Demonstration auch ben Ronig fofort jum Ratholicismus berüberjugieben. Unter einem Bormante famen fie gufammen, Der Schein follte gemabrt merben. Der Konig Gunrobab fannte ibr Treiben, aber er ließ fie gemabren, er mußte fie gemabren laffen. Gein Bruber Gobegifel mar mit Chlobowech gegen ibn verbunbet, Befanbtichaften maren vergeblich bin und ber gegangen ben Rrieg abzumenben, es war unmöglich, bie machtigen Bifcofe in tiefem Mugenblid fcroff ju bebanbeln. Go lieg er fie gemabren. Ale fie beifammen maren, jogen fie auf bas Banbgut bes Ronigs - ber Bermane mobnte meift

amérchald ber Sudet —, jedeinbar um isn au begrüßen, aber nach bem Gruße bat Notius den Notig, ein Nesligionsgepräch zu veranstatten. Er möge ihnen die Gelekretien unter den Arianern gegenüberftellen, damit enklich entschieden werbe, welcher Glaube der rechte fei, und alle Ulturetianne damit einem der der Glauben buttisete.

Gunbobab mufte, bag biefe Beiligen feine Bebrangnif fannten. bag fie felbft mit feinem Feinbe Chlobowech correspondirten. 3bre bofliche Bitte verhullte ichlecht bie gehaffige Muenutung feiner Roth. Denn eine Ueberzeugung ber Gegner erwartete niemant von einem folden Gefprad. Ginn batte es nur, wenn man porber entichloffen mar, jum Ratholicismus übergutreten; baju tonnte es ben Bormanb und bie Belegenheit geben, fonft aber mußte es bie Erbitterung ber Barteien unnut fteigern. Gunbobab mußte febr mobl, bag bies ber Ginn ber boflichen Bitte mar - aber er verbarg feinen Born und faate: "Wenn euer Glaube ber mabre ift, warum balten benn eure Biidofe ben Ronig ber Franten nicht gurud, ber fich mit meinem Begner perbundet bat, um mich ju verberben? Er ift bungrig nach frembem But und burftet nach bem Blute ber Bolfer, ift bas ber Bemeis bes rechten Glaubens?" Die Bifcofe lebnten ab barauf ju antworten, und verficherten pathetifc, Gott merbe ibn fcuben, wenn er mit feinem Bolfe gu bem Befete Bottes gurudfebre. Da wollte Gunbobab bie theologische Erörterung, um bie man aus agitatorifchen Grunden bat, gleich felbft übernehmen und fo in ber Stille ohne Schaben erlebigen. Er batte viel uber biefe Fragen nachaebacht, auch felbft in ber Schrift geforicht, und babei bie Belehrten feines Lanbes ju Rathe gezogen, Arianer wie Ratholifen, namentlich ben beiligen Avitus felbft. "3ch befenne bas Befet Gottes," fagte er, "aber ich will feine brei Gotter haben." Avitus vermied auf biefe Erörterung einzugeben. Das Gefprach follte öffentlich fein, bas gange Bolt follte jugegen fein unb enticheiben, welcher lebre bie Berricaft gebubre. Die anteren Bifcofe ichloffen fich ber Bitte bes Avitus an, und gulest fielen fie bem Ronige au Bugen. Gunbobab glaubte nachgeben au muffen, und er fann nur nach, wie er ben Schaben moglichft minbern fonne. Go bob er ben Avitue freundlich auf und verbief Antwort auf ben folgenben Taa. Er tam felbit gur Stabt und brachte fie. Er gemabrte bas Beiprach, aber nicht in Begenmart ber Menge, fie murbe bie Debatte jum Rampfe machen. 3m Balafte bee Ronige, in

Gegenwart ber Großen bes Reichs follten einige auserwählte Bertreter ber beiben Barteien über ibre Lebre ftreiten.

Die Ratholifden wollten aber eine Demonstration, besbalb ericbienen fie, trot bee Berbotee, in großem Buge. Der Ronig ertrug auch bies. Er fan auf bem Throne und leitete bie Disputation. Gin gewiffer Bonifacius fprach fur bie Arianer, Avitus fur bie Ratholiten. Durch bie Geele bes Ronige gingen trube Bebanten. Gein Boll mar gerriffen, gerabe bie Ernfteften und Begabteften maren am leibenschaftlichften gegen einander. Der Rampf murbe balb beftig, aber Bunbobab bemabrte feine Rube. Bir baben über biefe Borgange nur ben Bericht bee Avitue, aber auch er rubmt, wie unparteiifc ber Ronig blieb. Mle es buntelte, ichloft er bie Gigung. Um nachften Morgen follte fie fortgefett merben. Der Morgen tam, und bie Barteien ericbienen. Beim Gintritt in ben Balaft verfucte ein treuer Diener Bunbobabe, ber Romer Arebius, feine fanatifchen Glaubensgenoffen gu bewegen, bas gefahrliche Spiel nicht weiter gu treiben. Avitus wies ibn ab, und fie traten in ben Caal. Gunbobab erhob fich, ging ihnen entgegen, und wie er fie begruft batte, ba erneuerte er feine Rlagen über Chlobowech und feinen Bruber Bobegifel : bie Bifcofe follten einseben, wie unrecht es fei, in folder Lage ben Bwift im Cante angufachen. Aber Avitus entblobete fich nicht ju forbern, ber Ronig moge Ratholif werben, bann murten bie Bifcofe ibm Frieden und Bundnift mit Chlopowed verfchaffen. Da fagte Gunbobab fein Bort weiter, ftieg auf ben Thron und ließ bie Debatte beginnen. Gie artete balb in lautes Befdrei aus, und nun fcblug Avitus vor, Gott felbft gur Enticheibung angurufen. Beibe Barteien follten an bas Grab bes beiligen Juftus geben und bort bie Grage ftellen, mer ben rechten Glauben babe. Er zweifelte nicht, bag Gott aus bem Grabe beraus ju ihnen fprechen merbe. Der Ronig fcmieg. Er ichien betroffen gu fein und nicht abgeneigt, bem Berlangen Folge ju geben. Aber Die Arianer riefen : "Bir wollen nicht Rauberei treiben wie Caul und verflucht werben wie Diefer. Bir verlaffen une auf Die Schrift, ibr Beugniß ift gewiffer ale alle Bauberei." Da erhob fich ber Ronig und fchlog bae Gefprad. In tiefer Bewegung ergriff er ben beiligen Apitus und einen anberen Gubrer ber Ratholiten bei ber Sand, fubrte fie bie an bie Schwelle feines Schlafgemache und bat fie, fur ibn ju beten. Dem Mvitus trug er beim Abicbied noch auf, Die Grunte, Die er im Gefprach porgebracht babe, ichriftlich aufammenguftellen und ben grignifchen Brieftern ju überfenben.

Co gelang es Bunbobab bie Leibenschaften etwas ju beschwich: tigen. Der fluge, aber eitle Avitus batte Belegenheit gehabt, ju alangen, und mar mit Anfmertfamteiten überhauft. Auch boffte er einen Schritt weiter getommen au fein. Gunbobab, fagte man in feinem Rreife, fcheue fich nur bor bem Bruch mit feinen arianischen Freunden und warte auf eine gunftige Belegenbeit gum Uebertritt. Diefe Boffnung mochte manden Fanatifer bom Canbeeverrath gurud. balten in ber Beit bes ichmeren Rriege, ber balb barauf losbrach, Goregifel und Chlodowech fielen über Gunbobab ber, Gunbobab murbe gefclagen und mußte in ben außerften Guten bes Reiches flüchten. Aber als bann Chlobowed mit bem größten Theile feines Beeres abjog, ba erhob fich Guntobab wieber, befiegte feinen Bruter, belagerte ibn in Bienne und erfturmte bie Statt. Er tobtete ben Bruber und bie Bornehmiten feiner Unbanger, aber funfbunbert Franten, bie er in Bienne gefangen nabm. tobtete er nicht, fonbern fanbte fie an ben Weftgothentonig Marich II., ber ibm auch bei ber Biebereroberung bes Lanbes geholfen ju haben icheint.

Guntobab war jest Alleinstrifete, er war fairter als je, aber toch immer noch simböre als Chiecewech und ber Beifgete Marich II. Ben Chiecewech war er schwere beträngt werben, Alarich batte ihn unterstübet: aber als Chiecewech siehen Jahre sollten Marich angrijf, ha sieht Guntobab auf Chiecewech Seite. Ch war mißig, ben Grünten nachguserischen, bie ihn bierzu betwogen, oer zu ertungen, ob es film wor. Staaten, bei in ber Entwicklung begriffen fint, werben seicht ben einer Seite auf die entgegengeseigte geführt?

Der Krieg swissen Sischemech umb Marich batte schore deren der beiter gebroch. Zuerst 486. Damaß mar Swagtine And siener Riederlage auf bas tolesamische Gebiert gestoßen, umb Ehledenuch sert Martic stage ind. Da eine sien sien sien dem Ablach bei der Martic stage ind. Ge fester im mich an Dunt, se bard man annehmen, baß umssächlesse Berteltting is man den Dunt, se bard man nunehmen, baß umssächlesse Berteltting is der bei Englande bließ, her Rudum sienes Steiches war vertuntelt, alle Gegner zeigten auf biese Schwäcke und wagten siede berteltting der Steigen der Berteltting der Berteltting der Berteltting der Berteltting der besteltting der bestehe Berteltting der bestehe Berteltting der Kriege, der berteltting der Kriegen der bei der Berteltting der Bertelttin

<sup>1)</sup> Rur bermuthen tann man, daß ihn die halfung der latholischen Partei im Lande und die hoffnung auf die Erwerbung der Provence zu bem Bunde mit Chlodovech silbren.

und balb barauf ging bas Berücht burch bie Lante, bemnachft tomme es jum Rampfe gwijchen bem furchtbaren Franten und bem Beitgothen. Mit Gorge borte es Theoborich ber Ditgothe, und feine Boten mußten raich uber bie Alpen eilen mit Briefen an bie beiben Begner und an bie benachbarten Fürften. Bunachft gingen fie nach Touloufe, um Marich gurudguhalten. "Lag bich nicht bon bem Unmuth fortreißen", fcbrieb er ibm, "bertraue auch nicht gu ftart auf bein Beer. Bobl ift es groß, aber in langem Frieben bat ibm Die Uebung gefehlt. Geftatte mir vielmehr, baf meine Boten ju Guntobab geben, auf baf er mit mir gemeinfam Gefanbte an Chlobowech fenbe und ibn jur Rube gwinge." Auch an bie fleinen Ronige ber Warnen, ber Berufer und ber Thuringer ichrieb er, bak fie fich bei ber Bermittlung betheiligen mochten, "Denn wenn Chlobowech Alariche großes Reich befiegt, bann wird er obne Ameifel auch euch angreifen." Dem Chlobowech fcbrieb er ebenfalls freundlich, aber ber Brief ichlog mit ber bestimmten Drobung, bag Theoborich mit ben ibm verbundeten Staaten ibn notbigenfalle gwingen werbe. Theodorich batte bie Begiehungen ju ben anderen Germanentonigen forgfältig gepflegt. Dem Bantgleufonige Thrafamund gab er feine Schwefter jur Frau, er felbft beirathete Chloboweche Schwefter, eine Tochter permablte er bem Beftgothen Marich, eine andere bem Cobne Sunbobabs, eine Richte bem Ronig ber Thuringer, und ben Ronig ber Beruler machte er ju feinem Baffenfohne. Außerbem erfreute er fie burch Geicheute, namentlich burch Rufenbung von Probutten ber beffer erhaltenen Cultur Staliens. Er batte babei eine boppelte Abiicht. Ginmal wollte er einen freunbichaftlichen Bertebr erbalten, und bann follten bie Ronige in ben Provingen begreifen, bag er ber Ronia im Mutterlande ber romifchen Gultur fei, und baf er foweit über ihnen ftebe, wie Italien über ben Provingen. Dem Ronige Gunbobab fanbte er Uhren, bem Chlobowech einen Ganger, und beibe Beidente ließ er burd ben größten Gelebrten feines Reiches, ben Philosophen Boethine, überbringen, In bem Schreiben, bas ben Auftrag biergu ertheilte, bieg es: "In bir follen bie fremben Boller ben Beweis empfangen, bag es in unferm Cante Bornebme giebt, - bie fich ben alten Claffitern vergleichen laffen. Gie merben es nicht glauben, wenn fie es feben. Gie merben meinen, bas fei ein leerer Traum. Aber wenn fie fich erholen von ihrem Erstaunen und nun feben, baf es Thatfache ift, bann werben fie nicht langer magen fic uns gleich ju bunten, in beren Laube es folche Beife giebt." Er

Dies Dal gelang es ibm wirflich ben Sturm ju befdmoren. Auf einer Infel ber Loire bei Umboife famen Chlobowech und Mlarich aufammen, und unter allerlei Geftlichfeiten verfobnten fie fich. Aber ber Friebe blieb unficher. Die Fanatifer unter ben fatholifchen Bifcofen bes Gothenreiches borten nicht auf ju confpiriren, und im 3abre 507 erhob Chlobowech bie Baffen von Reuem. Er benutte bie Stimmung ber Bifcofe und gab fich ben Anicein, ale fei es ibm nur barum ju thun, ben orthoboren Glauben jum Giege ju fubren. "3d mag es nicht ertragen", fagte er, "bag biefe Arianer einen Theil Galliens inne baben. Lagt une mit Gottes Bulfe maricbiren und fie ichlagen und ibr Land unferem Reiche bingufugen." Es binberte ibn bies nicht, fich mit bem Arianer Bunbobab ju verbunben, er hatte zweifellos politifche Beweggrunbe, aber baneben boch auch eine Urt religiofer Abficht. Er bachte baburch ben machtigen Chriftus für fich ju gewinnen , bem bie Arianer nicht feine volle Chre gemabrten. Befonbere michtig aber bauchte es ibm, fic bes Beiftanbes bes beiligen Martinus ju verfichern. Deshalb gab er ftrengen Befehl, im Bebiete feiner Rirche auch nicht bas Beringfte ju rauben.

Alarich burfte auf die Halfe ber Chfgeschen rechten, aber biefe wurden bruch Oftrom und andere Feinbe seigene seigene, we bei bei Alarich bem depekten Angriff allein begegienn. Emergisch satte bie Kräfte seines Reichs zusammen, und da seine Schaft erfebest wie kräfte seines Reichs zusammen, und da seine Schaft erfebest wie bie fest eine Schaft erfebest wir bie fie et eichgene Minnen schaften, und wie auch auf den bestreiten. Drei Weisen südech von Beitreiten. Drei Weisen sideligen wir bei dere wurde von den verfreigten Alarich sieft tapfer Tampfend, und sein dere wurde von den verfreigten Franken und von Beitreiten.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich nennt man bie Schlacht von bem Orte Bouglé, aber es ift bas ohne Grund, wie ich in Sphels hiftorifder Zeitschrift 30,14 ff. gezeigt habe.

viele Stabte ben Franken freiwillig bie Thore, felbit bie Sauptftabt Touloufe. Der Bifchof mar bier wie an anberen Orten ber Berrather. Erft in Narbonne fammelten fich bie Gothen gur Babl eines neuen Ronige. Marich batte bou feiner rechtmagigen Bemablin, ber Tochter Theoboriche, einen Cobn mit Ramen Amalric. Aber ber mar erit funf Jahre alt, beshalb mablten bie Gothen ben Befalich, einen alteren Cobn, ben ibm eine Rebenfrau geboren batte. Die niedrige Stellung ber Mutter bilbete nach germanifcher Anichanung fein Sinberniß. Biele große Ronige maren von Nebenfrauen geboren, fo auch Theodorich ber Oftgothe. Aber gerade Theodorich befampfte bie 2Babl bes Befalich und forberte bas Reich für ben Cobn feiner Tochter. Go fehlte bem Biberftanbe ber gefchlagenen Gothen bie Ginbeit - aber tropbem fonnten bie Franten bas Reich nicht gang unterwerfen. Spanien blieb unberührt, und auch in Gallien behaupteten fie mehrere feite Blate. Carcaffone und Arles bilbeten bie Sauptftugen bes Biberftanbes. Go tam ber Binter beran, und mit bemfelben ging bie Daffe ber Franten und Burgunter in bie Beimat jurud. Das erleichterte bie Gotben, und im Commer 508 ericien enblich bie erfte Bulfe von ben Oftgothen und verftarfte bie Befatung von Arles fo, baf fich bie Statt bielt, bis Theoborich bebeutente Truppenmaffen nach Ballien merfen tonnte. Diefe gingen jum Angriff über und vermufteten Burgunt weithin. Bur Enticheibung aber tam ber Rampf erft burch eine große Schlacht im 3abre 510. Da foling Theoboriche Felbberr 3bbas bas vereinigte Beer ber Burgunber und Franten, und in Folge beffen mußte Chlobowed einen Theil bes eroberten ganbes wieber fahren laffen, und Gunbobab verlor nicht nur bie Brovence, fonbern auch noch einen Strich feines alten Gebietes. Der Rrieg jog fich übrigens noch bis in bas 3abr 511 binein und entete erft mit bem Tobe bee Befalich. Theoborich batte ibn aus Spanien verbrangt, aber er galt boch ale ber Ronig ber Beltgothen, und alle Reinbe Theoboriche unterftütten ibn. Er fiel, ale er über bie Durance ju ben Burgunbern flieben wollte, und erft von ba ab gablten bie Spanier bie Jabre nach ber Regierung Theororiche.

Dies bar das Ergebiss bes Krieges. Die Wesgabsten waren mas bem größen Testi liere gallischen Keiche beredigt, nur der sübtlichen Keiche Serbaus, nur der sübtlichte Theil mit den Haupstoren Carcassonen, Nardonne und Artes war ihnen geblichen, und Burgund war schwerz geschädigt. Dagegrubsten Glosowech und Theodoris einen umgeheuren Machtymads

gewonnen. Theoborich hatte thatfachlich gang Spanien und bas fubliche Ballien ju feinem Reiche bingugefügt. Chlobowech berrichte bis über bie Baronne binaus und untermarf bamale auch noch bie fleinen Frantenftaaten am Rhein, welche bis babin ibre Gelbftanbigfeit bebauptet batten, und von bem oftromifden Raifer empfing er bie Infignien bee Confulate, bie er ale eine Ehrenbegeugung bon Geiten eines boch angesebenen Berbunteten annabm. Er ftanb auf ber Bobe feiner Dacht - ber größte Theil von Gallien und bebeutente ganbftriche am rechten Rheinufer maren ibm untertban aber er mar boch nicht ber machtigfte unter ben bamaligen Ronigen. Seine Franten batten bem großen Oftgothen bas Gelb laffen muffen, und im Sabre nach biefer Dieberlage ftarb Chlobowech, ebe er ben Rrieg erneuern tonnte. Dit feinem Tobe gerfiel fein Reich in vier Staaten, bie wohl nach ber alten germanischen Muffaffung ale eine Ginbeit betrachtet murben, jetech thatfachlich vier berichiebene Reiche maren.

In Burgund berrichte ber große Ronig Gunbobat noch mehrere 3abre, und er that alles, um feinen Staat wieber ju beben: aber neben Theoborich ericbien er nur als ein fleiner Gurft, und nach feinem Tobe 516 fant bas Burgunterreich rafc. Das Bolt trat bamale gwar gum Ratholicismus uber, und ber firchliche Gegenfat fiel meg, aber nun wollten bie Bifchofe gang berrichen und namentlich bie firchlichen Borichriften über Che und Bermanbticaft jur Geltung bringen. Das führte ju langbauernben Rampfen im Innern, und baju tamen noch Streitigfeiten in ber Familie bes Ronigs, in benen Ronig Sigismund fogar feinen Cobn ermorben lieg. In folder Berriffenbeit murbe Burgund balb eine Beute ber benachbarten Frantentonige, 522 murbe Ronig Sigismund von ben Franten geichlagen und bann in ber Gefangenichaft ermorbet. Gein Bruber Gobomar richtete bas Reich wieber auf und fiegte über bie Franten aber 534 erlag er einem neuen Angriff. Seitbem bilbete Burgunb einen Theil bes frantifden Reiche.

Unter solchen Verhältnissen erhob sich ber Sitzothe Theodorich durch den Ausgang des Artieges von 507-511 auf eine höße der Macht und bes Ruhmes, wie sie noch tein germanischer Fürst besessen hatte und die auf Kart dem Großen auch keiner wiederzgewann.

## Drittes Capitel. Theodorich der Große.

Ueber bas weftaotbifche Reich berrichte Theoborich bem Ramen nach nur für feinen Entel Amalrich, und 522 ließ er biefen auch amtlich ale Konig ausrufen, aber in Birflichteit mar Theoborich ber Ronig. Die Bermaltung führten bie Statthalter, Die er ernannte, nach feinen Inftructionen und unter feiner thatigen, burch außerorbentliche Bevollmächtigte genbten Aufficht. Der Schat ber Weitgothenfonige murbe bon Carcaffonne am Sufe ber Gevennen nach Ravenna gebracht, und ein bestimmter Theil bee Steuerertrage jabrlich eben bortbin geliefert, Bunachft linberte Theoborich bie Bunben, bie ber Krieg geichlagen batte. Der Stabt Arles erließ er alle Steuern fur bas 3abr 511-12, anberen Orten einen Theil, Mie eine Theuerung in Gallien ausbrach, zwang er Rauflente aus Italien, Betreibe nach Ballien gu ichaffen, und ba fie Schiffbruch litten, erfette er ihnen ben Schaben. Theoborich mar in ieber Begiebung ein forgfamer Regent - aber für Ballien und Spanien gut forgen, gewährte ihm eine gang besondere Genugthuung. Der Traum feines Lebens ichien erfüllt. Der unbestimmte Borrang über bie anberen germanischen Ronige, ben er bis babin beansprucht batte, weil jene Brovingen ebemale von Italien aus regiert worben maren, war in ein bestimmtes Recht vermanbelt. Spanien und ein Theil von Gallien bilbeten Rebenlanber feines auf Italien gegrunbeten Reiches: bas Raiferthum mar wieber bergeftellt in neuer Form - ein germanifcher Ronig und boch ein Berr ber Welt, wie bie alten Raifer ein germanisches Ronigthum und boch bie alte res publica. Den Spaniern gab er auf, einen Tibut an Getreibe nach Rem zu liefern, zwie sie ihn einft unter ben Knifern geliefert hätten", und ben Gulliern schrieb ver: "Frohlocket, benn nach (anger Trennung seit ihr jegt wieber mit Vom vereinigt!)." Diefelbe Aufschlung lebte auch in bebeutenben Arzisien ber Zeitgenoffen. So schrieb im Sahre 521 ber Papft einen Brief an die Bischofe bon Spanien, in meidem er bie Gnabe Gottes pries, ber "allen Theilen best ömischen Reiches erfrieben verlieb.

Anch in Afrifa gewamt Tecederich Ginstus. Dei ber Bermäßlung seiner Schweiter mit bem Bundelmelinge Tepasymmund beurte zwischen den Staaten eine merknürdige Berbindung herzestellt. Tecederich gas ben Bandalen des siche Frischsimm all einlichen, wöhen beide beiten in Afrika Stellung erheiten. Die kamen bem Scheine nach als Ehrengeleit der Fürstentochter, aber tehrläcklich waren sie eine Wacht, die den Jasjammenham der Geben um Bandalen sichern joste. Den Aprasimund war das Uedergewich Feberbricks undsauen, mit der Satte bestäßt, die oben ermöstet der

<sup>&</sup>quot;An alle Bewohner ber Gallifchen Provingen, Der Ronia Theoborich.

Dit Frenben mußt ihr bem romifden Regiment gehorden, bem ihr nach langer Reit gurudgegeben feib . . . Und weil ihr burd Gottes anabige Fligung un ber alten Freibeit umudgerufen feib. fo nebmt nun auch wieber romifche Sitten an und ftreift bie barbarifden ab. Werft bie milbe Robbeit ab. benn unter unferem Friebeneregiment giemt es fich nicht in barbarifden Gitten qu leben". 3m folgenben fagte er bann noch bestimmter, mas er wollte, nämlich ben Cout ber gefehlichen Orbnung, bas Aufboren ber Gelbftbulfe. "Bas giebt es Befferes, als wenn bie Denfchen nur auf bas Gefeb vertrauen und feinerlei Bewalt ju filrchten baben? Das Staatsaefen ift bie ficherfte Gaule ber menfcliden Lebenborbnung, ber Coup ber Geringen und eine Corante für bie Machtigen . . . . Die Beiben und Barbaren (gentilitas ift offenbar in biefem boppelten Ginne gebraucht) thun, mas fie geluftet . . . . In Giderheit bringet jest bie verborgen gehaltenen Schape ber Borfahren an bas licht." Diefer lette Cat zeigt beutlich, wie wenig man nach biefem Briefe bie Buffanbe bes tolofanifden Reiche foilbern tann. Caffiobor ichweift in feinen amtlichen Schreiben immer ab, wo fich nur eine Gelegenheit ju rhetoriften Ausführungen bietet.

Befalich mit Gelb unterftutt. Da ibm aber Theodorich nach bem Siege einen ftrafenben Brief barüber ichrieb, fo enticulbigte er fich und fantte reiche Befchente nach Ravenna. Theodorich mar gludlich über biefen Berlauf, gab bie Befchente gurud und fchrieb: "Benn fich ein Ronig entschuldigt, fo ift jebes Unrecht wieber gut gemacht." Inbeft, Die Bartheit ber Empfindung hatte an biefer Sprache weniger Untheil ale bie Ermagung, wie loje bas Band fei, bas ben Ronig ber Banbalen an ibn feffele. Huch in manchen Bebieten feiner unmittelbaren Berricaft ftant es bebenflic. In ben von Bebiben und Bruchtbeilen von manderlei Stammen burchichmarmten ganben an ber Cau und Dongu mar feine Berricaft nicht viel fraftiger, ale es bie bee romifden Reiche gewesen war. Beborfam fant er bort nur, fo lange fein Beer bort ftanb ober bie Sauptlinge jener Stammiplitter ibm aubingen. In Spanien ferner trat fein Baffentrager Theubes, ben er jum Bormund bee Amalrich bestellt batte, faft wie ein felbftftanbiger Rurft auf. Desbalb magte es auch Bilberich, ber Rachfolger Thrafamunde" († 523), bas gothifche Bundnig fcbroff ju gerreifen. Er lieft iene 6000 Gotben aufammenbauen und Theodoriche Schwefter im Rerfer fterben.

Schredlich ermachte ba ber große Ronig aus feinen Raifertraumen. Er fonnte bie Schmach nicht einmal rachen, benn er mar nicht ficher, ob bie Weftgothen feinem Befehle geborchen und bie Banbalen angreifen murben, und auch in Italien felbft mantte feine Berrichaft. Schon bie große Musbehnung fcwachte ben Staat, aber verbangniftvoller waren bie inneren Dangel beefelben. Theoborich batte versucht ben romifchen Staat ju erneuern. Er führte einen Bebanten aus, ber icon bunbert 3abre fruber bem Beitaothen Athaulf vorgeschwebt batte. Er bewunderte ben Glang und bie Gulle ber romifchen Cultur und wollte besbalb burch bie Rraft feiner Gothen ben romifden Ctaat erhalten, Auch bie Ronige ber Beftgothen und Burgunber waren Freunde ber romifchen Gultur und vielfach gelehrter und gebilbeter ale Theodorich. Aber Die Beitgothen und Burgunter grunbeten neue Staaten, fie erweiterten bie aus ber Urzeit mitgebrachten Ordnungen, um bie romifche Befellicaft in fie mit aufzunehmen. Theoborich machte ben umgefebrten Berfuch. Der romifche Staat follte bleiben, und bie Gotben follten ale Burger in benfelben eintreten. Die Gothen follten bem römifchen Staate leiften, mas ibm ebemals bie germanifchen Soldner geleiftet batten, aber fie follten feine Golbner fein, fonbern Burger

bes Staates. Bar manches mirfte gufammen, um Theoborich, trot bes Beifpiels ber in Gallien bestebenben Staaten, ju biefem boffnungs. lofen Berfuche ju brangen, neuen Doft in alte Schlauche ju gießen. Ein Schmarmer mar er nicht, und romantifche Gefühle bielten ibn niemals ab, bas Rothwendige ju thum: aber Italien mar bas Mutterland bes romifden Reichs. Schwerer mar es bier ben Gebanten ju faffen, baf es vorbei mar mit biefer Dacht und ihren maieftatifchen Ordnungen. Bu machtig maren bier bie Erinnerungen, ju ftart bie Rabl und Bedeutung ber romifden Bevolferung. Gin anberer Grund lag in ber Berfonlichfeit Theoborichs. Er war in bem Golbnermefen groß geworben. 2018 er geboren murbe, lebten bie Gothen in Pannonien. Gie maren Barbaren, wie ihre Rachbarn, Die Schmaben, bie Bepiten, bie Rugier u. f. m. Saufig traten fleinere und größere Scharen in romifche Dienfte, mabrend andere einen Raub. mg auf bas romifche Bebiet machten. Sein Bater Theobemir mar Ronig uber ein Drittheil bes Bolles, und bei einem um 462 mit bem Raifer abgeichloffenen Bertrage murbe ber achtiabrige Theoborich biefem ale Beifel übergeben. Bie ju feinem achtzehnten Jahre blieb er bier, bann febrte er in bie Beimat gurud, wo jest noch zwei Ronige neben einander ftauben. Der britte Bruber mar im Rampfe gefallen, und fein Bolt batte fich mit bem bes Theobemir vereinigt. Balb barauf bielten bie Theilftaaten eine gemeinfame Landegemeinbe ab und beichloffen Pannonien ju verlaffen. Beil aber in einem Canbe ichwerlich für alle qualeich Raum und Beute gu finben mar, fo marfen bie beiben Konige Bibemir und Theobemir bas Loos. Bibemir jog mit feinem fleineren Bolfe gegen Beftrom, Theobemir gegen Oftrom. Bibemir tam nach Italien und weiter nach Gallien, wo fich fein Bolf mit ben Bestaothen vereinigte 1). und er in bie Reibe ber westgothischen Großen trat. Theobemir jog über bie Dongu. befette bas beutige Gerbien und gmang ben oftromischen Raifer zu bebeutenben Bablungen. (474.)

Nach feinem Tobe mählten bie Gothen ben Theoborich jum Könige. Allein große Scharen von Gothen waren bereits vorher auf eigene hand in römischen Dienst getreten. Der bebentendste Käupeling ober Rifbrer unter ihnen war ein anderer Theobortsch mit



<sup>1)</sup> Es geschaß dies ohne Schwierigleit und erregte tein größeres Aussehen. Diese Thatlache ist ein sprechender Beweis bafür, daß Staat und Bolt der Westgapiben damals noch in den Dauptwurtten den Charafter der Urzeit bewahrten.

bem Beinamen Strabo, b. i. ber Schieler, und es fpielte berfelbe am Bofe und im Beere bes Raifers eine bebeutenbe Rolle. Der junge König Theoborich fuchte ibn ju berbrangen, und es entstand baraus ein enblofer Anauel von Intriquen und Rriegen. Untergeordnete Bauptlinge gingen bon einem jum anderen über, verbanbelten" auch unmittelbar mit bem Raifer und erhielten felbitanbige Auftrage. Inbeg blieben bie beiben Theoborich boch bie bervorragenbiten Fubrer, ihnen folgten bie größten Daffen und gwifden ibnen wogte ber Sauptfampf. Beber erbot fich bem Raifer, mit feinem Saufen alle anberen Gotben über bie Grenze ju jagen, bafür verlangte er auch alle Lieferungen und alle Ebren für fich allein. Begunftigte ber Raifer ben einen, fo brobte ber anbere; balb erhielten fie Rablungen und Waffen, balb plunterten fie bas Reich. Bobl brach einmal ber Bebante burd , bag beibe Scharen bemfelben Bolle jugeborten und bag fie jufammenhalten follten, ftatt fich gegenfeitig ju morben: aber bie Berbinbung, welche fie unter folden Regungen fchloffen, lofte fich balb wieber. (478.)

Theoberich hatte schon in früher Augend ben Ruhum best topferten ums glüdflichsen Areigene ermorben, und auch in ber rüdflichtslofen Ausbeutung ber Umstäne samb er niemand nach: rroptem schoi bei der in die dem Kampfe zu unterliegen. Die Maffe bes Bolfer ging zu Ettad über, um dir i ebem Tage sah Theoberich stimen Haufen mehr zusammenschwinden. Aufein pfestich roffte ber Ten keinen Kitoslen himseg, und num sie ber gange Schwarm im Bus-Ge filbete fein Hinternis, daß sie bahin gegen ibn gefreiten hatten, umb baß viele berjesben von ihm abgefallen waren. Wan we damals bas Schwert leiche aus ber Scheibe, um auch en Jührer sont der Bergere bei der Behande, wenn es nur nicht im Augenstick erweicht gefehab,

Ridig erlangte Therborich von der Zeit an einen bebeutenen einfulg und hohe Ehren im römischen Neich. 484 warde er zum Gensul ernannt, 486 seierte er einen Triumph und erhölt einen Mitterslaute. Dann verdrängten ihn oder wieder andere Generale warde, und Self pülineter er mit seinen Gossen wieder eines Laute. Schon seinen konfen wieder in Laute. Schon seines in das hegischer er sich einen neuen Bertrag und erreicht, daß Theedorsich der Auflich zu siehen und der Auflich zu siehen und kann der Verlagen. Der verzieht und kann der Verlagen. Der verzieht zu fielen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verla

Entichluß gefaßt. Sorgfältig murbe nun geruftet, und auf bie Runbe bon fo großem Abenteuer ftromten von allen Geiten fleinere und größere Scharen gerftreuter Gothen und anberer Bermanen berbei. Gie tamen unter ihren Bauptlingen, aber fie unterwarfen fich alle bem Theoborich, erfannten ibn ale ihren Ronig an. Bobl über zweihunderttaufend Ropfe zahlte ber Zug, barunter vielleicht 80,000 Rrieger. Nova in Doffen mar ber Cammelplat. 3m Frubjahr 488 brach Theoborich von bier auf und babnte fich burch gablreiche Rampfe einen Weg über Belgrab und Giffet an ber Donau und Cau aufwarte. Befonbere ichmer war ber Rampf mit ben Bulgaren und noch mehr ber mit ben Gepiben. Dazu tamen bie Leiben, Die jeber Bug ber Art mit fich bringt. Es mar oft nicht möglich Berpflegung ju beichaffen, und ichwere Rrantbeiten brachen aus. Erft im Commer 489 marb ber 3fongo erreicht', ber Grengfluß 3taliens. Dier erwartete Obovafar ben Reinb. Theoborich fiegte, und bann noch einmal bei Berona - aber trot bes gludlichen Unfange jog fic ber Rampf unter manniafachem Wechfel faft funf Babre lang bin. Drei Jahre belagerte Theoborich Ravenna und tonnte es nicht erobern. Die Stadt war ju fest und Obovatar ju thatig. Bei einem feiner Ausfälle brachte er Theoborichs Beer eine Beit lang foggr in mirfliche Gefahr, mit es fam ju jener Golacht, beren Bebachtniß bie Belbenfage im Liebe von ber Raben- ober Ravennafchlacht bemabrt. Go entichloffen fich benn bie beiben unbeffegten Belben 493 ju einem Bertrage, welcher bestimmte, bag Dbovatar und Theoborich ibre Dacht vereinigen und gemeinfam über Italien berricben follten.

Aber balt darunde ermortete Theodorich den Oboolatu um feinen Mindng. Er ind ihn zu Galte. Wie aber Oboolatu in ben Saal trat, da fielen zwei Wämer vor ihm nieder umd ergriffen feine Hind irat, da fielen zwei Wämer vor ihm nieder umd ergriffen feine Hinde in Aberdeite ihm unter böhnnen Verten mit dem Schwerte, daß es durch den gangen Körper fuhr den dem Schwerten der Michaerten an bis tief in die Bruit himin. Bortan war Theodorich Michaerten, almadig aber fich den Michaert, als welle er in Ilalien nur die Stellung haben, die er im Ofen erfirete batte; aber bald ging er weiter umd deanspruchte die Stellung, welche die welftemidigen Kaifer eingenrommen hatten. So macht er sich len vernieden Techofent Oftromse, aber er machte sich nicht les von der Oberhofent Oftromse, aber er machte sich nicht les von der Sterkeiten. Seine Goden waren nicht mehr Schwer

bes Raifers, aber in Wirflichfeit war ihr Leben nicht viel andere als in ber Golbnerzeit. Und bie thatsachlichen Berhaltniffe find schlichlich boch wichtiger, als ber juriftische Charafter ber Stellung.

In einigen Strichen, welche burch bie Rriege gang menichenleer geworben maren, namentlich in ben Grenglanben, fiebelten bie Gothen in jufammenbangenben Daffen. Go erhielten bie Rugier, welche 488 von Obovafar pertrieben maren und fich besbalb bem Theodorid angefchloffen batten, gant in Benetien und lebten bier wie ein Bolf für fich. In folden Gegenben erneuerten bie Germanen jum' Theil mobl auch ibre mirthichaftlichen Ordnungen. Aber biefe Gruppen maren von einander burch weite Streden getrennt, in benen Romer wohnten, ober boch überwiegend Romer, und ber größte Theil ber Gothen wurde noch weit ftarfer gerfplittert. Gie erhielten bie Grunbftude, welche bie im Rriege ju Grunte gegangenen Leute Dbovafare befeffen batten, ober andere Grundftude, bie nach temfelben Grundfat abgetheilt maren. Gie wohnten alfo in gleicher Beife wie bie Beftgothen und Burgunber untermischt mit ben Römern, und jeber Gingelne trat wirthichaftlich mit bem Romer, auf beffen Grunbftud er fiebelte, in nabere Berbindung ale mit feinen Bolfegenoffen. Aber andere und ebenfalle febr michtige Lebensintereffen trennten ibn wieber von bem Romer und wiefen ibn auf feine Bollogenoffen. Das Recht, Die Rirche, Die Pflichten gegen ben Staat. Sitten und Sprache - alles mar pericieben. Dit ben Romern fonnten fie alfo nicht naber jufammenwachsen - aber auch nicht unter fic. Bobl bilbeten Die Gothen unter fich Gemeinben bebufe ber Rechtspflege und ber Bflege bes firchlichen Lebens, aber biefe Gemeinden maren nicht qualeich auch wirthicaftliche Gemeinben, ja nicht einmal mabrhafte Ortegemeinben, und bamit fehlten ihnen bie fraftigften Wurgeln. Muf bemfelben Boben ftanben bie alten romifchen Gemeinben. Die Gothen bewahrten ben Charafter frember Ginbringlinge, Ge fehlte ihnen bas Befühl: biefes Lant gebort une, ift unfere Beimat. Bermanbtichaft, Freundichaft und Gefolgichaft maren wie auf ber Wanderung und in ber Golbnergeit fo auch jett noch bie ftarfften Banbe, welche fie aufammen bielten. Befühl für Gemeinde und Baterland fonnte fich nicht entwideln,

Noch verhängnisvoller wurde in biefer Beziehung bie weite Bedehpung bes Reiches. Einige Taufenb siebelte Theoborich an ber Sau und Ruspa und am Isonzo an, andere in ben hochthälten ber Alepenstuffe, eine nicht unbebeutende Schar sorberten Spanien

und Geptimanien, mehrere Taufenbe enblich muften Sicilien und Afrita bewachen. Unmöglich tonnten beshalb bie zwei- ober breibunberttaufent Gotben bas langgeftredte Italien gleichmäßig beffebeln. In ber Bocbene und in einigen Strichen von Mittelitalien fagen fie bichter - in anberen Theilen von Mittelitalien und im gangen Guben maren nur einige gerftreute Unficbelungen und Befatungen in ben festen Blaten, Die Beburfniffe und Intereffen ber einzelnen Gruppen maren febr verschieben. Dier berührten fie fich mit ben Dauren und Griechen, bort mit ben permanbten Germanen. Dier beidien fie bie glubenbe Conne bes Gubens, bort ichritten fie burch ichneeverwebte Baffe. Obne Unterlag mußten fie Rriege fubren fur ein Reich, bas fie nicht ausfüllten, und fur Intereffen, bie ihnen fremb maren, ober bie fie boch nicht überfeben tonnten. Bismeilen mußten fie ihre Gige auch wieber wechseln. Go ale Theoborich bie 6000 Mann nach Ufrita ichidte, und ale bie neuerworbenen ganbe befett murben. Das mochte theilmeife junge Mannichaft fein ober neuer Bugug von jenfeit ber Alben, aber nicht felten mußte Theoborich auch einer Schar Dftgothen befehlen, ihre ebengewonnene Siebelung aufqugeben und an ber porgeichobenen Grenge ibre Belte und Butten bon neuem aufzuschlagen.

Unter solchen Umfanten tonute sich ber sole Jajammendagan nich bestelbigen, in meddem bis Golschen fantenen, alle sie in Islasien einbrausgen. Nur ber Rönig bereinigte sie. Ihm gehörten die an, sole geritten sie auch dowaren. In schofen allgemeinen Besiehungen, in der Wirtung auf die Berstellungen der Wenschen um ihre Art zu benden, mar die Bereitung eines hervorrugenden Rönigk eich gesche ihr gestellt gestellt ab eine die Freierstagen nach die gestellt gest

Nech veniger oder konnten sie mit den Römern zu einer wirtlichen Gemeinschaft gelangen. Seben auf die Berschiebesteit ihrer Gaben sützte Theedorich sieme Bernoltung. Die Gothen und senfrigen Germanen sollten den Reisegrisand des Staates dikten, um Theedorich wünsche beschlie sogar, daß sie nicht lesen und schreiben ternen und tein Geschlie treiben möchen als höchsend den Mebnliche Begenfage zeigten fich auch in ben einzelnen Theilen ber Berfaffung. Bur bie Bermaltung bebielt Theoborich bie romifchen Ginrichtungen und Formen bei, aber in bie wichtigften berfelben fubr boch germanifder Beift, Das Gerichtswefen mar romifc fur bie Romer, germanifch fur bie Germanen 1) - aber bie lette Inftan; bilbete bas germanifche Ronigsgericht. Der Dof war icheinbar römifch: ba gab es Quaftoren, Confuln, Prafecten, ba gab es Ercellengen und Erlauchte Berren; aber bie Memter batten nicht ibre alten Bejugniffe (Variarum IX, 24 non enim proprios fines sub te ulla dignitas custodivit). Theoborich benunte bie Burbentrager, wie er bisber fein Befolge benutt batte. Wogu ibm einer braud. bar ichien, bas trug er ibm auf. Caffiobor batte im Laufe feines Lebens manderlei Titel, aber er batte ftete biefelben Beidafte er war ber Rangler bes Ronigs, fein Dlund ober beffer feine Geber. Die michtigiten Organe ber Bermaltung maren bie Bergoge und Grafen bes Ronigs, bie in germanischer Beise richterliche und militarifche Befugniffe vereinigten. Das heer erhielt mobl Baffen und Berpflegung aus ben Magaginen wie in romifcher Beit. auch eine Urt Colb, aber es mar boch ein Bolfebeer, in altgermanischer Beife gusammengebracht und gegliebert. Die Berordnungen Theodoriche murben in lateinischer Gprache erlaffen, und in ben Ginleitungen berfelben verficerte er ber Welt gern und wiederholt, baf er nicht

<sup>1)</sup> Caffiobor faft es einmal braftifc sufammen, bag er fagt: bie Germanen fuchen ihr Recht mit ber Febbe, bie Momer mit bem Gefeb.

regieren wolle mie bie wilben Barboernelfnige, sondern wie Trajan mid bie großen Kaifer ber Bergangendeit; aber in den entscheidenben Genichurte sich immer wiedert, daß troß alledem ber germanische Geist in diesem Staatswessen der Burd an der Gewaltstägtlie scheit es nicht Eines Tags Iam eine Alltwa zu Tedenbrich und dat um seinen Schut, Seit breifig Jahren sider sie eine Klage gagen einen hochgestellten Kömer, umd die Kichter prachen ihr lein Richt, sondern nicht ber Kichter prachen ihr lein Richt, sondern um den flus sie an mit seiner mächtigen Sieden der den der den der der den mit seiner mächtigen Steinmer: "All asse auch seinsche konnen werdelches der der den mit seiner mächtigen wie Zagen der Sach au Eine beingt." Birtlich geschaft es werden um tie der Rönig: "Allse in zwei Zagen konnet ihr de Frau ihr Rocht schaften, und dereig Jahre habt sie der berschept! Ihr abt sießt beweisen, das für bes der der gen fohnet, das für bes figlich beweisen, daß ihr bes Todes schultzig sein, schagt siene kon Roch fa.

Die Cache ift mabricbeinlich nicht gerabe fo gescheben - aber fo ergablten fie fich bie Romer, fo erfcbien ihnen ber Ronig, und fo mar er auch. Er war ber Schirmberr ber Berechtigfeit, aber oftmale mehr ein Racher, ale ein Richter, Und feine Gothen maren vollenbe weit entfernt von ber Ordnung und ben Borfcbriften, burch welche Theoborich bas Rufammenleben ber beiben Bolfer ju regeln verfuchte. Der Beleibigte übergog ben Reint lieber mit Febbe, und oftmale ericbien ber Bertlagte nicht bor Bericht, ober wenn er ericbien, fo weigerte er fich, ben Beweis nach ber neuen Borfcbrift ju erbringen. Bum Rampfe forberte er ben Beaner, burch bas Schwert wollte er fein Recht beweifen. Sprach ber Richter ibn foulbia und nabm ibm bas But, fo überfiel er ben Romer, folug ibn tobt und feste fic mit Bewalt in Befit. Burbe ein Mann jum Tobe verurtheilt, fo erhoben feine Gefippen bie Blutrache gegen ben Rlager und gegen ben Richter. Den Romer faben fie nicht als gleichberechtigt an, benn er führte bie Baffe nicht. Gie raubten ibm bie Tochter ober bie Cclavin, fie jagten in feinem Balbe, fifchten in feinem Teiche und lagerten auf feinen Gelbern, wenn es ihnen gefiel. Rur bie unerhittliche Strenge Theodoriche bielt bie gewalttbatigen Benoffen noch leiblich in Schranten, aber ber Staat mußte gerreigen, fobalb nicht eine abnlich ftarte Sant ibn beberrichte.

Theoboriche Wirten war barum nicht vergeblich gewesen. Dem Lanbe Italien gab er breifig Jahre hindurch Frieden. Rein Beinb nahte ben Ruften, und trob mancher Gewaltthaten ber Gothen berrichte

Märchenbaft ericbien ber Nachwelt por allem, wie raich bamals ben Rauber bie Strafe ereilte, und bag auch ber Dachtige feine Gnabe fant. Muf offener Strafe tounte man Golb und Gilber liegen laffen, bie Stabte ichloffen bie Thore nicht mehr und bie Baufer liegen bie Thure offen. Riemand magte etwas ju rauben alle fürchteten ben Ronig." Go ergablten fich bie Romer, ale nach feinem Tobe bie alte Bermirrung begann. Und fie begann fofort. Diefem Buftanbe fehlte bie Burgichaft ber Dauer. Die Romer bantten bem Ronige mit iconen Worten fur bie Rube und Gicherbeit, Die er ihnen gemabrte - aber je mobler fie fich fublten, befto ftarfer regte fich auch ibr Stoly, und gegen bas Enbe ber Regierung Theotoriche traten hervorragenbe Romer in verratherifche Begiehungen gu bem Raifer von Oftrom. Es waren Dlanner barunter, bie Theoborich auf jebe Beije geehrt batte. Er mußte bas erfahren in berfelben Beit, mo feine glangenbe aufere Stellung ericbuttert mar, und um jo furchtbarer mar bie Birfung. Auch von bem Raifer wiberfuhr ibm eine große Rranfung. Er batte fich bemubt, für bie im romifchen Reiche beftig verfolgten Arianer Dulbung ju ermirten, aber ber Raifer borte nicht auf ibn. Da brobte er, alebalb auch ten Ratholiten feines Reiches bie Religionefreibeit zu nehmen. Aber auf Dulbung mar fein Reich gegrunbet, follte er am Abend feines Lebens

<sup>9</sup> Ein umseckächtiger Zeing, ber alß Feind in das Land tam, rihimt die Aufe innt Scicercie, de im Lande ferricke – andererfeits geigen schon die erigen Wiebertholumgen der Ermahnung, die Kömer nicht zu mishambein, das 61 die wild gemug berging. Ie nach der Bestebelung wird 68 in dem Theile des Endeb darin sehr net ferber angeden sein.

ichtig griftern, wos er geschässte beit? Se jögerte er benn mit ber Ausstützung, doch ber Schmer; über bas Scheitern so gröfer Dossinungen um ber Jern über ben Undaund bieser Männer, welche seit sie berschieften von ischnen Reben über Tagenb und Weisberte wecken bie alte Buth bee Burdsten wieder in ihm auf, und est übe in den der die die Bunde burch bie Butl, bas ber bissper so konstretung der bei Lebebard ber Bissper in den mehr bei weisen anderen Greichen in ben Kerter geworfen sobe, umb bas bie gesetzten Männer Symmadus umb Dorbiss aetibet sein.

Boethius lag lange im Rerfer, ebe er ju Tobe gebracht murbe, und in Diefer Gefangenichaft ichrieb er bas Buch über ben Troft ber Philosophie, bas berühmtefte unter allen popular.philosophifden Werten bes Alterthums. Die Bertheibigung freilich gegen bie Unflage bee Bochverrathe, welche Boethius in bie Darftellung einflocht, ift nicht ebrlich, aber trotbem bleibt es bewunderungsmurbig, bak ein Dann in folder Lage fold ein Buch ichreiben tonnte. Boetbius befaß alles, mas bas leben ichmudt. Er ftammte aus einer ber pornehmften Familien und erbte ungemeffene Reichtbumer. Biffenicaftlicher Rubm und bobe Gbren im Ctaatebienft murben ibm in gleicher Gulle zu theil, auch erfreute er fich eines gludlichen Familienlebens und naber Begiebungen ju ben bervorragentften Dannern ber Beit. Mus biefer aludlichen Lage fab er fich plotlich in ben Rerter fortgeriffen. Das mar ju viel - er mar gebrochen. Bilb fturmten Burcht und hoffnung, Bag und Born burch feine Geele. Da begann er ben Rampf mit biefen Affecten und überwand fie. Das that er, indem er ienes Buch ichrieb, und bie Form beefelben ift gludlich fo gemablt, bag mir feben, wie er Schritt um Schritt emporfteigt aus bem Rerfer ber Bergmeiflung ju ber lichten Sobe ber findlichen Ergebung in Gottes Billen.

Bocthieß war tem Namen nach Chrift, im fein Tenten und Empfinden über die lesten Dinge war auch ertührt im derricht tung die Auflassiungen tes Christenshums. Im Gangen aber bewegt sich sein Geift nech in ten gleichen Bahnen wie Julian Apostaua eter Symmachus. Ben den christischen Tegennet sinzet sich in dem Buche time Spur. Seine Ercheung war ein ethischer, fein religiörte Net.

Das erste Buch zeigt ben Boethius in seiner Berzweislung, ba vitt ein hobes Weis zu ihm, in bem er bald die Philosophie erkennt. Sie subert ihn in ben vier solgenden Büchern zum ruhigen Nach-Kantmann, Teutste Geldichte. 11. venlen über feine Lage. Erft läßt sie sin sich bestimmen auf vie hinkalligleit alles irrischen Glüdes, und von die sien ledigar Terste erzebt sie ihn dann zu dem sichzen Seye: "Das Gläck wie des Ungsäch serden. Gett dem Menschen, um ibn zu besen und zu verwolltenmen. Ber sich beken und bestem läßt, dem gereich beides zum Seyen; wer sich nicht heden läßt, dem gereicht beides zum fluche und zur Strafe. Ben dem Menschen hängt es ab, was das die sie, wos isn trisst. Die Geden entwickelt Bestem flowen bes Geschaften und erkenfelen Tone er Unterweisung, sendern in der sekniken Korin des Gespräche, wie nicht erfimmt der die abende Serfe die dem Denken merchiglichen Söhen und schwieder im Archer sie Alligel über die über wunden Welch.

Unwillfürlich bebt fich ber Blid bon biefem erhabenen Bilbe ju bem Ronige, ber folchen Mann in ben Rerter marf und ibn ben Benfern preisgab. Gie batten lange jufammen mit einander gewirft und batten einander geehrt, ba trieb fie bas Gefchid gegen einander, und fie vergebrten fich im Rampfe, bis über beiben bie Scholle fich bedte. Boethius mar mobl ber Gludlichere in feiner Rube, aber Theoborich ber Grofere. Bewift, er fiel ben Leibenschaften jum Raube, bie jener fo flug übermand - aber er forate auch nicht allein für fich und feine verfonliche Seclenrube. Seine Rraft geborte feinem Bolte, Millionen batte er Rube ju fchaffen. Da beburfte er bes fturmifden Muthes und ber rudfichtelofen Danb, bie im Mugenblid ber Wefahr mit eifernen Fingern bie Ordnung fichert, gleichviel men fie babei gerbrudt. Much feblte es ibm nicht an Rraft ben Schlägen bes Schidfale gegenüber. Bobl braufte er auf - aber er fammelte fich auch wieber. Geine großen Blane fab er fcheitern, betrogen fab er fich bon benen, bie ibm alles bantten, und fein Reich manten. - Much ein Cobn fehlte ibm, bem er bas Reich übergeben fonnte, und ben Schwiegerfohn, ben er fich jum Rachfolger ermablte, rig ber Tob ibm fort. Ginem Entel mußte er bas Reich hinterlaffen, ber noch ein Anabe mar. Aber er hielt rubig fest am . Steuer, ordnete bie Theilung bes oftgothischen und weftgothischen Reiches und ließ fich ftolgen Ginnes noch bei Lebzeiten ein Dentmal errichten aus gemaltigen Quaberfteinen 1). Und bie Belt fonnte ibn

<sup>1)</sup> Der Anommus Balesianns berichtet bies: Se autem vivo seeit sibi monumentum ex lapide quadrato mirae magnitudinis opus et saxum in-

auch nicht vergessen. Wie eine riefige Edonung immitten bes sturmgrischlagenen Walbes — so liegen die breißig Jahre seines Regiments wissen von enblosen Artigen, die vor ihm und nach ihm Indicen verheerten. Nur das Kegiment Obsvalard läßt sich ihm vergleichen, aber auch Obsvalar ersseint nur als sein Beräufer.

genten, quem superponeret, inquisivit. Diefer "ungebuere Bodfieit" bereißt, daß bie Uberflieferung Archt hat, welche bie von einem einigen Kallftein vom 12 Meter im Burdmeifer und über 9000 Ernitere Genicht gebeder Aspelle ber Maria bella Katonda bei Ravenna als das Grabmal bes Terbobrich Geschlente.



6 \*

## Bierfes Capitel. Der Untergang des oftgothischen Reichs.

So war bie Thronfolge gergelt, aber Alfabarich war ein Anade en einen 10 Jahren, umb einen Wittert Amadialunds, nerdie für ihr regieren sollte, hatte zwar bebeutente Eaben und römische Biltung, aber sie war ein Betie. Und sehen biese Thatbade allein entiffeltet einen Sturm von begehrichten krössen. Ginge ber berverragentplen unter dem Großen versuchten be vormumbschaftliche Regierung an ich zu rechte genachen bei den gefre gerinden bei vormumbschaftliche Regierung an ich zu rechte glaufen bie getit gefommen, die

<sup>1)</sup> Cass. Var. VIII. 21. Gothorum Romanorumque consensio.

maffenlofen Romer nach Belieben ju bruden. Befonbere rudfichte: los zeigte fich in tiefer Begiebung ein Reffe Theoboriche und qualeich ber lette Mann bes gangen Befdlechts mit Ramen Theobabab. Dit Gemalt trieb er in Tuecien gange Scharen von Bauern aus ibrem Befit und auch bie toniglichen Domanen rif er an fic. Die gange Proving follte fein Eigenthum merten. Bie ibm ba Umalafuntha entgegentrat, begann er Unterhandlungen mit Raifer Buftinian, um ibm bie Proving Tuecien ju unterwerfen. In gleicher Beije ficberte Amalajuntha aller Orten bie Romer por Bewalttbat und fuchte burch Strafmilberungen, Steuernachlaffe und feierliche Erflarungen bie Bewegung unter ibnen gu berubigen, welche Theoboriche lette Tage verbittert batte. In Gallien ließ fie Gothen und Romer fich gegenseitig geloben, baf fie einander als Genoffen anfeben und achten wollten. Den Rinbern bes Boethius und Shmmachus murbe bas elterliche Bermogen gurudgegeben, und ibre Genoffen murben aus bem Gefangniß entlaffen. Das mar alles gut gemeint, balf auch mohl bier und ba aber bas naturliche Berlangen ber Romer, Die Barbaren wieber ju verjagen, ließ fich bamit nicht beschwichtigen. Birfliche Befahr tam ihrer Berrichaft jeboch junachft ben ben gothifden Großen. Einige batten fich bes jungen Athalarich bemachtigt, und ibr Anbang mar fo ftart, bag Amalafuntha fich verloren glaubte. Da machte fie es ebenfo wie Theobabab und begann Unterbandlungen mit Raifer Juftinian. Gie wollte ibm bas Reich in bie Banbe fpielen, wenn er ibr eine Ruflucht ficerte. Che bas aber jum Abicbluft fam, gelang es ibr. Die brei einflugreichften Fubrer jener Bartei burch Dorb zu befeitigen. Das gab ibr wieber hoffnung, fich gu bebaupten, und fie ließ biefelbe auch nicht finten, ale ibr Cobn Athalarich ftarb (534), beffen Rame ibr ben Rechtstitel ber Berrichaft lieb.

Gin Mann mußte bie Krone vertreten, so entsischoß sie sich senne zebeschab jum Alfonig zu erkein. Er wan ist verseinstett umb verbaßt, aber die Erkeitung eines Königd konnte nur glüden, wenn ber Anhang der Bettellung eines Königd konnte nur glüden, wenn ber Anhang der Bettellung eine Königde konnte nur glüden, wenn ber Anhang der Greite eine gewissen auch eine Abstammung gab ihm in den Augen des Glebe ein gewissen Anteret auf eine Krone. So gefang es ihr seine Erspetung durchen. Borber aber batte sie den einen Skönigd begnüßen umb sie der Angelen und der die Begnüssen umb sie der Angelen und die Begleitung überschiefen werde, wie sie beiselbe sied auf Jahren gelöte hatte. Zehosahab schwur, was den ihm verlangt wurter, saum war er aber Rönig, so verdimbete er sich mit ben Jamilien ber von

Amalajantha getöbeteten Häupelinge, sehte Amalassantha gesangen mb judgte sich beurch engem Anschluß am Kaiser Justinnian zu halten. Teisere verschwaster gleichgeitig mit ihm, mit Manassanthau mit ben hervoerragenden gothischen Großen. Die Bischolmen den betrecht des des sich betreiben des sich eine Partei betrachten, mit ihrem Kährern stande ern den den der der bestehnigen Berkennischen Werbeitandschaft gebenhäusigen Bestehnischen Bestehnstängen Bestehnstängen Bestehnstängen Bestehnischen Bestehnstängen Bestehnstängen Bestehnstängen Bestehnstängen Bestehnstängen bestehnstängen bestehn bestehn

Bitigis mar ein Dann aus geringem Beidlecht, aber ein tudtiger Subrer im Felbe und fant auch bei bem übrigen Bolle Anerfennung. Bunachft galt es, ben Theobabab gu befeitigen. Bitigis beauftragte bamit einen Mann, ber von Theobabab fruber beleibigt war, ber mußte ibn ju erreichen und fließ ibn nieber. bielt Bitigie Bergtbung mit feinem Beervolt und jog nach bem Morben Staliens, mo bie Gothen am bichteften fiebelten. Dier bermablte er fich mit einer Tochter ber Amalgfuntba, alfo einer Entelin Theoboriche, um ben Unbang bee foniglichen Geichlechte ber Umaler au gewinnen, und sammelte bas Bolt. Unterbek ging Rom verloren. Mle fich Belifar ber Ctabt naberte, öffneten bie Bewohner ein Thor, und bie gothifche Befatung mußte eilen, burch bas entgegengefeste Thor nach Ravenna ju entfommen. Belifar mar jeboch nicht ftart genug, bas offene Gelb ju halten, ale Bitigis im Februar 537 mit bem gangen Seerbann ber Gothen in Starte von 150,000 Mann berangog. Er beichrantte fich auf bie Bertheibigung von Rom. Bitigis umichloft bie Statt mit fieben Lagern und wich nicht aus ibnen über ein Jahr lang. Aber meber Gemalt noch Unterhandlungen führten ihn jum Biele, und im Marg 538 zwangen ihn schwere Seuchen aller Art, die Belagerung aufzuheben.

Much bie Franten mifchten fich jett in ben Rrieg. Beibe Barteien batten ibre Bulfe ju gewinnen gefucht, aber bie frantifchen Beere, Die bann über bie Alben famen, bienten feiner in Treue und ichabeten beiben. Bergebens fuchte Bitigis auch bei ben Langobarben Bulfe, fie ftanben mit Buftinian im Bunbe. Da berief Bitigis bie Großen und legte ihnen ben Plan vor, Befanbte an ben Konig ber Perfer ju ichiden, ob es gelinge ibn ju einem Angriff auf Rom gu bewegen. Zwei Bifcofe übernahmen bie Betfchaft, und fie batten auch Erfolg. Buftinian wollte beebalb ben Rrieg in Italien beenben und bot bem Bitigis Frieden an unter ber Bedingung, bag er alles Land fublich vom Bo abtrete. Die Gothen, welche nicht in bes Raifere Dienfte treten, fonbern bem Bitigie folgen wollten, follten norblich vom Bo Land erhalten. Bitigis war bamale von Belifar in Ravenna eingeschloffen, einige Romer batten feine Kornfpeicher verbrannt, und ce berrichte großer Mangel. Er mar beshalb gern bereit, mit bem Raifer auf biefe Bebingungen abzuichließen, aber Belifar binberte bie Musführung bes Bertrage. Er fannte bie Berfabrenbeit ber gotbifden Berbaltniffe, Debrere Sauptlinge mit ihren Scharen maren bereits ju ibm übergegangen, und balb brach . auch unter ben mit Bitigis in Ravenna eingeschloffenen Gothen bie Gabrung aus. "Bitigis ift ber Dann nicht, ben wir notbig haben, - er bat fein Glud". Go fprachen viele von ben Sauptlingen und fantten beimlich Boten an Belifar, welche ibn aufforberten, felbft bie Berrichaft von Italien in Die Band gu nehmen. Bitigis fonne ibr Ronig nicht mehr fein, und bem Raifer wollten fie fich nicht ergeben, weil fie furchteten aus Stalien fortgeführt zu merten. Belifar ftellte fich, ale gebe er barauf ein, und auch ber Umftanb ftorte bie Berhandlungen nicht, bag Bitigis bavon Runte erhielt. Er folog fich feinen Großen an, und fo murbe bem Belifar bie Ctabt übergeben. Aber er trat bann nicht ale Raifer auf, fonbern fcidte ben Bitigis mit ben foniglichen Schaten ale Gefangenen nach Bugang. Auch bies batten bie Gothen jeboch rubig ertragen. Da fie ju Belifar Bertrauen batten, aber ale er balb barauf abberufen murbe, ba ergriff fie bie Furcht, bag fie ale Befiegte bebanbelt und aus Italien fortgeführt werben murben. (539.) Desbalb vereinigten einige von ben Sauptlingen ihre Scharen und erhoben ben Ihibab jum Ronige, ben Sauptling ber Gothen von Berong.

Aber es folgte ibm feinesmege bas gange Bolf. Biele blieben ftille in ibren Dorfern, namentlich in ben entlegeneren Gebirgethalern, und viele traten in bes Raifere Dienft. Bu ibnen geborten auch biejenigen, welche fich bem romifchen Wefen angeichloffen und bas tatholifche Befenntnig angenommen batten, wie Borbanie, ber Beichichtichreiber ber Bothen. Er mar fatholifder Bifchof von Croton, begleitete ben Bapft Bigilius, ale berfelbe 547 vor Ronig Totila nach Ronftantinopel flob, und fcbrieb bier feine Beidichte ber Gothen, nicht ohne Stols und Freude über ibre Thaten aber in aufrichtiger Ergebenbeit gegen ben Raifer Buftinian und gu beifen Berberrlichung. Gein 3beal mar, baf ber gothifche Staat unter einem bem Raifer ergebenen Rachtommen bes großen Theotorich wieber bergestellt merte. Die folgenben Ronige betrachtete er ale Abenteurer und felbft von Totilas Belbenthaten fcmiea er. 3mek bergleichen garte Erinnerungen begten nicht eben viele, besto gable reicher waren bie, welche fich um nichte anderes fummerten, als me fie felbit Ebre und Reichthum finben uiechten.

3lbibab batte anfange nur etwa 1000 grieger, aber bie romifche Bermaltung und Beeresleitung mar fo fläglich, bag er balb bebeutenbe Fortidritte machte, und nun muche auch fein Anbang. Rur ichlimm, bag ber Bufammenhang in feinem Bolte loder blieb, und baf ein großer Theil feiner Rraft in Familienfehren verbraucht murbe. Der Ronig felbft verlor barin julest bas Leben. Der Bornehmfte unter feinen Großen mar Uraja, ein Bermanbter bes Bitigie. Diefem bantte 3lbibab auch bie Babl. Da begab es fich , bag bie icone Frau bes Uraja mit glangenbem Schmud angethan und von großem Gefolge begleitet jum Babe ging und babei ber Bemablin Itribabe begegnete. Diefe ging febr einfach baber, ba ber fonigliche Schat bem Belifar in bie Banbe gefallen mar, und fie mußte barüber fpottifche Reben boren von ber Grau bes Uraja. Das flagte fie ihrem Manne, und ber rachte fie, indem er ben Uraja binterliftig erichlug. Darüber entstand große Entruftung im Bolte, und im Bertrauen auf biefe Stimmung magte es ein weit geringerer Dann ben Ronig ju erichlagen, weil biefer feine Braut einem anberen jum Beibe gegeben batte, mabrent er im Telbe mar. Der Mann geborte ju bee Ronige Leibmachtern und ftant bei Tifche binter ibm. Gines Tages fag ber Ronig mit ben Großen an ber Tafel, er bog fich eben über ten Tifch, um eine Schuffel au nehmen; ba ichlug ibm ber Mann bas haupt ab. Es rollte auf bie Tafel, mahrend bie Sanbe noch bie Schuffel bielten.

Rach biefem Morbe mar es eine Beit lang zweifelhaft, ob bie Gothen noch einmal ben Berfuch machen murben, fich unter einem Ronige ale ein Bolf und ein Staat gufammen ju ichließen. Saft fcbien es, ale werbe jebe Schar und jeber Bauptling 1) fur fich banbeln. Da erhoben bie Rugier, Die im Benetignischen faften, ibren bervorragenbiten Dann jum Konige bes Gothenreichs. Gein Rame war Grarid. Die Rugier maren an fich ebenfowohl bagu berechtigt, wie jebe andere Gruppe bes Gotbenvolfes, - aber fie bilbeten boch nur mehr ein Anbangfel bes Gothenvolles, und in gewöhnlichen Beiten batte es nicht fur icidlich gegolten, baf fich bie Gothen von ben Rugiern einen Ronig feten liegen. Jest fügte fich jeboch ein großer Theil bes Bolfes, bas bem 36bibab gefolgt mar, und bulbigte bem Grarid. Untere aber wollten eber mit bem Raifer abichliegen. Co that auch Totila ober Babvila, ein Bermanbter bes Ronigs 3fbibab und gefeiert ale fubner und fluger Bauptling. Er fanbte Boten an bes Raifere Statthalter in Ravenna, feine Forberungen wurden bewilligt, und ber Tag festgesett, an bem feine Schar gugleich mit feiner Stadt Trevifo ben Raifer als Berrn anerfennen follte.

Unterbeß datte Erarich seinen Anhang jum Theil som wieder verteren und unterhandelte im Geheimen ebenfalls mit dem Kaifer, um som das Land wieden den eine Malier, um som das Land wieden der Anfall mit dem Kaifer, um som der den den Gesch und Teilst und serverten sin auf, daß eich am Selle des Erarich jum Abnige ersten slife. Totila erflärte sich bereit, jalls Erarich ver dem Tage beseitigt werte, an nechtem sein, des Zotila, Bertrag mit dem Kaifer in Kraft trette. Das geschah venn auch um Totila wurde König der Gotsen. (64.1) Seine Schar war ansanz fieln, saum fünstaufen Mann, aber damit unterwarf er in furzer Zelt sich ganz Jalien. Er sielt strenge Trenung und behandelte die Könner mit einer Serzssell um Schonung, der nichts zu stehe der von ein fanz der kantie in einer Serzssell zu stehen der Jahren Bertrag unt der der von er schaft um Schonung. Bert siehen der zu schwer der der der eine erschöptlen Wenischen ertit steine Swein den Valgrung zu, damit thum der plägung Wenischen ertit steine Swein von Rahpung zu, damit thum der plägung in die Chefernan nicht schabe, Aum für die deitschen Beschiechen

<sup>3 3</sup>ch gebrauche biefen Ausbruch, benn ihre Macht rubte nicht auf einem Amtbitet. Es gab feine Memter mehr, feit es feinen Ronig mehr gab, ober sobatb fie fich gegen ben Ronig erhoben.



In all feinen Sandlungen verfolgte Totila fo ben Blan, bas Bertrauen ber Romer ju gewinnen. Denn er mußte, bag bie Daffe langit wieber feufste unter bem Drud ber faiferlichen Blutfauger und voll Gehnfucht ber Tage bes großen Theoborich gebachte. In ben Stabten, welche er belagerte, und namentlich in Rom felbft, ließ er besbalb Briefe und Broclamationen verbreiten und auf ben öffentlichen Plagen anschlagen, welche bas Bolf jum Aufftanbe gegen bie romifchen Befatungen aufforberten. Aber bie leitenten Rreife ber Römer ließen fich nicht gewinnen, fie wußten ja auch ben fchlimmften Drud von fich abzumenben; und ale fich Totila bavon überzeugte, ba begann er fie bisweilen auch burch Barte gu fcbreden. In Tibut ward alles aufammengebauen, und fobalt er eine Statt einnabm, fo brach er ihre Mauern. Much Rom fiel in feine Sant, burch ben Berrath einer Abtheilung ber Befatung. Er lieft bie Stadt pluntern, fconte jeboch bas leben ber Bewohner und fuchte wieber Frieten ju erhalten. 216 es ihm nicht gelang, brobte er Rom bem Erbboten gleich zu machen, und icon mar ein Theil ber Mauer gebrochen, ba aab er Befehl bamit einzubalten.

Ein Bief bes Belifar soll ihn dazu bemogen haben, ber für the bestiges Total bat, merb oder bestimmte ibn mocht bie Doffmung. bed noch Kriecen zu erlangen. Dem Justimion stätzte ben Krieg mit unglandbicher Lössigsteit. Das herr des Belifar, ber seit bei werzeben bet er um bie nötigien Bertärungen. Mer zum Hriecen dem es berum boch nöcht, war den geben bertärungen in der Dem bestigien Bertärungen. Mer zum Hriecen am es berum boch nöcht, war Desslie mußte es bereum, baß er Rems Ausern nicht zersteit getten er heter ein genägene Belgiaum zu biten, grung, um nicht ner Arkstrumter ein genägene Bestigium zu biten,

und ale er einmal bie Stabt verlieft, ba fonnte fie Belifar wieber befeten. Co ichleppte fich ber Rrieg Jahre lang bin, und immer rudfichtelofer hauften bie Bothen. Gie brobten alle Genatoren mitfammt ibren Samifien gu tobten, wenn ber Raifer nicht Frieben gabe. Aber troptem entichlog fich Buftinian weber jum Frieden noch gu einer fraftigeren Subrung bes Rrieges. Der große Relbberr Belifgr war in einer flaglichen Lage und bat auch wieberholt um feine 26. berufung. Sobald er fie aber erhielt 549, ba trat ber elente Ruftant ber faiferlichen Urmee offen ju Tage, und Totila machte reifenbe Fortidritte. Bum zweiten Dale nabm er Rom burch Berrath und jest iconte er bie Stadt, weil er bee Gieges ficher ju fein glaubte und Rom feine Sauptftabt werben follte. Auf ben Mungen nannte er fortan ben Raifer nicht mehr und ließ fein eigenes Bilbnig mit ber taiferlichen Stirnbinbe gieren ftatt wie bieber mit ber Ronigefrone. Much ichuf er eine Rlotte, lieft Sicilien pluntern und lantete felbit in Epirus 551.

Diefe Fortidritte trieben Juftinian enblich ju einer großeren Ruftung. Germanus follte bas Beer führen, ein angesebener Gelbberr, ber für biefen Rrieg noch befonbere besbalb geeignet ichien, weil er bie Bemablin bes Bitigis, eine Entelin bes großen Theoborich, jur Frau genommen batte. Er war ber Bater jenes Rinbes, von bem Borranis fcmarmte, bag es berufen fei, Romer und Gotben zu berfohnen und ju bereinigen. Germanus ftarb jeboch, ebe er recht in Thatigfeit fam, und Rarfes erhielt bas Commanto, ber bereits unter Belifar in Italien gesochten und bemfelben bamale viele Schwierigfeiten bereitet batte. Unterbeft maren an ber Dongu unter Bepiten, Langebarben, Berulern, Sunnen und anberen Barbaren ftarte Bewegungen gemejen. Dehrmals brangen fie plunbernd fiber bie Donau, aber burch große Gelbgablungen ließen fie fich immer wieber berubigen, und ba fie auch miter fich im Rriege maren und babei Rome Bulfe fuchten, fo gelang es Juftinian, bier im Gangen bie Grenge ju beden und Gulfetruppen von ihnen ju erhalten. Bum Deere bee Rarfes ftellte fo ber gangobarbenfonig Mutoin 2500 pornehme Rrieger und über 3000 tabfere Leute geringeren Stantes, und eine abnliche Schar ftellten bie Beruler. Totila ichidte einen Theil bee Beeres unter Teja, bem frateren Ronige, nach Berona, weil er von bort Befahr fürchtete. Dit feiner übrigen Dacht ftant er am Subfuge bes Apenin, ale ibn Narfes traf. Bei Tagina, unweit von bem berühmten Schlachtfelte von Gentinum, murbe bann bie entideitente Schlacht geichlagen.

Die Beiten Somere febrten wieber in biefen Rampfen. Die Germanen ftanben in ihrem beroifden Beitalter, mo im Rriege mehr Die Berfonen ibre Rrafte meffen ale bie Staaten, und bas romifde Beer war in ben letten Jahrhunderten faft gang germanifirt. Richt blos bem Perfonalbeftanbe nach, auch in ber Rampfesmeije, Goen im vierten Jahrhundert erhoben bie Legionen ben Barritus, ebe fie jum Sturine ichritten, in biefem gotbifden Griege traten aber baufig auch bie beften Reden jum Gingelfampfe ober Baffenfpiele por bie Schlachtreibe. Dann marteten bie Beere mit bem Angriffe, mehr noch aus Freude uber bas berrliche Rampfipiel, ale weil fie ein Gottesurtheil barin gefeben hatten. Go gefchab es auch vor riefer Schlacht. Totila erwartete noch Beritarfungen, und es lag ibm baran Beit ju gewinnen. Da ritt er in glangenper Ruftung in bie Ditte gwifden bie beiben Beere. Golb glangte von ben Baffen, und Burpurfabnchen maliten berab von bem Burfipieg und von ber Lange. Go begann er ein funftvolles Baffenfpiel, und Freund und Beind fcaute bewundernd gu. Den Dannern leuchteten bie Mugen, wie er die Lange boch in bie Luft marf und wieber auffing, ober wie fie aus einer Band in Die andere flog. Dann ließ er fein Ref funftvolle Rreife traben, feltfam verichlungen. Aber ber Gieg mar ibm nicht beidieben. Gein Beer marb grofentheils vernichtet, und Totila felbft ftarb auf ber Flucht an feinen Bunben. Den blutgetranften Rod unt ben mit ebeln Steinen gegierten Sut fantte Rarfes bem Raifer. Elf Jahre batte er ben Rampf aufrecht erhalten 541 - 552.

In Pavia sammelte sich bann wieder ein größerer Haufe um währe bem Tesa jum Könige. Er sichter bas Belf im letzten Kample, und er sührte ebs ben Tesa mample, innd er sichten Schimmer über ben Untergang von Boltes verbreitet bat. Nach bem Siege von Tagina unterwarf sich ben Barfes salt gand Italien ohne Widerstand, auch Rom sich bate. Jur Rache bellir töbeter Teja bie berteinnbert Jünglinge, die Totila einst auch vorrechniften Jammilien an einem Dig gefortert bate, damit sie bier in ehrenvoller form Geiseln sigt alle anveren vorrechnien Schoen letzt alle anweren vorrechnien Romer in Goodfen ihrt alle anweren vorrechnien Römer nieder.

Mittelpuntt ihres Biberstandes war Berona im Norben und bie Burg von Cumae im Suben. 3m Norben commanbirte Teja, in Cumae sein Bruder Aligern. Eine Zeitlang schien es, als wurden bie Franken ihnen Bulfe bringen - aber fie trieben nach wie por ibr altes Spiel und unterhandelten mit beiben Barteien. Da nun Rarfee Cumae bebrangte, fo fammelte Teja feine fleine Goar und magte es, fich bis Cumae burchzuschleichen. Das Bagftud gelang. Teja nahm unweit vom Befut eine feite Stellung, geichutt burch einen fleinen Gluß mit fteilen Uferranbern und burd Coangen und bolgerne Thurme, auf benen Wurfgeschute aufgeftellt maren. Rarfes ftanb am anteren Ufer bee Gluffes. Bu einer Schlacht fam es nicht, nur ju Gingelfampfen und bem Geplantel ber Bogenichuten. Teja batte Schiffe, bie ibn mit Lebensmitteln verforgten, fo bebauptete er fich in biefer Stellung zwei Monate lang. Ale er bann aber burch Berrath feine Schiffe verlor, ba jog er fich vom Ufer bes Meeres mea auf bie Bobe bes naben "Dilchberges". Inbeg nach menigen Tagen itieg bier ber Dangel auf einen unerträglichen Grab, fo bag fich bie Gothen entichloffen trop ihrer geringen Babl ben Ungriff ju magen. Unvermuthet überfielen fie bie Romer und trieben fie eine Strede weit jurud, bann tam bas Treffen jum Steben, und nun entipann fich ein munberbarer Rampf. Die Gothen fprangen von ten Pferten und bilbeten einen bichtgebrangten Sturmbaufen. Alsbald folgten bie Romer ihrem Beifpiele - 3n Bug wollten fie bie Enticheibung fuchen. Die Gothen rechneten taum noch auf Gieg, bas mar ibre einzige hoffnung, bag es ihnen gelange bie Reibe ber Feinte gu burdbreden.

Der Konig Teja begann ben Rampf. Befolgt von einer fleinen Schar ausermablter Belben trat er per bie Schlachtreibe, und alebalb marb er von gablreichen Romern angegriffen, Ginige ichleuterten Speere und Pfeile auf ibn, andere traten naber bergu und ftachen nach ibm. Wie angewachfen an ten Boben ftanb ber Ronig, obne feine Stellung ju mechfeln. Dit ber Linten bielt er ben machtigen Schift, ber ben gangen Rorper bedte, mit ber Rechten führte er bie muchtige Lange und ftredte jeben nieber, ber fich nabte. Bar ber Edifb voll von feindlichen Speeren, fo rief er einen feiner Baffentrager. Diefer trat vor, nahm ben alten Schild und bangte ibm einen frifden an ten Urm. Go bielt Teja vom fruben Morgen an ben Anfturm auf, bis ein Drittel bes Tages vergangen mar. Rarfes machte feinen Berfuch, ibn burch einen allfeitigen Angriff ju ubermaltigen. Das batten ibm feine Leute verübelt und mare vermuthlich auch miegludt. Die gothische Schlachtreibe mar ebenfo nabe und fonnte ibn beden. Staunent faben beibe Deere bem Belrenlampfe ju. Da geschoß es, baß 12 Speere in bem Sositie baltern. Wieber ties Teis Den Wossentrage und wieder wollte biese ihm en Schild umtausschen: aber in dem Augenbilde bes Bechsels zuule en Speer heran und durchsehrte dem helben die Bruft. Rass erwage der Kiede, schlause dem Kopfels, setzten ihm auf einen Spies und ließen ihm hinüberstatren nach den Sociate für den feiner Treuen. die er den noch flüber

Dagogen machten jett bie Franken einen Berjud, Jaulien ysterbenn. Es bar jeboch nicht ber Rönig jethfy imt bem Herefram, fondern zwei von seinen Großen, die Alamannenspärsten Leutharis und Bucklin, hatten in altgermanischer Berlie das Kinettener auf eigen Jand unternommen und ein Jever von Breivillägen zusammengebrach. Wer es war treibem ein sehr großes herr, 75,000 Mann, tehlen bestandte, die Malmannen. Eigertich burchgeam sie die Jahlind und verkerten sie sirrchterlich. Auch siehen siede Geschen ist mit delten den die Konten bei Marten zu der die der die der die Konten der Allgern, der Migern, der

3n Italien erlosch so ber Name ber Gothen, nur fleinere Scharen hielten fich noch bier und ba, - aber in Conftantinopel und ben Statten bes Orients spielten fie noch lange eine bereutenbe

Die Franken hatten in Italien nur vorübergebende Erfolge. Sei theilten sich, und bas eine Deer ertag einer Seuch, bas andere word von Narfes überjalen mit vernichtet. In Folge beg gaben bie Franken auch alle früheren Eroberungen in Italien auf, (553.)

Co mar benn Buftinian Gieger, und große Reben murben gehalten, wie ber machtige Raifer bie beilige Roma erloft babe von bem Joche ber Barbaren. Die einen fleibeten bas in mbtbologische Formen, Die anberen in fromme Bhrafen. Das mar ber Lobn, ber fictbare Dant Gottes bafur, bag Buftinian fo fromm war und fo unerbittlich gegen jebe Reterei. Aber in Wahrheit mar ber Raifer weber fromm noch ftart, und Stalien war nicht erloft von einem 3och, fonbern barter gefnechtet ale je, und in bem burch Buftinians Schulb fo lange bingezogenen Rriege unfaglich vermuftet. Bas aber bas Bichtigfte mar; ber Gieg mar borgugemeife burch Barbaren erfochten und jum Theil gerade burch biejenigen Barbaren, welche binter ben Gothen fagen und gern an beren Stelle treten wollten, Benige Jahre nur, und bie Langebarben brangen in Italien ein, und wie fie ruttelten an bem icheinbar fo glangenben Bebaube ber faiferlichen Berrichaft, ba brach es jufammen. Die Langobarben haben bier bann ein bauernbes Reich gegrunbet.

3) Jofua Stylites aus bem fecflen Jahrhundert (Abhandlungen ber Deutschen Morgentländischen Gesellschaft Bb. VI, 1576) giebt Capitel 95 bis 95 auschanliche Buge bavon.

## Füuffes Capitef. Das Reich der Vandalen.

Die Bandalen waren ein Bolf gothischen Stammes. Ihre alteften Gibe maren an ber Dber, bann an ber unteren Donau. Gie gerfielen in zwei Abtheilungen, Die Gilingen und Aebingen, und ftanden unter Konigen, fo lange wir fie fennen, balb vereinigt, balb getrennt. Unter Conftantin erhielten fie einen Theil von Bannonien und fiebelten bier in ber alten Beife. 3m Jahre 401 vereinigte fich ein Theil bes Bolfes unter bem Ronig Gobegifel ju einem großen Raubzug. Gie mußten nicht, wann und ob fie wiedertehren murben, und trugen ibren gurudbleibenben Bolfsgenoffen besbalb auf, ibnen ihre Landmarten ju bemahren, mas biefe benn auch 40 3abre lang gethan baben. Unterbeg batten bie Fortgezogenen viel erlebt. 3m Bunbe mit abnlichen Schwarmen von Sueben und Manen waren fie unter Rampfen, Die oben ergablt fint, burch Gallien nach Spanien gezogen und batten bafelbft unter Bobegifele Cobne Benferich ober Beiferich eine bebeutenbe Stellung gewonnen. Aber fie maren nicht gabireid. In ben Rampfen maren viele ju Grunde gegangen, viele auch batten fich losgelöft. Benferich gebot anfangs nur fiber bie Asbingen , und auch ale fich bie Refte ber pon ben Gotben ichmer geschlagenen Silingen und ber Manen ibm anfchloffen, gablte fein Bolf nur etwa 50,000 Ropfe, und barunter maren bie Mlanen fo gabireich, bag fic Genferich Ronig ber Banbalen und Manen nannte. Er theilte fein heer zwar in 80 Taufenbichaften, aber ftatt Taufent gablte bie 916theilung nur wenige Suntert.

Inbeg bie raftlofe Energie und bie rudfichtelofe Gewaltthatigfeit

Genferich.

97

bes fleinen, feit einem Sturge mit bem Pferbe bintenben, wortfargen Mannes vervielfachte ibre Rraft, und bie Berbaltniffe tamen ibm au Bulfe. In einem Burgerfriege gwifden ben bochften Bewalthabern Des romifchen Reiche rief ibn ber Stattbalter von Afrifa in biefes Band, und bas benutte Genferich, um fich bier bauernb feftaufeben. In ben erften Jahren mar er bann freifich oft in großer Bebrangnis, und er mußte fich bem Raifer fogar jur Bablung eines Tributes verfteben, mobl eines Theiles ber aus bem befetten ganbe fälligen Steuern. Allein ein neuer Burgerfrieg im romifchen Reiche machte ihm wieber Luft, und 439 gelang es ihm Rarthago ju befeben. Das murbe feine Sauptftabt, und bie Rampfe mit ben Wefigothen und mit Attila binberten bie Raifer gwangig Jahre binburch, auch nur einen Berfuch ju machen, fie ibm wieber ju entreißen. Als fich bann ber tapfere Majorian bagu ruftete, verbrannte Genferich bie Blotte im Dafen von Rarthagena 460, und ein abnlicher Schlag gelang ibm, ale fich Oftrom und Befirom 468 gu einem grokartigen Angriff vereinigt hatten. Schon mar Garbinien verloren und bie feindliche Motte bebrobte Rartbago, ba überfiel fie Benferich in ber Racht mit feinen Branbern und gerftorte fie.

Unterbeft mar fein Bolt verftarft burch Saufen von allerlei Germanen, bie bem fiegreichen Ronige juzogen, und von ben Mauren erhielt er Golbner und Bujug in Menge. Befonbere gefürchtet mar feine Flotte. Die Banbalen maren bis babin vorzugsmeife ein Reitervolf, aber fo mie fie bie Gee berührten, fo murben fie fubne Seeleute, gang wie bie Gothen und bie Sachfen. 3bre Raubichiffe plunderten alle Ruften bes Mittelmeers und 455 fogar Rom felbft, Co lange Genferich in Rraft mar, fo lange gab es fur Rom feinen Frieben. Erft 475 marb er geschloffen, und bas mar nicht lange por bem Tobe best alten Kriegers, (477 Januar.) Genferich batte bie Rachfolge burch ein Gefet geregelt. Bisber maren bei ben Banbalen wie bei ben anberen Stammen oft mehrere Ronige neben einander gemefen. Bei ber großen Musbehnung bes Reichs und ber geringen Babi ber Banbalen burfte bies nicht mehr fein, wie benn auch die Beftgothen. Oftgothen und Burgunder biefe Theilungen befeitigt haben. Dier geschab es jeboch in eigenthumlicher Beife. Rach bem Tobe bee Ronias follte immer ber altefte von allen Rach. fommen Genferiche jur Nachfolge gelangen, gleichviel ob bies ein Cobn bes Ronigs fei ober ein anterer Bermanbter. Dieje Ginrichtung ichien bas Regiment von minberjährigen Rinbern zu verbuten Raufmann, Deutsche Befchichte. II.

Construction of

umd die singeren Brüder ju entschäbigen, die bei der alten Gewochpeit der Theilung auch einen Thron erhalten hätten. So fennten sie hoffen, daß sie felbst oder ihre Nachsummen stäter einmal das gang Reich erhalten Ginnten. Das Gesch sicherte jebod die Ruhe bei Reiche nicht. Scho Gensteich selbst eine Reiche nicht. Scho Gensteich siellst eine Reiche Brüder und Wed gehn, damit seine Ende nieden Bertsche, wie sie Brüher und kie Gehn und Nachsolger Hunerich machte einen ähnlichen Bersich, die jedoch missung. Diese Werbe seinen abnücken Bersich, der bei dehn missung. Diese Norte seinen abnücken Bersich, der Brüder berreitigkeiten miederschaften sie, da and die Reich bestand.

Bei Suneriche Tobe 484 folgte Gunthamund, ber Cobn bon Suneriche Bruber Bengo. Sunerich und Gunthamund maren beibe fraftig, aber nur mubiam tonnten fie bas Reich erhalten. Die Dauren waren von je ber laftige Rachbarn ber Gulturftaaten Afritas, flüchtig und veranberlich, noch mehr wie bie germanischen Stamme an Rome Grenge. Baren fie einige Dale fcmer geguchtigt, und batte bie Regierung Rartbagos ben Ruf aukerorbentlicher Rraft. bann fügten fie fich und ftellten ibr brauchbare Bulfetruppen. Aber balb erhob fich wieber bier und bort einer ber Bauptlinge gu feden Raubzugen. Sofort ichloffen fich ibm Taufenbe an, und wenn es auch gelang, fie ju ichlagen, fo mar ben fluchtigen Coaren bod nicht beigutommen. Das batten einft bie Rartbager erfahren und nach ihnen bie Romer, und jest ging es ben Banbalen ebenfo. Unter Benferich maren bie Mauren ibnen mehr nutlich gemein. Gemeinfam batten fie Rom geplunbert. Gobalb aber bie Banbalen aufborten, ben Rrieg in gleicher Beife wie die Mauren ober Mumibier ale Sauptgeichaft bee Lebens au betreiben, und in Rube ju berrichen begannen; ba begann bie Landplage ber maurifchen Raubjuge. hunerich und Gunthamund find wiederholt gegen fie ausgezogen, haben auch Giege uber fie erfochten, aber bie Quelle bes Uebele mar nicht ju berftopfen. Das fcmachte bas Reich, und Guntbamunte Bruber Thrafamund (496-523) trat fogar in eine enge Berbinbung mit ben Ditgothen, bei welcher ber große Theoborich bie Rolle bes überlegenen Bunbesgenoffen fpielte, Muf Thrafamund folgte Silberich, ber Cohn bee hunerich und einer Romerin, einer Tochter bee Raifere Balentinian, bie 455 bei ber Blunberung Rome nach Rarthago geschleppt morben mar. Dit ibm begann ber Untergang bes Reiche. Er mar untriegerifch und fiel besbalb bei ben beften Dannern feines Boltes in Berachtung. Dazu brach er bas Bunbnis mit ben Ditgothen, indem er bie Bittme feines Borgangere, bie Tochter Theoboriche. und bie 6000 Gothen erichlagen ließ, welche einft mit ibr nach Afrita gefommen maren. Wenige Jahre nur mabrte fein Regiment, ba erhob fich fein Reffe Belimer gegen ibn. Die Daffe ber Banbalen fiel ibm ju, feste ben Silberich ab und berief ben Belimer auf ben Thron, ber nachft Bilberich ber altefte Dann aus bem Saufe Genferichs mar. (530.) Diefe Ummalgung benutte Buftinian, und begann ben Rrieg gegen Gelimer im Ramen bes . gefturgten Ronige Silberich. Gleichzeitig fiel ber Statthalter von Sarbinien ab, unt mabrent ein ausermabltes Deer ber Banbalen bamit beidaftiat mar, bie Infel wieberguerobern, lanbete Belifar in Afrifa. Er hatte nur ein fleines Beer, aber bie Oftgothen gemabrten ibm in Sicilien einen Stutpuntt fur ben Angriff, um fich fur bie Ermorbung ber Gechstaufent ju rachen, und jene Mufftanbe und Barteifampfe labmten bie Biberftanbefraft ber Banbalen, Dagu tamen bie Schwierigfeiten, welche in ber Berfaffung bes Lanbes begrünbet maren.

Genferich mar fein bloger Eroberer und Berftorer, er wollte ein Reich aufrichten, bas auch burch feine Runfte und feine Gitten ftart fei. Die Mauern ber Stabte gerftorte er allerbings, mit Musnahme ber pon Rarthago, weil bas vantalifde Beer ein Bolfebeer mar und nicht ju bauernben Befahungen verwerthet werben tonnte; aber im übrigen ließ er bie Statte besteben, und in ben Stabten erbielt fich Santel und Gemerbe in Blutbe. Rur bas ichmutige Gemerbe ber öffentlichen Surerei verbot Benferich, bie gabllofen Dirnen gwang er einen ibrer Bubalter ju ebelichen, und auf Chebruch feste er Tobesftrafe. Rennten bergleichen Dagregeln auch bas in Lieberlichfeit berfommene Romertbum nicht reformiren - fo geigen fie boch ben Willen bes Ronigs und bie Art, wie er feine Aufgabe faßte. Aber bem Stagte feblte bie Ginbeit. Der Gegenfat gwifden Romern und Bermanen mar bier noch ichroffer ale in bem Reiche ber Ditgothen. Mus bem Bebiete von Rarthago, ber romifchen provincia proconsularis, batte Benferich bie Romer größtentheils vertrieben, ober er hatte fie verfnechtet und mit ben Grunbftuden felbit an bie Banbalen vertheilt, bie bier in gufammenbangenber Daffe fiebelten. Diefe Grunbftude biegen Loofe, lateinifc sortes, und ba fie jufammenlagen, fo bieß auch bie gange Broving Sortes Vandalorum. In ben anberen Brobingen, und bamit alfo in etwa

vei Biertheilen des Candes, klieben die Bestjaterbältmisse im Bestentischen unverändert und ebenso auch die Bestjätmisse derbestlichten und ber Kirche. Der Gegensche der Nacionen war also auch Candischilich außgeprägt und gewann aus bieser Wurzel immer neue Kraft.

Auch bie Art, wie bie Banbalen bas Regiment führten, perfcarfte bie Stimmung. Im Gangen freilich mar ibr Regiment beffer ale bas taiferliche. In ben mittleren und unteren Schichten -Stabtbeborben, Boll- und Bafenauffebern u. f. w. - blieb bie romifde Bermaltung unveranbert; aber über ihnen ftanben nicht langer bie großen Burbentrager bee abfoluten Raifere, geftust auf ein Beer von Golbnern, fonbern bie Grafen, Bergoge und Taufentfubrer, beren Umt aus bem freien Staate ber Urgeit ftammte. Gie maren nicht blos bie Diener bes Ronigs, fonbern auch bie Großen bes Reichs, ohne beren Mitwirlung nichts Wichtiges gefchehen follte. Diefer ariftofratifche Charafter bes germanifden Regimente und bann por allem bie Thatfache, baf bas Beer fein Golbnerbeer mar, fonbern ber Berbann ber freien Manner, trug einen erfrifdenben Dauch ber Freiheit in bie vom Despotismus niebergetretene Befellicaft. Dagu tamen fublbare Erleichterungen. Ginmal fant man jest bei bem naben Ronige befferen Schut gegen bie Erpreffungen ber boben Beamten, ale einft bei bem fernen Raifer, und bann waren auch bie ordnungemäßigen Laften leichter. Benferich batte bie alten Steuerrollen vernichtet und geforbert, mas ihm gut ichien. Das mar nicht wenig, aber icon ber Wegfall bes romifchen Beermefens mußte bebeutente Erleichterungen bringen, und ber Schat bee Ronige fullte fich gubem burch bie aludlichen Raubguge, mabrent bie romifden Raffen immer feer gemefen maren und burch aukerorbentliche Steuern batten gefüllt werben muffen. Ale nach bem Sturge bee Banbalenreiche bie romifche Bermaltung und bie romifche Steuer eingeführt marb . ba feufiten bie Leute.

Michin es war im biefem Staate doch auch vieles, was ben antitischen Wibermillen ber Abener gegen bie Barderen verschörfrie und die Befferungen des Regiments verzeisen ließ. In der Zeit der Eroberung waren furschörer Töderten gefoden, und dam ihrften datten gerade die ionangebenden Areite der Gestlichgeit gelitten. Taufente wurden vertinchtet, die fisher in fürstlichem Lurus gesche batten, und vorreihme Frauen müßten rohen Bandelemeibern als Wäge bienen.

Auch frater feblte es nicht an abnlichen Bewalttbaten, welche biefe Erinnerungen frifch erhielten und trop aller Befferungen in ber Bermaltung bei ben Romern bie Gebnfucht medten, von ben Barbaren befreit ju merben. namentlich maren bie Ronige Genferich und hunerich oft bon entfetilicher Robbeit und Billfur. Bas bas romifde Recht und mas bie germanifde Barbarei an graufamen Strafen fannte, bas mußte ihnen bienen, um ihre Feinbe ju qualen. Ertranten, von Bferben ju Tobe Schleifen, Reuertob, Berftummlung und jebe Art ber Folter verfügten fie, und oftmale ohne Urtheil und Recht. Bor allem aber icharfte ber religiofe Baber biefen Dag. Die Banbalen maren Arianer, und wieberholt haben fie bie Romer wegen ihres fatholifchen Glaubene bebrangt. Arianifcher Gifer hatte übrigens ben geringften Untheil baran, mehr icon bie Sabfucht und bann bie Ueberzeugung bon bem unberfobnlichen Sag ber machtigen Bifcofe. Borgugemeife aber gab bie Berfolgung ber Arianer im romifchen Reiche Unlag bagu. Um bie Raifer gur Dulbung ber Arigner ju bewegen, brobten fie mit benfelben Daftregeln gegen bie Ratholiten ibres Reiches vorzugeben; und ale bie Drobung fruchtlos blieb, führten fie biefelbe aus. Inbeft gefchab bies nur geitmeife, und auch bann murben bie Dagregeln bei weitem nicht fo allgemein und fo vollftanbig burchgeführt, wie im romifden Reiche gegen bie Arianer. Ginmal befdrantte fich bie Berfolgung faft ausschließlich auf bie Sortes Vandalorum, und felbft in biefer Proving blieben ben Ratbolifen auch nach ber ichlimmften Berfolgung noch einige funfgig bifcoflice Rirchen, alfo etwa bie Balfte ber urfprunglich porhanbenen. Die anderen maren ben Arianern gegeben ober nicht befest, Gelbft in ber Sauptftabt Rarthago mar bas Bisthum nur geitmeife unbefest, und auch in biefer Beit mar bie Ausubung bes Cultus ben Ratholiten nicht unterfagt. - Bon ben etwa 400 Bisthumern in ben anderen Brovingen maren nur gebn unbefett. Ronig Sunerich erließ allerbinge einmal ein allgemeines Berbot bee fatbolifden Gultus, aber es murbe nicht ausgeführt und nach wenigen Mongten gurudgenommen.

Nach wie ver blieben ferner jasstricke Katheliken im Bessip von Kemtern. Die ursprünglich Tömischen Nemter waren sogar soft auch eine Angleisstein von der Jahren von der gewannen auch am Hofe best Känigs einstußreiche Settlungen. So sand der Römer Severianus bei Genstein in großem Bertrauen. Eines Tages jagte ber König zu ihm, er möchte auch durch den Ueberrtitt zum Affanismus be-

weisen, bag er ein treuer Unbanger fei. Dies forberte Benferich von ihm in Gegenwart vieler hofleute. Da bat Gebaftianus um ein Stud gang weißen Brobes und fagte : "Dies Brob ift aus bem Debl gebilbet mit Baffer und Reuer. Co bin auch ich burch bas Baffer ber Taufe und bas Feuer bee beiligen Beiftes bereitet. Mimm nun bas Brob und gerbrich es in Stude, befeuchte es mit Baffer und thue es wieber in ben Ofen. Wenn es bann meißer und beffer baraus bervorgebt, bann will ich es auch versuchen, mich noch einmal taufen zu laffen." Es traten fogar nicht wenige Banbalen jum Ratholicismus über. In ber Berfolgung bes Sunerich haben fie bann allerbinge befonbere leiben muffen - aber es mar weber von vornberein verboten, noch allgemein gehindert. Und alles bies geschab ju einer Reit, wo im romifden Reiche ben Arignern icon langit nicht nur jebe Doglichfeit einer Unftellung im Staate genommen, fonbern auch bie Musubung ibrer Religion unterfagt war.

Aber auch biefe beichfrünfte Verfolgung genügte, um ben für alle biefe Germanenstaaten unheilsousen religiösen Gegenigte empfinisch zu verfehrten. Jür vie Wasse ber Veröllterung blieb ber Kenig mit jeinen Vankalen ber Feind und Einstringting, um bie tatholissen Phisosophen bei höhrer biefer Opposition. Sie waren aber ober Eindugen burch bie Versolgung noch immer bie einslußreichsten Mönner ber erdnischen Besollterung. Als Belisse mit dem römissen Decer fam, das siesen sie den gibt ver der den bei bei bei bei den bei den bei den bei den bei den bei der den bei den bei der bei den bei der den bei den

So famb es mit ber römischen Bevölkrung, umd auch bei den Bambalen sieblt waren mancheriel sedenstigte gustämde. Die Berfassung bitte zuer bas nach Zussensichen, wie sie in vere Urzeit war. Das here was das Aussensichalten gerernete Bolt um der Belfeberschammlung umd der Kath der Eropen beigen bei wischigen Fragen bei letzte Emischedung. Einzeln haben sie die bei gest wirden bei kieft dass der ihr das das der ihr das das der ihr das das der ihr das das der ihr das das der ihr das d

ihrem Ronige gegenüber fo rechtlos wurden, wie bie unterworfenen Romer.

Recht ein Bilb biefes unflaren Uebergangejuftanbes mar Gelimer. ber lette Ronig bes Bolfes. Perfonlich tapfer und voll Ebrgeig entrif er feinem unfriegerischen Borganger bie Berrichaft mit Bewalt, aber als Ronig fehlte ibm Rraft und Rlarbeit, und in bem entideibenben Rampfe gegen Belifar bie Musbauer. Geine Blucht machte ben Gieg ber Romer erft pollftanbig. Drei Mongte barrte er benn in einer oben Bergfefte bei burftiger Dabrung aus, Der Beruler Bhares, ber ibn bier belagerte, forberte ibn auf, fich ju ergeben. "3ch bin auch bon foniglichem Befchlecht und biene bem Raifer. 3ft es benn eine Schanbe, bem Raifer ju bienen, bem auch Belifar bient?" Gelimer lebnte ben Rath ab, benutte aber bie Unterbanblung und bat ben Bhares, ibm brei Dinge au fenben; ein Brob, einen Schwamm und eine Cither. Das Brob munichte er, weil er fo lange feine mehr gefeben, ben Schwamm, um fein entguntetes Muge ju reinigen, Die Citber, um ein lieb ju begleiten, bas er über feinen Stury gebichtet batte. Bulett ergab er fich auf Grund eines Bertrage, bag er im romifchen Reiche einen anfebnlichen Grundbefit und bie Burbe eines Batricius erhalte.

Als er dann in Karthage der Welfiger gesicht ward, da brach in ein fautte Geschärt aus, um die er in konstantinopel im Triumshuger geben mußte der der gassender Wenge umd in dem Gircus der den Kasier niedertniene, das wiederholte er immer nieder das höhliche Went: "Citelleit der Eikelfrieten, alses ist eitel." Vächerlich erschien ihm das Treiben der Welf, läderstigd de Welfiger, mit der sich die Welfigerit, mit der sich die Welfigerit von die Welfiger

bes Bintes geffreut. Ein Regentag bergögert ben Maris einer Truppe, ein Sturm gerftreut eine Flotte, ein Berrätser verläßt ben Hoften: da gebt die entjedelbende Schlach versoren, und ein Gefangener ist ber, welcher (onst als siegerieher König gepriese sein weben, umb alle seine Sandtungen werten von bem spätrem Schjessigen unter bem Eindruck biefer letzten Niederlage betrittelt ober befohlteft.

## Sechstes Capitel. Das Reich der Weftaothen in Spanien. 526-711.

Seit bem Tobe Theodorichs bes Großen 526 murbe bas weftgothijche Reich wieber felbftanbig unter Ronig Amalrich, aber er batte viel Roth mit wiberfpanftigen Großen und nach einem ungludlichen Rampfe gegen bie Franten marb er ermorbet. (531.) Das mar bas Enbe bee ftolgen Ronigsgeschlechts, welches ben Staat gegrundet batte. Reiner Familie gelang es fortan ben Thron bauernb ju gewinnen, und viele Ronige maren mehr Barteibaupter ale Lanbesberren. Nicht wenige tamen burd Aufruhr auf ben Thron, und faft bie Balfte von allen murbe ermorbet ober ine Rlofter geftedt. 3m fecheten Sabrbunbert tam bagu noch ber religiofe Begenfat gwifden ben arianifchen Gothen und fatholifchen Romern. Babrent biefer inneren Rriege fuchten bie Franten Geptimanien, bas gotbifche Gallien. gu geminnen, und bie Romer tamen von Ufrita und Stalien berüber und befetten ohne Schwertftreich wichtige Bafen und auch fefte Stabte im Binnenlande. Das gefcab in bem Aufftanbe, burch ben Athanagilb 554 ben Thron gewann. Ale er feine Berrichaft befeftigt batte, ba fuchte er bie romifchen Bunbesgenoffen wieber aus bem lanbe ju treiben; boch gelang es ihm trot feiner Tapferfeit nicht gang, und fein Tob marf ben Staat in bie Anarchie gurud, (567.) Aber glament erhob ibn balb wieber baraus Ronig leovigifb. Um 570 gewann er ben Thron, und gebn Sabre binburch lieft er bas Schwert nicht ruben. Den Bogantinern entrig er eine Reibe ber wichtigften Stabte und forantte fie auf wenige Ruftenplage ein. 3m Rorbmeften marf er ben Ronig ber Gueben nieber und in ben

cantabrifden Bergen bie noch nie gang unterworfenen Bergobifer. Im michtigften aber mar, bak er ben Groken Geborfam lebrte. Er brach ihre Burgen, und aus ihren Butern fammelte er einen bebeutenben Schat, ber bem Ronigthum ein neues Uebergewicht gemabrte. Cobann umgab er ben Thron mit Formen, Die bem romifden Raiferthum entlehnt maren. Bie babin batten fich bie gotbifden Ronige in ihrer Tracht und in ihrem Auftreten bon ben Bolfegenoffen nicht unterschieben. Leobigilb trug bas Purpurgemand und fag auf einem Throne, bie golbene Rrone auf bem Saupte und bas ebelfteingegierte Scepter in ber Banb. In biefem Glange geigten ibn auch Mungen bem Bolle. Gicherheit febrte gurud, Die Befege malteten, bie Rraft bes Staates ftieg. Much fur ben Fall feines Tobes fucte Leobigifb ju forgen und ernannte feine beiben Gobne ju Ditregenten, bamit nicht wieber bie Aufregung ber Babl bas Land gerreife. Aber gerabe in einem biefer Gobne erftanb ibm ber gefahrlichfte Reinb. Leopigifb batte von feiner erften Frau zwei Gobne, Bermenegilb und Reccareb. Rach feiner Thronbesteigung vermablte er fich mit Goifmintbe, ber Bittme feines Borgangere Athanggift. ber Mutter ber Frantentonigin Brunbilb. Dit Brunbilbe Tochter Ingunde permablte er bann feinen alteiten Cobn. Ingunde mar glio Die Entelin ber Goifminthe und recht geeignet, bas Binbeglieb ju merten swifden Goifwinthe und ben Gobnen ber erften Che. Dem jungen Baare marb in Gebilla eine befonbere Sofbaltung eingerichtet. hermenegilb follte bon bier que ben Guben bee Reiche in etwas großerer Gelbitanbigfeit vermalten. Aber balb entftanben 3miftig. feiten und baraus ein Burgerfrieg, ber vier bie funf Jahre andquerte. Bermenegilb batte bebeutenben Anbang, und brei 3abre (bis 582) batte Leovigilb nothig, um nur erft bie Funten bee Aufruhre ju etftiden, bie in anderen Theilen bes Reiche in Rlammen auszubrechen brobten. Dann jog er mit feinen Getreuen nach bem Guben und fturmte weitere zwei Babre binburd gegen bie Mauern ber ben ben Rebellen und ben mit ihnen berbunbeten Bbjantinern befesten Statte. Gine nach ber anberen erlag, quiest auch Gevilla und Corbova, Aber es batte furchtbare Anftrengungen gefoftet. Gevilla miberftant langer ale ein 3abr. In Corboba ergriff er feinen Gobn. Gin 3abr bielt er ibn in leichter Saft, bann mußte er ibn tobten laffen, um bie Rube ju fichern.

Die Franken verfolgten biefen Burgertrieg im nachbarlante mit großem Antheil, und es verbreiteten fich bei ihnen allerlei Sagen varüber, im berem Mittelpuntt Ingumen frant, die frankliche Köningstedere. Dermengibt of burd seine Gemöding um tabschiften derben, und die sie der Armen bes Krieges. Angunder habe mit ihres Eduarben wilken von ihrer böfen Wossmutter die roberften Mishadandungen ertragen müssen. Auf vor ispanische Wickelen Mishadandungen ertragen müssen. Auf vor ispanische Wickelen Mishadandungen ertragen müssen. Auf vor ispanische Dischaftliche die effrige Kacheliken waren, so war ihnen hermengib nur ber Kochel um nicht der Vergelingen finn diehe als die ertrage Kacheliken waren, so war ihnen hermengib nur ber Kochel um nicht der Vergelingen finn diehe als die tergelinäßige Form, in welcher die Sage eb den Germannen schwere Vergelinäßige Form, in welcher die Tellen die immer der Pagig ober die Vergelinäßige Form, in welcher die Vergelinäßige in der die immer der Pagig ober die Vergelinäßige Form, in welcher die Vergelinäßige werden die die immer der Pagig ober die Vergelinäßigen Form, welche die Mitten werden die Vergelinäßigen der Vergelinäßigen der die Ve

Mitten in jenen Kampfen unternahm es Leenigikt auch sen ertajisfen Gegencha zu beseinigen, ber seinem Staat gertis. Die Einheit im Glauben war damals nothwendig. Resigion und Leben waren zu eng mit einander verftubst. Run jühlte sich aber beweite als ber eigentliche Täger bes Staated und gaubte serbern zu bürfen, daß bie Römer sich nach sim richeten. Was im trieb, war nicht sanatemus für die arcinische Aussignung, Leeniglich brachte heitigen Männern von dem tatholischen Gedernund ber und der Berechung der und der einer seiner Gerechte gagt au bem Bische Gloschen von Touris die benfrücktigen Totter: "Sieber nicht von Glosche



amberer. Wir Gothen laftern auch nicht mas ihr glaubt, obifden mir einem Glauben nicht theilen. Wir feben est nicht als ein Berberden an fo bort fo ju glauben. Es ist bei ums eine gemönliche Recht, es feit nicht straftich, wenn man zwischen Altaren ber heben und einer Kirche Gottes hindurch gebt, beiben feine Ehrfurcht zu bemeisen."

Leovigild berief ein Concil ber arignischen Bifchofe nach Toleto und ließ bier ein vermittelnbes Befenntnis auffeten und bie Form bes llebertritte erleichtern. Es follte fortan feine neue Taufe bergenommen werben, ein bloges Sanbauflegen follte genugen. Da traten auch mirflich viele uber, und gegen bie Bartnadigen ging Leovigild mit Strafen vor. Aber er brang nicht burch. Die Romer maren an Rabl überlegen und noch mehr an religiöfem Gifer. Augerbem batte bas fatholifche Dogma an ber Berbinbung mit ber übrigen romifden Belt und an ber groken patriftifden Litteratur in bauerhafte Stuben. Die arianifche Litteratur trat bagegen gang jurud. Alle Gothen, bie fich eingebenber mit Theologie beschäftigten, waren besbalb gezwungen, fich in biefe tatholifden Schriften ju verfenten. Run ftanben aber bamals bie Menichen alteren Schriften febr abbangig gegenüber, nicht anbere mie bie humaniften bem Cicere und bem romifden Recht, und fo tamen gerabe bie gelehrteften Gothen baju, bem fatholifden Doama beigutreten.

Leovigifbe Cobn und Rachfolger Reccareb fab ein, bag auf bem Bege, ben Leopigilb eingeschlagen batte, bas Riel ber Glaubenseinbeit nicht erreicht merben fonnte. Das Biel mußte aber erreicht merben, wenn ber Staat befteben follte, und fo folug benn Reccareb ben entgegengesetten Beg ein und einigte fein Bolf in bem fatholifchen Dogma. Balb nach feinem Regierungeantritt erließ er an alle Bifcofe feines Banbes, bie arianifchen fowohl wie bie fatholifchen, bie Ginladung zu einem Religionegesprach, auf bem entschieben werben follte, melder Glaube ber rechte fei. Es mar bas nur eine Form. Reccareb mar icon vorber entichieben, und am Schlug ber Borttampfe erflarte er fich öffentlich fur bas tatbolifche Befenntnis. Gin großer Theil ber Gothen folgte ibm, auch viele von ben arignifden Beiftlichen - anbere aber grollten, und rafc nach einander fam es ju einigen Aufftanben. Reccared bampfte fie, folug auch bie Franten, welche fich trot ihres tatholifchen Befenntniffes mit ben Bertheibigern bee Arianismus verbanten, und fucte bann mit ihnen burch wieberholte Befanbtichaften ju einem bauernben Frieden ju gelangen.

## Das fatholifche Gothenreich. 586-711.

Dieje Befeitigung bes religiofen Zwiefpalte bilbete einen Benbepuntt in ber Geschichte ber Beftgothen - erft bon ba ab gewann bas romifche Clement, und gewannen por allem bie Concilien ber Bifcofe bie politifche Bebeutung, welche bie zweite Beriobe bes gothifden Staates darafterifirt. Muf ben Provingialconcilien murben Beidmerben gegen bobe Beamte und fonft übermachtige Leute ent. gegengenommen, und bie Reichsconcilien gu Tolebo entichieben über bie wichtigften politifden Fragen. Da find Ronige enttbront und Ufurpatoren für rechtmakige Berricher erflart morben, ba murbe bie Babl bes Ronige geregelt und bie Behandlung bes Rrongute. Aber gang irrig mare es, wenn man fich beebalb nun tie Bifcofe ale bie eigentlichen Berren im Reich vorftellte. Bor allem, bas Concil tonnte nur gufammentreten, wenn ber Ronig es berief. Ronia Recceiminth, ber ju ben Ronigen gegablt wirb, bie gegen geiftlichen Ginfluß besonbere nachgiebig maren, berief viergebn 3abre binburch fein Concil, und auch fein Rachfolger that es erft vier Jahre nach feinem Regierungeantritt: fo bag swifden bem gebnten und bem elften Concil gu Tolebo achtzehn Jahre lagen. In Birflichfeit mar bie Baufe noch größer, ba bas neunte und bas gebnte Concil nur fleinere Berfammlungen maren, obne politifche Bebeutung. Aebnliche Baufen tamen auch fonft vor, und felbft bie Provingialconcilien burften nicht gehalten merben, menn ber Ronig es perbot, Berner: Bon bem Ronige bing es ab, ob und welche politifche Angelegenheiten auf bem Concil verhandelt werben follten. Biele beichaftigten fich nur mit firchlichen Dingen. Che bas Concil gufammentrat, machte fich ber Ronig mit ben Großen feines Sofes und erlefenen Beiftlichen über biejenigen Gegenftante ichluffig, bie bem Concil vorgelegt merben follten. Das Ergebniß biefer Berathungen marb in einem Schriftftud, bem Tomus, gujammengefaßt und bon bem Ronige bem Concil übergeben. Außerbem ließ ber Ronig einige feiner Großen an ben Berhandlungen bee Concile theilnehmen und feine Forberungen auf bemielben vertreten, und es ift fein Gall befannt, in welchem bie Bijcofe andere befchloffen batten, ale ber Ronig forberte. Inbireft beberrichte ber Ronig bas Concil noch baburch, bag er bas Recht batte, Die Bifcofe ju ernennen, und feinen Anftand nabm, miberfpenftige Bifcofe gu entfeten, ju verbannen ober gu tobten. Enblich aber ift ju beachten, baf bie Beichluffe ber Concilien an fich nur



firchliche Bebeutung batten - öffentliches Recht murben fie wie bie Beidluffe ber Reicheversammlungen in all biefen Staaten nur in ber Form, in welcher fie ber Ronig befannt machte. Muf ben Concilien und auf ber freilich feltener aufammentretenben allgemeinen Reicheversammlung offenbarte fich am glangenbsten bie Dacht bee Abele im gotbifchen Reich: aber fie bienten boch mehr nur baju, bemienigen bie gesetliche Weibe ju geben, mas gescheben mar. Die treibenbe Rraft ber Beit lag nicht in folden Formen und Berfamm. lungen. Regelmäßig beichlog bie Berfammlung, mas ber Ronig ibr porlegte, aber er burfte ibr nichts porlegen, mas gewichtige Rreife ber geiftlichen ober weltlichen Großen au feart verlette. Barte Rampfe mochten oft vorausgeben, ebe ber Ronig feine Forberungen fo formulirte, wie fie jest in ben Acten ber Concilien ober ben Befeben ber Ronige verliegen. In biefen Acten und Gefeben ift une eben nur ein Reft bes Lebens erhalten, nicht bas leben felbit. Die treibenbe Rraft bee Staates lag in ben Berbinbungen ber Großen, bie fich um ben Ronig icharten ober fich ibm miberfetten. Das Schwert war machtiger ale bie feber und bie Stola. Und bas Schwert war nicht nur in ber Sanb bes Ronigs. Er batte fein Solbnerbeer, bas Beer mar bas Aufgebot bes Bolles, und ein großer Theil bes Bolfes war in Abbangigfeit von ben Großen, tonnte auch bon ihnen unter bie Baffen gebracht merben. Go verlief benn auch bie Geschichte ber Beftgothen in beständigen Emporungen ber Großen und gewaltigen Schlagen, mit benen bie meiftene febr fraftigen Ronige bie Emporer niebermarfen.

bas lebensfraftigfte Inftitut ber romifden Belt und entrog fich einer Bermanifirung um fo leichter, ale bie Bermanen in firchlichen Dingen bie Schuler ber Romer maren. In feinem biefer Staaten haben nun aber bie Concilien einen fo ftarten Ginfluß auf bie bolitifden Angelegenheiten gehabt wie bei ben Beftgothen. Die Erflarung liegt barin, bag bie weltliche Reicheversammlung nicht fo regelmäßig berufen murbe, wie in ben anberen Staaten. Dagegen nahmen an ben meftgotbifden Concilien vielfach weltliche Groke theil. Inbek mar bas boch immer eine fleinere Babl; bie Beiftlichen übermogen, es erbielten fich bie Kormen ber firchlichen Spnobe, und bie Ronige berbanbelten mit ihnen in ben ehrerbietigen Formen, welche ber Rirche gegenüber Brauch maren. Traten fie in bie Berfammlung, fo beugten fie fich por ibr, einige Ronige marfen fich fogar por ibr auf ben Boben, und mehrfach bezeichneten fie ihre Beichluffe ale Musipruche bes beiligen Beiftes. Comer ift es, unter folden Berbaltniffen eine Borftellung bon ber Stellung ber Rirche in biefem gothifchen Staate ju gewinnen. Bon ber einen Geite betrachtet, icheint fie ein Bert. jeug bes Ronige ju fein, bon ber anberen Geite fein Berr. Aber folgenbe Mertmale treten beutlich bervor. Reben ber politifchen Mufgabe bemabrten bie Concilien ibre fircbliche. Ferner erhielt fich trot alles Ginfluffes bee Ronige auf bie Rirche ber Sat, bag bie Bifcofe im Befige befonberer geiftlicher Gaben feien, und bag geiftlide Angelegenbeiten beebalb von ben Bifcofen enticieben werben mußten. Die Bifcofe maren bie Bater in geiftlichen Dingen, bie Laien bie Cobne. Much ein allgemeiner Grunbfat bes germanifden Staates ficherte bie Gelbftanbigfeit ber Rirche. Der germanifche Staat mifchte fich nicht in bie Angelegenheiten ber Rorporationen. tie er umichlog, und bie Rirche mar noch bagu eine folde Korporation. bie über bie Grenge bes Gingelftaates binausreichte.

Allein bie Kirche war boch so eng vermachsen mit bem Staate und bon so unemblicher Biechtigkeit für ben Staat, baß biese allegemeinen Gruntssage daburch weientliche Erinfrankungen erzigkene. Die gobische Kirche war zwar ein Theil ber allgemeinen Kirche, nahm Freil an ben Berecquagen in berestlich mit Beite namentlich mit Som in Berteinung, aber sie sam unter ben Beschäligien ber vom gestischen Konigen berestlemen und unter bem ellsfulge ber bereifigen Wachterchaltnisse ber Verteien im gethischen Staate beschälten gebischen Senatien. Die gehische war zumächt banbefürche, be Jagobrischeit zu ber allgemeinen Kreche trat zurich. Die Berbe Berche zu gestellt geber den generalen kreche trat zurich. Die Berbe der hein gehischen genetiet zu ber allgemeinen Kreche trat zurich. Die Ber

binbung mit bem Stagte mar fo eng, bag nicht nur firchliche Strafen und firchliche Beiben auch burgerliche Birfungen batten: fonbern bag auch bie Berbannung aus bem Reich bie Ercommunication aus ber Rirche jur Folge batte, und baf umgefebrt bie Begnabigung burd ben Ronia auch an fich fcon bie Bieberaufnahme in bie Rirche bemirfte. Der Ronia batte thatfachlich auch für bie firchlichen Angelegenbeiten ju forgen, ihren Bang ju übermachen. Bar bed 1. B. wefentlich burch ihn und bie von ihm geleitete Staatsgewalt ber Urianismus unterbrudt und bie tatholifche Lebre gur berricbenben gemacht. Es mar bie Unerfennung und gemiffermagen bie Enticulbigung biefes thatfachlich nun einmal nicht zu befeitigenben, aber mit ber 3bee ber Rirche unvereinbaren Ginfluffes bes Ronigs auf bie Rirche, wenn bie Bifcofe von bem Ronige fagten, bag er ebenfalls bie Baben bes beiligen Beiftes befige. Aebnliche Erfcheinungen zeigte Die Gefchichte aller germanischen Staaten, am meiften aber glichen bem westgothifden Staate barin ber Staat Raris bes Großen und bie Stagten ber Ungelfacbien.

Die nachften Rachfolger Reccarebs murben burch Mufftante befeitigt, aber tropbem folgte auf bie religiofe Ginigung balb ein großer politifder Erfolg, Die Bertreibung ber Brantiner von bem Boben Spaniens. Es maren bie Ronige Gifebut und Guinthila, benen bies gelang. Sifebut mar ein Mann von burchareifenber Rraft, und bie Beber führte er mit ber gleichen Bewandtheit wie bas Schwert. Dan muß ben Brief lefen, in welchem er einen Bifchof auchtigte, ber ihm ungeborig gefchrieben batte. Auch im eigentlichen Ginne mar er littergrifch thatig. Wir baben ein Leben bee beiligen Defiberius von ihm und eine theologifche Abbanblung, burch welche Gifebut ben Langobarbentonig fur bas tatholifche Befenntnig ju gewinnen fucte. Aber biefe gelehrten Reigungen labmten feinen friegerifchen Ginn nicht. Die Bhantiner ichlug er in zwei großen Schlachten und entrif ihnen ben größten Theil ber Befigungen, bie fie in ben Burgerfriegen jur Beit bee Athanagilb und bann bee Bermenegilb eingenommen batten. Gein Bert vollenbete ber tapfere Guintbila und ba auch bie Bergvolfer in ben Byrenaen jum Geborfam gebracht maren, fo gehorchte jum erften Dale bie gange Salbinfel bem Ronige ber Gothen. Der Bifchof Bfibor von Gevilla, ber bamale (625) feine Befchichte ber Bothen fcrieb, fclog fie mit einem überfcmanglichen Lobe bee Ronige und mit Bitten und Gebeten, baf ibm noch fange

Jahre gemahrt sein mochten und nach ihm bereinft sein Sohn in gleichem Segen walte.

Aber wenige Jabre fpater murbe Guintbila burch eine Berichmorung gefturgt. In Septimanien erhob fich ber Gothe Gifinanth, und fein Anbang mar fo ftart, bak ber frantifche Ronig einen Bertrag mit ibm ichlog und ibm ein Beer gur Unterftutung gab. 3m Augenblid ber Entideibung murbe Suintbilg von feinem Reere berlaffen, und er mußte obne Rampf auf Die Krone vergichten. Gifinanth berief bann bie Bifcofe ju einem Reichsconeil nach Tolebo, bamit fie bie Emporung rechtfertigten. Gie tonnten nicht bamit gu Stanbe tommen, und fo reihten fie benn ein paar plumpe gugen aneinanber. "Suintbilg tam gur Erfenntnis feiner Berbrechen", fagten fie, .. und entaugerte fich felbft ber toniglichen Gewalt. Dit bem Bolfe haben mir bann barüber Rath gebalten und baben beichloffen, bak Guintbila mit feinem Beibe und feinen Gobnen wegen ibrer Berbrechen aus unferer Gemeinschaft ausgeschloffen fein und nie wieber zu ben Ehren erhoben merben foll, welche fie verloren baben." Solches beichlog bie Berfammlung unter bem Borfit eben jenes Bibor von Gevilla ber wenige 3abr vorber ben Suintbifa ale bas Dufter eines Ronige gepriefen batte. Aber Sifinanth fühlte, bag feine Emporung bem Ronigthum eine tiefe Bunbe geichlagen batte, und besbalb mußte bas Concil ben Bluch aussprechen über jeben, ber fich gegen einen Ronig empore. Dreimal wiederholten bie Bifcofe ben Rluch, und bann mußte bas versammelte Bolf bie Schlugworte bes Bluches ebenfalls breimal wieberholen. Den Beidluft über biefe Berfluchung fünftiger Emporer leiteten bie Bifcofe ein burch folgenbe Ermagung. Gie batten gebort, baf in anberen ganbern bergleichen Emporungen porfamen und beshalb gieme es fich Borforge ju treffen, bag biefe Beit nicht auch in bas Gothenland tomme 1). 3ft es nicht, ale ob biefe armen Beiligen auch bem blobeften Muge offenbaren wollten, bag alles Lug und Trug mar, mas fie uber Ronig Guinthila gefagt batten? Durch icanbliden Berrath mar ber Ronig gefturst, burch ein Bunbnie mit bem Canbesfeinbe batte ber Emporer gefiegt, Die Bijcofe

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Metro ber seitent Zeichemifden @woche 833 bei 38 au fil der fei Sig nitre Collection maximum ellupanism en Gollection maximum Hispanism e. O. Mullarum ungenetium ut fama est tanta ezstat perfolia antimorum, ut fidem socramento promissam regilbus suis servare contennant. . . . 71. unde et caree oportet casum hujuscemodi gentium ne similiter plaga feriamur praecipiti.

Raufmann, Deutide Gefdichte. II.

batten bie Emporung gutbeifen muffen und ben Dann einen Berbrecher ichelten, ben fie bie babin überichmanglich lobten: und ba geberbeten fie fich, ale ob im Gothenreiche nie eine Emporung ftattgefunben babe! Unter Gifinanthe Rachfolgern marb jener Fluch noch mehrfach von ben Concilien wieberholt, auch bie Babl bes Ronigs marb geregelt, und ben Getreuen bes Ronigs marb jugefichert, baft ber Nachfolger ibnen nicht nehmen burfe, mas ibr herr ibnen verlieben babe. Aber alle biefe und abnliche Befchluffe ichafften bem Canbe feine Rube. Rube fant bas Reich erft unter Chinbafwinth, ber im Jahre 641 und amar burch eine Emporung ben Thron gewann. Er mar bereits ein alter Dann, 79 Jahre gabite er, und ein alter Emporer. Un mancher Berichmorung batte er theilgenommen, und er tannte bie Danner unter ben Großen, Die feine Rube balten tonnten. Er mußte, baf fie nicht zu banbigen maren burch Bertrage und nicht ju gewinnen burd nabengaben. Dur ihr Tob ichaffte Rube, und er lieft fie alle fterben. Ameibundert vom boben Abel und fünfhundert Manner geringeren Ranges folig er nieber. Es mar ein furchtbares Morben, und mit ben Schuldigen litten viele Unichuftige - aber im Gangen fegnete bas gand ben eifernen Greis. Das Reicheconcil verftartte mit feinen geiftlichen Strafen und mit feiner Autorität bie Strafen, welche Chinbafwinth allen benjenigen anbrobte, bie uber bie Grenge gefloben maren. Auch Briefter maren barunter, fie murben burch bas Concil ibrer Stellen enthoben und augleich marb veroronet, bag ihnen Nachfolger gegeben merben follten. Dit biefer Strenge vereinigte Chinbafwinth einen regen Ginn fur bie geiftigen Intereffen ber Beit, und befag eine folche Schlagfertigfeit und Giderbeit im Gebrauch ber Reber, baf er ben wortgewandteften feiner Bifcofe mit feinen eigenen Borten ju miberlegen mußte. Bebn Babre berrichte Chinbafwinth fo, ba erhob er feinen Gobn Reccefwinth aum Mitregenten, überließ ibm bann gang bie Regierung und lebte bis ju feinem Tobe 652 in geiftlichen Uebungen. Zwanzig Jahre regierte barnach Recceswinth im Frieden über bas Reich und go ftattete vielen von benjenigen, bie por Chindafwinth gefloben maren, bie Rudfebr. Er batte mar einft bem Bater ichmoren muffen, bag er niemale einem von ihnen verzeihen werbe - aber er ließ fich burch ein Concil von biefem Gibe entbinben. "Gott felbit", erflarten bie Briefter, "fagt in ber Gorift: "Dich gereut bas", und anbert feinen Entichlug. Schredlich mare es, wenn ber Ronig nicht burfte Barmbergigfeit üben." Aber mit ber Begnabigung mar ben Berbannten wenig genutt, wenn fie nicht auch ihre Guter guruderhielten. Da entftant jeboch eine Schwierigfeit. Das meftgotbifche Reich fannte bis babin feine Scheidung bes grongute von bem Brivatbefit bee Ronige. Die gabfreichen Guter, Die Chinbafwinth eingezogen batte, maren gleicher Beife in feiner Band und ju feiner Berfugung, wie bie Buter, bie er burch Erbe befag. Run hinterließ er außer Recceiminth noch andere Gobne, und bei feinem Tobe forberten biefelben, baß feine gange Binterlaffenfchaft getheilt werbe. Reccefwinth wollte aber ben Berurtbeilten ober beren Erben wenigitens bie Guter gurudgeben, bie noch nicht an andere verlieben waren, und erließ besbalb bas Befet, baf bie Binterlaffenicaft eines Ronige in zwei Theile gerfalle. Bas berfelbe befaß, ebe er ben Thron beftieg ober mab. rent er Ronig mar, burch Erbagna ober fonft auf pripatrechtlichem Bege erwarb, bas follte ben Rinbern ober fonftigen Erben vertheilt werben. Bas ibm aber traft feiner Stellung ale Ronig gufiel, bas follte bem Rachfolger geboren. Das Berfugungerecht bes Ronige ward burd biefe Beftimmung nicht eingeschrantt. Go lange er lebte, tonnte ber Ronig über alle Buter, auch über bie burd Confiscation erworbenen, nach Belieben verfügen, und auch in feinem Teftamente. Das Gefet bilbete nur ben Anfang bagu, in ben Befitungen bes Ronige Sausgut und Krongut ju untericeiben, ichieb es nur in bem burch fein Teftament geregelten Rachlag. Troppem aber mar bamit ein Grundfat von weittragenber Bebeutung in ben gotbijden Staat eingeführt, ber ibm wie ben meiften germanifden Stagten bis babin feblte, und augenblidlich mar er von großen praftifchen Folgen.

Rechtsfraft, marb es in bas Befetbuch eingefügt. Ueberaus merf. wurbig find bie Bebanten, mit benen bie ganbesverfammlung bas Befet rechtfertigte, "3m Laufe ber Reit find bie Ronige in Thrannen geworben, und manche Ronige haben ibre Unterthanen beraubt, Die fie ichuten follten. Biele Danner murben auch burch bas Urtheil ber Berichte ibres Bermogens beraubt. Dit Thranen baben wir viele von bem Mittelftanbe und viele von ben Reichen verurtheilen feben. Das Schlimmfte aber ift, baf bie Buter, welche bie Ronige burch folche Confiscationen gufammenbrachten, nicht bem Lanbe ju Ruben fommen, fonbern an bie Rinber bes Ronigs übergeben. Bas bie Ronige erwarben, bas erwarben fie nicht ale Berfonen, fonbern ale Inbaber ber öffentlichen Gemalt. Die Gemalt macht ben Ronig, nicht ber fleine Denich, ber gerabe ibr Erager ift (Regem etenim jura faciunt non persona, quia nec constat sui mediocritate sed sublimitatis honore). Traurig ift es, menn machtige Ramilien burch Richteripruch ibrer Guter beraubt merten aber ibre Guter follen bem Staat ju gute fommen und jur Belobnung ber Beamten bienen ober gur Erhebung anberer Familien an Stelle ber Befturgten. Benn bas nicht geschiebt, fo bilft bie ftrenge Unwendung bes Gefetes nicht ber Bucht im Bolfe auf, fonbern fie vernichtet bie Rraft bee Bolles. Der Ronig ift ber Bauch bes Staates, bas Bolt bilbet bie Glieber, aber es barf nicht fo fein, bag nur biefer Bauch gefüllt wirb, und alle übrigen Glieber fraftlos werben por Mangel."

Ter Belgduß biefer Berjammlung und bas auf Grund besselsem Rönig erlassen Gene Rein, erlassen Gene Rein, erlassen Berten ben Alten bes Goneils angleigt und mit berfelken heiligen Autorität geschätzt, welche bie fürchlichen Belgen Muterität geschätzt, welche bie fürchlichen Belgen genabigungen spelier Bederfell gene von der Rüchtigen waren bereits in ihre Gliter wierer eingesten von dem Rüchtigen waren bereits in ihre Gliter wierer eingesten ben den den beim Bertmauen ber den Bertmauen berindt gestäulicht. Aur einmal erhob sich ein Aufstand, und auch dem word Recceptionist leich nieber.

Dreißig Jahre hindurch genoß das Neich so einer in dieser gahrenken Zeit im allen Staaten seltenen Rube, und die Könige Chindassunft und Neccesswinth benutzten dieselbe zu einem großartigen Werte der Gestgebung. Bis dahin hatten die Nömer im gothische

<sup>1)</sup> Dies ift zu foliegen aus bem Berfahren Ronig Erwigs im gleichen Falle.

Reiche ein befonberes Befegbuch gehabt, und bie Bothen ein befonberes. Um 650 festen bie Ronige biefe befonberen Rechtebucher aufer Rraft und gaben ihrem Bolfe ein gemeinsames Befet. Dies Befet mar im Wefentlichen bas bisber fur bie Bothen allein gultige Befet. Man fagt baber beffer: bie Romer verloren ihr Conberrecht und murben bem gotbifden unterftellt. Urfprunglid maren bie Rechtsgewohnheiten ber Romer und Gothen gang bericbieben gemefen, aber zweibunbert 3abre batten fie jest mit einander gelebt und funfzig Jahre auch in religiofer Bemeinicaft. Die Gothen galten babei ale bas berrichenbe Bolf, bas Reich marb ftete nur bas Reich ber Gothen genannt, jum Ronig burfte nur ein Gothe gemablt merten, Die Mebriabl ber Beamten maren Gothen, und in allen öffentlichen Ginrichtungen, in Beer-, Gerichte-, Beamten-, Gemeinbeberfaffung und im Stanbemefen berrichte gothifche Rechtsauffaffung. Go murben benn auch feine Rlagen laut über biefe Bereinigung, es mar bie rechte Beit. Die Romer batten fich in bie germanifden Rechtsauffaffungen bineingelebt, und in bas gotbifche Recht mar gar manches aufgenommen aus ben romifden Rechtsgewohnheiten. Die bobere Gultur ber Romer batte fich geltenb gemacht und Berud. fichtigung gefunden. Unter ben Beweismitteln fpielte bie fcriftliche Urfunde jest eine große Rolle, und wenn einer ein Berbrechen begangen batte, fo marb nur er felbft beftraft, nicht mehr jugleich auch feine Kamilie. Die Weiber, Rinber und Unfreien unterftanben bem Cous bee Befetes, Die Strafen maren Schlage, Chrenftrafen, Berbannung, Gutereinziebung, Berftummelung und Tob, nicht mehr ausichlieflich Gelbbufen. Aber bie germanifche Grundlage blieb gemahrt, und manches, mas aus ben romifchen Ginrichtungen berübergenommen marb, marb in germanischem Beifte umgewandelt. Der Richter batte ben Morber por Bericht ju gieben, nicht mehr bie Samilie bee Bemorbeten, aber wenn ber Richter es verfaumte, fo batte er ber Familie eine bobe Bufe ju gablen. Das ift darafteriftifc für bie gegenseitige Durchbringung romifcher und germanifcher Formen. Roch icarfer zeigt fich biefer Brocef in ber Urt und Beife, wie bie Folter umgeftaltet murbe.

Die Römer hatten manderlei gleitenverfruge, bas Pfertden, ibe Krallen, bie Gedpiepe, bie glüßente Jange, Geigeln mit Bleilugeln u. f. w. Es gab ferner eine Reige von Bestimmungen barüber, wann und wie gefoltert werten blief. Befreit waren von ber Gelgab vibeinigen, welche gemiße best Enner im Deinfe ber

Gemeinbe und bee Staates befleibet batten, und an Reft- und feiertagen follten alle ficher fein por ber golter. Aber es gab auch wieber Ausnahmen von biefen Ausnahmen. Go maren bie Stabtmagiftrate im allgemeinen por ber Folter gefcutt - aber mit ber Bleigeifel fie ju ichlagen mar gestattet, nur follte es mit Doberation geicheben. In biefem Buftanbe überfamen bie Gothen bie Rolter. Der Richter verfügte fie, ber öffentliche Rolterfnecht vollzog fie, und in ber hauptfache bing es bom Richter ab, wann und wie er foltern laffen wollte. Blieb ber Befolterte beim Betheuern feiner Unichulb und ließ ibn ber Richter nicht ju Tobe foltern - fo mar er eben nicht verurtheilt. Bas machten bie Gothen baraus? Bunachft fielen alle Gingelbestimmungen fort, und es trat an Stelle berielben bie allgemeine Beftimmung, bag bei gemiffen Broceffen bie Folter angewendet werben burfe. Es gefchab auf Anordnung bes Richters, aber nicht nach beffen Dafürhalten, fonbern auf Antrag bee Rlagere, und ber Richter batte bem Untrag Rolge zu geben, wenn ber Rlager mit bem Beflagten gleichen Stanbes mar. Alebann murbe ber Angeflagte aber nicht bem Folterfnecht übergeben, auch nicht in ber bom Richter befohlenen Beife gefoltert - ber Angeflagte marb vielmehr bem Rlager übergeben. Drei Tage lang tonnte biefer ibn gualen, wie er am beften glaubte, ibn jum Geftanbnis ju bringen. Aber er ichmebte babei felbit in einer ichredlichen Gefahr. Wenn ber Angellagte bie Folter ausbielt, fo mard ibm fein Rlager ausgeliefert, und er fonnte bann geitlebens mit ibm machen, mas er wollte. Rur burfte er ibn nicht tobten. Wenn ber Ungeflagte unter ber Rolter ftarb . bann marb ber Rlager ben Bermanbten beefelben ausgeliefert, und fie fonnten mit ibm thun, mas fie wollten, fonnten ibn auch in berfelben Beife ju Tobe qualen. Ferner mar verordnet, bag ber Rlager bem Angeflagten fein Glieb gerbreche, und bag er bie Folter bornehme por bem Richter und einer Angabl ehrbarer Danner aus ber Gemeinbe. Und ber Richter murbe ebenfalle mit feinem leibe und mit feinem Bermogen ben Bermanbten bafur baftbar, baf bei ber Rolter bas Dag nicht überschritten murbe. Ließ er gu, bag ber Dann burch bie Rolter zu Tobe gebracht murbe : fo murbe er ebenfo wie ber Rlager ben Bermanbten überliefert. Ronnte er fcmoren, bag er nicht bes. willig binweggefeben batte, ale ber Rlager feinen Gegner ju Tobe folterte, fo murbe er gwar ben Bermanbten nicht ausgeliefert, mußte ihnen aber Die fcmere Bufe bon fünfhunbert Solibi begablen.

Uber biefe Umgeftaltung ber Befete und Ginrichtungen hatte

boch nicht Schritt balten fonnen mit ben Ummalgungen, welche bie gefellicaftlichen und wirthicaftlichen Berbaltniffe burchgemacht hatten. Es mar biefe Beranberung bas Ergebnis berielben Entmidelung, Die alle biefe Staaten ergriff und bei bem Frantenreiche naber gefchilbert werben wirb. Die Ginrichtungen bes Staates batten gur Boraus, febung ein Bolf von freien Bauern, und man batte ein Bolf von Berren und Anechten. Daber auch bas Unbestimmte und Unficbere in manchen Gefeben, und bie barten Strafen, mit benen man bie Menichen gwingen wollte, trop ber Beranberung ber Berhaltniffe ben alten Bflichten ju genugen. Bobl bemubten fich bie Ronige, Die geringen lente gegen bie Großen ju fouten. Bor Bericht burfte ber Urme eine Sache, Die er gegen einen Dachtigen führte, einem Bornehmen übergeben, ber ebenfo machtig mar wie fein Begner, und ben Freien, melde fich in ben Dienft eines Großen begaben, marb bas Recht gefichert, ben Dienft wieber ju verlaffen. Aber alle folche Erlaffe bielten bie Bewegung nicht auf, welche ben bauerlichen Mittelftanb gerftorte. Um foroffften zeigte fich bie Unverträglichfeit ber Ginrichtungen bes Staates mit bem Buftanbe ber Befellichaft in ber Beeroerfaffung. Die Beerverfaffung bes gotbifden Reichs mar im Befentlichen noch bie altgermanifde. Go oft es nothig mar, rief ber Ronig bas Bolt auf, fei es burch bas gange Land ober burch eine einzelne Broving, und bann mußte jeber Ermachfene bie Baffe nehmen und fich an ben Ort ftellen, ben bee Ronigs Beamten ibm bestimmt batten. Aber biefe in ten einfachen Berbaltniffen ber Urgeit leichte Bflicht mar jest eine brudenbe laft. Taufenbe batten nur fo viel, um mit aller Unftrengung leben gu tonnen. Duften fie in ben Rrieg gieben, fo verfielen fie in Schulben und Rnechtichaft. Un Tapferfeit feblte es nicht, und boch fucte man fich auf jebe Beije bem Rriege ju entziehen. Das gefchab namentlich burch Beftechung ber Beamten bee Ronigs, Die augleich bie Officiere maren, ober ber foniglichen Sclaven, welche bas Aufgebot in ben Ortichaften verfündeten und bie Lifte ber Bflichtigen aufftellten. Unter folden Umftanben lag es nabe, nach romifchem Borbilbe ein Berufebeer ju ichaffen. Aber bas baben bie Gotben nicht verfucht. Gie fonnten es auch nicht versuchen, es miberftrebten bem alle Ginrichtungen bes Staates und ber gange Beift besfelben. Gie batten nicht nur bas Beermefen, fie hatten auch bie Beamten und bie Steuern in romifcher Beije umgeftalten muffen. Bielmehr bemubten fich bie Ronige biefer Beit, ben alten Beerbann ju erhalten,

Dit rudfictelofer Energie trug bierfur namentlich Recceswinthe Nachfolger Bamba Sorge, alle Manner forberte er jur Landwehr, auch bie Beiftlichen; felbit ber Bifchof follte mit ber Baffe auf bem Sammelplat ericeinen. Ber Sclaven batte, mußte fie maffnen und fich mit ibnen ftellen. Wer fich biefer Bflicht entgog, verlor feine Rechtsfäbigfeit, und ber Ronig tonnte über ibn verfügen, wie er wollte. Bamba war ein ungemein fraftiger Fürst und burch orbnungsmäßige Babl auf ben Thron gefommen. 216 bie Radricht ericoll, bas Ronig Recceswinth bem Tobe nabe fei, ba fammelten fich in bem Sterbebaufe auf einer Billa bei Salamanca bie Großen bes Reichs. wie es bie Bahlordnung vorschrieb. Dit bem Tobe bes Konigs begann bie Babl, und noch an bem Tobestage felbit einigten fie fich über bie Babl Bambas. Dabei legten fie ibm einen Gib bor, ber ibnen Burgidaft gemabrte für alles bas, mas fie glaubten befonbere fichern ju muffen, und auch fie leifteten ibm einen Gib. Gie leifteten ibn munblich und fdriftlich. Dann riefen fie Bamba bor bem Bolle ale Ronig aus, und bie Bewohner bee Ortes, fo gering ibre Rabl auch mar, ubten bier nach germanischer Gitte bas bem gangen Bolle juftebenbe Bablrecht. Bie bas Boll ibm "Beil" jugerufen batte, ba betrachtete fich Bamba ale Ronig, bilbete feinen Sof und pergab bie boben Memter. Reungebn Tage nach feiner Babl traf er in ber Sauptftabt Tolebo ein, um bier in feierlicher Form ben Regierungeantritt ju mieberholen. In ber Rirche ju Gt. Beter und Baul trat er im foniglichen Schmud por ben Altar und fcmur bem Botte ben Treueib. Dann ließ er fich auf bie Rnice nieber und empfing bie Galbung mit bem beiligen Dele,

Wamba war ein mürtiger Nachfolger ber Levelgift um Chindminth. In Gallien erhöb sich ein Prätenbent; ber Ansühere bet Deeres, bas Wamds gegen ihn landte, verbamd sich mit den Aufrüferen und ließ sich zum Könige austurfen. Die festen Schössen, wede der die Allie ber Nyurasien beherrichten, waren in seiner Hand, bie Ernschen beiser Sagenken, auch die Wische fraten zu ihm über, und frankliche Scharen lamen ihm zu Hisse, des geschah, während Wamda mit ben ewig unrussigen Bossen sämpte. Aber in wenig Tagen betwebte Wachson der bei Tentrusper schiedliger, eroberte Nachsonne wie Kinnes, wo sich ver bei Prenaden jaller, nuch siehende bis Pranten inder die Grenze. Dam balten judte, und schagte bis Franken inder die Grenze. Dam belt er strenges Gericht, entließ das Peer und wönnete sich mit gleicher Kraft ber innerm Betwassung, namentlich ber verfallenen Ritchenyadt und herrverfassung. Sein Gehülfe bei desen Arbeiten win Kämpfen, und zugleich ber Herold feines Ruhimes war ber Erzbischof von Toledo, der fluge Aufanus, und nach allen Seiten schien seine Herrschaft gesichert zu sein. Aber im Perbise 680 wurde er plöstlich und den Kampf gestürzt.

Erwig, einer ber vornehmften Sofleute Bambas, ber Garbinge wie fie mit gothifchem ober ber Balabine, wie fie mit lateinifchem Ramen genannt murben, gettelte eine Berichmorung an und gewann bagu eine genugenbe Schar machtiger Manner. Gie gaben Bamba einen Trant ein, ber ibm bie Befinnung raubte, icoren ibm in biefem Ruftanbe bas freie Baar und legten ibm ein Donchegewand an. Daburd mar er nach Gothenrecht unfabig gemacht, bas Schwert ju fubren und uber Danner ju berrichen. Als er aus feiner Betaubung ermachte, nothigten ibn bie Berfcworenen eine Schrift gu untergeichnen, in welcher er ben Erwig ju feinem Rachfolger erflarte. und eine zweite, welche bem Ergbifchof von Tolebo befahl, ben Erwig ju falben. Die Berichworenen unterzeichneten bie beiben .llrfunben ebenfalle und bezeugten, bag Bamba in ihrer Gegenwart bie Tonfur empfangen und jene beiben Urfunden ausgestellt babe. Ermig übernabm barauf bae Regiment und berief ale Ronig bie Bifcofe jum Reichsconcil nach Tolebo. Sier murben ihnen jene Urfunden porgelegt, und fie mußten ber Welt verfunden, "wie rubig und orbentlich es bei ber Erhebung Erwigs jugegangen fei". Cobann mußten fie ibren ehrwurdigen Ramen und ibren Beiligenschein noch zu einer Reibe von Berordnungen leiben, Die Erwig ihnen fcbriftlich vorlegte. Runachft forberte Ermig Gicherheit, baf Bamba nie mieber ben Ehron besteigen tonnte. Wamba batte nachtraglich gegen feine Tonfur proteftirt und behauptet, biefe erzwungene Ceremonie fei nicht auftig. icaffe feinen priefterlichen Character, tonne ibm bie Schwertebre nicht nehmen. Dagegen mußte bas Concil erflaren, "bag auch tie erzwungene Tonfur binbent fei. Much bie Rinber empfingen ja bie Taufe, ohne bag fie bavon mußten, und bie Birtung bee Sacramente trete boch ein. Der Gib, ben bas Bolf bem Ronig Bamba geleiftet babe, fei burch bie Tonfur binfällig geworben." Das Rechtegefühl ber Danner mufite fich emporen über biefes icanbliche Spiel, aber mur leife gaben fie bem Ausbrud in ber gang allgemeinen Berorbmung, baft fein Briefter eine folde Beibe pornehmen burfe, wenn nicht ber Betreffenbe fein Berlangen barnach beutlich ju erfennen

gebe. Es ist ber alte Lauf ber Welt, je zerrütteter bie Zustände find, besto sorgsältiger werden die Regeln.

## Die Muflofung bes Staates. 680-711.

Erwig war fein unbebeutenber Mann, und vielleicht trieb ibn auch nicht blos perfonlicher Chrgeig, fonbern bie Roth ber Taufenbe, welche burd Bambas Beergefet bie Rechtsfähigfeit verloren batten und all ibre Sabe. Die Salfte ber Bewohner fei von biefem lofe betroffen, fagte er auf bem Concil, und Taufenbe von Rechtefachen batten beshalb nicht jur Entscheibung gebracht merben tonnen. Es war einer ber erften Acte feiner Regierung, bag er biefen Leuten bie Rechtefabigfeit jurudgab. Dann erfette er Bambas Beergefes burch eine andere Berordnung, Die freilich auch noch febr bart war. Die Bornehmen, Die bem Mufgebot nicht folgten, verloren ibre Guter und murben verbannt. Die Gemeinfreien murben ichimpflich geicoren, erhielten 200 Siebe und mußten eine Gelbitrafe gablen. Die Manner maren gehalten, ben gebnten Theil ihrer Sclaven mobl bemaffnet bem Befehlsbaber porguführen. Bas nach ben Liften an bem Bebntel feblte, bas verfiel bem Ronige. Die Dienstpflicht ber Beiftlichen ermabnte bas Befet nicht. Erwig befreite biefelben allo von bem perfonlichen Dienft, aber ibre Mannichaft mußten fie ftellen.

Zaufende vom Gamilien woren durch jenem Gmodenact bem zum zurätigegen, umd der in Johre flieste Segmohjee Ermig, auch alle, die felt dem Togen des König Chintia († 640) wegen Kufruhr Ehre umd Güter verforen hatten, umd gab ihmen ober tipern erfen die Güter zurid, fo neit befesten noch im Domänengut tagen umd nich bereits am Dritte vergade nosen. Es traf dos namentlich die Anhänger best fürstenderd aus Kambas Zeit umd bejenigen, wedche König Chindelmith vertrieben oder verfinechtet hatte. Auch erfisse ein den des Patie fiehers Pospängen noch unfähnbigen Setzern.

123

Erwig ubte aber fein Ronig bie Begnabigung. Er batte nun viele von biefen Berbannten bereits vor bem Concil gurudgerufen, auf bem er bie Begnabigung befchliegen ließ, und hatte fie auch an feinen Dof gezogen. Rach gothifchem Recht folgte aber ber politifchen Berbannung bie firchliche Ercommunication, und bie Briefter batten fich beshalb geweigert, jene Blüchtlinge in bie Rirchen eintreten ju laffen. ebe nicht bie Ercommunication von ihnen genommen fei. Deshalb mußte bas Concil erflaren, "wenn ber Ronig einen Berbannten jurudruft, fo mirb burch biefe Begnabigung auch bie firchliche Ercommunication aufgeboben, welche in Rolge jener weltlichen Strafe verhangt murbe." Unverhullt mußten bie Bifcofe burch biefen Beichluft anerfennen, baf bie Rirche vom Staate abbangig mar. Roch ichwerer traf fie ein anderer Befdlug, ben ber Ronig von ihnen verlangte. Die Bifchofe murben bom Ronige ernamt. Das mar bertommen und auch gefetlich anerfannt, trot aller Beftimmungen ber Concilien über bie freie Babl berfelben. Aber bisber batte ber Erzbischof ber Broving bie Beibe und bamit auch eine Ditwirfung bei ber Babl gehabt. Erwig erflarte, bag biefe Ditwirfung bes Metropoliten bie Sache oft verichleppe, und bag viele Rirchen bes-. balb oftmale lange ohne Birten blieben. Fortan folle besbalb ber Erzbifchof ber Refibengftabt Tolebo bas Recht haben, bie bom Ronige ernannten Bifcofe aller Brovingen bes Reiches ju bestätigen und ju weiben. Diefe Beftimmung fcwachte bie machtigen Ergbifcofe und machte bie Rirche unmittelbar abbangig von bem Ronige, jugleich aber verband fich Ermig baburch ben einflufreichen Bifchof Julian von Tolebe.

schild milterte Erwig einige ber graussmen Aubengefete mit genetod verordert umd Londesterweisung, wo bisher Steinigung umd Beuertod verordent war. Durch biefe Megregelin mochte Erwig einen großen Unsang gewinnen, umd seine Gegner (herede er durch rächsfohlesse Ermge: aber er wurde bech die Gerge nicht los, bas biese Gegner ibn fürzen möchen. Bamba sebte noch lange, umd sein Name bot sehem Empörer den Bormand bes Rechts. Belgodere fürcheter er die Angeber Eriende für seine familie. Ju dem Fluch, ben die Consilien über sehen ausgusprechen pflegten, der fich an bem Daupte des Knigks etgreise, ließ er beschla mock einen anderen bingufügen über sehen aus dem Tode des Knigs seiner Wittuund selnen Kindern ein Verda dem Tode des Knigs seiner Wittuund selnen Kindern ein Verda dem Tode des Anglos seiner Wittuund selnen Kindern ein Verda bem Tode des Anglos seiner Wittuund selnen Kindern ein Verda bem Tode des Anglos seiner Wittuund selnen Kindern ein Verda dem ten noch jung ober hatten aus



anberen Brunben feine Ausficht auf bie Nachfolge, und ba er fühlte, baß er nicht mehr lange leben werbe, fo vermablte er einen ber Großen mit feiner Tochter, ernannte ibn zu feinem Rachfolger und lief ibn fcmoren, für feine Rinber ju forgen und ihre Broceffe wie feine eigenen ju führen. Gin zweiter Gib verpflichtete ibn, feine von ben Unordnungen Erwige umauftogen. Egica leiftete ben Gib, aber ale er gefront murbe und nun ichworen mußte, Recht und Gerechtigfeit über alle malten zu laffen mit gleichem Dage, ba fühlte er fich in feinem Bemiffen burch bie Gibe bebrangt, bie er feinem Borganger batte leiften muffen. Er berief beebalb bie Bifcofe bee Reiche. Roch mar Julian von Tolebo am leben, er hatte einft ben Ronig Bamba gepriefen, hatte bann bie Revolution bes Erwig gutgebeißen und jest mar er bas Wertzeug, um bie Dagregeln aufzuheben, bie bem Ermig besonbere michtig gemefen maren. In ausführlicher Grörterung lofte er ben Conflict. "Die beiben Gibe find gu einem einzigen ju berichmelgen," fagte er, "ber Ronig bat bie Gobne Ermias au ichuten, fomeit es obne Berletung ber Gerechtigfeit gegen anbere gefcbeben tann." Das flang febr unbefangen, aber Ermige Gobne mochten gittern. Egica rief bann alle gurud, bie Erwig perbannt batte, und balb barauf gab ibm ber Tob Julians von . Tolebo Belegenbeit, bies michtige Bistbum mit einem verläffigen Dann zu befeten. Er mablte ben Gothen Siebert, aber mit biefer Babl batte Egica Unglud. Der ehrgeizige Mann bilbete alebalb eine Berichwörung jur Ermorbung bes Ronigs. Egica warf fie nieber, entjeste ben Bifchof, ernannte ibm einen Rachfolger und ließ fein Urtheil burch ein Concil bestätigen, bas bereite unter ber Leitung bee neu ernannten Bifcofe tagte.

Große Sorge bereiteten ihm bie Juben. Er hatte sie milber behanbelt als die meisten Könige, aber ber seit hundert Jahren auf biesem Bolte lastende Druck trieb es damals endlich zum Aufstande. Urhrünglich sa dem Golben seber kanatismus und iede Prosesungen.

macherei fern. Die Juben woren zehfreich im Golfenreich und lebten in bemielben ohn jede Belfchrändung. Manche stiegen im Diensten bestehen den geben der Belfchrändung. Manche stiegen im Dienste Königs zu Macht um Einstell auf. Dab beutret, so lange bie Golfen Kriener waren umb ber Gygenigk ber Bestmuttigle bie 3ber Golfen einste unstennen ließ. Mit her Bestwam umter Reccared begannen bagegen Beschändungen biefer Freiheit. Junachst warb ben Juhen werbeben, dessischen gestänen nötigen könische, dam ist besche der Juben verbeben, dessische Gestwen zu balten, bamit fer beseichten nicht zum Abfall wom derssienstum nötigen könnten. Balte

verbanben fich bamit allerlei Bebrudungen, um fie gur Taufe gu amingen. Gie burften nicht ale Beamte angestellt merben, auch nicht ale Auffeber und Bermalter von ganbgutern, benn fie follten über Chriften feine Strafe verbangen. Gine Reibe von Gefeben nabm ihnen bann bie Freiheit ber Religionenbung. 3bre Che follten fie nach driftlichem Ritue ichließen und gemaß ben Beftimmungen ber Rirde über bie Chebinberniffe; bie Beidneibung, Die Speifegefete, bie Feier ber Festtage und Sabbathe murben berboten. Un ben Refttagen und Sabbatben follten fie bei bem Bifchofe bes Ortes gufammen fommen und unter beffen Aufficht leben, bamit fie nicht beimlich ihren Gotteerienft abbielten. Die Uebertretung tiefer Borfcbriften mar mit furchtbaren Strafen bebrobt, wie benn bas gotbifche Strafrecht überbaupt graufam mar, meift mit Steinigung und Reuertob. Benn man biefe Befete überblidt, fo begreift man gunachft nicht, wie fich überhaupt noch Buben in biefem Staate erhalten tonnten. Allein mabriceinlich bezogen fich bie Berbote ber Gultusgebrauche nur auf tiejenigen Buben, welche fich batten taufen laffen, aber im Berbacht ftanben, im Stillen Buben geblieben gu fein. Und bann aab es auch manche Bege, auf benen man bie Befebe umgeben tonnte. Wenn bie Buben einen von ben machtigen Großen gewannen. fo lebten fie in beffen Bebiet wie in einem Ctaate fur fic. Bebenfalls aab es noch bunbert 3abre nach bem Beginn iener feinbieligen Gefengebung eine jablreiche Bubenicaft im Gothenreiche, und fie batten biefen Drud ertragen, ohne baß fie irgenb jemale erheblichen Biberftant verfucht batten. Unter Egica brach bie Babrung aus. Sie follen fich jum Sturge bee Gothenreichs verichworen baben. Bermuthlich maren es verratherifche Berbinbungen mit ben Franfen und Arabern, in beren ganbern bie Juben großere Freibeit genoffen. Aber Ronig Egica unterbrudte ben Berinch ber Ungludlichen leicht und befchlog nun, bas Jubenthum im Gothenreiche ganglich auszurotten. Er befahl, baf alle Juten bie Taufe nachfuchen follten. Diejenigen, melde fich meigerten, follten ibre Guter berlieren und bon bem Ronige an folde Leute ale Sclaven veridenft merben, von benen er porquefegen fonnte, bag fie ibnen nicht geftatten murben, ibren Gultus wieber ju pflegen. Die Rinter follten ihnen mit bem fiebenten 3abre entriffen, ale Chriften erzogen und fpater mit Chriften berbeirathet werben. Das Befet ift fcwerlich in großerem Umfang ausgeführt morten, ebenfo menig wie ein abnliches Gebot Ronig Sifebute burchgeführt worben mar. Aber es bezeichnete boch jebenfalls



1

wieder eine Steigerung des Druckes, der nun schon humbert Jahre auf bem unglücklichen Botte lastere. Biete hatten sich im Louie ber Zeich auf den der Alle der Beite hatten sich im Kouse ber Beite nahmlen abguschwären umb Christen zu werben. Die meisten son ihnen maren ischop nur zum Schein übergetreten umb höffen is der Etikle bie Religion ihrer Bäter pflegen zu können. Diese hatten sich sehn der geitert. Wit grausammen Strassen werden der Kindel zu dahnet. Gegen biefe heimichen Juden wurden die allerschäftlich Gesche erfassen, umb sie mußten sich den Borichristen unterwerfen.

Die Ronige, welche biefe Befete erliefen, maren faft fammilich umfichtige und bedeutende Danner, und fie banbelten babei in Uebereinstimmung mit bem Bolte. Ginige Beiftliche erhoben mobl einmal ibre Stimme gegen bie gewaltsame Befebrung, fo ber beilige Sfibor, ber befannte Ergbifchof von Gevilla, aber ce maren bas eben nur eingeine Stimmen. 3m fecheten und fiebenten Jahrhundert ging burd bie gange Belt eine intolerante Stromung. Im romifchen Reiche wie in ben Staaten ber Franten murben bamale Berfuche gemacht, Die Buben gur Taufe ju gwingen. Bei ben Beftgothen tamen nun besondere Umftanbe bingu, welche biefe Stromung verftarften. Saft amei Jahrhunderte batte ber Staat fcwer gelitten unter ber Gpaltung bes Bolfes in zwei Befenntniffe. 208 bann bie Glaubenseinbeit errungen mar, ba ericbien fie ale ein unentbebrliches But. Staat und Rirche maren feither eng verbunben. Bebe Feinbicaft gegen bie gotbiiche Rirche mar auch Geinbichaft gegen ben gotbischen Staat, In ben politifchen Rampfen ber Beit berrichte aber ichonungelofe Bewaltthätigfeit, und biefe übertrug fich auch auf bas firchliche Bebiet. fobalb es in ben Rreis bee Staates eingetreten mar. Dagu tam noch ein anberes Moment. Die Buben ftanben gesellichaftlich tief, fie gablten ju ben Romern, und gwar ju ber geringen Rlaffe ber Romer. Das Strafrecht ber Germanen marb aber nach Stanben abgeftuft. Der gemeine Mann marb fur basfelbe Bergeben antere bestraft ale ber vornehme. Gelbstrafen murben ibm geringer, Beibesftrafen und Chrenftrafen leichter und rudfichtslofer querfannt. Dit bem firchlichen Saffe verband fich endlich auch noch wie in unferen Tagen ein wirthichaftliches Motiv. Unter ben Romern mat ber Jube icon jur Beit bee Beibenthume verhaft, und biefe Stimmung trugen bie Romer in bie germanischen Stagten mit binuber. Diefer Dag batte feine Sauptnahrung aus bem Bucher gezogen, der von den Inn uben vielfach betrieben wurde, und in biefen Jahrhunderten einer großen gefellschaftlichen Umwälzung seigerte er sich anturgemäß mit der Jahl der wirtisschaftlichen Erstengen, die dem Wucher zum Opfer sieben. In der Gesetzelung der Gelhen tritt übrigens das Weite nicht herror — es läßt sich nur vermunden, daß es mitwirtte.

## Der Untergang des Reichs.

Im gehnten Jahre seiner Regierung ernamute Tgica seinen Som Mitiga jum Mittregenten, ber dann bald allein regierte mit bei mitigen Jahre lang in Rube und Frieen herrichte. Die Großen, welche sein Zuter vertnechtet ober versamt batte, seite er wieder in welche sein Litter ehren in, und a,gan Jonnien lebte unter Mitiga freh und vergnügt". So schiebert die einzige leidlich zwertässige Ehronit das Regiment vieles letzten Königs. — Das ist aber auch alles, was wir von ihm wissen. Son die alles bergeffen über bem surchbaren Schisch, das nun bereinbrach. Im Jahre 711 bemäckzigte sich Redertich, der unter Witzg Graße von Gerbera gewesen war, burch wirft und Gemalt bes Tetrene, und in ber Berwirung, die barüber entstand, dragen die Araber über die Vereingen. Das sührte dann ben Unterpang esk Riechs eber die Weerenge. Das sührte dann ben Unterpang esk Riechs eber die

Rach langen Rampfen batten bie Araber in ber zweiten Balfte bee fiebenten Jahrhunderte Nordafrita unterworfen. Rur einige fefte Blate bielten fich noch, por allem Ceuta. Dortbin batte fich Julianus, ber Exarch ber Broving, gurudgezogen und gebot bier wie ein fleiner Furft, abnlich wie zweihunbert Jahre fruber Chagrius in Coiffons ale ein Ronig uber ben Reft ber romifchen Berricaft in Ballien geboten hatte. Bon Bogang tonnte er feine Bulfe boffen, barum batte er fich in eine lofe Abbangigleit ju bem Weftgothenfonige begeben, beffen Schiffe ibn mit Lebensmitteln verfaben, als er von ben Arabern in Ceuta belagert murbe. Unter Roberich lofte fich biefe Berbindung, und nun unterwarf fich Julian burch Bertrag bem grabifden Stattbalter in Afrita und veranfafte ibn über bie Deerenge ju feben und einen Raubjug in bas Weftgothenreich ju machen. Es mare falid, wollte man mit ibm barüber rechten. Rleine Stagten, balbfouverane Furften find felten in ber Lage, fich in einem Rampfe, wie biefer Beltfrieg gwifden Dobammebanismus und Chriftenthum nach ben großen Gefichtepunften ju entscheiben, und in

biefem befonberen Salle tam bem Julian ichwerlich auch nur ber Bebante, bag er bem Chriftenthum ein großes Canb entreißen und feiner eigenen Gelbftanbigfeit bie befte Stute nehmen merbe. Die Mohammebaner ericbienen bamale nicht ale eine große gefchloffene Beltmacht, wie fie une beute aus ber gerne ericeinen. Unaufborlich befämpften fie fich untereinanber, und niemand bachte baran, bag bie Araber Afrifas bas Weitgothenreich geritoren fonnten. Streifzug follten fie machen. Das mar nicht nur bie Deinung Buliane, bas mar auch ber Befehl bes Ralifen, ale Dufa, ber Statthalter Afritas, bie Erlaubnis fur bie Expedition nachfuchte. . Bu einem ernithaften Groberungeguge ichienen ben Arabern Afrifas Die Mittel ju feblen. Erft festen nur einige Sunbert nach Spanien binüber und tamen mit Beute belaben gurud. Dann folgte Tarif mit feinem Beere, bas ebenfalls nicht groß mar und nur theilweise beritten, Much Tarif batte nur bie Abficht, einen Raubzug ju machen. Da fam ibm Ronig Roberich entgegen, und am 19. Juli 711 trafen fich bie Beere am Babi-Becca, einem fleinen Flugden, bas beute ben Ramen Salato fubrt und in ber Rabe bee Cap Tarifa muntet, Roberiche Beer mar gablreich, aber ein Theil ber Großen war ibm mit ihren Abtheilungen nur jugegogen, um ibn ju verberben. 3m entideibenben Mugenblid verließen fie ibn, und Roberiche Beer murte vollständig gefchlagen. Tarit verfolgte feinen Gieg rafch, in mehreren michtigen Stabten erhoben fich bie Juben, Die Leibeigenen, Die Freunde ber Berbannten, fury alle bie gabireichen Clemente, welche unter bem Drud ber gesellichaftlichen Ordnung und ber Rirche litten ober in ben Barteitampfen ibre Sabe und ihre Ehre verloren batten. Gin groker Theil bes Lanbes marb fo erobert. Die Gothen fammelten fich nicht wieber ju einer Ronigsmabl. Gie fuchten jeber fur fich Biberftanb ju leiften, mas manchem auch mit gutem Erfolge gelang. Go ging bas Reich ju Grunde, obwohl es noch immer reich mar an friegerischer wie an geiftiger Rraft. Es ging ju Grunde, weil bie Buftante ber Befellichaft nicht mehr zu vereinen waren mit ben aus ber Urgeit übertommenen Ginrichtungen bes Staates. Das frantifche Reich mar um biefelbe Reit in einem abnlichen Ruftanbe ber Auflöfung. Aber es tam fein auswärtiger Feint, ftart genug, um ben Wiberftanb ber einzelnen Bemalten ju überminten, in bie fich bas Reich aufgeloft batte. Und bann murbe im achten und neunten 3abrbunbert in bem Lebnwefen bie Staatsform gefunden, welche für biefe Befellicaft pagte. Die Durchführung ber Reform gelang, weil eine von ben mit einander ringenten Jamilien dauerab bie Krone gewann, und weil dem Staate in dem Kampfe gegen die Sachfen und Slaven und in der Aufrichtung bes denneländigen Kaiferthund große Aufgaben gestellt wurden, deren Lössung dem Könige eine Macht und deinen Glaup verließ, vor dem auch die allermächtigiten Kresen unbedeutend erschienen.

Wes so bem franklichen Staat eine glüdliche Entwicklung brachte, dos brachten nach Spanien die Araber. An die Stelle ber überlebten Wehrerfalfung trat eine bem Lehmuesen vergleichgene Ordnung, eine Art Ritterabel, der von den Bauern ernährt word mit der Vertiebt der Derfolge allein trug, erfeit figte sich beb bald die Wasse der Bevollterung ihrem Regiment. An Stelle der gehissen der Bruischen Breiter traten die stegerichen Araber, der gehissen der Bruischen Breiter in der die bei dahn das Verhältnis der Großen um der Bauern unstar um zusleich unter räglich gemoch batten. Vollftändiger und richficktossen denmen sie der Großen und Rechte eines herrichenen Arels im Anspruch, vollhändiere übernahmen sie der auch die Pflichen erbeschlen.

Die chriftichen Bauern auf bem Canbe, um die hambwerte um Anaffente Meng. Sol; fab der Mostlim auf sie herab, achtete sie nicht wert, die Boffe gift jab der Mostlim auf sie herab, achtete sie nicht werth, die Boffe gischen Beschäftigung. De Wodelm allein wern beerpflichtig. Die Krichen wurden von dem Arabern gepländert um die zwächigsten wurden von dem Arabern gepländert um die zwächigsten ward im Gangen nicht beschäft. Ber zum Islam übertrat, ward von der schweren Kepffelten befreit um noch andere Bortfelte lockten zum Ubererscht – aber es erfolgte teine gewalcham kunterrückung, und nach wie vor wurden in ben Stadten Visiose fein und Erzsbische beschäft.

Die Ansiedung der arabischen herren ersoge in verschiederer Beise. In ben Sadren und Landschaften, die durch Kapitulation übergeben waren, behieften die Bewohner ihren Grundbessis. Auch bie Gibter ber Arens, der Kirche und ber gestückteren Großen wurben nimegegen. Die no die Bertrag ervoberten Annhierdem sie aller



<sup>1)</sup> Rach Dogn, Geschichte ber Mauren in Spanien, I, 272, betrug fie bem beutigen Geldwerthe nach etwa 316 Franten für bie erfte Claffe, 158 für bie zweite, 79 für bie britte.

Raufmann, Teutide Gefdicte, II.

# Siebentes Capitel. Geschichte der Franken. 511-613.

Chlobowech hinterließ vier Gobne: Theuberich, Chlobomer, Chilbebert und Chlothar. Gie theilten bas Reich, wie bas auch in ber Urgeit üblich war. In biefem Falle lag es noch befonbere nabe, ba bas Reich Chlobowechs aus mehreren, bisber felbitanbigen Staaten aufammengebracht mar. Beber ber Bruber erhielt bei ber Theilung einen ober einige biefer fleinen Staaten. Theuberich erhielt Ripuarien, Chlothar bas altjalifche Land, Chilbebert Armorica, b. b. ben Ruftenftrich gwifchen Geine und Loire, Chlobemer Mquitanien, bas ben Beftgothen entriffene Gebiet, Reinesmens ftellte jeboch tiefe Theilung bie alten Staaten rein wieber ber. Gin Stud von Mquitanien mar mit Theuteriche Reich vereint, bie altfalifden Befitungen maren vielleicht ebenfalls in zwei Theile gerriffen, und von bem ehemaligen Gebiete bes Spaarius batte jeber ein Stud. Dort bielten auch alle Ronige regelmäßig ihren Bof (Theuterich in Det, Chlobomer in Drleans, Chifbebert in Baris, Chlothar in Soifions), bort mar ber Mittelpunkt bee Reiche. Bebes Reich mar felbständig, und alle vier Reiche blieben boch ein gufanmengehöriges Bange. Dies außerte fich fo, bag balb bie eine Borftellung mehr jur Beltung tam, balb bie andere. Der Bufammenhang trat befonbere in ben firchlichen Ungelegenheiten bervor. Die Bistbumer ber Franfenreiche maren obne rechtliche Berbindung mit ben Biethumern in ben Canben ber Gothen, Burgunter, Romer - aber bie Biethumer ber Theilreiche waren nicht fo fcbroff getrennt. Es gab Concilien, welche von mehveren Königen gufammenberufen waren, und auch auf ben Lanbesconcilien ber Theilftaaten fennten Bifchife aus ben anderen Theilftaaten erfeirenn. Ging bie Grenge ber Tataent purch ein Diche, so blieben bie politisch abgetrennten Theile frechlich boch zu einer Dickes vereinigt. Es sam wohl vor, baß einmad ein Wohl bet Zeite feines Santes, wecker zu ber Dickes eines Bischofs in dem Rachbarftaate gehörten, zu einem besondern Biethum zu erkeine verzichete, aber es erregte bied allema heistigen Wierbrich bei dem Bischofen, und ist, so weitlich, aber ab eine Bischofen, und ist, so weitlich general bei ber Bischofen, und ist, so weitlich general general bestehe Bischofen, und ist, so weitlich general gener

Die politifche Beichichte ber nachften bunbert 3abre ift balb ergablt, benn auch von ben wichtigften Ereigniffen weiß man fanm etwas anberes, als bag fie gescheben finb. Gregor von Tours theilt une allerbinge mancherlei Reben ber Ronige und ihrer Rathgeber mit, malt bie Beweggrunde ibres Banbeins aus und bie Bemalt und Lift, mit ber fie jum Biele tamen: aber biefe Ergablungen baben meift nur einen topifden Berth. Fur ben Character ber Beit, ihrer politifchen Moral und ihrer politifchen 3beale find biefe Angaben unichanbar: unfruchtbar aber ift in ben meiften Sallen ber Berfud, bier Sage und Befdichte ju fcheiben. 3m Jahre 558 maren alle vier Reiche in ber Sant bes einen überlebenben Brubere Chlothar I. vereinigt und blieben bis 561 in feiner Sant. Gein Tob bilbete einen natürlichen Abschnitt in ber Beschichte biefer Staaten. In biefe Reit fiel bie Eroberung faft bes gamen noch übrigen Theiles pon Gallien und bie Musbebnung ber rechterbeinischen Befigungen bis an bie Elbe und bie Donau. Babrent bie Reiche ber Oftgothen und Banbalen gerfielen, gewann bas Reich ber Merowinger fo feine volle Muebebnung, und bie rechterbeinischen Germanen gewöhnten fich in bem Frankenreiche bas Reich zu feben und in bem Frankenfonige ben groken Ronig.

## Unterwerfung der Thuringer.

Sür biese Stellung im Dien vom Rhein vor es entscheitenbabe ba kaberinger unterwon Das Gebeit berfelben bestiert. Das Gebeit berfelben beinte sich aus dem Harz umb der Leine bis zur Donau bei Regendurg, und von der Beser bis zur Clea. In der Gegend von sieden der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben der der Verlieben der

bas Reich nach alter Sitte getheilt, aber im Bunbe mit ben Franken befiegte und tobtete Bermenfrib ben einen Bruber, und ber anbere orbnete fich ihm unter. Debrere Jahre ftanb Bermenfrib fo an ber Spipe aller Thuringer, bann erlag er felbit einem Ungriff ber Frankentonige Theuberich und Chlothar. Der Rampf mar bart, und bie Franten flegten nur burch bie Bulfe einer Schar bon 9000 Sachfen. Buerft marb bei Ronneberg nabe bei Sannover gefampft, bann an ber Oder und julett bei Scheibungen an ber Unftrut. Die beiben Ronige ber Thuringer tamen um, Berthare Tochter Rabegunbe fchleppte Chlothar mit fort und gwang fie fein Beib gu merben. Bermenfribe Familie entfam, und fein Cobn trat in bie Barbe bes oftromifchen Raifere ein. (531.) Diefer Rrieg batte ungebeure Rolgen und machte auch auf bie Boller einen tiefen Ginbrud. Die Sachfen mußten noch im gebnten Jahrhundert eine Denge bon Sagen ju ergablen über bie Thaten ibres Bolles in ber Golacht bon Scheidungen, und bei ben Franten und Thuringern bilbeten ber Tob bee Bermenfrib, Die Berichlagenheit feines Rathgebere Brinc, bie Leichenbrude über bie Unftrut, ber Streit ber Bruber Theuberich und Chlothar und viele andere Ereigniffe Mittelpuntte fur gange Reiben von Gagen. Gin Theil bes Thuringer ganbes - gwifden Bobe und Unftrut - murbe ben Gachien gegeben, boch hatten fie babon einen Bobengine an ben frantifchen Ronig gu gablen.

# Unterwerfung der Burgunder.

#### Erfolge in Gallien und Italien.

Um biefe Beit fampften bie Franten auch mit ben Weftgothen. Reineswegs mar babei ber Gieg immer auf ihrer Geite, aber innere Unruben im Gotbenreiche tamen ibnen ju Bulfe, und fie bebielten aulent ein bebeutenbes Stud von Septimanien mit ben Stabten Albi, Lobeve, Uges. Roch größeren Gewinn brachte ihnen ber Rrieg amifchen bem Raifer und ben Oftaothen. Der Raifer fuchte ibre Bulfe ju gewinnen, fentete ihnen große Summen Belbes, und großere verfprach er ju gablen, wenn fie bie Bulfe geleiftet batten. Aber ebe fie auszogen, tamen Leute bee Gothentonige Bitigie und boten ben Franfentonigen bie Provence und gewiffe von Mamannen befette Lanbftriche in ben Alben an, wenn fie ibm belfen wollten. Gie fagten bie Bulfe ju, aber mit ber Bebingung, bag ber Bertrag gebeim bleibe, und bag fie nicht eigentliche Franten, fonbern Dannichaften von ben anberen Stammen ihrer Reiche ichiden wollten, weil fie eben erft mit bem Raifer einen Bertrag gefchloffen batten. Much bauerte es noch zwei Babre, bis bie Bulfe mirtlich tam. Es maren 10,000 Burgunder, und fie halfen bem Bitigis Dailand erobern. Bis auf bas meftgothifche Geptimanien, bas in einem ichmalen Streifen von ber Rhonemundung ju bem Oftenbe ber Phrenaen reichte, geborchte nun gang Gallien ben Granten.

Ihr Reich zerfiel bamals nur noch in brei Staaten. Chlobomer von Orleans hatte nur brei unmundige Sohne hinterlaffen. Einige Jahre fcutte bie Großmutter Chrotibilbe ihr Erbe — aber eines

Tages berebeten fich Chilbebert und Chlothar, bas Banb an fich ju nehmen. Dit Lift brachten fie bie Rnaben in ibre Bewalt, bann fenbeten fie einen Boten an ihre Mutter, ber batte eine Scheere und ein Deffer. Gie mochte mablen, ob bie Rnaben fterbeit follten ober ihre loden verlieren und ihr leben im Rlofter verbringen. Das eine mar bem ftolgen Ginne ber alten Ronigin taum meniger bart ale bas andere, und in ihrem Born rief fie: "Gher mogen fie fterben, ebe ich fie gefchoren febe." Wie ber Bote mit biefer Melbung jurudtam, maren Chlothar und Chilbebert mit zweien bonben Rnaben in einem Saale. Der altere mar gebn Jahr alt, ber jungere fieben. Chlothar ergriff ben alteren, folug ibn ju Boben und rannte ibm bas Deffer in bie Geite. Bie bas ber fleinere fab, lief er gu Chilbebert bin, umfaßte feine Rnice und bat ibn um Schut. Chilbebert murbe gerührt und wollte ihn retten. Aber Chlothar fubr ibn bart an und icalt ibn einen Reigling. Da ließ Chilbebert ben Anaben bon fich und Chlothar ftieß ibn nieber. Der britte Anabe murte bon einigen muthigen Mannern geborgen und trat fpater in ben geiftlichen Stanb. Darauf liegen bie Ronige auch bie gange Schar ber Diener und Ergieber ber foniglichen Anaben tobten, bamit feiner von ihnen einst Rache übe, wie es bie Treue forberte. Dann ftiegen fie ju Rog und ritten jum Thore bingus. 3bre alte Mutter aber eilte berbei, babrte bie Leichen ibrer Entel prachtig auf, und burch bie Strafen von Baris malite fich ein feierlicher Leichengug. Priefter und Donche fangen, bas Bolt gaffte, aber balb iprach man nicht mehr bavon. Denn abnliche Bewalttbat geschab vielfach. Dit ben Großen bes Lanbes muffen bie Ronige bann über Die Theilung einig geworben fein, benn es gab fortan nur noch brei Staaten. (c. 526.)

Ginen ähnlichen Berluch machten bie Bridber, als Teuberlich ein Meg farb, oder beifen Gobn Teubenber muße fich über zu ermechren umb flies bab zu großer Wacht auf. Er batte ben haupergewim von ben indeinischen Berträgen um bag 583 fleich and Italien. Er fam scheinbar ben Getten zu Huselt, wandte sich aber gegen jebe zechsiche umb gegen jebe zechsiche und besteht auch einen Weg fam, plümberte weit umb breit umb erobette glaurien umb einen großen Theil von Beneien. So behersichte er ball Grenzgebiet, aus ben albernihmet über dem Gette blauten and der gelbenen Stadt Komstantinopel wiesen. Dem Teubenbert fam auch die Berträgung. Er schofe mit der Nigothen in Verlaufung.



gegenseitig im Befit anguertennen und nach bem Siege über Oftrom eine enbgultige Regelung ber Grenge porgunehmen. Gein Blan mar, fich mit ben gangobarben und ben Gepiben ju perbinben unt bann in Thracien einzubrechen. Das maren bamale bie beiben machtigften Botter in ben Donaulanben. Die Langobarben waren um 500 in Deftreich und Saliburg ericbienen, in Rugilant, wie es bamale bieß nach ben Rugiern, Die bier lange geseffen batten. Gie maren pon Oborafar pernichtet, und in bas entvolferte Bebiet maren bie Langobarben eingebrungen. Balb aber rudten fie weiter nach Often in bie Tiefebene Ungarne. Siegreich fampften fie bier mit ihren Rachbarn, befonbere mit ben Berulern, und um 540 mar ibr Ronig Bacho ein gepriefener und gefürchteter Berr. Raceinander gaben ibm bie Ronige ber Thuringer, ber Gepiben und ber Beruler ibre Tochter ju Frauen, und er vermablte zwei Tochter an bie Ronige von Det; Die eine bem machtigen Theubebert, Die andere bem Gobne beefelben, Das mag in ber Beit gefcheben fein, ale Theubebert bie großen Blane uber ben Rriegejug gegen Ronftantinopel begte, aber fie tamen nicht jur Musführung. Theubebert ftarb, und ber langobarbentonig unterftuste ben Raifer, ftatt ibn anzugreifen. Conft batte Buftimian wohl um feine Sauptftabt fampfen muffen, ftatt Stalien au erobern.

Die Franten griffen erft nach bem Untergang bee Tejas wieber nachtrudlich in ben gotbifd-romifden Krieg ein. Ge fanben fic bamale noch einige Refte bee oftgothifden Bolles gufammen, bie ben Wiberftand fortieben wollten. Bon ibnen ging eine Befandtichaft nach Det und bat ben Ronig Theubebald um Guffe. Er febnte es ab, aber er hinberte nicht, bag ber Mamannenbergog Bucelin mit feinem Bruber Leutharis eine Beerfahrt nach Italien unternahm. Es war bas abnlich, wie in ber Beit bes Armin. Gin angesebener Rubrer gab feinen Blan befannt, und Taufente ftromten gufammen, um an bem Abenteuer Theil ju haben. 75,000 Dann führten bie Bergoge fiber bie Alben. Blunbernb gogen fie burch bie Salbinfel bie jur Meerenge von Meffing. Muf bem Rudwege murben fie jeboch in getrennten Saufen von Rarfes übermaltigt und erlitten bie fcmerften Berlufte. Dagu tamen verheerenbe Seuchen, und nach ter Sage follen von bem großen Deere nur funf Dann über bie Alben gurudgefommen fein. Da maren auch bie italienifden Befigungen nicht mehr zu behaupten, (553.) Die Renige bon Baris und Coiffone batten unterbeft noch einen Berfuch gemacht, Die Beftgothen ju befiegen, maren auch fiegreich über bie Borenaen gebrungen, hatten Pampelung genommen und belagerten Saragoffa. Aber bier wendete fich bas Glud, und fie tamen nur unter schweren Berluften in die Beimat gurud. (542.)

Bate nach bem Bertulte Italiens jerd König Theutebalt, (656.) ein Neich fird an Chieford, um ha de bert Johre jahrer auch Kritchett ohne Erken fark, do waren alle Theilfloaten mit bem Neiche von Seifjens bereinigt. Elkscher nor Miechherchen Neiche ber Merewinger, wie einst Chlobowech Niele, Durgund, die vielleicht noch einmal so groß als Ghloboweche Niele, Durgund, die Prosener, ein Zehl von Septimanien, das Neich der Thirtieger, ber oligothische Theil von Expitimanien, das Neich der Thirtieger, ber obzachlicht Liebt der Allendenber Staat ber Baiern in Abhängigleitt gebracht. Ihrem Perzigs Gartische gad Chiefard die Kulture Theubesche zur Frau, win das die Kangoaberne das Schaten ba solden sie berin eine Erniedrigung übere Rönigstochter, benn Gartisch ist ierte in felhändisger Jürch.

# Bon der zweiten Theilung bis zum Gefammtreich Chlothar II. 561-613.

Drei Jahre berrichte Chlothar I. noch, bann ftarb auch er, und feine vier Cobne theilten bas Reich wieberum in vier Theilftagten. Die Bruber ftarben in großen Zwifdenraumen nacheinanber, theils mit, theils ohne Erben, und oftmale murbe beshalb bie Theilung bes Reichs peranbert. Deift aber maren es brei Staaten, fur welche fich bie Namen Burgund, Auftrafien ober Auftrien und Reuftrien festfetten. Der Rame Burgund barf nicht verführen, in ber Entftebung biefes Staates eine Biebererhebung ber Burgunber gu erbliden. Burgund mar bas Reich von Orleans und umfafte, wie icon biefe Sauptftabt zeigt, außer ben von Burgunbern germanifirten Begenben bedeutenbe Bebiete, Die von Gothen und Granten germanifirt maren. Die Konige und bie Großen biefes Reichs fühlten fich ale Ronige und Grofe eines frantischen Reiche. Die Burgunber batten fein Beftreben, fich ben Franten als Bolt entgegenzuftellen, wie benn auch bie Franten ibnen nicht als Bolt entgegenftanben. fonbern Theile ber Franten ftanben mit ihnen verbunben anberen Theilen ber Franten gegenüber. Ihre Großen tonnten biefelbe politifche Rolle fpielen wie jur Beit, ba fie ihr altes Ronigebaus hatten. Auftrafien ober Oftfranten bieg bas Reich von Det und



Neims, das ven Soisson umd Paris hieß im Gegensch dagu Reustrien. Diese beiben Namen waren auch bei anderen Germanen neben einander in Gebrauch. Auftrien bezeichnete Olltand, Reustrien war entweber ebenfalls von der Eage hergenommen oder hieß Neusand, Reufranken.

Das einft von ben Gothen befiebelte Mauitanien amifchen Loite und Borenaen batte in ben Rampfen, burch welche bas land an bie Franten gefommen mar, ben größeren Theil feiner gothifchen Bevolferung verloren, und nur wenige Franten tamen an ibre Stelle. Co bewahrte Aquitanien einen überwiegend romanifchen Character, aber obwohl es burch biefen Gegenfat ber Bevolferung, fomie burch feine Lage und Geschichte besonbere bagu berufen ichien, ein ganb für fich ju bilben, fo murbe es boch meift in verichiebene Stude gerriffen, Die theile Burgund, theile Reuftrien, theile Auftrafien beigegeben murben und von ibrem Sauptlande oft burch weite Streden frember Berrichaft getrennt maren. 3m achten 3abrhundert, ale bie Romer fich politifch germanifirt hatten, erftand bier fublich von ber Loire auch ein Staat für fich. Die Entwidelung besfelben murbe baburch beforbert, bag im fechften Jahrhundert gablreiche Basten bon ben Burenaen berab einbrangen, Die friegerifche Rraft bee Lanbes vermehrten und ben nationalen Begenfat gegen bie Franten vericarften. Gie maren fo gablreich, baf fie bem gante bie gur Baronne ben noch beute beftebenben Ramen Bascogne gaben. Diefe Basten und bie Relten in ber Bretgane erfannten mobl bie Dberbobeit ber Frankenfonige an, und bie Ginrichtungen bes Frankenreiche maren nicht obne Ginfluß auf ibre inneren Berbaltniffe - aber im Bangen führten biefe Theile Balliens boch ein Leben für fic.

So traten die römischen Bezeichungen err Proeinzen gurdich ibe liefeneren Gebeier Godecoge und Bertagne lamen die Namen der aus Spanien und Britannien eingedrungenen Stämme auf, umd das gange übrige Gallien erhielt die der beutichen Namenn Auchtrien Auftrien und Durgumd. Uberfeldt im mie biefen Bertauf der frühlichen Staatenkildung, so ergieft sich, daß belgnügen Gegendem der Frankenriche bem Kern für die Teckstigaten sichten, welche genügende germanistet waren, und woor ohne Unterschiede, von wechden Staam ein gertmanistet waren, und woor ohne Unterschiede, von wechden Staam ein gertmanistet waren, und woor ohne Unterschiede, von wechden Staam ein gertmanistet waren, und woor ohne Unterschiede, von wechden Staam ein gertmanistet waren, und woor ohne Unterschieden, der gerügent, ist Grundlage sit einen ber frühlichen Theilisanten zu eilehen. Solisch gereitsche der Staate fin Ubergewöcht. Tog sich seren,

gerabe brei Theilstaaten bilbeten, mar nicht burch eine Dreitheilung ber Bevolferung bestimmt, fonbern burch ben Bang ber Bererbung und andere geschichtliche und geographische Ereigniffe und Berbaltniffe veranlagt. Bu ben Mquitaniern fublich ber Loire fublten fich bie übrigen Franten in einem gemiffen nationalen Begenfat, abnlich wie ju ben rein germanischen Lanben ienseit bes Rheins. Doch ftarter trat folder Gegenfat bervor gegenüber ben Basten und Bretagnern. In bie Rampfe mit biefen Bolfern mifchte fich ein nationales Element, zwifchen ben brei Staaten Burgund, Auftrafien und Reuftrien bestand bagegen ein nationaler Gegenfat nicht. Zwischen Auftraffen und Reuftrien bat man ibn mobl zu finden gemeint, und hat Auftrafien ale bas germanische Franten bem romanischen Neuftrien gegenübergestellt, aber babei merben bie Buftanbe verschiebener Beiten verwechfelt. Bu Auftraffen geborten allerbinge auch bamale fcon bie rein germanischen Gebiete rechts vom Rhein, aber fie murben mehr ale ein Rebenland betrachtet. Auftrafien mar ebenfo wie Reuftrien ein romanisch-germanisches Land und umfafte auch manche überwiegend romanische Lanbftriche. Erft im achten und neunten 3abrbunbert bilbete fich ein folder nationaler Gegenfat aus. baft Reuftrien und Burgund bie romanische, Auftrafien bie germanische Balfte bee Frankenreiche bilbeten. Und zwar geschab bies baburd. baß bie rechterheinischen Germanen burch bie Befehrung jum Chriftenthum enger mit bem Frankenreich verbunben murben und aufett bas Sauptland von Auftrafien bilbeten, mabrend gleichzeitig bie Bermanen an ber Geine und Rhone ihre Sprache mit bem romanifchen Dialect vertaufchten. Diefe frubere Beriobe ber frantifden Befdichte mar pielmebr baburd daracterifirt, bag ein folder Begenfat feblte, baf alle Theilftaaten ibren Schwerpuntt in ben Bebieten batten, mo Romer und Germanen in ftarfer Difchung wohnten, und bag bie rein germanifden und rein romanifden Bebiete bee Reiches eine Rebenrolle fpielten. Go lag benn auch bie Quelle ber vielen Rriege amifchen Reuftrien, Auftrafien und Burgund nicht in einem nationalen Begenfat, fonbern in ber Unfertigfeit ber Buftanbe, in ber Babrung ber aus zwei grundvericbiebenen Glementen gufammengefetten Gefellfcaft und por allem in ber Gitte ber Franten, bas Reich unter bie Gobne bes verftorbenen Ronigs ju vertheilen. Richt blog bie Gobne forberten bas, bas forberten ebenfomobl bie Dannen. Richt barauf ging ihr Berlangen, ein großes Reich ju bilben, fonbern barauf, ihrem Ronige nabejufteben, in ihrem Staate etwas ju bebeuten. 3m



Frankenreiche waren die Theilungen noch dazu so verwickelt, die Theile lagen so durcheinander, daß oft nicht zu unterscheiden war, ob ein Anspruch begründet sei oder nicht.

3m Jahre 613, alfo wieber nach etwa fünfgigiabriger Trennung, vereinigte enblich Chlothar II., ber Gobn Chilperiche, bas gange Reich mieber, wie es fein Grofpater Chlothar I, vereinigt batte, Die Befdichte biefer funfgig Jahre trug einen anbern Character ale bie Reit ber Gobne Chloboweche. Damale übermog noch bie Ginbeit bee Staates, wenn es auch nicht an Reibungen und Rampfen unter ben Brubern feblte. In ber Reit nach 561 nabm ber Burgerfrieg bagegen fein Enbe. Goon über bie Theilung tam es jum Rampf, und ber Bertrag, ber ichlieflich pereinbart murbe, marb bereits im folgenben 3abre burch neuen Rrieg gerriffen. Much bas untericbieb biefe Beriobe bon ber vorigen, bag an zwei Grengen bee Reiche fraftige Rachbarn auftraten, an ber Oftgrenze bie Avaren, im Gubweften bie Langobarben. Die Avaren maren ben hunnen verwandt und frielten auch bie Rolle, welche bie hunnen zweibunbert Jahre früher gefpielt hatten. Am Rorbranbe bes Schwarzen Meeres, bann in Ungarn fiebelten fie ale Rachbarn ber Langobarben und bee Romerreiche, oft langere Beit mit ihnen in guter Freundschaft, aber immer ale gefährliche Rachbarn. Gie maren noch rober ale bie Germanen, und ibre Robeit mar anberer Urt ; bas verftarfte ben Schreden por ihnen unter ben germanifden Bolfern, bie bamale im Uebergang jur Cultur begriffen maren. Buerft murbe Gigibert von Muftrafien von ihnen gefchlagen, bewog fie jeboch ju einem Bertrag und taufchte mit ihrem Rban Gefdente aus. Das mar um 565. Babrent ber Bebrangnie bee Brubere burch fo furchtbare Reinb. überfiel Chilperich Reims. Allein Sigibert febrte ungefdmacht aus bem Rriege jurud, gwang Chilperich, Reims wieber berauszugeben, und entrig ibm fogar noch feine Sauptftabt Goiffons.

Balt barauf begannen auch bie Rriege mit ben gangedarben. M gabr obse ereberten fie, Debertialfen, um bei eitem brungen Jahr um Jahr große Haufen berfelben über bie Alfen. Meift waren bie Franken in beiten Kämpfen figgerich, der bie Kvoenene fitt furchbar, und ein gut Theil ber frankfichen Rriegsmacht wurde bier geifeste. Nach ber schweren Riecering ber Laugdsarben im Jahre 755 hatten beite Ginfalle ein Genbe, umb bie Franchen sachen Werträge mit bem Kalifer und such ein den Bener Berträge mit bem Kalifer und such ein bei Laugdsarben zu unterbrücken. Wiecerfolt zogen

ibre Beere burch Oberitalien, brachten Beute beim, bielten geitweise auch eine Angabl Stabte und Burgen befett - aber es tam nicht ju bauernben Eroberungen. Geit 590 berrichte bann Friebe amifchen Franten und Langobarben. Diefe Rriege murben bon ben Franten nicht mit gefammter Band geführt, fonbern von einzelnen Theilfonigen. Die Ginfalle ber langobarben bis 575 mehrte bas junachft bebrobte Burgund ab. Die Raubinge nach Stalien feit 583 machten bie Oftfranten. Aber all biefe auswärtigen Rriege bebeuteten menig gegenüber ben Rriegen unter ben Theilftagten. Ge ift unmöglich ibrem Berlauf nachjugeben ober gar ju untersuchen, mer in jebem befonberen Falle bie Schulb an bem Unbeil trug. Die Berhaltniffe boten taufend Anlaffe jum Streit, und ba findet fich immer bie Leibenicaft ber Menichen bereit fie aufzugreifen, jumal in einem fo friegerischen Beitalter. Aus bem Betummel biefer Rampfe ragten einige Menichen berbor, beren Schidfale und beren Berbrechen mit gewaltigen Bugen ben Character ber Reit icilbern und qualeich einen Leitfaben burch bie Befdichte ber Beriobe bilben: bas maren bie Ronigin Brunbilbe, Konig Chilperich I. und fein Beib Frebegunbe.

#### Brunhilde und Fredegunde.

Ronig Gigibert von Auftrafien mar ein tapferer Rrieger und ein tuchtiger Dann, aber noch bober priefen bie Beitgenoffen feine Bemablin Brunbilbe, Gie mar bie Tochter bes Weftgothenfonigs Athanagilb. Durch Emporung und burch ein Bunbnis mit ben Romern batte er ben Thron gewonnen. Spater mußte er gwar biefen gefährlichen Bunbesgenoffen einen Theil ber Stabte wieber gu entreifen, bie er ibnen batte überlaffen muffen; aber er fam boch nicht ju bem ungestorten Befige von Spanien. Um fo mehr mußte er fich buten, mit ben Franten in Rrieg ju fommen, bamit nicht bie Romer wieber bon ber anberen Geite porbrangen. Die Franten batten icon mieberbolt bas meltgotbifche Ballien zu erobern verfucht, und batten auch trot mancher Rieberlagen bebeutenbe Stude bavon losgeriffen. Leicht fonnten fie wieber fommen, mabrent bie Beftgothen erft bie Borenaen überichreiten mußten, um bies entlegene Grengland ju vertheibigen. Das gab ben Franten bas Befühl ber Ueberlegenheit - aber fie mußten boch, bag in bem Gothenreiche eine bebeutenbe Dacht rubte, und außerbem galt es ihnen ale bas



reichere Banb. Der Bof ber gotbifden Ronige mar glangenber, ale ber irgent eines frantifden Ronigs. Go lagen bie Berhaltniffe, als Ronig Gigibert um Athanagilbe Tochter Brunhilbe marb. Mancherlei Berhandlungen gingen ber Berbung vorauf. Der Sausmeier, alfo ber bochite Beamte Ronig Gigiberte, führte felbft bie Befanttfcaft. Gein Rame war Bogo. Er mar Frante von Beburt, aber bewandert in bem, mas bamale bie vornehme romifche Belt als Bilbung betrachtete. Er mufte ein Diner ju geben, bei bem bie Rifde fervirt murten, ale fcmammen fie im Deere, und bei tem biefe und abnliche Runfte bee Roche ben Poeten, Die gelaben maren, ben Stoff boten ju einem Dupent ebenfo funftlicher Berfe. Er mußte auch felbft mit ben Worten ju fpielen, wie bie Rhetoren. Bie oft burch biefe Reinbeiten Die wilbe Robeit burchichimmerte, bat ber Dofbichter nicht berratben, ber ibn bantbar pries: aber iebenfalls mar Bogo recht ein Mann ber Beit, und bie Gotben tonnten an ibm feben, bag bie Franten jest in berfelben Umwandlung begriffen maren, in ber fie icon zwei Denidenglter langer ftanben, Es maren nicht ichlechtmeg Barbaren, ju benen bie Ronigstochter gieben follte. Bunachft murbe ber Streit ausgetragen über einige Statte bes gothifchen Galliens, welche bie Franten befett batten ober beanfpruchten. Dan einigte fich babin, bag fie ber Brumbilbe ale Ditgift und Morgengabe gegeben merben follten. Der Bater und ber Bemahl ichentten fie ibr fo gemeinsam. Dann ruftete man ben Brautwagen mit foftlichem Schmud, und in ftrablenbem Glanze zog Brunbilbe ber neuen Beimat gu. (567.) In Det veranftaltete Ronig Sigibert ibr ju Gbren große Refte. Germanifche Gelage und römifcher Bomp vereinigten fich, und ber Dichter Benantius Fortunatus fang ber jungen Ronigin ein lateinisches Dochzeitslieb, in welchem Benus und Cupido abwechselnd bie Borguge bes jungen Baares rubmten. Aber auch bie ernfthafteren und gewichtigeren Danner freuten fich tiefer Ronigin. Ihre ungewöhnliche Schonbeit, ibr glangenber Comud, ihre feine Gitte und ihr fluger Beift blenbeten bie Mugen und gewannen bie Bergen. Das mar ein Stols fur bas Reich und eine Freude fur bie Mannen. Gins nur erregte Anfton, Brunbilbe fam ale Arianerin in bae Pant. Aber fie fublte balb, baß ce nothwendig fei, biefe Schrante ju gerbrechen, wenn fie nicht fremt bleiben wollte in ber neuen Beimat. Go ließ fie fic benn bon ben Bifcofen untermeifen, trat zum fatholifden Befenntnie über und berrichte mit ihrem Gemabl in Frieben und Unfeben. Bohl ging bie Rebe, bag ihr Bille ber ftartere fei, aber nicht in Unebren warb es gesagt.

Allein bieje Tage bes Glude bauerten nicht lange. Es folgte eine Rette von Rriegen und Morbtbaten, in benen alles vernichtet murbe, moran Brunbilbe ibre Freude batte, und worauf fie ibre Soffnung ftutte. Sigiberte Bruber Chilperich batte bereits viele Beiber gehabt, ale ibn bas Beifpiel Sigiberte reigte, auch eine Ronigetochter aus bem reichen Spanien beimuführen. Go marb er benn um Brunbilbene altere Schmefter Galiwinth. Der Bater wollte fie nicht weggeben, bie bag Chilperich gelobte, alle anberen Beiber abguthun und ber Galfwinth allein Die Stellung und Gbre ber Ronigin ju gemabren. Das marb benn auch feierlich beschworen, und bei ber Sochzeitefeier in Rouen ichmuren ibr auch bie frantifden Großen ben Treueid auf ihre Baffen. Aber nach wenigen Monaten berrichte bie frühere Bublerin Frebegunde wieber in bem Saufe. Galiminth bat ben Ronig, fie in bie Beimat gurudfebren gu laffen. Gelbft auf ihre Mitgift wollte fie vergichten. Aber Chilperich machte ibr erft wieber Beriprechungen, und bann ließ er fie burch einen Diener erbroffeln. Einige Tage ftellte er fich, ale ob er fie beweine, bann erhob er bie Grebegunde formlich ju feiner Gemablin.

Schamlos in feinen Begierben und rudficteles in feinen Mitteln that biefer Ronig, mas ibm beliebte. Richt ale ob ibm burch bie Berfaffung bee Reiche abfolute Dacht quaeftanben batte, ober ale ob er bies auch nur felbit beaniprucht batte. Er perfubr fo rudfüchtslos mehr ale Privatmann. Die Großen feines Reiche machten es abnlich, und ebenfalle meift ungeftraft. Der Rame bes Ronige lieb rollenbe ben Bemalttbaten leicht ben Schein bes Rechte, und bie feige Daffe fügte fich ibm. "Du fannft unfer greund nicht mehr fein", fagte man auf einer Sonobe gu bem Bijchof Bratertatus, "ba bu bie Gnabe bee Ronige verloren baft." Berrif aber ein tuchtiger Dann jenen Schleier und nannte bas Unrecht mit feinem Ramen; fo tobte Chilperich mobl eine Beit lang, fucte ibn ju fcbreden ober ju gewinnen - aber mer feft blieb, ber brang burch. Die Edranten ber firchlichen und ftaatlichen Orbnung lebten zu fraftig in bem Bemußtfein ber Denichen, ale bag er fie batte leugnen fonnen, und jum Tprannen im großen Stile feblte ibm bie Rraft. Er that alles balb. Er hatte mancherlei Baben und Ginficht in bie Berbaltniffe, aber auch bem gludlichiten Webanten feines Lebens gab er feine bauernbe Folge. Die Guter ber Rirchen unt Rlofter mehrten fich

bamale in einer Beife, welche Staat und Befellichaft bebrobte. Das erfannte Chilperich und fprach es auch fcharf aus. "Siebe, unfer Schat ift leer," fagte er, "unfere Buter find an bie Rirchen gefommen. Schier niemand bat Dacht ale bie Bifcofe. Unfere Ehre ift vernichtet und an bie Bifcofe gefommen." Aber mas that er jur Abbulfe? Er vernichtete einige Teftamente, Die ber Rirche Schenfungen guwiefen, im übrigen ließ er aber bie Dinge geben und fie gingen weiter bie ju jenem Ruin beiber, ber Rirche und bes Staates, aus ber fie erft bie Reform bes achten Jahrhundere mieber erhob. Gitelfeit und unrubige Thatenfucht trieben ibn manches m versuchen, um bie ganber feiner Bruber an fich ju reifen, aber meift erlitt er nieberlagen. Ebenfo mar es enblich auch mit feinen geiftigen Intereffen. Er batte Ginn fur bie romifche Cultur und auch Rleik barauf vermenbet. Er machte fateinifche Gebichte über firchliche Stoffe nach bem Borbilbe bes Cebulius und trieb theologifche und grammatifche Untersuchungen. Aber bie Berfe binften, und bie Theologie führte ibn ju einer fegerifchen Lebre, Die er erft mit Bemalt jur Anertennung bringen wollte, aber wieber fallen lieft, fobalb ibm einige Bifcofe mutbig entgegentraten. Die Frucht feiner grammatifden Stubien mar ein Berfuch, bem fateinifden Aphabet vier neue Buchftaben bingugufügen. Für langes o , für ae ψ, für the Z und fur wi ... Durch alle Stabte feines Reiche erließ er Schreiben, bag bie Rnaben fo unterrichtet, und bie Bucher mit Bimeftein rabirt und banach umgefcrieben merben follten. Aber balb fam bie Gade wieber in Bergeffenbeit.

Er war fein Schwächfung, er verfand bie Wassen ju sübren und ven Ger zu Kampfen; aber ett war boch ein efender Mensch. Er dachte nur an sich, er kannte keine Pflicht umd keine Liebe. Der Bauch war seine Geber wie bei den gesten ehre berein. Am Fredegunde sielt ihn ansangs die Begierte sich, dam seisielt ein die Ernst bieste flüchgertlichen Weiska. Alles muße er thum, was sie verlangte. Den einigem Sohn, bet ihm übrig geblichen war, und den gebern den einigem Sohn, bet ihm übrig geblichen war, und den geberen war, sielerte ein gebunden in die Sinde. Chloewech sieß der Illeste den flüchgerte werden der der den gebauchen in die Sinde. Chloewech sieß der Illigen werte, und fein Gegner raumen Fredegunde zu, das er ihre Sohn vergistet habe. Er liebe ein ihrer Zienerimmen, wohren Wauter habe den Merch vollkracht. Da ließ sie des Mind, an einen gesplatten

Pfajt vor ber Wohnung Chiebowechs auffnührten. Die Muser aber ward is Cange gefoltert, bis sie alles auslege, was man von ihr forterter. Auf Grund biefer Auslagen ließ Chihperich leinen Sohnterflitz gereifen und ber Frebegunde auslichtern, boß sie mit ihm thue, wie sie wolle. Standhaft beharrte ber junge Prinz barauf, daß alles Eug und Berteumbung sei, aber er blieb geschieft im Aerter und ward nach der Auslage in dem ten eine Velekwarde erst derscharte, dann wieder aus der Erte genühlt und in die warde erst derschart, dann wieder aus der Erte genühlt und in die Marme geworfen. Dem Könige sagte man, der Sohn habe sich seltschart, eines Möchens sehen bie verbraum, damoch gie march bei Muter jenes Wächens sehen bie verbraum, diende sich er dem bem Seickierkaufen alles zurückaufen, was sie auf der die der den ben Gestietkaufen alles zurückaufen, was sie auf der Foster auskestan batte.

Und bamit war ibr bes Morbens noch nicht genug, Huch Chloboweche Mutter Aubovera, Die bem Chilperich gwei Sohne und eine Tochter geboren batte, murbe graufam getobtet. 3bre Tochter murbe in ein Rlofter geftedt, und bie Diener bee Saufes murben weit bin auf entlegene Guter gerftreut. Go ichaffte fich Frebegunbe Rube, und fo jammerlich maltete Chilperich über fein Saus. "Er bat niemanben aufrichtig geliebt", fagte ber Bifchof Gregor von ibm, ber ibn wohl fannte, "und ift auch von niemanbem geliebt morben". Frebegunde mar fein bofer Beift. Durch Bublerei gur Ronigin geworben, baufte fie Morbthat auf Morbthat, um fich im Befit ber Macht ju behaupten. 3ft etwas an ihr gu bewundern, fo ift es bie fürchterliche Giderheit, mit ber fie ibre Geinde ju treffen mufte. Die beiben Gobne Chilperiche von ber Muboberg, biefe felbit. ben Ronig Sigibert, ben Bifchof von Rouen, bann ben vornehmen Franten, ber fie biefes Morbes megen por Gericht gog: und bas maren nur bie bervorragenben Opfer ibrer Rache. Babriceinlich bat fie enblich auch ihren Gemabl, ben Ronig Chilperich ermorbet, weil fie von ibm auf Bublerei ertappt murbe und feiner Rache guvorfommen wollte. Gie mar flug und voll Ausbauer, und fie befag viele von ben Gigenichaften, mit benen man fich Menichen bienftbar macht; allein im Gangen bietet fie ein furchtbares Bilb. Unter ben Dannern jener Tage waren viele nicht beffer, und Ronig Chilperich theilte alle ibre Lafter, nur bag ibm ibre Rraft fehlte - aber fie mar ein Beib, und barum war ibre Berruchtbeit um fo ichrecklicher.

Bur Zeit, ba bie Galswinthe ermorbet warb, lebte ihr Bater Athanagild nicht mehr, und seine Nachfolger waren mehrere Jahre Raufmann, Trutide Gelchichte. II.

lang burch innere Rriege beschäftigt. Chilperich batte von bort ber alfo feine Rade ju fürchten, aber Gigibert zwang ibn, an bie Schwefter Brunbilbe eine Bufe ju gablen, beren Sobe von einem Gerichtebof aus pornehmen Franten unter bem Borfits Ronig Guntrams befrimmt murbe. Sie urtheilten, bag Chilperich an Brunhilbe bie Stabte Limoges, Cabors, Borbeaur, Bearn und Begiere geben folle, welche ber Galswinthe theils von ihrem Bater ale Brautichat, theile von ihrem Gemabl ale Morgengabe erhalten batte. Guntram nabm bie Stabte auch in Empfang, lieferte fie aber nicht aus, und barüber tam es bann ju einem turgen Rriege gwischen Sigibert und Buntram. Go ging biefe Gefahr an Chilberich vorüber. Der große Rrieg, ber einige Jahre fpater gwifden Sigibert und Chilperich ausbrach, mar nicht burd bie Bflicht ber Blutrache veranigft, fonbern burd einen Ungriff Chilperiche auf Die Stabte Toure und Boitiere, Die ju Sigiberte Reich geborten. Der Rrieg verlief unter manniafaltigem Wechfel ber Barteien. Bertrage murben gefchloffen und wieber gebrochen, und große Theile bes Lanbes wurden verwuftet. Zweimal bot Sigibert bie rechterheinischen Bermanen auf. Gie lebten noch faft gang in ber Beife ber Urgeit, und es mart immer ale etwas Befonberes empfunben, menn ihre milben Scharen in bie Rampfe ber linte. rheinischen Lande hineingezogen murben. Mit ihnen fiegte er vollftanbig über Chilperich und bielt Dof in bem eroberten Baris.

Da begann fie ben leibenschaftlichen Rampf, ber ihren Ramen in ber Geschichte berubmt und gefürchtet gemacht hat. Sie gewann

ren alfesten Sohn Chilereichs mit Namen Meroneck und bermähler ich mit ihm. Schliereich eilte noch Kouen, um den das von termenn. Sie flächsteten in eine Riech und verließen des Afgl nicht eber, die Shiperich gelobte, ihre Se anguertemenn. Allein turze Zeit darzuil voor et ven Sohn in Haft. Drumbliche entlam javar nach Allefraiten, aber die Gregen gestauten ihr einerstel Linftig, huldeten auch nicht, das ihr dem alle Mitten der die Freise gestauten die eine Freise das eine Anguer der die der den Freise das ihr dem alle die eine Freise der eine Freise das Erenstelle es ertragen, das Meronech wieder das Verfelgt aus Bertlerd annte und sich eine fied von einem treuen Diener ben Tod gesen siehe in die eine fied von einem treuen Diener ben Tod gesen sieh, (577). Das war weit Jahre nach der Mochael der eine Konstelle fied, (577). Das war weit Jahre nach der Mitch einer der einer der eine Genach der

Unterbeff erhob fich bie Bretagne gegen Chilperich, und auch gwifden ben brei Theilftaaten tobte beftanbiger Rrieg. Die Barteiftellung wechselte. Ronig Guntram battel feinen Gobn, und 577 aboptirte er ben jungen Chilbebert, Brunhilbens Cobn, aber im folgenben Jabre verbunbeten fich bie Regenten von Auftrafien mit Chilperich gegen Guntram, Dann wechselte es wieber, und jeber Bedfel mar begleitet von vermuftenben Rriegen. Da marb Chilberich (584) ermorbet. Geine Gobne maren tobt bie auf einen, ber vier Monate fruber bon Frebegunbe geboren mar, aber laut ging bas Gerücht, bag er nicht Chilperiche Gobn fei, fonbern ein Baftarb, unb baf auch Chilperiche Dorber von Frebegunde gebungen gemefen fei, Frebegunde rief ben Ronig Guntram ins Land und gab fich mit ibrem Sobne in feinen Sout. Der aber wollte bas Rint nicht ale Cobn Chilperiche anertennen, bie bag Frebegunbe mit brei Bifcofen und breibunbert vornehmen Dannern ale Gibbelfern beichmor, bas Rind bon Chilperich empfangen ju haben. Biele bon ben Großen foloffen fich jeboch an Auftrafien an. Bier batte Brunbilbe allmälig Ginfluß gewonnen, freilich unter barten Rampfen. Als bie frechften unter ihren Begnern ben Bergog Lupus ermorben wollten, ber gu Brunbilbe bielt, ba fprang fie amifchen bie Bferbe und bemmte ben Rampf. Buthend forie ber Gubrer ber Banbe: "Burud Beib, es mag bir genugen unter beinem Manne geberricht ju baben, jest ift bein Cobn Ronig und wir find feine Bormunber, nicht bu. Beb jurud, ober bie Sufe unferer Roffe follen bich gertreten." Aber Brunbilbe ging nicht fort und erreichte mirflich, bag ber Dorb unterblich. Lupus flüchtete jeboch nach Burgunt, und feine Reinbe plunberten feine Befitungen. Unter folden Scenen rang Brunbilbe fich empor, mit folden Begnern batte fie ju thun. Go tonnte fie in

Reuftrien auch nur mit balber Rraft auftreten, und nach manderlei Drobungen und Berhandlungen warb Fredegundens Cobn Chlothar II. ale Ronig von Reuftrien ausgerufen, und Guntram ale Bormund und Regent anerfannt. Allein Buntram fühlte fich in bem neuen Lanbe nicht ficher. Dicht einmal in bie Rirche magte er ohne großes Befolge ju geben, und an einem Conntage erhob er fich in ber Rirche und fprach ju bem Bolle folgenbe Borte, wie fie mobl nie von einem Ronige ju feinen Unterthanen gesprochen finb: "3ch beichwore euch, ibr Manner und Weiber, Die ihr jugegen feib, baltet mir eure Treue unverlett und tobtet nicht auch mich, wie einstmals meine Bruber. Doge es mir nur vergonnt fein, minbeftens brei Jahre meine Reffen ju erzieben, bie ich ale Gobne angenommen habe. Conft mochte fich ereignen, mas ber emige Gott verbuten moge, baf ibr nach meinem Tobe mit ienen Rleinen zu Grunde gebet. ba bann bon unferem Stamme fein fraftiger Sproß mehr ba fein mirb, fie zu ichuben."

In allen Theisen bee Frankenreiches berrichte unterbeffen bie Bewalt. Cogar ber Brautzug ber Tochter Chilperiche murbe geplunbert. Rurg bor feinem Tobe batte nämlich Ronig Chilperich feine Tochter Rigunde einem weftgothifchen Bringen verlobt und fie mit großem Beleit nach Spanien gefenbet. Aber ebe noch bie Grenze erreicht mar, tam bie Rachricht vom Tobe Chilperiche. 216balb lofte fich bas Befolge auf, und Defiberius, ber Bergog bes Lanbes, plunberte felbft ben Brautzug ber Tochter feines Ronigs, bei bem er noch bagu in besonderer Bunft geftanden batte. Die Treue mar berichwunden aus bem Leben, weil bie Ordnungen verfallen maren, welche bie gegeneinanberftrebenben Intereffen ber Denichen beberrichen und leiten muffen. Die Großen waren gu machtig geworben, fie fügten fich weber bem Ronige noch bem Befet, und bamale gerabe vereinigten fie fich ju einer Berichwörung, melde alle Bewalt ber Konige ju gerftoren brobte. Das mar bie Berichmorung bes Gunbovalb. Gunbovalb mar ein Cobn Chlothars I., aber ron bem Bater nicht anerfannt. Die Mutter ließ ibn forgfältig ergieben und fein Saar nach ber Beife ber Merowinger machfen. Ale bie Beit gunftig icbien, brachte fie ibn ju Chifbebert, bem Bruber Chlothare. Der batte feine Rinber und nahm ibn auf, fcbutte ibn aber nicht, als Chlothar feine Auslieferung forberte und ibn fcheeren ließ. Rach Chlothare Tobe fant er bei bem einen feiner Brubet geitweisige Anerfennung, bon bem anbern aber murbe er aufe neue geschoren und mußte in köln in dürftigen Berkälinissen leben. Als Dausmafer ermerde er sien Bed. Ben bert sied er nach Islasien und ben bert nach Konstantinopel, hier ersamte man ihn als metewinglissen Jatlenschoff an, um ihn gelegenlich gegen die fränlissen Konige gedraußen zu sommen. Um Sol vereinigten sien nun die angeschensen Großen des Kranstenreiche, beiem Rüchstlung nach Gollien zu rufen. ihn auf den Thron zu beben und durch sin zu versten. Die Jupter der Bertschwerung waren Guntram-Boso aus Austrassen. werden berrand Wammoliss aus Burrand.

Mummolus mar Romer pon Geburt. Gein Bater mar Graf im Bau Muxerre. Ginft nun beforgte er, baf ber Ronig bie Graffchaft einem anbern verleiben merbe und fanbte beshalb feinen Cobn an ben Sof, mit vielen Gefchenfen. Der mußte bie Beidente auch richtig ju vertheilen und ben Ronig ju geminnen, aber nicht für feinen Bater, fonbern für fich felbft. Dit biefer Nichtsmurbigfeit eröffnete fich Mummolus ben Weg gur Dacht, und rafch ftieg er auf ju bem Range eines Batricius. Das mar ein Titel, ber fich aus romifder Beit erhalten batte, aber bas Amt batte nichts Romifches, es mar im Befentlichen basfelbe, mas bie Franten fonft ale Bergogthum bezeichneten, wie benn auch Dummolus biemeilen Bergog genannt murbe. Mummolus erhielt bas Amt, um bie Langobarben abzumehren, und er erfüllte feine Aufgabe auf bas Glangenbfte. Mile bie Jahre binburch mar Guntrams Beer fiegreich, und Mummolus in bee Ronige bochfter Gunft. Aber im Jabre 581 verlieg Dummolus ploblich bes Ronige Dof und marf fich mit feiner Familie, feinen Schaten und ber Schar ber bon ibm abbangigen Leute in bie Stadt Avignon. Er mabite fie, weil fie febr feft mar, und meil fie au Muftraffen geborte. Dit ben Groken, bie bier fur Chilbebert regierten, mar er im Ginverständnis und wurde in Avignon nicht geftört.

Um biefelbe Zeit kegamn Güntram 2Dofe, weicher vom Adnig untram als Gelmbere an ben Adlier gefößtet mor, in Konfontinspel Berkonklungen mit Gundevollt. Im Namen ber regierenben Großen en Auftrafien forberte er ihn auf nach Galliem zu fommen, und de ihm ber Kaifer reiche Gedomittel zur Berfügung feldte, so wagte Gundevollt bei Gelmbundig zu folgen um Lanbete im Warfelle. Der Blifog ber Schatb hatte vom ben Ecktem ber auftrafischen Negierung Befeßt, ben Gundevollt aufzunehmen, umb er geborchte bemießen Auch Gundevollt auf zur Hand, und Butmundella zug mit einer Reitericar berbei. Go ichien ber Erfolg gefichert. Da icheiterte ber Blan burch Guntram . Bofos boppelten Berrath. Bofo mar vielleicht noch ruchlofer als Mummolus. "Er ichmur nie einen Gib, ohne ibn ju brechen", fagte man von ibm. Er batte bie gange Cache eingeleitet, und jett fiel er ploblich über Bunbovalbs Schate ber, bie in Marfeille lagen, und führte ben Bifchof von Marfeille ale Banbesperratber gefangen por Ronia Guntram. Da mußte fich Dummolus wieber in Avignon einschließen, und Gunbovalb verbarg fich auf einer ber Infeln an ber Rufte. Go rubte bie Sache, bis Ronig Chilperich ftarb und fein Tob bas gange Frankenreich in Berwirrung feste. Alebalb verband fich Mummolus mit bem Bergog Defiberius, ber in Mauitanien bie größte Dacht batte und bamals gerabe burch bie Blunberung bes Brautichabes ber Rigunde in ben Befit großer Gelbmittel gefommen mar. Gunbovalb verließ bie Infel und gog mit bem Beer, bas ihm Defiberius und Dummolus ftellten, burch Aquitanien. Biele Stabte fielen ibm au. und in Brives-la-Gaillarde marb er in großer Berfammlung auf ben Soilb gehoben und ale Ronig ausgerufen. In ben Stabten, Die ju Auftrafien gehörten, ließ er fich in Chilbeberte Ramen bulbigen, fur ben er bie Bormunbichaft beanfpruchte, in Reuftrien und Burgund nahm er bie Sulbigung im eigenen Damen entgegen. Diefe ganbe begnfpruchte er felbft.

Die Boffnung bes Unternehmens rubte vorzugeweise auf bem Bwiefpalt gwifden Guntram und bem auftrafifden Bofe. Rad Chilperiche Tobe ichien es über bie Erbichaft jum offenen Rampfe ju tommen, und auf bem Canbtage, ber jur friedlichen Museinanberfegung berufen murbe, entftanb nur neuer Streit. Der ganbtag fand in Guntrame Reiche ftatt. Die Gefanbten feines Reffen for berten erftens mehrere Stabte aus Chilperiche Erbichaft und zweitens bie Auslieferung ber Frebegunde. Gie fei eine Rauberin und babe viele von bem toniglichen Gefchlechte getobtet. Ronig Guntram meigerte beibes und überbaufte bie Befanbten noch baju mit Bormurfen. Gie feien bie Urheber ber Berfcworung bes Gunbovalt. Da gab es einen Bortwechfel, und jum Goluft rief einer ber Ge fanbten: "Wir geben jest fort, o Ronig, weil bu aber bie Stabte beines Deffen nicht gurudgegeben haft, fo wollen wir eingebent fein, bag bie Streitart noch porhanden ift, bie beinen Brudern bie Ropfe gefpalten bat - balb wirb fie auch bir bie Birnichale einschlagen." Damit verließen fie bie Berfammlung, Ronig Guntram aber fief ihnen in seiner Buth Pferbemist, faules Holz, Spreu und Koth nachwerfen, und jubelnd betheiligte fich bie Masse an biesem hohn, so bag bie Gesanbten übel zugerichtet wurden.

Es bat ben Unichein, ale ob fich Brunbilbe bamale mit ben Groken ibres Reiches verbunden batte, um fic aus ibrer brudenben Lage au befreien und Frebegunde gur Strafe gu gieben. Es ging fogar bas Gerücht, fie wolle fich mit Bunbovalb vermählen. Go verworren lagen alle Berbaltniffe, ale es bem Ronig Buntram gelang, ben jungen Ronig Chilbebert au gewinnen. In feierlicher Berfammlung überreichte er bem fünfzebniabrigen Angben feine Lange und fprach : "Dies fei bas Reichen, bag ich bir mein ganges Reich übergebe. Rraft beffen giebe nun aus und mache alle meine Stabte beiner Berrichaft und beinem Gebot untertban, gleich wie beine eigenen, Du follft mir ale Erbe in meinem gangen Reiche folgen und fein anderer." Dann nahm er ibn bei Geite und namnte ibm bie Berfonen, bor benen er fich ju buten babe. Rach biefer gebeimen Unterredung trat er mit ibm mieber bor bie Beerversammlung und fprach: "Geht euch bor, Damer, benn mein Gobn Chilbebert ift ichon jum Manne erwachsen. Gebet euch por und butet euch, ibn fur ein Rind ju halten. Laffet jest eure Emporungen unt Berichmorungen. Er ift euer Ronig und ibr mußt ibm bienen." Große Belage bilbeten ben Schlug biefer feierlichen Bieberholung ber icon 577 vollzogenen Aboption. Die bisberigen Regenten mufiten bas alles gescheben laffen, mobl beshalb, weil bie Daffe ber Franten und por allem bie Großen, welche an bem Regimente feinen Untbeil erhalten batten, ju bem jungen Ronig bielten.

## Brunhildens Regiment 585-613.

Um biefe Beit erfolgte auch ein Umidwung in Brunbilbene Schidfal. Bie babin mar bie Regierung von Auftrafien in ber Sanb ibrer Reinbe, melde bie Bormunbicaft uber ben jungen Ronig an fich geriffen batten. Aber biefer mar jest fünfgebn 3abre alt, batte alfo ben erften Münbigfeitstermin icon feit brei Jahren überichritten und brauchte rechtlich feinen Bormund mehr ju baben, in brei, vier Jahren aber tam er "gu feinen Tagen", und bann burfte er feinen Bormund mehr baben. Er mar auch bereits verheiratbet, und bie Großen faben, baß ihre Bormunbichaft balb ju Enbe geben muffe. Sie tannten aber Brunbilbene machtige Berfonlichfeit und muften. baß fie thatfachlich regieren werbe, fobalb Chilbebert bem Ramen nach obne Bormund Ronig mar. Mus biefen Grunben batten fie ben Bratenbenten Gunbovalt im Nachbarlande jum Konige erheben und jum Bormund über Chifbebert bestellen wollen, um burch ibn ibre Stellung ju fichern. Der Untergang Gunbobalbe batte biefe Blane gefreugt, und ale balb barauf Wanbalen ftarb, ber Ergieber Chilbeberte, ber bas Saupt ber vormunbicaftlichen Regierung gemefen mar, ba feste Brunbilbe burch, bag fein neuer Bormund fur Chilbebert beftellt murbe. Go ftanb fie am Biele, und ale bie Großen bann eine Berfcworung machten, um Chilbebert gu ermorben unt fur feine amei fleinen Gobne wieber eine vormunbicaftliche Regierung au beftellen: ba übermaltigte fie Brunbilte und befreite bei biefer Belegenheit bas Land von einer Angahl ber gewaltthatigften und ruch. lofeften Denfcben.

Um bie Ruge bes Rieches zu vollenden, sam darung Guntraum in Chitberter, sowie mit Derumblete um der Schwefter umd der Gemoßellen leine Leite gemößellen sie kerze gemeine der Verläufe von Langere zugennt der verfallen in der Vertrag mit einamter, dessen Weiche, versägte bie Ausweitung ter Unterdaumt, der den der der Verfallen der Verfal

um Chilbeberte Schmefter marb, ba fagte fie ibm Chilbebert nicht gleich au. fonbern fragte erft bei Buntram an und lieft ibm fagen, baß er nicht ohne feine Buftimmung banbeln merbe. Es fehlte nicht an manderlei Irrungen, aber fie murben übermunben. Buntram wollte Rrieg mit ben Beftgothen und ihnen Septimanien entreißen, Brunbilbe und Chilbebert unterhielten bagegen einen freunbichaftlichen Berfehr mit Ronig Reccared und fuchten Guntram ale Bunbesgenoffen ju einem Ruge nach Italien ju geminnen. Es gelang ihnen nicht, und Guntram begann ben Rrieg. Er murbe aber bei Carcaffonne fo empfindlich gefchlagen, bag er fortan Rube bielt. (589.) Brunbilbe und Chilbebert batten unterbeg mit bem Raifer Unterhandlungen geführt, ber fie ju einem gemeinfamen Angriff gegen bie gangobarben au bewegen fuchte, bie in Oberitalien noch nicht ju ficherem Befit gefommen waren und an innern Unrugen litten. 20,000 Cachfen, melde bem Alboin jugegogen maren, jogen wieber in bie Beimat, und bon ben langobarben felbit traten manche Saufen in bee Raifere Dienit. Das Bolf mar noch in bem loderen Staateverbanbe ber Urgeit. Der Raifer hoffte beshalb bas Land wieber au unterwerfen. und Brunbilbe und Chilbebert erwarteten babei große Beute ju geminnen. Da Baiern ihnen bereits gehorchte, fo hatten fie von zwei Seiten Bugang nach Italien, uber bie Beftalpen und über Tribent, und fie maren beebalb febr gefährliche Begner für bie Langobarben. Aber es mar ihnen nicht gerabe barum ju thun, bie Langobarben ju pernichten. Gie verfuhren nicht anbere wie einft in ben Gotbenfriegen und unterbanbelten mit beiben Gegnern, um ben größten Bewinn aus ber Lage ju gieben. Mus bem Jabre 588 ift ein Theil ber Briefe erhalten, bie amifden Det und Ronftantinopel gewechfelt murben und welche zeigen, wie fich bamale bie Frantentonige ju bem Raifer ftellten. Gie erhoben nicht ben Unfpruch, ibm an Rang gleich ju fteben, aber biefe Ehrerbietung minberte in feiner Beife bas Gefübl ibrer Gelbftanbigfeit. Brunbilbe und Chilbebert batten bei biefen Berbanblungen auch noch perfonliche Bunfche. Brunbilbene Entel, ber Cobn ibrer Tochter Ingunde und bes meftgotbiichen Brimen hermenegilb, mar in bem Aufftanbe biefes Bringen gegen feinen Bater ben Romern in Obhut gegeben und murbe von ihnen immer gurud. gebalten. Brunbilbe fuchte ibn au befreien und bat auch bie Rafferin und ben Cobn bes Raifere fich bafur ju verwenben. Das Bunbnis fam ju Stanbe, aber ber Raifer flagte, baß Chilbebert nur feinen Bortbeil fuche. Chilbebert mar 588 in Italien eingefallen, mabrenb

3wei Jahre banach ftarb Buntram, und Chilbebert vereinigte bas große Reich besielben mit Auftrafien. Er mar jest ber machtiafte Ronig bee Abenblanbes, pon ber Rhone und Geine berrichte er bis jur Efbe und bis ju ben Baffen, bie bon ber 3far binabführen jum Inn und weiter ju ben Geen Oberitaliens. Den Baiern feste er bier im Diten einen Bergog, ber gwar fein bloker Beamter mar aber Chilbebert ale Berrn anerfannte. Und in Chilbeberte Reiche behielt Brunbilbe einen maßgebenben Ginfluß. Un fie wanbte fich auch ber Bapft Gregor ber Große, wenn er in bem Frantenreiche etwas erreichen wollte. Balb bat er um Gous und Unterftugung für bie Diffionare, bie burch Gallien nach England gingen, balb für ben Bermalter eines Gutes, bas bie romifche Rirche in Ballien befag, balb brang er auf Abftellung grober Berirrungen in ber frantifchen Rirche. Bor allem wunfchte er, bag eine Sonobe gebalten murbe. Der Bertebr erfolgte in febr boflichen Formen. Gregor butete fich mobl, Befehle ju erlaffen und Unordnungen ju treffen, aber auch fo erreichte er nicht viel, nicht einmal, baf ein Concil berufen murbe. Das war bie Sauptforge ber großen Ronigin und ihres Cohnes, wie fic bie Großen im Baume hielten. Bor biefer Aufgabe traten alle anberen jurud. Und bies gelang benn auch, bie Chilbebert ftarb. (596.) Er mar erft 26 Jahre alt, fein altefter Gobn Theubebert gebn, ber jungere Theuberich taum neun 3abre. Bunachft gludte es Brunbilbe bas Regiment feftgubalten. In Det regierte fie felbit fur ben alteren Entel, in Orleans ein juverlaffiger Dausmeier mit bem jungeren. Aber von allen Geiten regte fich bie Begierbe, ibr bie Berrichaft zu entreiffen ober boch bas Erbe ju plunbern. Frebegunde brach mit ihrem Sohne Chlothar über bie Grenge, befette Baris und anbere Stabte und ichlug Brumbilbene Beer. Ge mar ber lette Erfolg, ben Frebegunbe fab, im folgenben 3abre ftarb fie. (597.) Bleichzeitig brangen von Often ber bie Avaren vor, und im Innern erhoben fich bie Großen. Den Angriff ber Apgren wehrte Brunbilbe mit Belb ab, und bie Großen

bandigte sie. Aber 509 erneurte sich die Empdrung. Brunfilde muste aus Auftrassen flieben und begab sich zu bem jüngeren Kniell Theuberich nach Orleans. Dergleichen Aufruhr ums Gewaltschaf hierberte jedoch nicht, baß sich bie beiben Staaten im solgenden Safre (600) agem Shielhar vereinigten. Sie eroberten zurüch, was er ihnen (508) entrissen hatze und noch einen Theil seines dietrlichen Reichs, so baß Shielhar nur zwöls Geme zwischen Seine, Olife und dem Meere klieben.

Die beiben Ronige maren jest rechtlich munbig und fie maren wie alle biefe Merowinger frub entwidelt. 3m Jahre 602 warb bem Theuberich von Orleans bereits ein Sohn geboren, - obwohl er erft 14 bis 15 3abre alt (geb. 588) war. Inbeft bie Regierung ftanb thatfachlich unter ber Leitung feiner Grogmutter Brunbilbe, mabrend fur ben Bruber in Det bie Groken regierten. Da mar nun ein beftanbiger Rampf unter ben Sofleuten um bie wichtigften Memter und um ben Ginfluß auf ben jungen Ronig. Giner von biefen Rampfen ift une ausführlicher befannt nnb gemabrt einen Ginblid in bas gemalttbatige Treiben. Brunbilbe batte ben flugen Romer Brotabius ju Theuberichs Sausmeier gemacht. Dit Bulfe beefelben bewog fie ben Theuberich jum Rriege gegen bie Grofen bie fie aus Auftrafien vertrieben batten. Bei Ceriab an ber Dife ftanben fich bie Beere gegenüber - aber in bem Beere ber Burgumber erhob fich ploplich bas Befchrei, es fei beffer, bag ein Dann fterbe, ale bag ein fo großes Beer in Gefahr tomme, und ba erichlugen fie ben Brotabius im Belte bes Ronigs. (605.) Es gefchab bas nicht aus Mangel an Kriegsluft und noch weniger aus Batriotismus. Einige von ben Grofen batten es angegettelt, Die ben Brotabius bakten. Augenblidlich batten fie bas llebergewicht, und auch auf ben Ronig ftarteren Ginfluß. Es murbe Friebe gemacht, und ber Dorb nicht untersucht, aber Brunbilbe wußte bie Belegenheit gu finben, um bie beiben Sauptidulbigen ju ftrafen. Den einen ließ fie tobten, ben anbern verftummeln. Inbeffen mar ihr Theuberich mehr und mehr entwachsen. 1) Er war eine beftige natur bon ftarfen Trieben. 3m Jahre 610 hatte ibm ber Bruber bas Gliak entriffen, und bafur wollte er fich rachen. Er verbanbelte besbalb mit Chlothar, bag berfelbe bem Theubebert nicht ju Bulfe fomme



<sup>1)</sup> In biefer Beit war es, baf Brunhilbe ben Born bes beiligen Columban auf fich jog, weil fie tein Ohr hatte fur feine Mahnungen und Reformen.

und hielt bann im Mai 612 ju Langres Leerischau über seine Bolter. Dei Toul mus bann jum gweiten Mal bei glichjich schuge er Theubeket. Die letzte Schlacht war sehr Hinig, mie ihs Köln bin waren bie Straßen von ben Leichen ber Jücksigen bestatt barb auf ber flucht eingehoft, erst in ein Klofter gesperrt und dann getöbet. Auch seinen Kohn ergriff ein Mann auf Theuberichs Beschle auch gerichmenterte ihm das Köpschen an einem Seine.

3m folgenben 3abre 20g Theuberich bann gegen Chlothar, ber fic bes ibm verfprochenen Gebietes felbft bemachtigt batte - aber ebe es jum Rampf tam, ftarb Theuberich ploplich. Er mar erft 25 3abre alt und binterließ 4 Gobne, von benen ber altefte 10 bis 11 3abre gablte. Brunbifbe ließ ibn ale Ronig ausrufen und bot bas heer wieber auf, bas bei bes Ronigs Tobe auseinanbergegangen war. Aber viele von ben Großen in Auftraffen und in Burgund wollten von einer pormunbicaftlichen Regierung ber Brunbilbe für ibre Urentel nichts wiffen und riefen ben Chlothar ine Banb. Un ber Miene trafen fich bie Beere, aber es fam nicht jur Schlacht. Brunbilbene Beer lofte fich auf, bie jungen Ronige fielen in Chlothare Sanbe und murben befeitigt. Brunbilbe entflob, aber in Orbe im Baabtland ward fie von ben burgunbifchen Großen ergriffen und por Chlothar gebracht. Mit beftigen Borten warf er ibr por, gebn Frankenfonige gemorbet au baben, und biefe ungerechte Unflage mußte bann bie graufame Rache rechtfertigen, welche bie feinblichen Großen und ber Cobn Frebegundens an ber Ronigin nahmen. Brunbilbe mar zwifden fechzig und fiebzig Jahre alt, und 46 3abre lang batte fie ben Ramen einer Ronigin ber Franten geführt; aber Chrfurcht fannte bies Beidlecht nicht. Drei Tage lang ließ fie Chlothar martern, bann marb fie auf ein Ramel gefett und burch bas Lager geführt und endlich mit bem Sauptbagr. einem Urme und einem fuße an ben Schwang eines wilben Bferres gebunben, und fo ward fie von ben Sufen bes babon fprengenben Thieres gerichlagen, bis ibr Blieb fur Blieb abfiel. Es mar ein bezeichnenber Schlug fur biefe von Robbeiten aller Art erfüllte Beriobe ber franfifden Beidichte.

# Achtes Capitel. Das Merowingische Reich von 613-714.

Die Großen hatten Chlothar ben Gieg verschafft jund jest beifchten fie ibren lobn. In Auftrafien warb eine felbitanbige Bermaltung unter einem Dajorbomus eingefest, und bem gubrer ber burgunbifden Großen, welche Brunbilbe und ben jungen Ronig berrathen hatten, mußte Chlothar bas Amt eines Dajorbomus bon Burgund verleiben und ibm aufidern, bag er es zeitlebens bebalten follte. Unmittelbar gebot alfo Chlothar nur in feinem Stammlanbe Reuftrien. Bewiffe Rechte blieben inbeg bem Ronige auch in Auftrafien und Burgund borbehalten, und wenn er ericbien, fo fiel bie ben Sausmeiern verliebene Regentichaft an ibn gurud. Chlothar burchjog auch wirflich noch in bemfelben Jahre bas Elfag (Muftrafien) und bielt ftrenges Bericht. Schon regte fich aber wieber bas Berlangen, ibn ju befeitigen. Gin gemiffer Aletheus, ber fich rubmte pon bem aften Ronigsbaufe ber Burgunber abzuftammen, und ber Bifchof von Sitten im Rhonethal bilbeten eine Berichwörung, Die burd Burgund und Gligf verbreitet mar. Die notbigen Gelbmittel verfucte ber Bifchof aus bem Ronigsichate felbit ju erhalten. Er prophezeite ber Ronigin, Chlothar werbe balb fterben, und bann merbe Aletheus Ronig werben. Gie mochte beshalb einen möglichft großen Theil bon bem Ronigsichate an fich bringen und mit bemfelben nach Gitten fommen, bann merbe Aletheus fie beirathen. Die Ronigin gerieth in große Ungft. Die Bifcofe ftanben in bem Rufe, übernatürliche Rrafte ju befiten, Bunber ju thun und bas Runftige porber ju wiffen. Go fürchtete fie benn, bie Bropbegeiung tomet fich erfüllen, aber sie wiberftand ber Berfuchung und offenberte bie Sache bem Könige. Der erflidte bann bie Berichwerung im Reime und voner auch font biele von ben gewolltstätigen Gesen nieber. Aber bas waren immer nur einzelne und feineswegs immer bie ichlimmften Större bes Friebens, sonbern bie, beren Anhung gerabe schwäcker war.

3bre Dacht rubte auf bem Grundbefit und ber Gemalt über bie Binterfaffen, welche auf bemfelben lebten. Die Bijcofe, bie Mebte und Die weltlichen Großen hatten Befigungen, Die gange Dorfer und hunberticaften umfakten, und mande von ibnen batten mebrete folder Befitungen in verschiebenen Brovingen bes Reichs. In ber Berordnung über bie Stellung einer Burgerpolizei in ben humbertichaften behandelte Chlothar II. Die foniglichen Domanen und Die Grund. berricaften ber Großen ale Bermaltungebegirte abnlich ben Sunbertichaften. Die Beamten biefer Grundberrichaften führten bie Titel Richter, Diffi, Agenten, bie auch fur bie öffentlichen Beamten üblich maren, und ber Reichstag von 614 beschäftigte fich in abnlicher Beife mit ben Regeln fur bie Beftellung ber Beamten auf ben Gutern ber Grundberrn, wie er bie Beftellung ber Grafen bee Ronige regelte. Thatfaclich hatten biefe grundberrlichen Beamten benn auch bie richterliche und bie militarifche Gemalt über bie Binterfaffen, wie ber Graf über ben Bau. 3hr Bericht mar freilich nur ein Schiebsgericht - ber orbentliche Richter für alle Freien mar fett noch, und ebenfo noch zweihundert Jahre fpater, ber Graf. Wenn einer bon ben freien Sinterfaffen einen Streit mit einem anbern Sinterfaffen ober feinem Berrn por bas öffentliche Bericht gieben wollte, fo ftanb ibm rechtlich nichts im Bege. Thatfachlich aber mußte er in bem Sofgericht erlebigen laffen, mas ber Berr bort erlebigen wollte, Chenfo mar es mit ber Behrpflicht. Rechtlich unterftanben bie Binterfaffen bem öffentlichen Aufgebot, wie alle anderen Gaueinge feffenen, thatfachlich bot ber Grundherr bie Leute auf und fubrte fie bem Ronige ju ober gegen ben Ronig.

Durch ben Stury, ber Brunfilde war biefe Macht ber Gweige mieber mächig gemächfen, und es samb eine bannals auch einem rechlichen Ausbruck. Auf ben October bes Jahres 614 berief Reigis Shicker bie geistlichen und bie weltlichen Großen zu sich nach Panish. Dier wurde von ben Geistlichen ein Genell gehalten, am welchem 19 Bischlich und ein der Ausgespiel und ein Alle theilindemen, und auf Tage spätzer ein großer Deltag ber welltlichen wie ber gestillichen Großen. Auf Grund ber Deltag ber welltlichen wie ber gestillichen Großen. Mus Grund ber

mit ihnen gepflogenen Berathungen erließ bann Ronig Chlothar eine Berorbnung, beren Inbalt in vielen Buntten bereits ben Beftimmungen ber magna charta bee englischen Staates und ber fonftigen Freiheitsbriefe bes Mittelaltere gleicht. Gben weil fich bie Großen über bie Stellung bon Unterthapen erhoben, fo erregten fie leicht ben Berbacht ber Ronige und murben bann obne Recht und Gericht ibret Buter beraubt ober getobtet, als gabe es fur fie feinen Schut ber Befete. Es erinnert an bie weitgothifden Ruftanbe, wenn man fiebt. wie bie Ronige ibre Regierung mit Gnabenacten fur bie begannen, welche unter bem Borganger veriggt ober beraubt maren. Das Ebict mentete fich gegen eine Reibe folder Bewaltthaten; Sinrid. tungen obne richterliche Untersuchung, Gingriffe in ben Erbagna. amangemeifes Berbeirathen von Erbtochtern, bie in bas Rlofter treten mollten. Entriebung ber pon fruberen Ronigen verliebenen Buter. Musbrudlich murbe noch ausbedungen, bag alle biejenigen ibre Guter guruderhalten follten, welche fie in ben Beiten bee Burgerfriege burch Die Treue fur ihren Berrn verloren batten. Aber bie meitaus mich= tigite Beftimmung bee Epicte betraf bie Beitellung ber Grafen. Bisber fonnte ber Ronig jum Grafen ernennen, wen er wollte, and einen Unfreien. Der Graf mar ber Diener bes Ronigs, weiter nichte, bie Sant, burch welche ber Ronig bas that, mas er nicht felbit thun tonnte. Es mar beshalb ichlechthin nur feine Sache, men er bagu nabm. Thatfachlich mar er freilich oft gempungen gemejen. berporragende Berionen bei ber Babl nicht ju übergeben, aber iest murbe bas Ernennungerecht gefeslich eingeschranft. Der Ronig follte fortan nur folche Danner ju Grafen eines Baues machen, welche in bemfelben anfaffig maren und einen Grunbbefit hatten, groß genug um bie boben Bugen ju jablen fur etwaigen Dliebrauch ber Amtegewalt. Es mar bas ein berechtigter Bunich bes Bolfes, Der Graf mar ber Richter, ber Bermaltungebeamte und ber Befehlehaber bes Begirts. Ueber taufent Dinge agb es feine feititebente Regel bie Meinung, bas perfonliche Urtheil bes Mannes enticieb. Dagu mar vielfach bas Intereffe bes Grafen mit feiner Enticheibung perfnüpft. Strafgelber fielen ibm ju, Begner follten gebemutbigt merben. Der Mann ging nicht auf in feinem Umt, Die Befugnie galt mehr nur ale eine ber Stuben feiner berfonlichen Bebeutung, mehrte bas Bewicht, bas er burch feinen Rubm ober feinen Reichthum befaß. Es war oft vorgefommen, baf Leute von nieberer Berfunft und nichtswürdigem Charafter burch Dienfte bebentlicher Ratur fich von bem Könige biefe einfügreichen Stellungen erschichen um fich dam burch Jülinderung der alten chamilien bereicherten. Die Büngertriege hatten biefe Gefahr doppelt nahe gelegt. Der Mann, der ein jo nichtiges Annt befleidere, mußte eine genisse Bürgschaft genähren. Aber so billig beise Borberung war, sie das boch derchänglischle Golgen gehabt. Sie hat weientlich dazu beigetragen, die Ennwidung ju forbern, die ben Grofen und einem Diener um Burftegu des Königk ju einer sürstlichen Stellung erhob: es von dies Beigeitung in entscheitender Siege der Kristoferie über das Königabum.

Einige Bestimmungen sorgten für die Masse Sostes und eine Bedurfnisse. Ges sollen eine Eenerm und Jälle ersbein werben, als die sergebrachten" "Die Schweinsierten des Königs bürsen die Sülder der Frinaten nicht betreten". "Die Bauern, welche ihre Deerben in den Wäldern des Königs mässen und die eine Abgabe agbten, sollen riet sein von dieser Abgabe in den Jahra,

in benen feine Daft gewachsen ift".

Rablreiche Beftimmungen bes Cbicte betrafen bie firchlichen Angelegenheiten. Die Rirche mar eine Korporation im Staat, und fie regelte wie iche andere Korporation im frantifchen Reiche ibre Ungelegenheiten felbständig und in ben felbft geschaffenen Formen. Inbeft weil fie eine fo wichtige Korporation mar, fo ubte ber Staat feine Mufficht ftrenger, und bie Bertreter ber Rorporation burften fich nur bann gur Synobe versammeln, wenn ber Ronig fie berief ober bie Berufung gestattete 1). Und andererfeite fublte fich bie Rirche nicht blos als Korporation, fonbern als Theil bes Staates, forgte nicht nur fur bas Bobl ber Rirche, fonbern fie trat gufammen, "um bas Bohl bes Lanbes und ben Dienft bes Ronigs ju bo ratben." Das Ergebnis ibrer Bergtbungen batten bie Bifcofe in 17 Beichluffen gufammengefaßt. Gie bezogen fich auf bie Rirchenaucht, bie Wahl ber Bifcofe, bie geiftlichen Guter und bie geiftliche Berichtebarteit, und fie berührten vielfach wichtige Rechte bes Ronige und feiner Beamten. Regelmäßig ernannte ber Ronig bie Bifcofe, bas Concil erflarte, ber Bifchof burfe nur burch freie Babl bet Gemeinde und bes Clerus bestellt merben, jebe andere Bestellung fei ungultig. Gin anderer Canon bebrobte bie Richter mit Ercom-

¹) @drciben Rönig @igibert# nm 645: sie nobis cum nostris proceribus convenit, ut sine nostra scientia synodale concilium in regno nostro non agatur.

munication, welche einen Beiftlichen obne Biffen bee Bifchofe gur Strafe gieben wurben, fowie jeben, ber bas Erbe eines verftorbenen Alerifere an fich nabme, ebe es ibm pon ber firchlichen Beborbe übergeben fei. Rein Befehl bes Richtere und felbit fein Befehl bes Ronige follte ibn ermachtigen. Der lette Ranon griff fogar unmittelbar in bas Beamtenernennungerecht bes Ronigs ein. Er berbot, bag ein Bube militarifche ober fonft eine amtliche Gemalt über Chriften ausube, thue er es, fo muffe er fammt feiner Familie getauft merben.

Diefe Befcbluffe faßten bie Bifcbofe gang ungeftort und auch unbefummert, ob fie bamit bie im Frantenreiche bestehenben Buftanbe verurtheilten, aber bie Birffamteit berfelben mar beschrantt. Gur funftige Concilien und fur bie geiftlichen Berichte batten fie binbenbe Rraft. Gie batten ferner einen großen Ginfluß auf bie Ausbilbung ber öffentlichen Deinung, ber Unfichten in ben einflugreichen Rreifen bes Canbes. Bur bas öffentliche Gericht batten fie bagegen feine Bultigfeit. Bas bor Bericht Recht fei, bas murbe bon bem Ronige mit bem Reichstage bestimmt, ber acht Tage fpater gufammentrat, Bene achtzig boben Beiftlichen bilbeten einen einflugreichen Theil beefelben, und ben einzigen, ber eine gefchloffene Organisation batte. Much berftartte es ibren Ginfluß, baß fie auf bem Concile ibre Unfichten bereite ausgesprochen batten. Es fehlte jeboch an ben parlamentarifden Formen, welche berartige Bortbeile auf bem Reichstage jur vollen Geltung tommen liegen. Wer bie größte Schar bon bemaffneten Rnechten auf ben Reichstag geführt batte ober auf bemfelben unter feinen Freunden jufammenbringen tonnte, und wer pon folder Dacht am rudiichtelofeften Gebraud machte, ber batte ben größten Ginfluß.

Die Beiftlichen erreichten bie Anerfennung eines Theiles ibrer Forberungen - aber einige berfelben murben nicht unwesentlich eingeidranft, por allem ibr Beichluß über bie Ernennung ber Bifcofe. Bunachft wieberholte gwar bas Cbict ben Beidlug bes Concile, bag ber Bifcof von ber Gemeinde und bem Rlerus frei gemablt merben folle, fügte aber bingu, bag bie Ginfegung bes Bemablten und bamit bie Enticheibung über bie Burbigfeit ber Berfon bem Ronige auftebe. Darauf folgte bann noch ein zweiter Bufat, ber bie freie Ernennung burch ben Ronig guließ, nur follte er einen gelehrten und wurdigen Mann mablen. Thatfachlich murben benn auch bie meiften Bifchofe burch toniglichen Ginflug ernannt ober burch ben Ginflug 11

Raufmann, Deutide Gefdichte. II.

ber Großen ber Proving, welche bie Bisthumer wie bie Grafichaften in ben bauernben Besitg ihrer Familien zu bringen strebten.

Referreich ist enklich noch zu beachten, von welchen Dingen mit berm Confici mud in bem Erice nicht bie Rece war. Ber allen, daß des Japites leine Grusspung geschach; er hatte eine Grussfung geschach; er hatte eine Grussfung geschach; er hatte eine Grussfung der bei frankliche Rirche. Reine Rede war ferner von den Schatt und bieren Rechten. Sieder lammte das frankliche Beich rechtlich nicht. Much die Gelegebung und das Zell- und Steachen wurden im allgemeinen berfoten — aber sonst übertieß man diese mienen berfoten — aber sonst übertieß man diese Ginrichungen istem Werfall.

Bwei Jahre fpater ericbienen bie geiftlichen und weltlichen Großen aus Burgund unter Gubrung ibres Dajorbomus por bem Ronige auf feiner Billa bei Paris, und ber Ronig erließ bann mieber ein Cbict, burch welches er ben Beidluffen ober Forberungen biefer Berfammlung gefetliche Rraft gab. Das Ebict ift nicht erhalten. Das aber ift bezeichnend, bag Burgund unter feinem Dajortomus einen eigenen ganbtag batte. Doch ftarter mar bas Beburfnie nach einem folden felbitanbigen Regimente in Auftraffen. Die weiten Lante jenfeit bee Rheine, Die Thuringer, Beffen, Schwaben und Baiern fonnten nicht von Baris aus in Geboriam gebalten merben. Gie verlangten einen Ronig, ber ihnen naber war und Beit fur fie batte. Dagu tam ber Chrgeig ber großen Beichlechter an Dojel, Daas und Rhein. Go lange batten fie bas Regiment gang in bet Sant gehabt, und nun follten fie fich von einem Bofe regieren laffen, ben bie Großen von Reuftrien bilbeten! Chlothar miberfeste fich bem Berlangen nicht und übergab 622 feinem Cobne Dagobert bie ganber öftlich von ben Arbennen und Bogefen ale Theilftagt. Det mar bie Saupiftabt. Dagobert ftanb bier unter ber leitung bes beiligen Arnulf, welcher Bifchof von Des war, und Pippin bes Melteren (von ganten), ber bas Umt bes Majorbomus erhiclt. Bippin geborte einem vornehmen frantifchen Beichlecht an, und ale fich feine Tochtt um 630 mit tem Cobne bes beiligen Arnulf vermablte, ba murte swiften Daas, Dojel, Rhein und Roer ein febr großer Befit aufammengebracht, ber bann fpater bie Grundlage bilbete fur bie Dacht, welche ber Entel biefes Baares erwarb, Bippin ber Mittlett (von Beriftal), ber Grunber ber Donaftie ber Rarolinger.

Dagobert nahm unter ber Fuhrung jener Rathe alebalb eine felbständige Stellung ein und handelte auch in wichtigen Fallen gegen

ben Bunfch feines Baters. 3m Jahre 625 rief Chlothar bie Großen aus allen brei ganben ju einem Reichstage auf feine Billa Clichb bei Baris und in biefer glangenben Berfammlung marb Dagobert mit ber Schwefter von feines Baters Bemablin verbeiratbet. Um britten Tage nach bem gefte fam es aber gwifchen ben Ronigen gu ernftem Streit. Dagobert forberte fur Auftrafien alle bie Lanbe, Die ebemale bazu gebort batten, und Chlothar verweigerte fie. Die Enticheibung murbe einem Schiebsgericht bon amolf franfifden Groken übertragen, und biefe gaben bem Dagobert alle alten auftrafifchen Lande mit Ausnahme ber Theile, Die fublich ber Loire lagen. Auf bem nachften gemeinsamen Reichstage erhob fich ebenfalls ein gefabrlicher Streit. Chlothar batte noch einen zweiten Gobn namens Charibert. Er war noch nicht erwachfen, aber nach ber Gitte ber Franten batte er icon einen eigenen Sof und eine Schar pon Großen. bie ibm befonbere verpflichtet maren. Un ber Spite berfelben ftanb fein Ergieber Ermenchar. Der murbe auf bem Reichstage bon ben Leuten eines vornehmen Gachfen namens Megbng erichlagen, und nun brobte fich bie Berfammlung in eine Schlacht ju bermanbeln. benn alle biefe Großen maren mit Saufen bewaffneter Anechte erfcbienen. Da befahl Ronig Chlothar bem Meghna, fich mit feiner Schar auf ben Mont-Martre guriidaugieben und verfunbete, bag er mit rudfictelofer Strenge gegen jeben einschreiten merbe, ber jur Gelbitbulfe greife. Bor feinem Richterftuble follten bie Barteien Recht fuchen. Go banbigte er ben Burgerfrieg noch einmal, aber jeben Tag brobte bie gleiche Befabr.

Die Regierung Chleichars II. feit 613 und die steine Sohnes Tagofert üblieren die glämenfte giet tes Augerwingischen Reiche. Ben der Elbe und dem beind dur erichte die Grenze bis an den Bisconschaften Meertbulen, tein Nachdar war den Franken gewochten, wie Wiegertriege hatten ein Ende gestunden. Die Basken, die Bretagner und die Böller öllich vom Reien waren paar oft undetmäßig, deer sedalt er Königs ihrer Macht gekraudten, so mußten alle ich figen. Tropbem war tas Neich dem Berfalle nahe. Die Großen sielt der Rinig meist um tadent die Jamm, daß er einen gegen den anheen benutzt. Bezeichnen ist, daß Chleidar und Tagebert die Großen, weckspelie des Toeses schuldig beiten, nicht richteen, sondern ermodeten und meit mit abschwilder hinterlije ernnerbeten. Zen entscheiden Cinstillaß hatten diesingen, wechge dem Hoft Konien.

ale feine Tifchgenoffen ober Antruftionen befonbere ausgezeichnet maren. Ru ihnen gesellten fich biejenigen, welche in ber Rabe wohnten und baufig ju Sofe tamen. Chlothar bielt fich fast immer in ber Begend von Baris auf - bort batte er gabireiche Bofguter in angenehmfter Lage. Aber Paris mar nicht bie Sauptftabt bee Reichs im beutigen Ginne. Richt bie Stabt Baris, nicht bie Gumme von Rapital und Intelligeng, Die in ber Burgerichaft vereinigt mar, bilbeten ben Git ber Regierung, ben Mittelbunft bes Reichs, fonbern Clicht an ber Seine. Bonneuil an ber Marne und bie anberen fpater ju Borfern und Stabten ermachfenen Panbauter, auf benen ber Konia Sof bielt. Ronig Chlothar refibirte in Baris beift nur, fein Dof mar regelmäßig auf einem ber foniglichen Buter, welche in bem Bau von Baris lagen. Es erregte beshalb auch feinerlei Muffebn, wenn ein fpaterer Ronig in Compiegne ober Bourges refibirte, und bon ben auftrafifchen Ronigen weiß man für eine lange Beit nicht anjugeben, ob Det ober Reims ibr Gig mar. Blieb er nur in ihrer Begent, fo mar es ben Groken gleich, auf welcher Billa ber Ronig Dof bielt. Die Stabte batten fur bie Ronige mehr nur Berth ale fefte Blage, ober um ber berühmten Rirden, großen Bebaube millen und por allem weil bie bortigen Bolle und Abgaben ben Schat füllten. Die Burger maren meift geringe Leute, Borige ober Coutgenoffen bee Ronige ober ber geiftlichen und weltlichen Großen. Bei ben Erbtheilungen ber Bruber murben bie Stabte baufig fogar getheilt 1). Giner erhielt bas Recht, ben Grafen au ernennen, ber anbere ben Bifchof, ber eine erhielt biefe Saufer, Dublen und Guter, ber andere jene.

<sup>3)</sup> Mach Bartle gefreite febretien zu ben fo getfeilten Gelbern und man bei bei fällichte benutyt, mit zu bereifen, bed Barts eine kreverragende Stellung gefahrt babe. Unter ben Einaaten ber erften Tehlung 511 batte nicht bei Richt ben Bartle, fonberen bas diech von Wich per geffe. Webentum, auch bei ber zueiten Zehlung fam Werts am Scharltert, ber burdauf nicht berorten. Bei finnen Zobe 507 mutre bas Offer unter bei beit Beitlege gefellt und bebott unter nicht som inn für geräng gegebt der bei der Zehlung kann aus gerichte, bei fürster web der Zehlung der auch Bartle, und be nurbe mit Fragte gefehrt bei der Scharlter der auch Bartle, am die kennen mit Fragte gegebt der bei der Zehlung mung getreffen, bei fürste web der Echebentung bart, fehren nicht bei Scharlter der Scharlter bei gebentung bart, fehren nicht bei Beitlere bet sien fo jahlreiden Gelter und Einfanfete ber sier jo jahlreiden Gelter und Einfanfete ber eine fo jahlreiden Gelter und Einfanfete ber eine fo jahlreiden Gelter und Einfanfete bereinke fonnen.

### Ronig Dagobert.

Bei ber Rachricht vom Tobe feines Baters bot Dagobert bie Auftrafier auf und jog mit bem Beere nach Reuftrien und Burgunb. Boten gingen vorauf, welche bie Groken biefer Staaten aufforberten, ibn jum Ronige ju mablen. Dagegen nahm fein Bruber Charibert biefe Rrone fur fich in Unfpruch. Die Entscheibung lag wieber bei ben Großen, wie auf bem Tage von Clichn, und fie enticbieben, bag Charibert bas land fublich ber loire erhalten follte, alles übrige Dagobert. Charibert fügte fich und mußte fein Bebiet burch gludliche Rampfe mit ben Basten auszubehnen. Bor ibm und nach ibm ertannten fie bie frantifche Berrichaft meift nur bem Ramen nach an. Charibert gebot wirklich bis ju ben Borenaen. Aber ber fraftige Rurft ftarb bereite nach zwei Babren, und alebalb tobtete Dagobert ben fleinen Cobn beefelben und nahm bas Erbe an fich. Go mar Dagobert nun Alleinherricher und nahm feinen Git in Baris, um in bem neuerworbenen ganbe fefteren Boben ju gewinnen und bie bortigen Großen nieberguhalten ober ju befriedigen. Daburch verlette er freilich bie Muftrafier, bie nun ben Bof und bamit ibren Ginflug verloren. Inbeg wußte Dagobert tropbem junachft mit Rraft und Befchid bas Regiment gufrecht ju erhalten. Er mar ber fente fraftige Dann, ber aus Chloroweche Saufe ben Thron inne batte. Alle folgenben maren Rinter ober murben boch von ber Umgebung gebinbert, fich ale Danner ju ermeifen. Der Sage galt Dagobert beebalb ale ber groke Ronig und qualeich ale ber aute Ronig, ale ber eigentliche Grunber von Ordnung und Gefet. Rlofter und Rirchen führten gern auf ibn ibre Grunbung jurud ober ibre Brivilegien. Allein biefer "aute" Ronig befaß auch bie alte Leibenichaft und Rudfichtelofigfeit feines Saufes. Rach Belieben verftief er feine Weiber und nabm andere, fircbliche Gebote und menichliches Recht trat er gu Boben, wo es ibm laftig mar. Bu anberen Beiten ehrte er bann wieber bie Rirche uberichmanglich, that ben Armen Butes und ichaffte mit ftarfer band ben Bebrudten Recht. Er batte eine bobe Borftellung von feiner Burbe, aber er behandelte fie mehr wie einen privaten Befit ale wie ein Umt. Er batte Rraft aber feine Dagigung, er hatte Intereffe fur feinen Schmud und fcone Bauten und fur alle Zweige boberer Rultur, aber er mar boch ein Barbar. Gein Wefen mar fo ungeregelt, fo gabrent von ben entgegengefetten Elementen wie bas lanb, bas er regierte, und bie Befellicaft, bie in bemfelben nach neuen Formen rang. Auch ber beste Mam an feinem Dofe war nicht sicher, baß er micht pleicht überfallen umb beseitigt warb, aber Dagobert war eben auch ber besten Manner nicht sicher. Immer mehr entwuchsen sie ber Stellung von Unterthanen umb schossen. Berbindungen unter einander, wie sie wobl Stoaten mit einander Chiefen.

Unter ben übrigen Culturftaaten behauptete Dagobert bas Anfebn feines Reiches mubelos. Dit bem oftromifchen Raifer und ben Langobarben ftanb er in friedlichem Berfebr, und im Beftgothenreide balf er einem Bratenbenten bie Rrone gewinnen und empfing bafur reichen Lobn. Much bie Bafern, bie Alamannen und bie Thuringer murren nachbrudlich baran erinnert, bak ber Franfentonia ibr Berr mar. Den Thuringern febte er einen Bergog, und ben Baiern und Alamannen gab er Befetbucher. Grokere Gorgen bereiteten ibm bie Basten und Britten burch ibre Aufftanbe und bann bie Barbaren an ber Oftgrenge bee Reiche, bie Benben und Avaren. 3m Diten ber Elbe, in ben ganben an ber Dolbau, Dber und Donau, welche bon ben Gothen und anberen germanifden Stammen im britten 3abre bunbert verlaffen und feitbem von flavifden Stammen befett morben maren, entftanb bamale ein großes Reich ber Wenben unter bem Ronig Camo, ber von Geburt ein Frante war. 218 Banbler mar er in bas land gefommen mit allerlei Brobucten ber romifch-franfifden Gultur, und ba fant er bas Bolf in großer Roth. Die Avaren, welche in Ungarn fagen, fielen regelmäßig in biefe ganbe ein und bauften bann mit rudfichtelofer Bewalt. Da mabiten bie Wenben ben Mugen Samo jum Anführer, und ale er ben Sieg gewann, erhoben fie ihn jum Ronige. Er nahm wenbifche Beiber und wenbifche Sitten an und bebnte fein Reich burch gludliche Rriege weit aus. 3m Rorben reichte es bis in bie Begend von Dagbeburg, im Guben bis nach Baffau. Dit biefem Reiche gerieth Dagobert in Rrieg. Die Urfache mar ber Schut bee Sanbels, ben viele Granten nach biefem Barbarenlanbe trieben. Debrfach maren bie Raramanen überfallen worben, bie Baaren geraubt und bie Danner erichlagen-Die Familien ber Erichlagenen manbten fich an Dagobert, Diefer icidte eine Befanbticaft an Samo, und ba fie nichts ausrichtete. fo bot er fein Beer auf. Bon Guben ber brangen bie Baiern por und hatten auch Erfolg, bas Sauptheer aber, bas aus ben Granfen felbft bestant, mart in einer breitägigen Schlacht bei Wogaftieburg in Bobmen gefchlagen, (630.) Bangere Beit litten feitbem bie

Thuringer von den Einfällen der Slaven. Dann gelang es ihrem Dergog Radulf sie zurüchglichgen, der beie selchsichgen Erschgereruckten in dem Dergoge und in den Großen auch des Berlangen wieder ein selbständiges Reich zu bilden. Radulf erfannte wohl dem Ramen nach die Dertschaft der Franken an, in Wahrdeit aber gab est jett wieder ein übringisches Reich neche vom frankfische

Auch Baiern betheitigte sich an vielem Ausstande von eine Ausstande und eine Ausstande von der Ausstande von der Ausstande von der Verlagen, den sie bisher zohlten. Wie aber des Bishtigste worr: Dagobert muste seinen unmändigen Sohn zum König von Austrassen eine Ausstanden ernemen, d. h. er muste dem Erigen von Austrassen der Ausstrassen der Ausstrassen. Der Ausstrassen der Ausst

3m 3ahre 638 ward Cagebert noch ein Sohn geboren, und de grochte er bessen, wie er seicht einst bei was Arters Tode mit bem Beret von Auftrassen herangegen war und seinen zingeren Bruder ber Derrichalt beraubt datte. Deshalb biett er einen großen Joslage und nach dem Rathe ber Geschen schol erm if einem Sohne Sigibert ober viellmehr mit den Großen, die für ihn regierten, einen Bertrag ab, das bei feinem Door Neufrien und Burgund an ben zwieten Sohn Chlobowech sallen, Sigibert aber sich mit Auftrassien punten Sohn Chlobowech sallen, Sigibert aber sich mit Ausftrassien eiblich geloben, daß fie es so halten wollten. Dieser Bertrag wurde auch erfüllt, Sigibert beraubte ben Bruber nicht — aber beibe Brüder herrschten nur bem Namen nach.

# Das Emportommen der Rarolinger.

Mit bem Tobe Dagoberte 638 begann ein enblofer Burgerfrieg, in welchem bie großen Familien mit einander um bie Berrichaft rangen. In Auftrafien war bie Familie ber Rarolinger bie machtigfte. Zwar ber altere Bippin ftarb balb, aber fein Cobn Grimoalb und fein Schwiegerfohn Abalgifel maren Danner voll Rraft und eng verbunden mit bem Bifchof Runibert von Roln, ber gleichfalls au ben einfluftreichften Grofen gublte. In biefem Bunbnie erneute fich bie Berbinbung swiften Bippin und Arnulf, burch welche bie Rarolinger querft groß geworben maren. Allein gunächft gewann bod ein anderer bas Amt bes Majorbomus. Da ließ ibn Grimvalt erichlagen und rif bas Umt an fich. Er beberrichte ben Ronig vollftanbig, auch nachbem berfelbe munbig geworben mar. Biergebn Jahre bindurch mar er ber eigentliche Berricher im Lande, und bei Ronia Sigiberte Tobe 656 versuchte er bie Krone felbft an fein Saus au bringen. Den jungen Gobn bes Ronigs ftedte er in ein Rlofter und rief ben eigenen Cobn ale Ronig aus. Da fammelten fich aber alle, bie fich bon bem ehemaligen Benoffen nicht völlig wollten überflügeln laffen, und ichloffen fich an Ronia Chlobomech an, ben Bruber Sigiberte, ber in Reuftrien und Burgund gebot, Grimoalb unterlag und murbe getobtet. Fur einige Sabre trat nun bie Rarolingifche Familie jurud, aber es gelang auch feiner anberen ein entichiebenes llebergewicht zu gewinnen. 3mar behauptete fich ber Sausmeier Ebroin über gebn Jahre im Befite ber Bemalt (656-670), aber bas Cant fam nicht jur Rube, und endlich gelang es bem Bijchof Leobegar von Autun ibn ju fturgen. 3m Rlofter Luxenil marb et gefangen gefest. Schon brei Jahre fpater murbe aber leobegar ebenfalls gefturat und in basfelbe Rlofter gefperrt. Darauf entitanb allgemeine Angroie, und in biefem Birrmarr gewann Cbroin feine Dacht wieber und ließ ben Leobegar erft blenben und bann tobten. (678.) Die Ronige bebeuteten in biefen Rampfen nichte, maren nur Bertieuge in ber Sand ber Barteien, fie maren bie Trager bes formalen Rechts und mußten ben Sanblungen ber Bartei, in beren Sand fie maren, ben Schein bes Rechts geben. Die Barteien felbft

waren nicht burch allgemeine Gefchispuntle, nicht burch entgegentiebente Anfläten über bie Regierung bes Staates gebibet, sondern burch personliche Juteressen. Hochstene, daß sich der Gegensal von Austrassen und Reuftrien einmischen. Aber wiederholt sochen Farteien von Austrassen und der gereichte gegen einaber

Much nach tem Tobe bes Leobegar gewann Chroin nicht bie volle Bewalt wieber. Ramentlich leiftete ibm in Auftrafien bie Rarolingifche Familie Biberftanb, Die fich in ber Stille von bem Schlage erholt batte, ber fie 656 ju vernichten fcbien. Buter und Memter maren in ihrem Befit und anbere machtige Samilien maren ibr verbunben. 3br Saupt mar Bippin ber Mittlere (von Beriftal), Er mar ein Cobn Abalgifele und ein Deffe Grimoglos, ber Entel bes beiligen Urnulf und Bippin bes Melteren. Er vereinigte bie Befitungen und bie Unbanger ber beiben großen Familien und magte ben Rampf gegen Chroin. Er marb allerbings gefcblagen, aber ba Ebroin balb barauf ermorbet marb, fo behauptete Bippin in Auftrafien bie leitenbe Stellung. In Reuftrien gewann gleichzeitig bie Familie bes Baratto bas Mmt bes Dajorbomus, und Bippin fcblog mit ibr einen Freundschaftevertrag. Allein in jener Familie brachen bann innere Amiftigfeiten aus. Erft perbrangte ber Gobn ben Bater, und ale nach bem Tobe ber beiben ber Schwiegerfobn bie Burbe in Anfpruch nahm: ba rief ein Theil ber Großen Bippin berbei. Bei Teftri unweit Gt. Quentin fiegte Bippin, lieft ben Rivalen gwar in feinem Mmt, ba biefer aber balb barauf von Leuten feines Baufes erichlagen marb, fo vermablte Bippin bie Bittme besielben mit feinem Sobne Drogo. Es gelcab bies im Ginverftanbnis mit ibrer Samilie. und Bippin vereinigte fo bie britte machtige Ramilie mit bem Rarolingifden Daufe und verichaffte ibm baburch auch in Renftrien groken Befit und Anbang.

Seine Stellung war gang unregelmäßig. Er war urtyelinglich umt ber Führer ber iberwiegenden Partei in Auftrassien, ein herzog ver Austrassien, was den Gescheid ber bergag von Kaustanien war, und wie es gleichzeitig der Perzog von Kaustanien war, und wie es im Annag bes gehaten Ashptwenerts die herzigs von Beiern me Sachfen waren. Später erhielt er des Amt des Majordomus und war der form nach Beamter des Merowinglichen Känigs. Dieser wohrt auch die ängeren Egenn bes Merowinglichen Känigs. Dieser wohrt auch die ängeren Egenn bes Regiments, hiett hof auf den verfchierens Willen seines du a. D., hiett Gerichsfigungen, Gaurges, Parte, Salemeines u. a. D., hiett Gerichsfigungen, ille Intumben ausstellen,

empfing Gefanbte, und nahm bie Beericau ab - aber ber Bille Bippine enticbieb. Bippin mar ber Regent. Go berrichte er bon 687 bis 714 in Auftrafien, in Reuftrien und in Burgunt. Aber bie Grengen biefer Reiche maren in ben letten funfgig Ighren bebeutenb eingeengt worben. Gublich ber Loire und öftlich vom Rhein batten fich bie unabbangigen Stagten ber Mauitanier und ber Baiern gebilbet, und bie Thuringer und bie Alamannen fuchten fich ebenfalls von bem Reiche ber Merowinger loszulofen. - "Bir wollen ben Bergogen ber Auftrafier nicht geborchen", beift es einmal in biefen Rampfen. Un ber Dorbgrenge ftellte Bippin bas Uebergewicht bet frantifden Baffen wieber ber. Den Friefenbergog Ratbob ichlug er bei Wht be Durftebe in ber Rabe von Utrecht 689 und entrif ibm Beftfriesland, b. b. alles Land weftlich vom Rupberfee und feinem norblichen Musfluß. Diefe Giege öffneten ber driftlichen Diffion am Rieberrhein bie fruber icon einmal eröffnete, bann aber lange wieber verfperrte Babn. Unter Bippine Coupe et: neuerte ber beilige Billibrord in Utrecht bie verfallene Rirche, grunbete ber beilige Guibbert bas Rlofter auf ber Infel Raiferemerth, und wirften mit und neben ihnen noch viele andere meift aus England gefommenen Diffionare. In ben übrigen Provinzen batte Bippin bagegen feinen bauernben Erfolg, auch nicht in Mamannien, obichon er mehrere Felbinge bortbin unternabm.

Se war bies ein überaus merknürdiger Borgang. Er zeigt, wie oblig bie Stellung Pippins iber bie Maßen und Schranktn eines Beamten hinausgewachsen war. Das war gewöhnlich, bah bet unmuntibige Sohn eines Rönigs bie Krone erhielt, benn ber Majer-

bomus fonnte an feiner Stelle regieren. Aber bas Amt bes Majorbomus in die Jande eine Unmindigat legen mub in die Bormunschaft einer Frau — das nor gegen alles Porfommen und gegen die Kautr des Amtes. So versäge nicht ein Beanter, sondern in Kirft, wie derm Kippin auch von een Zeigensssien vielsach der Fürlt der Fanalen genannt wurde. Ein Toeil des Boltes war bereit, die Krefolge grutgeleigen — aber eie waren doch auch andere do ie den Anspruch erboben, Pippins Stelle einzunehmen. So entbrannte mit bem Toes Kippins der Mörgertfrig don neuem, und an ber Gerupe flanden die Andere. Das Frankfurches schaften, die wie das Weigscherwig untergangen war,

# Meuntes Capitel. Land und Leute in diefen Staaten.

Die germanischen Staaten auf romischem Boben umfagten bie Banbe Gallien, Spanien, Stalien und Rorbafrifa. Bolitifch geborten noch bagu balb größere, balb fleinere Theile von ben Alpen, ben Cau- und Donaulanben und ben ganben rechts bom Rhein. Aber biefe Bebiete bilbeten nur Unbangfel, in ihnen mar bie ftaatliche Ordnung meift nur loder, und es herrichten bier entweber bie Buftanbe ber germanischen Urgeit ober jenes Chaos ber Muflofung, bas fich in bem Leben bes beiligen Severin zeigt. Sieht man von ihnen ab, fo bleibt immer noch ein Bebiet von etwa 40,000 Quabratmeilen fruchtbaren Landes mit einer Bevölkerung von nicht weniger als 20 Millionen Denfchen; mabricheinlich aber über 30 und 40 Millionen. In biefes Bebiet theilten fich um 500 bie Staaten ber Beftaothen. Burgunber, Franten, Oftgothen und Banbalen, und gwar maren tiefe Staaten nicht von ber Gesammtbeit ber Stamme gegrunbet. Bon Beftgothen und Franten maren in Ballien fcmerlich mehr als je eine Million, bon feinem ber brei anberen Stamme mehr als 1/4, bas maren im gangen etwa 31/, Dillionen Germanen. Aber rechnete man auch 4 ober 5 Millionen, immer bliebe bie Babl ber Romer eine fünf bis gebnfach größere.

Nimmt man dags die überlegene Wittung ber Römer, so sichen nur zwierkeit möglich. Entweder mußten die Römer geftnechtet werben, wie die Rajah in dem Türkenslaaten, oder dem Entaaten ür Geprüge geben. Aber es geschab doch siend von debem. Die Römer wurden stein Wänger vieler Saachen, gelangken in benstellen zu Expen

und Ginflug und geftalteten auch in Folge biefer freien Entfaltung ibres Befens bie Gitten, Die Beidaftigung, Die Religion und Die Sprace ber unter ihnen wohnenben Germanen nach und nach romanifc um. Dagegen maren alle wichtigen Ginrichtungen bes Rechte. und Staatelebene nicht nur anfange germanifc, fonbern fie erbielten fich auch fo. Ale bie Franten langit framofifch fprachen. war bas Recht und ber Staat Franfreiche eine Fortbilbung altfranfifchen Rechts und altfrantifcher Staatsorbnung. Als bie Beftaothen und Langobarben nach langem Strauben bie Confession ber Romer annahmen, ba blieben ibr Staat und ibr Recht in allen Saubtpuntten germanifd, in ber Beerverfaffung, in ber Berichteverfaffung, in ber Beamtenverfaffung, in bem Ronigthum. Diefe Thatfache ift fcmer au verfteben, benn bie germanische Berfaffung mar gur Beit ber Grundung jener Staaten febr unentwidelt, batte feine Formen und feine Beariffe fur bie taufent Berbaltniffe und Beburfniffe, welche ber an Babl und Bilbung bebeutenb überwiegenbe romifche Theil ber Bevolferung ausgebildet batte. Dagu tam, bag alle Gefete, Formeln und Berordnungen in romifder Sprache gefdrieben murben und meift von Romern ibre binbenbe Saffung erhielten. Allein fo manchen romifchen Brauch auch bie Germanen beshalb in ihre Rechtsordnungen aufnehmen muften; alle biefe Dinge blieben Gingelbeiten und mußten fich fo umgeftalten, wie es bie germanifche Grundform bee Staates forbette. In bem Rampfe bes germanifchen mit bem romifchen Rechte erwies fich bas germanifche bauernb als bas ftartere.

Bur Ertlärung biefer Thotische genügt es nicht berauf binguweisen, baß bie römischen Staatseinrichtungen bertommen waren;
ber Huppermub lag darin, daß die Germannen in allem biesen Staaten
ben triegerischen Arel bilbeten. Zumächt wurden sie sogar ausschließei,
die Staaten der Germannen gedach. So bießen sie ausschlich als Staaten der Rechtigesten, der Zurgumber, der Offgeothen, ner Tangebarten u. f. w. Die Bandalen in Afrila umd die Jagothen staaten sie sie Staatium nicht sinnausgedommen. Dei den
Weisgothen, Burgumbern, Langsbarten umd Franken sind dagenen
und thatsfäcklich boll umd gang Bürger des germannischen Staates
geworten. Und ynar word de Löhung in allem Staaten heit, daß sich
die Römer politisch germanssisten. Die Römer wurden politisch
Geschen, Burgumber, Granken, Langsbarten. So blieben die Germanner
weiter genützen. Den der der der der der der der
konsten und beständlich germanssisten.

Element, möhren sie auf allen anteren Gebieten theilmeis ober sehfinding romansjirt wurben. Invesse ist die bie Aufgabe immer voch
eine gang umgedeurer, umb sie verzehret die Kraft der Böller rasch.
So sommten sie dem auch das Gebiet nicht in vollem Umsque debaupten. In Tallen musse das gemanische Einer mehrmals
erneuert werden, Afrika ging nach bundertjährigem Besse gang vertoren und höster auch Spanien. Wer Spanien voh mit der eine die hier die bis die Kömer pier politisch germanssirt worden nachen, umd dabung
die kömer hier politisch germanssirt worden waren, umd dabung
die bie Kömer bier politisch germanssirt worden waren, umd dabung
die bie Kömer bier politisch germanssirt worden waren, umd dabung
die bie kange germberrichgei stehenauerten, umb das mittelaterliche
Spanien eine ähnliche Cintuschung nehmen sonnte, wie die übrigen
ermanssische ommischen Sänder.

Die nachfte Aufgabe mar, smifchen ben beiben fo gang berfcbiebenen Bolfern ben Frieben ju erhalten. In allen biefen Staaten bereitete bas ben Ronigen große Schwierigfeit. Denn ber Bermane war gewöhnt bie Romer ale mebrlofe Beute au bebanbeln, und bie Romer wollten nicht begreifen, bag ftaatliche Ordnung auch bei ben Barbaren gu finben fei. Cobalb bie Angft aufborte, fo überließen fie fich ihrem alten Stolze und fprachen voll Berachtung von bem Gefinbel, bas fich auf ihren Befitungen eingeniftet babe. Der firchliche Bag gegen bie Arianer fam bingu, und bei ben Beftgothen außerbem noch bas Berbot ber Che gwifchen Romern und Gothen. Die Reiche ber Ditgothen und Banbalen gingen an biefem Begenfat ichlieflich ju Grunde, und bie Reiche ber Beftgotben und Burgunber murben burch benfelben wiederholt fefabrbet - aber ale ibr gaftifches Bebiet an bie Franfen fiel, ba mar boch bereits ein auter Theil ber Mufgabe geloft. Groke Rreife ber romifchen Bevolferung batten ben germanifchen Ronigen bie Beerpflicht geleiftet, und alle batten fich mebr ober weniger an bie Formen und Bflichten bes germanifden Staatelebene gewöhnt. Much bas Denten und Empfinden ber Meniden batte fich theilmeife icon ausgeglichen, und bei ben Franken machte biefer Brocef bann fcnell weitere Fortidritte, weil ber confeffionelle Begenfat fehlte. Der Befdichtichreiber Gregor von Tours geborte benjenigen Areifen ber Befellicaft an, welche ben Romerftols am meiften pflegten, und boch zeigt fein Beichichtemer? frantifden Batriotismus. Er fcbrieb um 590, und bei feinem Fortfeber, ber eine Generation junger mar, lagt fich nicht einmal mit Sicherheit erfennen, ob er germanischer Berfunft mar ober römifcher.

Diefe Ausgleichung ber nationalen Gegenisse vollyag fich auf allen Gebieten des Lebens, aber auf allen Gebieten unter mannig-faligen Opfern der einen wie ber andern Seite. Denn von vorwherein war ber Gegensah ber hier vereinigten Nationen in Sprache, Sitte und Recht, und in allem anderen, was das Mejen bes Bolles ausmach, jebr fabres!

Die Beftaothen im tolofanischen Reiche und bie Burgunber im Rhonethale batten bie einzelnen Guter mit ben Romern getheilt und mobnten icachbrettartig untermiicht mit ibnen. Mus biefem Qufammenwohnen und aus ben mannigfaltigen Rechten und Berpflichtungen, welche ben beiben "Genoffen am Gute" theile aufgmmen gegen Dritte, theile gegeneinander guftanben, ergab fich eine folche Rulle gemeinsamer Intereffen, bag man fich icon um einander fummern, ben anbern versteben und mit ibm leben lernen mußte. In Spanien haben bie Weftgothen nur ftrichmeife fo fiebeln tonnen, bas Bebiet mar ju groß. Bei ben Banbalen und Ditgothen mar bie Urt ber Giebelung ein mefentliches Sinbernis ber gebeiblichen Entmidlung bes Staates. Die Franten nahmen feine ganbtbeilung por nach Art ber Gothen und Burgunber. 3hr Land zeigte alle moglichen Arten ber Mifchung ber Bevolferung. Um Rhein und an ber Mofel, bann an ber Maas und Schelbe bis jur Comme mar bie romifche Bevolferung größtentheils verschwunden. Rur in ben Stabten bielten fich noch einige Refte, aber in ben Stabten am Rhein und in bem nachftgelegenen Gebiete nicht ftart genug, um ibre Sprache ju behaupten. Das alte Argentoratum verichwand, und bas beutiche Strafburg trat an feine Stelle. Gublich und weitlich von biefem germanifirten Gebiete begann bas große Gebiet ber gemifchten Bepolferung. Un ber Loire agb es noch im achten Sabrbunbert Lanbftriche, in benen nur ober boch überwiegend beutsch gesprochen fein muß. Die Guter in ber Umgegend von Baris maren ju einem auten Theil in frantifcher Sand, und auch in ber Stadt felbft mobnten im fecheten Jahrhundert Franfen in bedeutender Menge.

In bielem mittleren Gallien lößen noch Germanen, die hier eines burch die Kaller auf Mittlärscheim angesiedet moren weren oder sich wie Sachjen von Angere in der Zeit der Auflösing mit Gewatt feligesieg batten. Dazu tamen diesnigen, wecke von den fränflichen Steingen von bertabten datten. In den Artiegen, durch welche Schlowwech und seine Sohne Gallien unter ihre Gewalt brachten, waren große Erterden verbetet mit als herrenfoles Gut in die Hamb waren große Erterden verbetet mit als herrenfoles Gut in die Hamb ber Ronige gefommen. Dazu nahmen fie alle Domanen, und enblich gewannen fie gablreiche Guter burch bie in folden Uebergangszeiten febr gabireichen Confiscationen. Diefe Grunbftude maren über bas gange Reich gerftreut. Der Ronig behielt babon nur einen Theil in eigener Bermaltung, bas Dleifte bergab er an Franten und andere Germanen, Die ibm gebient batten. Bervorragenbe Danner erhieften große Buter, auf anderen Glachen erftanben Bemeinben bon fleineren Leuten. Diefe Unfiedelungen fanden fich bie tief in ben Guben binein. allein je mehr nach Guben je bunner murben biefe germanifden Siebelungen. Gublich bon ber loire batten bie Bothen gefeffen, aber fie maren burch ben Eroberungefrieg meift vernichtet ober vertrieben. 3hr Land fiel naturlich bem Ronige ju und mart ju Berleibungen benutt, aber bas germanifche Element blieb bier boch fcmad. 3m achten Jahrhundert marb bas gand fublich ber goire ale "Romerland" bem "Frantenland" norblich ber Loire gegenübergeftellt, und fur bie frantifchen Beamten Graf und Centenar, fowie für ben Begriff Leute ober Unterthanen maren bier ausichlieflich bit lateinischen Benennungen comes, vicarius, fideles ublich, mabrent norblich ber Loire bie lateinischen und bie beutschen Benennungen neben einander gebraucht murben. Go mar alfo am Rhein und bie jur Dofel und Comme faft rein beutsche, fublich ber loire uberwiegend romifche Bevollerung, 3mifchen Comme und Loire, im Bebiete ber Geine und ihrer Ruffuffe, fomie im Gebiete bes Doubs. ber Gaone und ber Rhone faften Romer und Germanen in ftarter Difchung. Bie gestaltete fich bier bie Sprache? Alle berparragenten Danner verftanben beibe Sprachen - auch im Gericht murben beibe Sprachen gesprochen, nur bag gewiffe formeln ber frantifchen Rechte iprache unberanbert angewendet merben muften. Go piel Franfich mußte auch ber Romer erlernen, und biefe Formeln murben beebalb in bie Texte bes lateinifch geschriebenen Befebes ber Franten mit bem Bufat "auf bem Dalberge" aufgenommen. Die Schriftsprache blieb Latein. Aber mas für ein Latein! In einer Formel aus ber Stadt Angere aus bem fecheten Jahrhundert, welche angiebt, wie bei einem gemiffen Rechtsftreit um gand ber Richter bas Urtheil gu formuliren batte, beifit es: ut illi in noctes tantas aput homines tantus vicinis . . . de ipsa condita mano sua quarta . . . excusare deberit quod terra sua (bas Pant bes Gegners) male ordine nunquam fossadasset. Dier fteht illi für ille, tantus für tot, vicinis für vicinos, mano für manu, deberit für deberet,

## Die Stante.

Die Berfassung ber Stadte blieb äußerlich jumächt unverähnert; um bie Am, mie bei Gemeinde ihre bes fohrenden Mugaben föste, sonzie sie America der Frankliche Staat nicht. Aber es änverte sich die Bedeutung ber Nennter und Teinrichtungen, und es änverte sich die Berhaltungen Stadte bie Mittelzunkte bes öffentlichen Lebens. Das Niech gerfiel in Provingien der Mittelzunkte bes öffentlichen Lebens. Das Niech gerfiel in Provingien, den Niegerungsbegirten ober Dehartmenten ber hauften der Niegerungsbegirten ober Dehartmenten ber heutigen Zeit entprachen. Die Großgrundsbesigten des Webietes bilderen Ben Rern ber Bitgerschaft, die Borfgrundsbesigten dem Vanhsabte bieteren Genbergenentieben,

Raufmann, Tentide Gefdicte. II.

aber nur für einen begrengten Rreis von Aufgaben, fie ftanben ebenfo wie bie Stadt felbft unter ber Bermaltung ber Stadtmagiftrate. Diefe maren qualeich bic ausfubrenben Organe ber taiferlichen Provingialbeborbe. Gie batten bie Steuern umgulegen, Die Lieferung für bie taiferlichen Maggaine ju beforgen, bie Musbebung, bie Boft u. f. m., und außerbem batten fie noch eine bebeutenbe Berichtsbarteit. Alles biefes fiel meg ober anberte fich boch mefentlich mit ber Aufrichtung ber weftgotbifden und ber frantifden Berricaft. Die öffentliche Bewalt uber bas Stadtgebiet ging von ben Decurionen ober ber Curie an ben Grafen bes Ronige über. Die Curie tonnte nur noch ichieberichterliche Urtheile fallen, ber orbentliche Richter mar in allen Sachen ber Graf ober fein Unterbeamter ber Centenar ober Bicar. Die Decurionen verloren ferner bie Brivilegien, Die fie bot anteren Burgern auszeichneten, indem bie Burger burch ben allgemeinen Wegfall ber bezüglichen Laften und Ginrichungen bie aleide Freiheit erhielten. Diefe Brivilegien mirtten nur infofern nach, ale fie bagu beitrugen, bag ber Inhaber bon ben Franten ale ein Bornehmer betrachtet murte. Unbererfeite fielen auch bie Laften und Bflichten meg, welche biefen an und fur fic bochgeebrten Stant fo namenlos elend gemacht batten, aber er fant beshalb boch feine Braftigung. Geine mefentlichften Aufgaben maren fortgefallen und ebenfo viele andere Bebingungen' feiner Grifteng. Dagegen brangten andere Bedürfniffe nach anderen Gemeinbebilbungen, melde ben Betfall ber romifchen Stabtverfaffung beichleunigten.

Det ben Franken ist nur noch seiten von den stadiefinen Beamten ber Riche, und wenn man schärfer zusieht, so sind vonstigene in wen Balten, wo die stadiefine Behoften in römlicher Weise stadien, von die städlich, wo die schäftlich geberen in römlicher Weise stadies Gunttionen zu erfüllen seinen, die alten Vammen gebraucht für die neuen Behörden. Der Schreiber logste Desenlop, wo er den Grusten meinte, wie die Estlässer der geste der

Es verlor sich serner das Uebergewicht der Stadt über das Land. Die Stadt war im franklichen Reiche nichts als eine der Hundertschassen, in welche der Gau oder das alte Stadtgebiet zerflick. Rechtlich von Bedeutung war nur ihr Walderg oder ihre Gerichtestätt. aber biefe batte feinen boberen Rang ale bie Berichteftatten in ben anberen Sunbertichaften, mochten fie auch in bem fleinften Dorfchen liegen. Das Stadtgericht mar fein boberes Bericht. Die Competena bes Gerichte bing von bem Richter ab, nicht von ber Berichteftatte, und ber Graf, ber bie polle Competent batte, bielt ebenfo mobl auf ben Dingftatten ber anberen Sunbertichaften Gericht wie in ber Statt. Es gab fein anberes Gericht ale bas ber Sunbertichaft, es gab tein Baugericht und auch feine Bauversammlung ju anberen Breden. Wenn ein neuer Ronig gemablt worben mar und bas Bolt ben Treueib leiftete, fo fammelte es fich nicht nach Bauen, fonbern nach ben Unterabtbeilungen ber Gaue, ben hunbertichaften ober, wie man fublich ber loire jagte, ben Conbitae und Bicariae. Die Stabt mar politifc nicht bie Sauptfiadt bes Baues. Aber fie mar es in firch. licher Begiebung. Bier mobnte ber Bifcof, und bier ubten bie Diocefanen, und bas maren bie Gaueingefeffenen, ibr Babfrecht, falls es ju einer Bifchofemabl tam. Der Bifchof mar auch bie wichtigfte Berion in ber Stabt. Großer Grundbefit ftanb ibm gur Berfugung und ein ungeheuerer Ginfluß. In jeber Roth und bei jebem Gefte mar er ber Subrer ober Bertreter ber Bemeinbe. Der Graf bes Ronige batte mobl ein Saus in ber Stabt, bielt fich vielleicht auch mehr bort auf ale in anberen Orten bee Baues, aber bie Burgel feiner Rraft mar nicht in ber Stabt, fonbern in bem Ronige. Der Bifchof galt ale bas Daupt ber Stabt, ber Graf ale Bertreter ber Regierung. Bor bem Bifcofe maren bie Stabtbeborben icon in ber letten romifchen Beit jurudgetreten, in entscheibenben Stunben batte icon bamale ber Bijchof an Stelle ber Dagiftrate im Ramen und Muftrag ber Stadt gebanbelt - in bem gothifchen, frantifchen und langobarbifchen Staate vollentete fich biefe Entwidlung. Die Stabt batte bie größte Rirche, ben glangenbften Gottesbienft. Un ben boben Refttagen ftromte bie Denge bier gufammen. Das naturliche Uebergewicht bes größten Orte mit ben reichften Borrathen jeber Art, bem wichtigften Martte u. f. m. erhielt burch ben Bifchof und bie bifcofliche Rirche eine bebeutenbe Berftarfung. Befonbere Bichtigfeit bebaupteten bie Stabte enblich noch als feite Blate freilich nicht blos bie Stabte im Rechtefinn ber romifchen Beit, fonbern auch manche fleinere Orte.

Aber so bedeutend man bies auch betonen mag: mit ber alten Herrschaft ber Stadte über bas Land war es vorbei. Große Reichsvorsammlungen traten in Keinen Orten jusammen. Auf ben Gütern 12° ver franklichen Großen und auf den Lieblingsklöftern der Reig entstanden großartige Bauten, während in manchen Städten die allem Bauten verfleten, und wichtige Staatsgefangene wurden Klöften ibergeben, nicht dem fiddelichen Gefängnis. Jolfpröistigen erbeken vom Paris junäktrat. Aus Gütern und Riöftern erwuchfen Deitz wohrsig prickten, während die Bevolkterung der meisten alten Stadt wohrsichtlich ehre donahm als gumahm. Reugründung vom Städten ist im merowinglichen Weiche nich vorgekommen, im vestgabigber fich ver die Missischer Großen der Missischer Großen der Missischer fichtigkeit die find vorgekommen der Missischer flädelichen Bevölkterung galt einem Autor des siebenten Jahrumertes als schwalches der finde vor der fernen. Die Klassischer fladelischen die findungse Geschlande (sochäldissimum genus hominum). Stolf jahr ber Bauer auf sie berad.

#### Stände.

Diefer Bechfel in ben Berbaltniffen von Stadt und ganb beutet auf eine ftarte Beranberung in ber Orbnung ber Stanbe. Gie mar vollständig. Freilich untericbieben bie Bermanen wie bie Romer Bornehme, Gemeine, Freigelaffene und Unfreie. Aber verfchieben waren bie Anichauungen, nach benen bie Menichen gewertbet murben, bie Rechte, bie mit bem Untericbiebe perbunben maren, und bie Stufen, in welche fich bie Stande glieberten. 3m romifchen Raiferreich fnünften fich bie michtigften Unterschiebe an ben Rang, ben mat in ber Beamtenwelt befleibete, und an bie Urt bes Geichafte, bas einer betrieb. Da gab es Erlauchte Berren und Bochanfebnliche, Senatoren, Muguftalen, Die Bebn Erften u. f. m. Dit allen biefen Titeln maren Reiben von besonberen Berechtigungen und Freibeiten verlnupft. Diefe Rangunterfciebe fielen im frantifden Reiche fort. Die Franten unterschieben im Bolle junachft Freie und Unfreie. Die Unfreien gerfielen wieber in zwei Stufen, Die eigentlichen Sclaven und bie Liten, benen man auch bie Freigelaffenen gurechnen mag, ba fie meiftens nicht mit Bollfreiheit befdenft wurden. Die Liten waren unfreie hinterfaffen, welche bas Band eines anbern bauten und mit biefem Lanbe bon ihrem Berrn beraußert wurben. Gie gabiten ihrem herrn eine Abgabe von bem lanbe und bon ihrem Leibe, murben bon ibm por Gericht vertreten und folgten ibm in ben Rrieg, wenn er es ihnen befahl. Gie hatten felbftanbig tein Recht und feine Bflicht im Stagte. Um icarfften tam ber Stanbesuntericbieb nad franklichem Recht in bem Wergelbe jum Ausbruck, es war bies die Summe, die als Busse gagablt wurde, wenn ber Mann erschägen wurde, und die er umgelechrt zu gabsen batte, wenn er sich gemisser Bergehen schulbig machte. Das Wergeld bes Freien betrug 200 Schillinge ober 200 Rube, das Wergeld bes Freien betrug 200 Schillinge ober 200 Rube, das Wergeld bes Liten nur die Halbert

Die orbneten bie Franten nun in biefen Rabmen bie bunte Welt ber romifchen Befellichaft ein? Am beften erging es ben ger. manifchen laeten ober Dilitarcoloniften. Gie maren einftmale unter jum Theil ungunftigen Bebingungen bon ben Raifern in bas Reich aufgenommen und auf ben wuften Medern ber Grenggebiete angefiebelt worben, um fur ben Rieftbrauch biefer ganbereien Die Grenze ju ichuten. Gie geborten bie babin ju ber unterften Schicht ber romifden Befellichaft, wenn fie überall bagu gerechnet murben. Bon ben Franten fcbeinen fie meift als Benoffen bebanbelt ju fein. Gie maren bon bem friegerifchen Stamme ber Barbaren und bebauten fteuerfrejes Band - bamit maren bie beiben Bebingungen gegeben, um ju ben Freien gerechnet ju merben. Alle anberen Romer theilten bie Franten in zwei Claffen. Ber eigenen Grundbefit batte, geborte gu ben Boffefforen, und biefe bilbeten bie erfte Claffe; bie Binterfaffen auf ben Gutern und bie ftabtifche Menge gablten Ropffteuer und bilbeten bie niebere Claffe. Die Boffefforen batten ein Wergelb von 100 Colibi, alfo bie Balfte bom Bergelb bes Franten, bie fibrigen Romer batten nur 45 Golibi ale Wergelb, alfo noch nicht ben vierten Theil bes Bergelbes jebes Franten.

In biefen Wergeltsigen ift es ausgefprochen, daß in bem fraien Rich die Geltsiches jundöst in eine Sebrer und in eine niedere Classe gerfiel — die Germanen bildeten die Höhere, die Kommen bei beiter die indeten. Diese höhere Settlung ber Germanen sow weiter noch darin jum Nusdeurl, das die Komer steuerspflichts waren, die Germanen aber steuerfrei, und damn in einigen dem Sutze der Bergelbe entsprechenen erchtlichen Verzigken, wie sie sie die die on Germanen mit dem Stande einen Kronfen ohne rechtlichen Grunde vorzen. Ben und binden sie Amerikan der Benach der die Amerikan der Komer der die die Amerikan der Bergelbe entsprechen der der die Komer der die die Amerikan der die Komer die Amerikan der die die Amerikan der die die Amerikan der die die Amerikan der die



Gebiete hingu, in benen bie Römer eine bebeutende Stellung einnahmen und auch von bem Gertmanen höher gewerthet waren. Die kurgundische Gefte, unterschiede der Elände unter bem freien: Wide, Wittelfreie und Keine Leute, und in allen drei Ständen waren Burgunder und Römer, die unter sich gleich sanden. Das beirfte guid auf die Etklung der Römer im fanflichen Rock überkaupt.

Debr noch trug bie Entwidlung bes Lebens gu biefem Ausgleich bei. Borauf beruhte bie Berthichapung eines Mannes bei ben Bermanen? Ginmal barauf, baf er feinen Blat im Seerbann ausfüllte. Wer bas Schwert nicht fcmang und bie Lange nicht führte, wenn bas Berucht ericoll ober bee Ronige Mufgebot bie Danner an bie Grenge rief, ber galt nicht fur voll. Demnachft bestimmte ber Befit ben Berth bes Mannes. Bei ben Angelfachfen murben in einigen Befeten gerabegu bie Stufen bee Befitee an Stelle ber Stanbesftufen genannt. Run maren in ber Beit, ba bas Recht ber Franten guerft aufgezeichnet und ben Romern iener minbere Rang jugewiesen marb, bie Daffe ber Franten grundgefeffene Bauern, bie Dlaffe ber Romer gebrudte Binterfaffen. Da begreift fich jene Stanbesordnung ber Befete. Aber es blieb nicht fo. Die Romet traten balb in ben Beerbann ein, und bie Befitverhaltniffe anberten fich. Biele Franten tamen in Roth und in wirthicaftliche Abbangigfeit. In bem erweiterten Gebiete fanben fich bagegen viele Romer, Die bebeutenben Reichthum hatten, und ihre hobere Bilbung wirfte ebenfalle ale eine gefellicaftliche Dacht. Go tam es, bag bereits im fecheten Sabrbuntert ber bon bem Gefet begrunbete Unteridieb amifden ben beiben Rationen im Leben gurudtrat, Gregor von Toure (um 590) zeigt une eine Gefellichaft, bie in Dachtige und in fleine Leute gerfiel, aber fo, baf fich in beiben Stanben fowohl Romer ale Germanen befanden, Befchleunigt murbe biefe Entwidlung baburd, baf alle biejenigen, welche in ben Dienft ober ben Cous bes Ronige traten, bas breifache Wergelb ibres Stantes ethielten. Biele Romer gewannen fo ein Wergelb von 300 Colivi. Roch mehr aber ftiegen bie Romer burch bas bobe Weraelb und bie große Ehre, Die ben Beiftlichen gemabrt murbe, welche meift Romer maren. Go tam es im frantifden Reiche balb ju einem abnlichen Buftanbe, wie ber, ben bie Befete ber Burgunber und Beftgothen geigen. Der Untericieb ber Bertunft - ob Romer ober Bermane berfor feine Bebeutung fur bie ftanbifche Glieberung. Der Unterichied bon Reich und Arm beberrichte bie Befellicaft. - Gleichzeitig verlor fic auch ber burch bie Steuerpflicht begrundete Begenfag. Es gehört bas zu ben wichtigften Thatfachen ber frantischen Befchichte und forbert eine aussubrlichere Darstellung.

# Die Bertheilung der Leiftungen an den Staat.

3m Reiche ber Beftgothen maren bie Laften anfange fo vertheilt: Die Gothen leifteten Die Beerespflicht, Die Romer gablten Die Steuern. 3m fecheten und fiebenten Jahrhundert murben bie Romer bann in gleicher Beife wie bie Gotben jur Beerespflicht bingugezogen, aber baneben blieb ber alte Grunbfat, bag bie Gothen fteuerfrei maren. Die Musführung biefes Grundfages gefchab aber nicht fo, bag bie gothische Nationalitat bes Befigere alle Grundftude befreite, fonbern es murben bie jur Beit ber Anfiedlung ben Gothen überwiefenen Buter aus ber Steuerrolle geftrichen, und bie Steuerpflicht lag ale eine freilich je nach ber Bobe ber Musichreibung wechselnbe Reallaft auf ben bamale ben Romern verbliebenen Grund. ftuden. Bei ben Franten galt berfelbe Grunbfat. Die Romer waren fteuerpflichtig, bie Germanen waren fteuerfrei. Und gwar galt ber Gat fur bie Romer ohne Unterschied, fur Bornehm und Gering; ibnen allen gegenüber genof ber Germane ben Borqua ber Steuerfreiheit. Das war nicht nur eine Erleichterung, bas mar noch außerbem bie ftartfte Unerfennung einer boberen Chre. Ber Steuern gablen mußte, ber galt bem Bermanen nicht als poll frei. Daß fic biefer tiefgreifenbe Untericied allmablich abichmachte und ausglich, baju balf junadit icon bie Urt ber Erbebung. Die wichtigfte Steuer war bie Grundsteuer. Der Ronig batte Steuerbucher in ber Beife, wie fie in romifder Beit geführt worben. Darin ftanben bie Ramen und bie Guter verzeichnet und ber Betrag, ben fie ichulbeten. Es mart biejenige Abgabe erhoben, welche in ber erften Beit bes merowingifden Reiche erhoben morben mar. Un und für fich batte ber Ronig bas Recht, ibn ju erhoben - aber es mart als eine Bewaltthat bezeichnet, wenn es einer versuchte. Die Grundsteuer gewann fo noch mehr ale im gothischen Reich ben Charafter einer Reallaft, Die mit gemiffen Butern verbunden mar. Ber ein foldes But ermarb, ber batte bie Steuer ju gablen, gleichviel ob er Romer ober Frante mar. Ber eine ber jur Beit ber Eroberung an Germanen gefommenes But an fich brachte, ber gablte feine Abgabe, auch wenn er ein Romer mar. Auf tiefe Beife milberte fich mehr und mehr



bie Borftellung ber Rechteungleichheit zwifden Romern und Bermanen, foweit biefelbe auf ber Grunbsteuer rubte. Die Grunbfteuer mar aber bie wichtigfte Steuer. Daneben marb aus romifcher Beit noch bie Ropffteuer beibebalten, Die von bem befitblofen Saufen erhoben murbe. Bei biefer Steuer erhielt fich ber Gat, bag nur ber Romer fteuerpflichtig fei, ber Germane fteuerfrei in poller Scharfe. Aber bei bem ariftofratifchen Charafter bee Stagtes trug es fur bie gefammte Stellung ber Romer im Staate menia aus, bag in biefer unterften Schicht ber Bevollerung bie Romer noch eine Laft mehr

au tragen batten.

Roch grundlicher verwischte fich biefe Ungleichheit ber gaften swifden Romern und Franten baburd, bag bas Steuerwefen im Frankenreiche in Berfall gerieth. Die Beranberungen im Grundbefit, Bechiel ber Befiter, Theilung und Bufammenfall ber Gater, murben nicht forgfältig genug nachgetragen und bereite im fecheten Jahrhundert mar es in manchen Orten taum moglich bie Steuer regelmäßig zu erbeben. Ginige Orte und Lanbicaften, namentlich Rirchen und Rlofter murben auch burch Brivilegien ber Ronige von jeber Steuer befreit, an anberen Orten murbe ber Ertrag von bem Ronige an Brivate geschenft, und an anberen Orten tam bie Steuer in ber Beit ber Burgerfriege in Wegfall. Run batten aber bie Romer bon ben Germanen raid bie Borftellung angenommen, baf jebe Steuer ein Unrecht fei, eine Erniedrigung bes freien Mannes. Deshalb mehrten fie fich mit leibenichaftlichen Bitten, oft auch mit Bewalt, wenn ein Ronig bie Steuer mit großerer Strenge erheben ober fie wieber einführen wollte, mo fie burch ein Privileg ober burch Unordnung geitweife gufgebort batte. Biebt man bie Summe aus biefen Borgangen, fo ergiebt fich, baf ber bei ber Grunbung bes franfifden Reiche in bem Bergelbe und ben fonftigen Borgugen begrunbete Begenfat von Romern und Germanen nicht burch ein Befet beseitigt, fonbern burch bie Reubilbungen ber Befellicaft fiberwuchert und erftidt murbe. Und bamit offenbarte fich icon in biefer erften großen Entwidlung ber frantifden Gefchichte berfelbe Bug, ben bie Befdichte ber auf bem Boben bes franfijden Staates entftanbenen Staaten bee Mittelaltere zeigt. Die Befetgebung leitet bas Leben nicht, taum baf fie ibm nachgebt; bas leben erzeugt bie Formen, bie es nothig bat.

#### Gitte.

Es giebt auf bem Boben bes alten Frantenreiche eine große Angabl von Statten, welche bie Ramen Colmar, Colombe, Colombette, Colombes, Colombier u. f. m. fubren, Die alle auf bas lateinifche Columbaria, bas Taubenhaus, jurudgeben. Es war bas ein obsconer Rame für bas genicium ober Magbebaus auf ben Gutern ber Großen, benn bie Dagbe maren ihrem herrn und meift auch feinen Baffallen foutlos preisgegeben. Mebnliche Buftanbe zeigt ein langobarbifches Befet, bas ba verbot, ein wegen Ungucht gur Anechtichaft perurtbeiltes Dabchen in ein fonigliches Spinnbaus zu fteden, weil fie ba erft recht Belegenheit finbe, ihrem gafter ju frohnen. Diefe Thatfachen darafterifiren bie Reit. Roch im fünften Jahrbunbert murbe bie Gittenftrenge ber Bermanen gepriefen - im fecheten unb fiebenten Sahrhundert mar fie einer grauenhaften Bugellofigleit gewichen. Bu ber alten Robbeit mar bie romifche Lieberlichfeit bingugefommen, und bie Wefchichte ber Merowinger ift voll von ben wiberlichften Scenen jeber Art. Gin merowingifcher Ronig ließ bas fleine Rind feines Brubers am Bein ergreifen und ibm bas Ropfchen an einem Stein gerichlagen. Gin Bifcof lieft einen Briefter, ber ibm laftig mar, lebenbig in einen Steinfarg foliegen, in welchem icon eine Leiche verwefte. Gin vornehmer Dann fengte feinen Sclaven aus bloker Laune mit ber Radel bas Rleifc bon ben Beinen. Das find Toben fur bie Robbeit ber Reit, und bie Graablungen von ber Lieberlichfeit und Treulofigfeit find noch gabireicher. Aebnlich mar es in ben anberen Staaten, namentlich an ben

höfen. Ehr König Alboin mit seinen Langobarden nach Italien zog, hatte er die Geriben bessegt und ihren König erschlagen. Den echhöbet besseschen ließe ein elliert sassen und verauchte im alse Trinkröcker, zugleich aber zwang er bessen Tochter Wossmunde ein Medie zweichen. Alle er nun einst in Bernan ellinger beim Mache sas werden. Alle er nun einst in Bernan elligare beim Mache sas werden den den der Aberbeit der den der bei Gehalten ben dehabelbeiche auch der Wossmunde erichen und berertet sie stehe die gliebt den zu eine Batter der Bestehe und der Wossmunde erichen und berertet sie stehe Gehalten. Das der von der Vergebreit gede der Worden der Verden der Worden der Worde

bumbrien berrichten, murben 13 vertrieben ober ermorbet ober abgefest. Die gleiche Bemaltfamfeit berrichte in allen Rreifen bes Boltes. 3m Jahre 579 marb ju Paris bie Frau eines Franten befdulbigt, bie Che gebrochen ju haben. Die Familie bes Dannes forberte bon bem Bater ber Frau, bag er bie Unichuld ber Tochter bemeife ober fie fterben laffe. Der Bater erffarte fich bereit, am Mitar bes beiligen Dionbfius ben Reinigungseib ju ichworen. In Denge ftromten bie Freunde und Genoffen ber Familien ju bem Act, und amar in Baffen. Die Gegner rechneten barauf, bag ber Bater aus Scheu por bem beiligen Orte ben Gib nicht leiften murbe, ale er es aber that und bie Beidulbigung nun rechtefraftig jurudgemiefen mar, ba riffen fie bie Schwerter beraus und gudten bie Speere. In ber Rirche felbit tam es jum Rampf, und nur mit Dube marb bie Rube bergeftellt. Um eine abnliche Rebbe ju beenben, bie bae Band lange in Aufruhr feste, lub bie Ronigin Frebegunde eine Menge Franken zu einem Gelage ein. In langen Reiben fagen fie und tranten im Uebermag. Run batte Frebegunte bie brei Baubttrager ber Gebbe neben einander feten laffen, und bie Diener füllten ihnen bie Becher, bie fie trunten ben Ropf auf ben Tifch finten liefen. Dann traten brei Anechte binter fie, bas Reichen murbe gegeben, und ibre Beile folugen bie Ropfe ab. In bem berühmten Rlofter ber beiligen Rabegunde emporten fich balb nach bem Tobe ber Stifterin bie Monnen gegen bie Aebtiffin, und ein ganges 3abr lang mar bas Rlofter ber Schauplat von Mort und Bemaltthat. Der Bifcof, ber Graf fdritten ein - es balf nichts; einige Nonnen pornehmer Bertunit fanben Unterftusung bei ihren Familien. marben Banbiten an und maren bie Rubrerinnen bei ben greulichften Muftritten.

Stachab, ber Wafpierbomus von Qurgumb, wollte ben Willedob idbeten, ben reichiten und mächtighten Nanm im Konde, ert so fteig auftrat, als betweite er boch mehr wie jener Flacohab mit feinem Ann. Er verfuchte es zuerft auf einem Kondoge in Ehalons. Ge som und zum handspemenge, oder als Willedob schon untertiegen wollte, de traten andere zwischen die Haufen wir termten fie. Im folgenden Jahre berich Flacohab einem Hoftag nach Autum. Willedob kam nur zigernd, mit frierlichen Worten batte ihm erst ein hober Beannte bes Hofts Sicherbeit versprechen müssen. Der der Sichel schulg er siene Alfte au mie sonze aus feinen Anfange einen Pischap einen Bischap einen Bischap einen Wafen wie eine Gate zu mie inten den Flacohab einen Wafen in die Stadt, um die Loge zu erkunden. Aber die

beiben ließ Rlaochab nicht wieber bingus, fonbern fturmte mit feinem Baufen aus bem Thore auf bas lager bes Willebab, fobag biefer faum Beit fant feine Leute ju orbnen. Dlanche von ben anberen Groken betheiligten fich an bem Rampfe, viele aber ftanben mit ibren Scharen von ferne und ichauten ju, ale galte es ein Spiel. Schon mar Billebab gefallen und ber größte Theil feiner Leute, ba jog ber Bfalgraf Berthar aller Mugen auf fich. Er hatte fich in bem Rampfe befonbere bervorgetban, und barüber ergrimmte Manwulf. ber fein Freund gemefen mar, ben aber bas leben auf bie Seite bes Billebab geführt batte. Er fprang aus ber Reibe beraus und fturmte gerabe auf ben Berthar los. Diefer erfannte ibn und ber alten Freundichaft gebenfent, bob er ben Schild in bie Bobe und rief: "Romm unter meinen Schild, ich will bich aus biefer Befahr retten." Aber Manmulf bachte nicht an feine Rettung, fterben wollte er mit ben Benoffen, aber erft follte ber Subrer ber Feinbe fterben. Go rannte er ibm ben Speer in bie Bruft, es rubrte ibn nicht, bag Berthar fie entblößt batte, um ibn mit bem Schilre gu beden. Das aber erfab Bertbars Cobn, und im gemaltigen Sprunge eilte er berbei ben Bater ju retten. Gein erfter Stof ftredte ben Manmulf nieber, anbere Schlage jagten beffen Rnechte bavon,

Das geschab auf einem Hostage bes Königs und geschab von Mogieroms bes Ennes, sor ben Augun und unter Mitmiertung ber angesternsten Männer bes Ennes, auch der Bischeft und Kelte. Nach dem Ende bes Kampies wurten Wilschood Zeite gessünster, umd an beiere Plünderung betjeiligten sich auch beiguigen, wechge andem Kampie seicht keinen Testi genommen hatten. So ging es im Jahre 612, umd auf der festgenen Jahre stillenden nicht beiser. Da ist es siehen aber hier der Auftre fer die eine Auftre fest der die Verleien Erstelle Teufel, wer ihmen aber sindiss von der entschwichte der Gegent der Englich und der Auftre ber über aber alleige von der Auftre fer Engen aber glönfig wort, der Wam im den Mangen tüdikt geweien wort.

 Withnis jurüd. Raubend und mortend hatten sie die Odifer und Saaten ber armen Bauern burchjogen, die das Unssid hatten sinner-fassen ir gene Gegenes ju sein: jest pflegten sie die Armen, ichonen das Ked im Walde und ehreten Gott in seinem undereutenhiem Gethelb, Müssid, wem sich dann die Gelegneheit bot, im Teinste Gettes die alte Araft und Leitenschaft aufgubieren. Diese ehremaligen Recken waren die richtigen Wogeles für die Saacher und Briefen deren die Löcksen Wogeles für die Saacher und Briefen der Löcksen Wogeles für die Saacher und Briefen der Löcksen Wogeles für die Saacher und Verlagen der Löcksen werden der die Locksen der die Verlagen der die Locksen der die Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der

Go bifbete bie Rirche immer noch einen Salt gegen bas mufte Treiben, und auch in ben fchlimmften Zeiten batte fie einige Danner von echter Frommigfeit und bebeutenber Rraft. Der Bijchof Gregor von Tours, berfelbe, beffen Rirdengeschichte bie reide und alle anberen weit übertreffenbe Quelle fur bie Renntnis ber Beit bilbet, mar in feinem ehrlichen Gottvertrauen, feinem feften Billen und feiner flaren Beurtheilung ber Berbaltniffe fur Taufenbe ein Gous, und mander mag fich an biefem ebenfo tapferen wie guten Danne aufgerichtet baben, wenn er in bem muften Treiben allen Glauben an bie Menfcheit verlieren wollte. Roch beffern Schut gegen Bewaltthat lieb bie aberglaubifche gurcht bor ber Bauberfraft beiliger Reliquien. Dft freilich geschahen gerabe in ben Rirchen fcwere Bewaltthaten, und auch gegen bas ruchlofe Spiel, bas mit bem Gibe getrieben murbe, fuchte man vergebens baburch Bulfe, bag man ben Gib auf Reliquien ablegen ließ, ftatt in alter Beife auf Die Baffen. Die in ben Rechteverhaltniffen begrunbete Berfuchung jum Meineib mar gu ftart, und bie Leibenichaft ber Menichen ju groß. In wichtigen Ballen führte man bie Schwörenben von Rapelle ju Rapelle und ließ fie ben Schmur wieberbolen, um moglichft viele Beilige ale Racher bes Gibbruche ju beftellen. Aber bie Danner verbarteten ibr Bemuth ju frechem Trot und ichwuren Deineid auf Deineit. Dochten bie Beiligen fie verberben, fie wollten ihren Billen burchfeben. Es berührt bies ben buntelften Bug in bem Bilbe ber Beit. Beber gottliches noch menichliches Recht mar biefem Befchlechte beilig.

# Befinfes Capitel. Verfaffung. Entwicklung des Königthums von 500-700.

3m 3abre 507 tam eine Befanbticaft bes Raifers Anaftafius nach Tours und überbrachte bem Frankentonige bie Infignien und ben Titel eines romifchen Conful. Chlobowech nahm fie an. 3m Burpurgemanbe beftieg er bas Roft, und fein Saupt geschmudt mit bem Diabem ritt er von ber Rirche bee beiligen Dartinus aus burch bie Strafen ber Stabt, Golb und Silber ausstreuent unter bas gaffenbe Bolt. Fubite er fich barum ale ein Beamter bes Raifers? Bewiß nicht. Es mar eine Ebre, Die ibm Freude machte, ein Blang, ber bie letten Tage feiner langen Berricaft vericonte. Die Dacht ber Ronige in biefen Staaten mar nicht abgeleitet aus Befugniffen, welche ber Raifer verlieben batte, noch mar fie ber taiferlichen Bewalt nach gebilbet. Alle Mertmale, Die ibr mefentlich fint, Titel, Babl, Gib, bie Organe, burch welche fie thatig marb, bie Stellung ju bem Bolfe untericbieben fie icharf von ber Bewalt bes romifchen Raifers. Es mar bas beroifche Ronigthum ber Urgeit, aber gefteigert und entwidelt burd bie Aufgaben, welche bie neue Beit ibm ftellte, und bie Mittel, welche fie ibm bot.

Lieber die Anfiedung der Gestjen und Burgunder wurden geneinig gefeiglich Seifimmungen ertaligte, oder der melften Bewodeinig gefeiglich Seifimmungen ertaligte, oder der melften Bewodlungen mußten des schiedung des herrenfoss Annese, die Klegen ert kanfiedalten, medige flätter berangsgegen waren, die Besteuerung ber Wömer, die Bertfellung von Land an neu zuströmende Bertderen, die Gonflicte puissen. anschaumgen: alle biefe und ähnliche Dinge waren von dem Keing ge entscheften. Auch damen die Schefter und die Gelegteren, niede der Nest der Sitteratur bewahrten, an die Hösse der Gewede den Theodorich, sodretten Schau und Pfiege ibere Interessen und redeten bafür in römlich überschwanglicher Weise von der Allgewalt des Königs. Noch weit wichtiger aber war des großertige Gebeit eine gerischen Einflusse, das sich dem Könige in der Kirche erössitäte.

Die Rirche galt allerbinge ale eine Rorporation im Staate und batte ale folche ibre Ungelegenheiten felbft ju regeln. Aber fie mar burd taufend michtige Intereffen eng verfnupft mit bem Stagte, und bie Ronige ubten beshalb einen ftarfen Ginfluß auf biefelbe. Bei ben Burgunbern, Weitgothen und Langobarben fam bie Enticheibung in bem Rampfe swifden ber arianifden und ber romifden Confession porquasmeife burch bie Ronige, und ebenso bei ben Angelfachfen in bem Rampfe gwifden ber romifden und irifden Ofterrechnung und fonftigen Observang. Bei ben Franten maren fo große Fragen nicht au entscheiben, aber bei ber Bebanblung ber Juben und bei ben Anfpruden ber Rirche, bie Che firchlich ju reguliren, bie Bablen ber Bifcofe zu bestimmen, und bei abnlichen fur Lebre und Brauch ber Rirche, wie fur ben Staat mefentlichen Fragen übten bie frantifden Ronige ben gleichen Ginflug. Der Ginflug bagegen, ben ber Bapft im funften Sabrbunbert in ber gallifchen Rirche erworben batte, erloid unter ber frantifden Regierung. In all biefen Staaten burften bie Concilien nicht obne Erlaubnie bee Ronige jufammentreten, öfter aber murben fie von ben Ronigen felbit berufen, und ibre Beichluffe bem Ronige jur Beftatigung vorgelegt. Die Bifcofe endlich murben meift bom Ronige ernannt und wie eine Urt bon Beamten behanbelt 1).

es var unvermeitich, daß ber Einstuß bes Knigs auf is größen, bieber zum Theil gann isselburch weiteren bes Verene mächtig gurückwirte auf die Berstellung von dem Westen ber förniglichen Gewalt. Wömische ab altesfamentliche Anschaungen mischen isch in die altgermanischen, und es sand dies and in Tracht und Sitte einen Auserund. Einen huntertumsstäligi Jahre hindung bestellten is Könige der Wesspacken die einsdem derume der Utzeit. Dichter

<sup>3)</sup> Besonders fart trat bas in dem angelsächsichen Staate hervor, aber auch im fränkischen Reiche tehlte es nicht an Spuren der Art. So rangirten 3, B. in der Reiche der Wergelbfäge die Geiftlichen untermischt mit den Beamten bes Reinigs.

Silvers Platters

de Redner stellten sie als "die Konige in der Bulbschur" den Kaisen im Burpurgewande gegenüber. Seesgild et 5.080 nachm rone und Burpur an und führte manchertei römisches Geremoniest ein. Seisdem wurden alle Könige und Königinnen mit den jum Theist och heute erholtenen folkbernen Kronen gefrönt und gefaldt. Bei 200 kanne erhölten der erhöltens gefreit erhölten gut den Erficht und nahmen ihre Könige, ebenso wie bei Bestelle Bei Gestlich auf andemen kiere Rönige, ebenso wie bei Bestelle Bestelle

Manche Ronige waren nicht weniger gewaltthatig wie bie abfoluten Raifer. Der Frantentonig Chilperich ließ freie Manner foltern, blenben, tobten; aber wenn bas Bolt ibn gemabren ließ, fo geichab bas nicht beshalb, weil es bem Ronige bespotische Gemalt jugeftant, fonbern weil es Gache ber Bermanbten mar, Rache ju nehmen für bie Gequalten und Gemorbeten. Alle jene "Torannenbanblungen" Chilperichs maren eben nur einzelne Bewaltthaten, nicht anbere mie bie, welche viele ber Grofen verübten an benen, bie fcmacher maren als fie. Ebenfo mar es mit ben fceinbar bes. porifchen Ronigen ber Beftgothen. Trot ber burch bie Berhaltniffe gesteigerten Dacht ber Ronige erhielt fich in allen biefen Staaten Die Unichauung, baf ber Ronig nicht ber Inbaber bee Staates fei. fonbern nur ber Borfteber, nur ber Inhaber einer ibm bom Bolfe übertragenen und jeben Augenblid burch ben Boltewillen befchrantbaren Bewalt. Bei gabireichen Unlaffen tam biefe Unfchauung gu fcbarfem Musbrud, und bie Reichsversammlung bebielt in allen biefen Staaten ibre rechtliche Bebeutung. Bei ben Langobarben murbe jeber Bufat aum Canbrecht mit ben Borten eingeleitet; "wie es uns im Berein mit unferen Beamten und allen Langobarben recht icbien". Das Befet ber jum frantifchen Reiche geborenben Mamannen murbe feftgestellt "von bem Konige Chlothar, ben Groken und bem verfammelten Bolle." Das Gefet ber Baiern "von bem Ronige und feinen Groken und bem gangen driftlichen Bolte, welches ju bem Reiche ber Merowinger gebort." Bei ben Angelfachjen burfte ber Ronig auch über bie Domanen nicht obne bie "Berfammlung ber Beifen" verfügen. Bei ben Franten empfing ber Ronig felbft frembe Gefanbte in folden Berfammlungen, und ber Bille bee Bolles griff oft in bie persönlichen Bunfche ber Könige ein. Als König Theobeter sieben Jahre mit ber Tochter bes Bestgachenfonigs verlobt wor mis noch immer zigherte sie un beitauten, weil er an anteren Beieren Gefallen sand, ba nöthigten ihn die Franken sie beimzusähren; mb ben König Chlother zwang des Boll ben Frieben zu verwerfen, den bie Sachfen anderen und ben er annehmen wollte.

In biefem Falle und in einem abnlichen unter Ronig Sigibert mar es bas Deer, bas bie Enticheibung aab, aber bas Deer mar eben nichts anderes ale bas Bolt in Baffen und tonnte in jebem Augenblid ale regierenbe Bolfeverfammlung auftreten. Darin lag bie Schrante acaen iebe Beranberung ber toniglichen Bewalt in romifchen Despotismus. Run gerfiel allerbings ber ftolge Bauernftanb, welcher bie Borausfegung fur biefe Beerverfaffung bilbete - aber gleich. geitig erhob fich eine machtige Ariftofratie, und biefe legte bem Ronige gleich ftarte Schranten auf. Much bemabrte bie tonigliche Bewalt ben perfonlichen Charafter, ber bem Ronigthum ber Urgeit eigenthumlich mar. Der Konig mar ber Bornebmite im Bolte und ber Ginflugreichfte, aber er ftanb nicht außerhalb ber Reibe, er blieb ein Benoffe und murbe nicht ein Gott wie ber Raifer. Gine Beleibigung bes Ronigs murbe burch Gelb gebuft, wie bie Beleibigung jebes anbern, nur bag ber Gat bober mar, ber bochfte in ber Ctufenreibe ber Gate. Un biefer boberen Schabung nabm auch ber Ort Theil, an bem ber Ronig fich aufhielt. Bebe Bewaltthat, bie ba verubt marb, unterlag einer erhobten Strafe. Bei ben Angelfachien reichte biefer Sout über einen großen Rreis: "Drei Deilen nach jeber Geite und brei Aderlangen und brei Banbbreiten und brei Berftentorner," fagt bas alte Recht, "bas ift bie Brenge bes Ronigsfriedens." Ebenfo maren burch bobere Buffen alle geschütt, bie au bes Ronigs Daushalt geborten ober in feinen besonberen Schut auf. genommen maren. Dagu geborten auch alle Fremben und Bermanbtenlofen, alle Schwachen und alle Beiftlichen, auch ber Flüchtling, ber bes Ronias Saus erreichte, ber Mann, ber auf bem Wege gu ibm mat.

Bewalt am großartigften entwidelt, und wenn man fie allein betrachtet, fo fcheint ber Ronig unbeschränft ju fein. Aber bie Banngemalt mar ihrem Befen nach beichrantt. Gie mar nicht Befengebungsgewalt, fonbern Berordnungegemalt. Der Ronig tonnte fein Befet erlaffen, bagu bedurfte es ber Bolfeverfammlung. Der Bann ergangte bas Befet nur ober burchbrach es, wie es nothig ericbien. Bange Reiben pon Sanblungen, Die nach bem Bolferecht nicht ftrafbar maren, ftellten bie Ronige unter Strafe. Die firchlichen Chegefete, Die Bebanblung bes Gruntbefiges ale volles Gigenthum und Die Moglichfeit ibn an pfanten, Die Beftimmungen über Die Birtigmfeit ber Urfunden, Die Strafen fur Berfaumnis ber Gerichteversammlungen und taufend andere michtige Dinge find burch bee Konige Berordnung eingeführt morben. 3m Laufe ber Beit gemannen biefe Berordnungen ben Berth von Gefeten - aber noch im achten Sahrhunbert burfte über liegenbe Grunde nur gerichtet merben, wenn bie Labung in ben Formen bes Bolferechte erfolgte und nicht burch bie auf foniglichem Bann berubenbe Labung bes Richters. Diefe Bemalt forberte form= lich jum Diebrauch auf, aber ber Dann wußte fich nothigenfalls wieber mit Bewalt zu ichuten. - In ben meisten biefer Staaten enbete beshalb ein Drittel, ja bis über bie Balfte ber Ronige burch Dlord ober Abfebung, und bei ben Franten loite fich bas Sonigthum auf in eine Berrichaft ber großen Familien. Es mar feine Beit ber Berfaffungeparagraphen, es mar eine Beit bes Schwertes, und bas Ronigthum biefer Beit mar bas beroifche Ronigthum ber Urgeit umgeben von Ginrichtungen und ausgeftattet mit Befugniffen, wie fie bie vermidelten Berhaltniffe ber hochcultivirten ganbe forberten, in bie es perfett mar.

# Die Beamten Diefer Staaten.

Graf, Martyof, Derzog, Tärft — comte, vicomte, marquis, due, prince— conte, marchese, duca, principe— conde, marques, duque, principe— count, marquis, duke. Das find nech feute die Tittle, welche den hohen Reit im Zeutschland, Granfreid, Salatien, Spanien und England beziechten und bei glatel im degleitet von den deutschland der Lateinischen Tittle der Beamten beier germanischen Staaten. Denn diese Beamten maren zugleich die Großen tels Reiche, umd die Entmidlung ere Bertalfung ging dehin, daß der Character des Anntes angeleich und die Entmidlung ere Bertalfung ging dehin, daß der Character des Anntes angeleich und der Betarfing des Reiches (das Anntes erfelse). 13

In ben Staaten ber Urgeit gab es feine Beamten - außer bem Ronige ober Richter, ber an ber Gpipe bee Staates ober bes Theilftaates ftanb. Bar ber Staat flein, fo regierte ber Ronig ibn felbit mit Bulfe feiner Diener oter Befolasleute; mar er großer. fo gerfiel er in Theilftaaten mit Unterfonigen ober wie bie Sauptlinge fonft beifen mochten. Die Diener und Befolgegenoffen bes Ronige und bie Unterfonige erfetten in ber Urgeit ben Beamtenftant. und aus biefen beiben Burgeln entwickelte fich benn auch ber Beamtenftanb ber germanifchen Staaten auf romifdem Boren. Es gab in all biefen Staaten zweierlei Beamte. Ginmal Beamte in ftrengem Sinne, bas waren bie Dachfolger ber Diener und Gefolasgenoffen ber Urgeit, und zweitene Beamte mit größerer Gelbftanbigfeit, bas maren bie Nachfolger ber alten Untertonige. Go mar es in allen biefen Staaten, aber im Gingelnen mar bie Entwidlung febr vericbieben. Um reinften maren beibe Arten pon Beamten in ber Berfaffung ber Angelfachfen ausgebilbet. Bebe Geire ober Graficaft hatte zwei Beamte : ben Berefen, ben Diener bes Ronige, und ben Galberman, ben jum Beamten geworbenen Unterfonig. Bei ben Bangobarben ftanten in mancher Begiebung abnlich, aber boch mieter wefentlich anbere ber Gaftalbe und ber Bergog neben einanbet. Bieber anders mar es bei ben Franten, und bie Entwidlung, welche bie Beamtenverfaffung bier nabm, ift von welthiftorifder Bebentung geworten.

Seit Chlobowech mar ber regelmäßige und ftrenggenommen ber

einzige Beamte bes frantifchen Staates ber Graf. Fur jebes Stabt= gebiet murbe ein folder Graf ernannt, ber im Ramen bes Ronigs bas Bericht ju balten, alle Arten Bermaltungsgeschäfte ju beforgen und beim Mufgebot bie Dannicaft ju fammeln, ihre Bemaffnung ju untersuchen und fie bem Ronige juguführen batte. Die Stabtgebiete bilbeten bie Bropingen bes Reiche, und ber Rame biefer Bropingen mar Bau ober Graficaft. Das Bort Graf, angelfachfifd Berefa. bebeutete Diener und marb fur hohe und niebere Diener gebraucht, fur Diener bes Ronigs wie fur Diener von Brivaten. Es gab nicht nur Burggrafen, Marfgrafen, Gaugrafen, fonbern auch Solsgrafen und Schweinegrafen. Go hatte benn auch ber frantifche Baugraf fein Amt mit umfdriebenen Rechten und Bflichten, fonbern einen Dienft, einen Auftrag, bem ber Berr nach feinem Belieben engere ober weitere Grengen gieben 1), ben er jeben Mugenblid gurud. nehmen, ober auf einen anbern übertragen, mit bem er einen pornehmen herrn ober einen feiner Unfreien betrauen tonnte.

Indeß erhielt bie Erflung bes Gwagrofen daß größere Heitzie und damit das, nod das Amt vom Dienft unterschiebte; beiteit und damit das, nod das Amt vom Dienft unterschiebte; werder Bezirl war fest, sin den er ernannt ward, umd die Ertung der Gerichte, die im agkand, war an seite Kragsin gedunden. Um 600 war diese Ernbiedlung so weit vollenket, das auch die Ernenmug des Grafen gefellich geregelt wurke, dei welcher der Kragsin gefrunglich gang an William verlahern fonnte. Der König sulfvinglich gang an William verlahern fonnte, der Kragsing der ben Grafen fatzeiten bestielt er Kragsin, der bei Wildsümg bestischen erheim meist als ein Act der Gewalt, als ein Aumpf des Königs gegen den Mann umd feine kamilike. Denn die großen Jamilian brachen die Verlischen der in ihren erdlichen Beisig. Der Schauften weist, der der in ihren erdlichen Beisig. Der Schauften werten deren der in ihren erdlichen Beisig. Der Schauften werten der in ihren erdlichen Beisig. Der Schauften worch die Großen des Krichs, das Amt hatte einen Abel schoffen beisigen.

## Die übrigen Beamten.

Unter ben Grafen ftanben bie Centenare, bie Borfteber ber Spunbertichaften. Sie waren zugleich bie Stellvertreter ber Grafen,

<sup>3)</sup> In manchen Graffchalten wurden beshalb zwei Grafen ernannt, von benen ber eine ben Titel domestieus flibrte und besonden mit ber Aufsicht fieber bie Bomanen betraut war.

wie sie bem auch Bicare genamt wurben. Bur Aussishrung ihrer Bestisch nahmen ber Graf und ber Centenar ihre Knechte, auch ver Schreiber des Gerichts stam nicht im Dient bes Gerichte, sondern im Dient bes Grafen. Bei Grichtisch in Dient bes Gerichte, sondern mit Dient bes Grafen. Bei Grichtisch in in etwick bie Rnecht nicht geright waren ober ihre kraft nicht americhe, bot ber Graf Leute aus ber Genetine auf, in ahnlicher Weise won och geledisten von ber Bernvaltung Bürger zugezogen este bei Unruhen als Berstartung ber Polizie aufgeboten werben. Nur samb bies damads in größerer Ausbechnung statt. So ware in jeber Dumertschaft eine Schar von Welschssigkung gestlett, bie briffer von anderen Vasten frei worten, une eine andere Schar hatte die Kolzie zu üben. Diese Schar hatte einen sehr verantwortlichen Dienj. Wem sie den Richte von der der Vallen frei worten, und eine andere Schar hatte die bei nächte Durn nicht bis in bei nächte Durnertschaft versollschaft versollschaft den Gedarn erriben.

Ueber ben Grafen ftanben Bergoge, Die fich von ben gewöhn: lichen Grafen burch boberen Rang unterschieben und baburch, bag fie ben Oberbefehl über ben Beerbann mehrerer Graficaften batten. Das Bergogthum mar feine regelmäftige, feine allgemeine Ginrichtung im frantifden Reiche, es gab auch Grafen, Die nicht unter einem Bergog ftanben. Auf einem Reichstage unter Chlothar II. waren 33 Bijcofe, 34 Bergoge und 65 Grafen gufammen. Go mar bas Rablenverbaltnie, auf einen Bergog tamen zwei, brei Grafen. Aber einige Berjoge maren über großere Bebiete gefest, und biefe traten bann aus ber Stellung ber gewöhnlichen Beamten beraus, naberten fich bet Stellung ber ebemgligen Unterfonige. Bon pornberein batten Diefe Stellung bie Bergoge von Baiern, Mamannien und Thuringen. Gie murben amar auch von ben Granfenfonigen eingefest und batten menigftens geitweife recht ftraffen Geborfam gu leiften; aber es blieb boch unvergeffen, bag biefe ganber einft fur fich gemefen maren. Gie lagen ju meit ab und batten andere Culturverbaltniffe. Gie fühlten fich weniger ale Provingen bes merewingischen Reiche benn ale Staaten, bie bon bem machtigen Nachbar abbangig geworben maren, und ihre Bergoge murben nicht aus ber Menge genommen fonberu aus ben alten Familien, Die bier einft felbstandig geboten batten, ober wenn vornehme Franken baju ermablt murren, fo gingen fie rafc in bem neuen Stamme auf, fublten fich nicht als Franten. Rury, Diefe Bergoge waren bem Befen nach mehr Unterfonige ale Beamte. In ihnen und in ben Grafen ober Bergogen von ber Bretagne, welche

saft noch loser mit dem Frankenreiche verbunden waren, ragte ein Stüd der Bersolipug der Urzeit, welche leine Provingen samte und teine Beamte sondern nur Theilstaaten und Unterfönige, in die mercovingide Bersolipus binein.

Rach bem Siege über Brunbilbe verpflichtete fich bamale Ronig Chlothar, ben Majorbomus von Burgund, ber ibm ben fleinen Ronia verratben und bas land übergeben batte, in feinem Amte gu laffen, Gleichermeife ließ er auch in Auftrafien einen Majorbomus regieren. Das maren bie erften Falle, in benen ein Dajorbomus nicht als Bausbeamter bes Ronigs, fonbern in ber Beife ber eigentlichen Staats. beamten einen Theil bes Reichs regierte. Gie ftanten etwa wie bie Bergoge von Baiern und Thuringen, fie maren ber Cache nach Unterfonige und führten ben Titel eines Sausbeamten bes Ronigs. obne in feinem Baufe ju fein. Die Grafen und Bergoge bes lanbes ftanben unter ibnen, murben mabriceinlich auch von ibnen ernannt. Gie bielten auch ganbtage mit ihnen ab, beren Befchluffe jeboch ber Beftatigung bee Ronige bedurften. Das Amt erlofc bann gunachft mieber mit bem Tobe jener Manner, bafür marb aber für Muftrafien ein mirflicher Unterfonig bestellt und gwar in bem Cobne bes Ronigs. In ber zweiten Salfte bes fiebenten Jahrhunderte folgten bann abermale Regierungen von unmundigen Konigen, und bamit Regierungen bon Sausmeiern, bis enblich Bippin ber Mittlere im Befit biefer Burbe eine bauernte Berricaft gewann, (687-714.) 206 Bausmeier regierte er und regierten fpater fein Gobn Rarl Martell und beffen Gobne Bippin und Rarlmann fur ben Ronig, nur bag es

Das einige Annt, das die Franken von ben Römern überachnen, war das Annt bes Verlernderind ober Sanigers des Rönigs.
Die Urfunden und der schriftliche Bertehr hatten eine solche Bichtigkeit erlangt, daß die Könige einen Beannten haben mußten, der
fre Schriften beforgte und übermachte. Aber das Annt gelaleter
sich gang germanisch. Der Rieferender war einer der Hoffbannten,
und je nachtem er das Bertraumen des Königs genoß, stand er hoch
ober nieberig und wurde er auch zu anderen Beschäften benutte. König
Dagobert machte seinen Kangler zum Ansüberre eines Berets, und
besch geschmäß nachmen biese Beannten au bem Gericht und dem
Rathe kes Königs Theit. Das Amt war assen ihrt aus der römischen
Steftenbung übernammen, sondern auf der Basis der frünklichen
Berspiling durch die römische Cultur erzegut.

# Das Rechtswefen.

 gesprochen!), und für Worde und Drandfiffung murben bie Römer mit enselben Strassen belegt wie die Germanen ber gleichen Standeckasse. Ber biefer Gemeinsamteit versor die Berfchiebenheit im Brivatrecht ihre Bereutung. Früh schon begann num eine Ausgleichung der Rechtsunschauftigen des vereinigten Willer und bem enthrechend eine Umgeschaung der Einrichtungen um Befreie

In manchen Stüden erfuhr bas einnisch Privatrecht schauten Amerberungen, bas bie Geunten um bie Einrichtungen schien, bei est und auch ohne solche Nachsjumg gingen bie Romer aufmählich par fanlichen Rechtsjermen iber. Selft schigung singen ibe Romer auf weinigten mit Germanen untermischt jaeien, begegnete es bereits im achten Auftrecht in der macht bei einem Kanf bie seiertichen Formen ver frauftischen Innehmen genacht bei der in Römer bei einem Kanf bie seiertichen Formen ver frauftischen Innehmen genacht bei Beracht nach den fellen für der einem Kanf bie seiertichen Formen ver frauftischen Innehmen genacht von Leitungen zu beiteilt der Auftrechtung der Vertragen bei der Vertragen der kelt keinen der Vertragen und Rechtsmittle kom neum erfositänssten auch von der Vertragens. Bei keines Kulturvolles sonnte nicht geregett werben mit ben Mitteln bes allegermanischen, peiecil ber frauftigen Erchterns. Es sie bereits im ersten Bambe geschierert, aber hier muß fein Characten noch einmal siches bevorzeheben werben.

Alle Rete und alle Handlung vor Gericht nar Rete und Danien mit Gefahr. Se ging das so weit, daß sir eine Reibe von Gegenstännen und Thieren, um die halbig im Gericht gesteilten murte, besonder Ausbriffe üblich waren. Der Stier bieß der Herrichter, die Jiege die Laufrissein, danbeite es sich aber um mehr als der, is die sie der Geschiefterin, der Zeigefinger der Pseissender er Dund ber an die Kette Gewöhnten i. im. Wer fatt biefer Ausbriffe die gewöhntlichen Ammen gedrauchte, der verfelbe merche.

Richt ber Richter, sonbern bie Patriel ind ben Gegner vor Gericht und bie siereliche Lavung, die Mannitio. Nich ber Richter, sonbern die Patriel hatte die Wacht ben Gegner zur Antwort zu zwingen burch die siereliche Frage (tangano) und zur Erfüllung bes Urtigelie durch ben sierelichen Betreng. Der Richter von nicht bebentungslös — er hatte die Bolzugsgewalt und war verantwortlich bentungslös — er hatte die Bolzugsgewalt und war verantwortlich

<sup>1)</sup> In Baiern erhielt sich noch lange Zeit im Gericht bas bergebrachte Berfahren, aber zum Theil wohl beshalb, weil Baiern bis auf Karl ben Großen mehr als ein Rebenland, benn als eine Provinz galt.

bafur, bag nach bem Recht gerichtet werbe, aber bie Saupttbatigfeit fiel ben Barteien gu. Roch icharfer trat bas in bem meiteren Berlauf bes Proceffes bervor. Die Antwort auf bie vom Rlager geftellte Frage mußte eng gebunben fein an bie Worte ber Frage mb war eine Antwort mit Befahr. Gine Unbeftimmtbeit, eine Ginfdrantung, ein Wenn ober Aber, fowie eine Abweichung von ber Frage führte zum Berluft. Satte ber Beflagte geantwortet, fo fprach einer von ben Schöffen bas Urtheil. Dies Urtheil mar fein Urtheil über bie Babrheit ber Bebauptungen ber Parteien ober bie Richtigfeit ber Thatfachen, welche fie vorbrachten. Das Urtbeil bestimmte nur, welche Bartei ber anbern ben Beweis fur ibre Behauptungen zu erbringen batte, und mit welchen Mitteln ber Beweis ju erbringen mar. Diefe Beweismittel maren formaler Ratur beftanben in feierlichen Sandlungen. Es maren brei, bas Gotte urtbeil. ber Gib mit ber vom Gericht bestimmten Babl von Beugen, ber 3meifampf. Die Bottesurtheile maren faft ausnahmelos fo. bak ber Angeflagte verurtheilt werben mußte, wenn nicht einmal gam besonbere Umftanbe bewirften, bag er ben Arm aus bem fiebenben Baffer ober von bem glübenben Gifen unverlett gurudgog. Beugen biegen auch Gibbelfer, und ibr Gib mar grunbfatlich pericbieben pon bem. mas mir beute unter Reugeneib perfteben. Der Gib murbe nicht bem Richter geschworen, fonbern ber Begenpartei. bilbete nicht bie Grundlage bes Urtheile, fonbern bie Erfullung bes Urtheile, biente nicht gur Ueberzengung bee Richtere, fonbern gur Befriedigung ber Bartei (satisfacere). Die Beugen fcwuren nicht, baß fie bie Babrbeit fagen wollten, und fagten bann mas fie pon ber Cache muften, bamit fich bie Richter ein Urtheil bilben tonnten, fonbern fie beichmoren bie Bebauptung, von beren Beichmorung bas Urtheil bie Rechteentscheibung abbangig gemacht batte. Gie muften Bort für Bort fcmoren. Es war gang gleichgültig, ob fie im Stante maren, anbere Angaben gu machen, welche bie Richter von bem Rechte ibrer Partei überzeugt haben murben. Das Urtheil bes Berichts beftimmte ichlechtbin nichts anderes, ale welche Bartei bem Bolferecht gemäß ber anberen ben Beweis zu erbringen habe, mit welchen Mitteln fie ibn zu erbringen babe, und ob berfelbe richtig erbracht worben fei. Die Beugen murben beshalb erft bann gelaben, wenn bas Urtheil ergangen mar, und bie Gibbulfe mar eine Bflicht ber Beidlechtsgenoffen und Freunde, gleichviel ob fie von ber Babt. beit ber Bebauptung überzeugt maren ober nicht. Bollten fie ben Sib nicht schwören, so hatten sie dem Genossen zu zwingen dem Processe abzuschen. Gegen den Freund einen Sid zu leisten war unmöglich, auch wenn man im beutigen Sinne des Welertes der nächste Zeuge war. Gegen dies Urtheit gab es teine Appellation, wohl aber gad es Mittel, die Sache an von Zweisamps zu ziehen und burch den Arcistamps zu entscheiden.

Das Berichtsperfahren ber Gotben, Burgunber und Langebarben wich von bem franfifchen viellach ab, aber bas Bemeisverfabren mar ebenfalle formaler Ratur, und in allen biefen Staaten erhob fich besbalb laute Rlage über ben Disbrauch bes Gibes und bag ber Unfculbige Gewalt erleibe. " Dan fuchte auf mannigfaltige Beife Abbulfe ju ichaffen. Die Beftgothen geftatteten bem geringen Danne. ber einen Broceg gegen einen Großen führte, bie Subrung beefelben einem Danne von gleichem Rang ju übergeben; bie Burgunder und Franten erlaubten, Die Gibbelfer bes Begnere bor bem Gibe jum Ameifample ju forbern, auch ein Berbor ber Gibbelfer burch ben Richter warb verorbnet und ber Ginfluß bes Richtere gefteigert; aber neben folden Befferungen bes altgermanifden Berfahrens muften alle biefe Staaten auch gemiffe formen bee romifchen Berfahrene in ihren Proceg aufnehmen. Es gefcah bies vornehmlich burch Erweiterung ber richterlichen Befugniffe, burch Unwendung von fcbriftlichen Urfunden, burd Ginführung von Reugen im romifden ober mas basselbe ift im beutigen Ginne und enblich burch bie Folter,

Diefe römischen Girnichtungen warem jedoch nicht einfach übernemmen, sondern nach ben germanischen Ginrichtungen um Senfauungen umgeltaltet. Bei den Weitgeben trat die Anflage des Richtes an Stelle der Anflage der Handler einem ber Richter seine Prichter seinen ber Richter seine Pricht vor familie der Gemorteen, aber wenn der Richter seine Pricht von der Teilen formaten Beweise ein dem trömischen nachgebildere Rougien beweis ausgestüder, ader sei eigenspinnlich, das man seinen Weitelung aus dem tomischen mehre vermunten als beweisen fam, die Urtung zuwahr dem familien mehr vermunten als beweisen fam, die Urtung gewann in dem främischen Reckelbeben eine greße Webeutung, aber ihre Ammennung wurde mit beutscheichen Anschauften Anfledungen erstützt dass dier ehn Alfoldung der Richtespelschäfts, dei den Brunken mittel habe über den Alfoldung der Richtsgelchäfts, dei den Franken war dameben auch die Ubekragde biellete einen Formalach, er des Geschäfts Golfentete.

Bang unrömisch mar ferner ber Unterschieb, ben bie Franten zwischen einer Ronigeurunde und einer Privaturtunde machten.

Die Rolter endlich lieften bie Franten nur bei Unfreien anwenben, und bie Weftgothen geftalteten fie ju einer Urt von 3meitampf um, wie bas oben geschilbert wurde. Der Angeflagte murre nicht bem Folterfnecht übergeben, fonbern bem Rlager. Der burfte ibn brei Tage foltern aber nicht tobten und ibm fein Blieb gerbrechen, fonft murbe er ben Bermanbten bee Befolterten übergeben, bag fie mit ibm verführen, wie fie wollten. Und ebenfo murbe er bem Befolterten felbft übergeben, menn biefer bie Folter überftanb, obne bas perlangte Beftanbnis ju machen. Bas ift ba noch übrig geblieben bon ber romifden Folter? In abnlicher Beife lebrreich ift bie Art und Beife, wie bie Franten ben Appenis umgeftalteten. Appennis nannten bie Romer eine bestimmte Urt von Urfunden. Wenn jemand burch Brand ober Krieg bie Urfunden über ben rechtlichen Erwerb feiner Grunbftude verloren batte, fo tonnte er fich in folgenber Beife Erfat fchaffen. Er begab fich bor ben Rath ber Ctabt , ergablte fein Unglud und gab ein Bergeichnis ber verlorenen Urfunden ju Brotofoll mit möglichft genauer Angabe bee Inbalte berfelben, namentlich ber Grundftude, über beren Erwerb fie ausgestellt maren. Dies Bergeichnis marb bann bom Dagiftrat brei Tage lang öffentlich ausgebangt, und wenn unterbeg feine Ginfprache bagegen erboben marb, fo murbe bas Bergeichnis mit ber Unterfdrift bee Dagiftrats berfeben und mit ber Bemerfung, bag es öffentlich ausgebangt gemefen fei. Dieje Urfunde bieg bon bem Anbangen (appendere) Appennie, und wenn ber Gigenthumer in einem Rechteftreite eine iener Urfunden pormeifen follte, fo biente ibm bies Bergeichnis als ein Erfat. Diefen Brauch fanben bie Franten por, und fie erfannten balb, bag er nicht ju entbebren fei, benn fortwährend murben Baufet und Dorfer geritort und mit ibnen viele Urfunden. Aber bas Berfabren erbielt eine andere form. Bem bas Saus mitfammt feinen Urfunden gerftort murbe, ber batte bas Bulfegefchrei gu erheben und ben Centenar und bie Dorfgenoffen an bie Stelle au fubren. Da mußten fie mit eigenen Mugen bie Berftorung ichauen, bie rauchenben Trummer ober bie gerichlagenen Thuren und Banbe. orbneten fie fich jur Berichteversammlung, und in berfelben murre ein Bericht über ben Thatbeftand aufgefest. Dit biefem Bericht begab fich ber Befcabigte in bie Stabt bor ben Brafen, und in beffen Gericht murbe bie Gade noch einmal öffentlich verbantelt umd barnach von den Schöffen das Urtheil gefällt, daß der Wann die Grundfilde, über beren Erwerb ihm die Urtunden verloren waren, auch ohne dieselben rechtmäßig besitze. Darüber wurde eine Urtunde auszesertigt, die dann ebenfalls noch drei Lage aushing 3).

Die Westgothen baben burch bergleichen romifche Ginrichtungen ihren Broceg, ibr Strafrecht, fury alle Theile ibres Rechtsmefens febr mefentlich umgeftaltet; obicon es auch ibnen nicht gelang aus ben beiten Rechten ein Recht berguftellen, wie es bas Berurfnis ber Reit forberte. Bei ben Franten mar bie Befetgebung viel meniger thatig, Die meiften Beranberungen fetten fich in ber Bragis burch, aber auch mas fo geichab reichte bei weitem nicht aus. Um 800 berrichte gefehlich noch bas alte formale Berfahren mit GotteBurtbeil und Gibbelfern. Fur einen großen Theil ber Bevolferung mar bies gerabegu eine Rechteverweigerung, und ber Buftand mare unerträglich gewesen, wenn nicht ber Konig burch feine befonbere Gewalt bie größten Barten gemilbert batte. Er that bies einmal burch Ertheilung pon Gerichtspripilegien und fobann burch Musbilbung bes Ronigsgerichte. Schon im fecheten Jahrhundert ertheilte ber Ronig feinen hinterfaffen und allen, bie fonft in feinem befonberen Goute ftanben. wie bie Gefolgegenoffen, bie Fremben, bie Bittmen und Baifen, ferner ben Römern und ben Juben bas Brivileg, baf fie im Gericht bem Rlager "ohne Befahr" antworten tonmen. Gie burften reben, wie fie glaubten ihre Gache am beften barftellen gu tonnen, und maren nicht an die Worte ber Frage gebunden. Diefelbe Freibeit berrichte auch in bem Gericht bes Ronias. Der Ronia ober fein Bertreter tonnte in ber Berbanblung alles thun, mas er aur Reftftellung bes Rechts fur nothig bielt - nur bag er über freie Manner feine Folter verbangen burfte. Bor bas Ronigsgericht lub nicht bie Partei, fonbern ber Bote bes Ronige, bier ftellte nicht bie Bartei bie Fragen, fonbern ber Richter, bier mar bie Antwort obne Wefahr, bier brachte nicht blos bie Bartei ber Partei ben Beweis, fonbern bie Barteien fuchten ben Konig und bie Richter von ibrem Rechte ju überzeugen. Rurg, bies Ronigegericht mar ein Bericht, wie es bie Berhaltniffe forberten, und man batte benten follen, baf nun bas Berfahren aller Berichte nach biefem Dufter umgeanbert,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dierin wurde eine bebeutungsloß gewordene römische Form bewahrt. Ausgebem haben übrigens bie Franken ben Appennis nech in anderer Weise ungekildet zu der sogenannten Pankarta, in welcher von den römischen Formen noch weniger erhalten ist.

n ännlicher Weife herrichte die Gemolt überall, umb sie gemörten auch vörer Dilfe gagen die unerräglichen Haten des Rechts. Wer ben andern durch das Recht um seinen Bessie gekracht hate, ber muße bie Roche sterben. Immer ermödist ja auch bem tlecht sicht auch ein Heimittet, aber daß die Gewalt bas Recht verrägten mußer, das sit jugleich die schwerzie Anslage gegen den Zustand best Gerichtsverscherens.

Bielleicht ebenso verberblich wirte es, do bos algermanische Errafrecht, welches fast nur Gelebstrafen tannte, erhalten blieb. Auf ein fleiner Bruchteil ber Beolitrung war im Stande biefe beden Bugen zu bezahlen, alle anderen loben sich agunungen zur Febbe zu greifen eher alle ihre habe zu verfieren. Um umgefehrt wort be Rläger nicht im Stande, ibnen gegenster auf bem Rechtswage Gemugthung zu erhalten. Alles brüngte zu Gewalt um namentlich zur gewaltstänigen Behandt um banmentlich gur gewaltstänigen

Betrachtet man biefe Entwidlung, so ergiebt fich, bag ber Gegensat von Romern und Franten auf bem Rechtsgebiet rasch seine Bebeutung verlor. Immer starter trat bagegen ber Unterschieb betroer zwischen benen, welche im Stande worten bie gertnen bestehen gestellten, und benen, melde dass mid bet im Stande waren bei Schule eines Privilegiums gewannen ober der Williter, der Bester und der Terperfichen Jächtigung anheim fielen. Der Gegensch von Menner um Winfremen ung auch auf dem Bedielt der Bestehen der Berichten der Mittel der Betreich bei Bediefe der Bedief

#### Die wirthichaftlichen Buftande.

Die Bermanen erfuhren in biefer Beriote, mas einft bie Romer erfahren batten. Much bie romifche Berfaffung tannte urfprunglich feine Steuern und feine bezahlten Dienfte. Was ju leiften mar, bas leifteten bie Burger verfonlich und unentgeltlich. Gie jogen mit eigenen Baffen in ben Arieg, verfolgten ben Rauber, begten bas Bericht. Damit mar ber Rreis ber Aufgaben in ber Dauptfache geichloffen, und tiefe Aufgaben felbft maren leicht geloft. Much bie Rriegepflicht laftete nicht ju fcmer, Die gange Lebensmeife mar triegerijd, und bei ber Rleinheit ber Staaten bauerte ber Rrieg nicht zu lange. Ale fich bann aber ber Staat erweiterte, ba murben biefe Mufgaben ichwerer, und gleichzeitig ftellte bie gefteigerte Cultur größere Forberungen an ben Dann, ber eine Familie ernabren mußte. In Folge bes erlag bas Bolt ber mirthichaftlichen Roth, bie in furchtbaren Revolutionen bie Republit gerfiel, und bas Staiferthum mit feinem Berufsbeer und Berufsbeamten jene Bedurfniffe bes Bolles auf andere Beije befriedigte. Alebald erholte es fich benn auch wieder, und bie erften Sabrhunderte ber Raifergeit gemabrten groken Kreifen bes Bolfes einen Boblitand und eine bebagliche Bilege ber Runfte bes Friebens, wie fie es feit lange nicht gefannt hatten.

 vie Halfte, Wald und Anger blieben ungetheilt. Der Antheil, der einem Germanen zugewiesen wart, hieß sons 2003, alter und neuer Deftiger biesen consortes Genessen von eine Weiter der Merker beiten Germanisch und der Theilung noch in mancher Beziehung als ein Gange. Der Römer hatte an dem Theil spiese germanlichen Witwirthes ein Bortunferch. Entstamb zwichen wei benachbarten Germanen Streit über die Gerne ihres Bestiegen, hatten ihre unter den gestellt der der Verlage ihres der Robert wurden fo angestebelt. Es gob weite Streden verlassenne Ferrenlofen Landes. Davon verzaß der König an mehrere Burgunder zeichlossen dieter. Diese Leute wurden zwar auch zumöcht der einem Komer einquartiert und die jenen Komer einquartiert und die jenen Komer einquartiert und die fennen Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit an einem Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit ander der einem Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit ander der einem Anbeit an einem Anbeit ander der einem Anbeit ander der einem Anbeit ander einem Anbei

So brachte die Ansieklung viessches Ungleichheitein um Ungerechtigkeiten. Auf Seite ber Beraubten ersetzte sie Buch umd Berproeisung, dei dem Emplängern Uebermuch und Padyler. Wer so viel erhielt, mochte gern alles haben. Die Rome sahen sahen diesembacher Under pressen, sie fürscherten off dem zu gertiegen ?).

Aber auch ben Germanen erwuchfen aus biefer Anfieblung ichmere Mufgaben. Die Burgunber batten noch am Rhein in altgermanischer Beife gelebt, und bie Gothen maren im Jahre ihrer Unfiedlung 419 feit fünfzig Jahren von Athen bie Liffabon, von ben Alpen bie an bie Strafe von Gibraltar bin und bergezogen, und batten auch porber nur eine flüchtige Giebelung gebabt, batten mehr in Relten und Bagen ale in Saufern gewohnt. Best murben fie ploglich Grundbefiber inmitten einer bechcultivirten Lanbichaft, wo ber Landwirth augleich Raufmann fein mußte. Gie fannten weber bie tunftvoll ausgebilbete Urt ber Bebauung - bie Bebanblung ber Weinberge, bie Bflege ber Runftwiefe, Die Babl ber Frucht nach ber Art bes Bobene - noch fannten fie bie Bezugequellen und bie Abfangebiete. Der Berfebr ging in einer fremben Sprache por fich. Gie mußten permutben, bag bie Romer barauf ausgingen, ibre Unfunde ju benuten und ihnen im Rleinen wieber abzunehmen, mas fie im Großen verloren hatten. Da judte manchem bie Banb nach ber Streitart,

<sup>3)</sup> Zarauf gest es, neun es von Rünig Guntdeab beißt, er habe ten Burguntern milbere Gelzte gegeben und die fis daßin verachteten Römer fider gefiellt. Andererfeits gigen die Schriften des Predbyere Salsdan, daß viele Könner mit leichterem Pergen, als wir und zumäßt benten, einen Thill firek Ackers here aber, da sie beine nutlen, hem ibstrigun Genertruf un enatsen.

mit ber fie bisher bie Forberungen eines Römers beantwortet hatten. Jett aber bebrohte fie bas Gericht bes Königs, benn ber Römer fland im Schute bes Königs, war Bürger bes Staates wie ber Germane.

So fühlten fich benn bie Germanen in ihren neuen Beffqungen meift recht unbehaglich, und viele Mugunber veräußerten ihre ablofe so leichtfertig, daß König Gundobod ein besonderes Geseth baggen erlässen mußte. Aber solche Gesete halten wirtsschaftliche Entwicklungen letten auf, sie geden mehr nur Zegunie von bem Schaben. So kan benn auch bab ein großer Theil ber Germanen in Armut und Michaglicht.

Die Ansiecelung batte bie Jahl ber mittleren Bestiger anssentige sermebrt und bie Arbeit wieber un Gerne gebrach. Die gestirdseten Germannen sichten leicht ben Jilvg. Wer es wöhrte nicht lange, do verschwand bieter Mittelstand und bie Benochmer zerssich nicht lange, der Bernegung sichter wind die keitel gestigen der Grundssich wieber im wenige grefe Bestiger um die besigdose Wasse. Die wirthschaftliche Bernegung sicht bahön, umd bie Levitung ber Grundssich wir der gabliechen Sohn ber germanischen Gamilien sowe die enthofen Kriege beschiedeunigten ben Proces. Ornag ein Keind inn Sand, so erründsetze er alle, krene ne habshist werken sonnte. Offunds wurden bie Bewohner ganger Stäte und ganger Landschaften auf einund in Knechtschaft necktoren.

Schon um 500 mar in Burgund beife Entwicklung im Wesentten ernebet. Die Masse war abhängig, und bas Land war angesillt von flücksigen Schaen. Joers Frembe, ber auf einem Gute vorsprach, warte sir einem sochen Jüdebting angesen. In diesem Jusame kamen bie ehemals wesgestischen und burgundischen Lanke, soll ause auch süktlich ber Gvire, zu ber fränklichen Wenarchie. Die



Franten nahmen feine neue Landtheilung vor. Bobl erhielt eine Angabl frantifcher Danner Canbbefit in biefen Bebieten, aber im gangen nabm iene mirtbicaftliche Bewegung, welche ben mittleren Befit befeitigte, nur weiteren Fortgang. Mebnlich mar es in bem ebemale vom Spagrius beberrichten Bebiete, und wenn in ben altfalifden ganben an ber Comme, an ber Dofel und am Rhein ber mittlere Befit ftarter vertreten und beffer gefestigt mar, fo murbe er boch nach und nach ebenfalls in biefe Bewegung bineingezogen, Schon Die fortgesetten Schenfungen an Die Rirchen und Rlöfter führten bagu, und bie Großen wetteiferten mit einander in bem Erwerb bes Bauerngute. Der Drud ber öffentlichen Bflichten und bas Spitem ber Belbitrafen boten bagu bie Belegenheit. Die Berichtepflicht forberte leicht zwanzig und mehr Tage im Jahre ben Dann jur Dingversammlung, und fo oft es ein echtes Ding mar, immer brei Tage hintereinander. Roch ichwerer brudte bie Beerverfaffung. Die Rriege bauerten Wochen lang, ig es tonnten Wochen vergeben, ebe man nur bie Grenze überichritt. Darüber verfaumte ber Dann Die Beit ber Beitellung bes Adere ober ber Ernte, und bei ber boberen Entwidlung bee Aderbaus rachte fich bas ichmer. In ber Urzeit bot bie Felogemeinschaft mancherlei Wege, Die Laft gu minbern, wie g. B. bei ben Gueben ber gurudbleibenbe Theil ber Bauern ben Ader für bie jum Rriege Aufgebotenen mit ju bestellen batte. Auch ein feindlicher Ginfall mar ichnell verwunden. Das Golimmite mar ber Berluft ber Berben und Sclaven, aber mas an Bebauben und Culturen gerftort mar, ließ fich balb wieber erfeben. Es maren einfache Bauten gewefen, und ber gemeine Balb lieferte alles obne Roften, mas jum Reubau nothig mar. Das mar jest andere. In ben meiften Gegenben bes Frankenreichs gab es feinen Balb und teinen Steinbruch fur ben gemeinen Ruten. Die Berlufte maren bagegen empfinblicher, benn bie Bevolterung batte großere Beburfniffe, ibre Bohnungen und Bertzeuge waren beffer gebaut und ichwerer erfest. Die Rriege ber Frankentonige maren aber jum großen Theil innere Rriege und verheerten alle Theile bes Landes. Go tamen Taufente babin, bag fie ibr Band ben Reichen überlaffen mußten, ber fie in folder Nothzeit erhielt. Achnlich wirften bie mancherlei anderen Dieufte, welche ber Staat ober bie Bemeinde von bem Manne forberten, Die Berpflegung ber Befanbten, ber Bau ber Bruden und Wege, Die Bertilgung ber Wolfe, Die Berfolgung ber Rauber. Wer fich weigerte, wenn ber Graf feinen Dienft forberte, ber fiel

in bobe Bufe. Die Belbbufen beberrichten bas Recht. Saft alle Bergeben murben mit Belbftrafen gebuft, und tiefe Strafen maren meift fo boch, bag fie ein mittleres Bermogen leicht aufzehrten. Ber por Bericht gelaten mar und ben Termin obne ernitbafte Roth verfaumte, batte 15 Colibi ju gablen ober 15 Rube ober 7 Ochfen und eine Rub, ober zwei Bengfte und brei Rube ober 5 Ctuten. . Die Rube mußten ohne gebt fein, wohlgeformt und febenben Huges. Ber einen Franten erichlug, batte 200 Rube ju gablen ober 100 Dofen, und jebe ftarte Berfetung an Obren, Mugen, Rafe ober Gug marb mit 100 Ruben gebugt, und jeber Schlag mit einer Rub. Das Scheltwort Bafe toftete 6, Bure 45 Rube, und Die faliche Befculbigung, ben Schild weggeworfen ju haben und gefloben ju fein, 3 Rube. Ber nicht gablen fonnte, marb gepfanbet, tam in Schulben und bei manchen Forberungen in Schuldfnechtschaft. Bei ben Ungelfachfen nabm bie Babl biefer Ungludlichen fo febr überband, bag ein Ronia beftimmte, jabrlich follte ein Theil von bem Ertrage ber Domanen jum loffaufe folder Strafborigen verwendet merten. Bei ben Gothen und Franten mar es nicht beffer, und oft benutten bie Grafen ibre Gewalt, um burch folde Buken fleine Bauern vom Erbe zu treiben, beren Buter fie gern ju ihrem Befit bingufchlagen mofften

#### Die Art ber Wirthichaft.

Italien ift in ber Beit nach ben punifchen Rriegen burch folche Berbaltniffe entvolfert worben, und England erfuhr im 15, und 16. 3abrhundert bas gleiche Schidfal, Das fam baber, bag bie Grundberren ibr gant felbit in Bewirthichaftung nahmen, Erft trieben fie Blantagenwirthichaft, und wenn biefelbe bei ber zunehmenben Entvölferung ober aus anberen Grunben nicht mehr lobnte, fo manbelten fie ben Ader in Beibeland. In einer Rebe, Die er 1549 am Dofe Ronig Couarde VI. hielt, flagte ein englifcher Bifchof: "Bo fruber gabireiche Saufer und Denfchen maren, ba giebt es jest nur noch einen Schafer und feinen Bunt." Und in einer amtlicben Dentidrift bieg es: "Bo fruber 12000 Menichen wohnten, find jest faum 4000; Schafe und Rinbvieb, bestimmt von ten Menfchen gegeffen zu werben, haben bie Menichen aufgefreffen. Ge fehlt an Leuten, ben Geind abaumebren." Die Infel Bight mar bereits um 1480 eine einzige große Beibe. 14

Raufmann, Deutsche Gefchichte. It.

Solde Blantagenwirtbicaft entstand in ben germanifchen Stagten . nicht, und fo murbe benn auch niemals über Entvolferung geflagt. Der Grundberr nabm regelmäßig nur einen Theil in eigenen Betrieb, nur fo viel ale nothig mar, um ibn und fein Befinte gu unterhalten, und ale bie benachbarte Stadt ihm abnahm. Das Lettere mar nicht viel, bie meiften Burger trieben felbft Aderbau. Groß mar bagegen ber Berbrauch ber Berren felbit. Gie bielten oft mehrere bunbert bewaffnete Anechte, benen fie auch Baffen und Rleibung reichten, und ferner batten fie fur bie Baffen und bie Berpflegung vieler von ben freien Infaffen auf ibren Gutern gu forgen. Für alles bas maren bann wieber Scharen von Anechten und Dagben notbig, um bas Linnen und bie Bolle ju bereiten, ober auch bie Schwerter und Belme ju fchmieben ober ju beffern. Durch folden Unterhalt großer Scharen von abbangigen Leuten nutte ber herr feinen Befit am vortheilhafteften, benn fur einen Große betrieb bes Aderbaus feblte ber Darft, und je groker bie Schar feiner Leute mar, befto bober murbe er angefeben, befto leichter ergwang er, mas er wollte, und mehrte feinen Befig. Den weitaus größten Theil, meift neunzig und mehr Brocent, feines Canbes gab ber Grundherr ale Binegut an hinterfaffen, bie bafur einen Theil bes Ertrags abauliefern und gemiffe Frohnben au leiften batten.

In Spanien und Gubfranfreich mar biefe Grunbberrichaft icon im fiebenten 3abrbumbert verbreitet; in ben öftlichen und nerblichen Theilen Galliens und noch mehr in ben altgermanifchen Gebieten rechte vom Rhein übermog bagegen noch lange Reit ber bauerliche Befit, und bier ift befonbere ju beachten, wie fich bie Gruntberrichaft mit ber alten Darigenoffenichaft auseinanderfette. Das ganb mar mit Dorfern beredt, welche Balb und Beite in gemeinfamer Rubung batten. Der ungetheilte Befit bieg bie gemeine Dart, und bie Theilhaber hießen Martgenoffen. Diefe Bemeinschaft umfaßte balb ein einzelnes Dorf balb mehrere. Der Ader mar getheilt, in bem Balbe fonnte aber jeber Benoffe Bolg ichlagen, foviel er notbig batte, und wenn er eine Blache robete, fo gewann er ben neugeschaffenen Ader jum Gigenthum. In manchen Marten mar bie Rutung unbeidranft, in manden mar fie fo geregelt, bag ber Mann nach ber Babl ber Sufen, bie er vom Ader ber Derfmart befaß, im Balbe Bolg fcblagen und Bieb maften burfte. Zwifden biefem bauerlichen Befit gab es von jeber einzelne große Befiger. Der Ronig ober Bergeg batte bie größte Daffe, aber auch mande pornehme Ramilien und in immer fteigenbem Dafe bie Rirchen und Rlofter batten bebeutenben Befit an Ader und Balb. Er lag meift an vielen Orten gerftreut. Bir haben noch Urfunden, in benen ein vornehmer Dann an gebn und mehr verschiedenen Orten je zwei, brei Sufen ober fleinere Bauerftellen auf einmal verschentt. Dieje Grunbberren ermarben nun im fiebenten, achten und neunten Jahrhundert immer größeren Befit, inbem fie burch lanblofe Leute, bie bei ihnen Rabrung fuchten. Bafb und Seibe roben liefen, und noch mehr baburch. bag viele Bauern in ber lebhafteren wirthichaftlichen Bewegung, melde mit ber boberen Cultur von ber Geine und loire an ben Rhein und bie gabn tam, fich nicht behaupten tonnten ober, wie bas oben geschilbert murbe, ben gefteigerten Unsprüchen bon Rirche und Staat erlagen. Die Rlofter St. Ballen, Reichenau, Beigenburg i, E. und viele andere batten neben einigen großeren Complexen an bunbert und mehr verschiebenen Orten fleine Besitzungen. Diefe liegen fie allerbinge meift pon Rinsbauern bemirtbicaften, aus einigen aber machten fie einen größeren Bof, ben ein Meier fur ibre Rechnung verwaltete. Go brangen bie Rlofter und bie weltlichen Grundberren in bie Dorfer und Martgenoffenicaften ein, und wenn fie auch nur einen Bof von wenigen Sufen in einem Dorf hatten, in meldem 40 bis 50 Sufenbefiger fagen, fo gewann ber Deier biefes Berrenhofe boch leicht einen maggebenben Ginflug im Dorf, und es bauerte nicht lange, fo trugen manche Bauern bas Gigentbum an ibrem Banb bem Grunbberrn auf und verpflichteten fich, an ben herrenbof Rineforn und Rinemein ju liefern ober Frobnbienfte ju leiften. Binter bem Deier ftanben ber Ginfluß und bas Rapital bes Grundberrn. Das machte fich in groken und in fleinen Dingen geltenb. Es begann vielleicht mit ber Erlaubnis, ben befferen Stier ober Bengft gu benuten, ber auf bem Berrenhofe gehalten murbe, ober bie Goweine in bem Balbe bee Berrn ju maften, aber ber einen Berbinblichfeit folgten balb anbere. Bichtig mar bor allem, baf in Rothjahren bie Urmen auf bem Berrenhofe am leichteften Billfe fanben, meil ber Grundherr auch noch in anderen Begenben Befitungen batte, bie in bem Jabre nicht vom Sagelichlag ober Rachtfroften beimgefucht maren. Go berrichten Die Gruntherren balb auch ba, mo fie nur Streubefit batten, loderten ben alten Berband ber Martgenoffenschaften und brangten immer mehr fleine Leute in Abbangigfeit. 3m achten und neunten Sabrbundert tamen allmablich gange Dorfer und Darfgenoffenicaften in bie Band ber Grundberren,

jamal viele ben Procejs daburch beschlennigten, daß sie ihren Strubessip daburch Auslich und sonstigen Erwerd in größeren Compleren wereningen juchen. Es erhörtten sich dabei aber immer die Stürctliche Stürctliche Stürctliche Brinspiele aber in der Britaria der Wenessen der Britaria der mehr freie Bestleper, sondern dienterfalsen Se Grundberrn. Die Martganessenschaft was hofterfrich generten. Die Kartganessenschaft was hofterfrich generten. Die Ausgeber der Mart, die Sahm auch woll genisse Ausgeber der Wart, die Sahm die flickeri, sie fich allein in Anspruch, und während die Bauern die dahen über Wart, die Sahm aber Wart, die Schundberrn gestleten der Verlagten. Der bestlete Bab und Walfer frei verstigten, so dersten der Sender der Grundberrn gestlatter, bis sich dann auch hier wieder ein Gewohnseitsberecht für die einzelnen Warten seisches

Noch eine Bemertung ist wichtig. Die Grundherren hatten vos 2nn, welche se im eigenen Betrieb nahmen, nicht in einem ober einigen wenigen Guttern vereinigt, sonvern wirthsschafteten meistenst mit zahlreichen Perrendssen mitterer Größe, von vielleiche fünstzien, vonaus Junien, vonm donn immer noch eine Angabl sindersseln, vonaus Junien, von Sternbesen überwiesen waren. So gab ei inmitten er unentwickten Swiertlichen Wirtsschaft eine große Jahl von Guttern, beren Besseln wir der den tente große Jahl von Guttern, beren Besseln ein der kon ber Dand in den Mund ju leben brauchten und pum Theil gute Kenntnis batten von den Ginrichtungen, den Frückten, den Wiesperten a. s. w. anverer reicher entwildselter Gegennen. Diese der Klöster und der vormehmen weltsichen Beren waren beischaft Multerwirtsschafter, und mamentlich ist das ihnen zu danden, das ein Theil der untermeßlichen Wahle- und beseiterten in Aubau genommen wurke.

Die Ausbildung ber Grundherricaft, welche Italien im zweiten Jahrhunbert vor Chrifte und England im fünfgehrten Jahrhundert verörete, bildete in Deutschald im siebenten bis neunten Jahrhundert einen wichtigen Debel wirtbickaftlichen Wertschritts.

## Die Wirfungen der Grundherrichaft für Staat und Gefellichaft.

#### Das Geniorat.

Im Laufe biefer Periode gewann ber Grundhert auch über seine freien Tiener und hinterfassen Belignisse, bie ber öffentlichen Gevoalt ähnlich waren. In ben berschiebenen Staaten geschab bas auf verschiebene Beise: von weltgeschichtlicher Beneutung wurde es, wie es bei ben Franten geschab. Bon vornherein ftanben bier bie Rnechte in bem Munbium bes Berrn, bas mar eine ber Samiliengewalt abn= liche Schutgewalt. Die Berletung bes Schutlinge ericbien ale eine Beleidigung bee Berrn, und wenn ber Coutling angeflagt mar, fo burgte ber berr bafur, bak er fich ftellen werbe, und ichuste ibn raburd in manchen Fallen vor Gewaltthat. Beitere Rreife umfante ber Ginfluß, ben ber Grundberr burd Musbilbung eines Echiebs. gerichte fur feine Leute gewann. Es tagte unter bem Borfit bes auteberrlichen Beamten ober Bermaltere in ben Formen bee Bolfegerichte. Geine Urtheile batten feinen öffentlichen 3mang gur Geite. Bebe Bartei tonnte fich weigern ibnen ju geborden und bie Berbanblung an bas öffentliche Gericht gieben. Die Gache mußte aber icon verzweifelt fteben, wenn ein Mann ben Schiedefpruch bes herrn verwarf, von beffen Gunit feine mirtbicaftliche Eriften abbing. Die meiften Rechtsftreitigfeiten unter ben hinterfaffen bes: felben herrn tamen baber bor bem Schiebsgericht jur Erlebigung. Diefe Berfammlung ber Binterfaffen mar jugleich auch bas Darferbing und regelte alle wirtbicaftlichen Gragen, welche bie Gefammtbeit ober boch einen Theil ber Angeborigen betraf, wie bie Regelung ber Dienite und Leiftungen, ben Erlaft ber Binfe bei fdlechter Grnte Reuer. Baffer. Rriegeichaben, Berfolgung von Bienen- und Bferbebieben, Bertheilung ber Laften fur Ginquartierung, Botenbienfte und Rricaefubren. Beidaffung bes gemeinfamen Beratbes, bann ber Bengite, Bullen, Bibber u. f. m. Dieje Ungelegenheiten maren aber fur ben fleinen Dann weitaus bie wichtigften, gingen ibm viel naber ale feine politifchen Rechte und Bflichten, und mabrent bie Grundberren erft im gebnten Jahrhundert Gerichtebarfeit ermarben. bilbeten bie Binterfaffen ber Grundberren thatfachlich bereite um 600 Conbergemeinten innerhalb ber Gaugemeinten. Der Reichetag pon 614, melder bie Beftellung ber Grafen regelte, erlieft beebalb eine gang aualoge Bestimmung über bie Bestellung ber guteberrlichen Beamten, und in bem etwas fruberen Gefete, meldes bie Bilbung einer Burgergenbarmerie verorbnete, murben bie Grundberrichaften ale Begirte neben ben Sunberticaften genannt 1).

<sup>1)</sup> Die Immunitalsprivilegien blieben vom flebenten Jahrhundert bis gegen Ende bes neunten wesentlich unverändert, und barin liegt nod eine indirecte Bestätigung für ben Zah, bas auch bie Grundpertschaft im flebenten Jahrhundert indom in abnilder Beile andszehltet war wie um 500.

Am ftarfften trat bies bervor bei ben Butern, welche ein Immunitateprivilegium enwfangen batten. Der Rame Immunitat ftammte aus bem romifchen Recht, aber bie frantifche 3mmunitat batte mit ber romifden nur menia gemein. Die romifde Immunitat mar eine Befreiung von gemiffen Steuern und Leiftungen, Die franfifche gemabrte außerbem eine Reibe pon Ginnahmen und öffentlichen Rechten, und ibr hauptinhalt mar, bag ber Graf bee Ronige bas mit Immunitat beliebene But, ober auch turg bie Immunitat, nicht in amtlicher Gigenicaft betreten, auf bemfelben fein Bericht balten, feine Strafgelber erheben, feinen Berflagten bort auffuchen und feinerlei Lieferung ober Abgabe bort eintreiben burfte. Die auf bem Bute mobnenben Freien unterftanben bem Bericht bes Grafen und batten bie Bebroflicht zu erfüllen, aber bie Befeble bes Grafen murben nicht burch ben öffentlichen Schultbeigen, fonbern burch ben Beamten bes Grundberrn - ben Boat ober Bermalter - quegeführt, und bie verwirften Gelbftrafen fielen nicht an ben Ronig und ben Grafen, fonbern an ben Grundherrn. Die Bewohner ber Immunitat unterftanben alfo bem Grafen, aber nicht mehr feinen Schultheißen. Solche Immunitat genoffen von Saus aus bie Guter bes Ronias, und bom fecheten bis jum neunten 3abrbunbert murben fie auch einer großen Rabl pon Rirchen und Rloftern perlieben. Run mar aber weit uber bie Salfte alles Grund und Bobene in ber Bant ber Rirche ober bee Ronige, und es fag alfo mobl minbeftens ein Drittel ober bie Salfte aller Bewohner in folden burd bie Immunitat aus bem Bau theilmeife ausgeschiebenen grundberrlichen Begirten. Aber bie 3mmunitat gab nicht ben erften Anftog ju biefer Musicheibung. Die 3mmunitat balf mehr nur bagu, ber thatfachlichen Selbftanbigfeit rechtliche Form und weitere Entwidlung gu geben Gben babin führten gleichzeitig bie militarifden Berbaltniffe. Der Unfauf ber Baffen und ber Erfat ber verbrauchten war fur bit Meinen Leute eine ichwere Laft, und noch weniger tonnten fie fich auf amei, brei Monate verpflegen, Fant ber Graf aber bie Baffen ungenugenb ober ertappte er ben Urmen auf unerlaubter Blunterung. jo belegte er ibn mit boben Belbftrafen. Die Grafen maren babei regelmäßig febr ftreng, benn fie fuchten gern nach folder Belegenbeit, um bie Leute ju zwingen, fich in ihre Abbangigfeit au begeben Naturgemäß fuchte ber Arme ba Sulfe bei feinem Gruntherrn, und fo bilbeten bie freien Sinterfaffen ber Großen besonbere Abtbeilungm in bem Beerbann ber Graffcaft und verichmolgen mit ber Cour ber Anechte, welche ber Herr von sich auß aufgeboen batte. Der Grundberr sogea für bie Wähligen ber Veure und sicher Wägen mit Bertäften bei sich. Dassit erward er wieder neue Ernsoll über bie Beute. Gur verschieden waren bie Bedingungen, mater denen sich die Männer in den Dienst bes herrn begeben hatten: aber biese natürtiden Berhältnisse waren für alle gleich, und der Gernamberr erward sich den burch die einstade Wältengung bieser Verfältnisse über alle seine hintersalfen in Begug auf die Rechafpliege und die Rechafflichen, die gene verfelchen unsen von seinem Gemalt über die Unstreien, aber bech den großer Beteutung. Der Grundbberr sieß in dieser Seitung der Verschied, die dabschafgen etwat begeichnete man oft mit einem der allgemeinen Werte: Leute, Freunde, Geterten, der eigentliche Ausbern aber mas eine sienen.

#### Baffallitat.

3m Berlauf ber beiben Jahrhunberte von Chlobowed bis auf Rarl Martell pericob fich bad' Berbaltnie biefer abbangigen Leute. 3m fecheten Jahrhundert waren biejenigen am beften geftellt, welche einen Sof erhalten batten. Gie bilbeten einen Bauernftanb abnlich ben Bauern, bie auf eigenem Grunbe faffen, und ftanben naturgemaß über benienigen Rnechten, bie bas Brob bes Berrn agen. Much maren biefe perfonlichen Diener und Rnechte meiftene unfrei, Die Binterfaffen ju einem guten Theil perfonlich freie Leute. 3m Laufe biefer Beriobe perfor aber einmal ber Untericbied von Freibeit und Unfreibeit an Bebeutung. Die Freien batten neben ben Leiftungen an ben Berrn auch noch bie Pflichten gegen ben Staat ju erfullen und murben gegen bie Bewalttbatigfeit ber Grofen burch ibren herrn nicht in gleicher Beife gefcutt wie bie eigentlichen Rnechte besfelben 1). Danche geriethen in fo große Roth, baß fie fich felbft gu Sclaven verfauften, und andere batten gwar noch Duth und Rraft genug, bei bem Dienftvertrag ibren Stand ale Freie gu fichern, aber fie banben fic boch auf Lebenszeit an ben Dienft bes Berrn. Gin folder Dann mochte mit Reib bliden auf ben Unfreien, ber ale Bermalter bie Birtbicaft bee Gutes leitete, viele Freie in ter Arbeit übermachte und mit Strafen jur Arbeit gwang. Ober gar

<sup>3)</sup> Ein langobarbifdes Gefet von 746 wirft mittelbar auch auf biefe frantifden Berhaltniffe Licht.

auf diejenigen Anchte, welche als Grofen eber Bettreter bes Grafen antitzen ober als Wassengeiser eines Großen in glängenber Rüstung zu ben Reichstagen zogen nub in ben Krieg. Damit weren bie alten Gegenstäte von Freien und Unsfreien zurusgeberängt; ver Gegenstäte von Kried wur Arm und bann das Kerhältnis, in welchen man zu einem ber Großen sann, beherrischen bie Gesellssaft in weit kärterem Graden.

Bleichzeitig erhob fich eine Gruppe unter ben perfonlichen Dienern ber Großen über alle anberen abhängigen Leute und namentlich auch über bie hinterfaffen, welche herrenland gegen Bine bauten. Es maren bas biejenigen Rnechte, welche mit ber Baffe bienten. Diefe Scharen gewannen im fecheten und fiebenten Jahrhundert eine immer großere Bebeutung. Auf ben Reichstagen und bei ben Berfammlungen ber Großen, auf benen über Die Thronfolge, Die Bertheilung ber boben Memter und alle anderen wichtigen Fragen tes Staatelebene entichieben wurbe, erfolgte bie Enticheibung porguge: meife burch biefe Charen bemaffneter Anechte ober Baffallen. Ber von ben Bornehmen bie größte Schar batte, ber nothigte ben anberen feinen Billen auf. Diefe Scharen begleiteten ferner ihre Berren auf ben weiten Relbzugen nach Mauitanien und Italien und lagen mit ibnen oft minterlang ale Befatungen in ben vom Ronige ibrer but anvertrauten Blaten. Da lebten fie mit ihren Berren ale Rameraben und fpielten ber Bevolterung gegenüber bie tropigen Bewalthaber. Der Rame Baffus ober Baffall bezeichnete urfprunglich einen unfreien Rnecht, und im fecheten Sabrbuntert waren bie Baffallen auch regelmakig Unfreie. Aber im fiebenten und achten Jahrbunbert traten viele Freie in biefes Berbaltnis, und gleichzeitig murbe es formell weiter ausgebilbet, und gwar nach bem Dufter ber alten Gefolgicaft.

 

#### Refultat Der Berfaffungsentwidlung.

Das mar alfo bas Ergebnis ber zweibuntertiabrigen Entwidlung von Chlobowech auf Bippin ben Mittleren. In ber Befellicaft batten Die Gegenfate von Romern und Germanen und von Freien und Unfreien an Bebeutung verloren, ber Wegenfat von Reich und Urm mar übermächtig geworben. Dem entiprach eine große Beranberung ber Berfaffung. Rechtlich mar ber Ronig im Befit einer bebeutenben Bewalt thatfachlich mar er ein Spielball ber Großen. Rechtlich mar ber Graf ber Diener bee Ronige - thatfacblich maren bie meiften Graffcaften im Befit eines ober einiger Beichlechter. Rechtlich beftant Die alte Deerverfaffung, mar bas Bolf bas Beer - thatfachlich festen fic Die meiften Beere gufammen aus ben Scharen, welche bie Großen von ibren unfreien ober freien Dienftleuten gebilbet batten. Rechtlich beftand bie alte Berichteverfaffung mit bem formalen Berfahren thatfaclich murbe es fur einen großen Theil ber Streitigden burch bie Berichteprivilegien, bie naturgemagen Folgen bee Urfunbenmefene, bas Schiebegericht ber Grundherren, und enblich burch bas Ronigsgericht befeitigt. Rechtlich batte man Bisthumer und Rlofter gum Dienfte ber Rirche - thatfachlich bienten fie gur Bilbung einer befonberen Gruppe von Großen. Rechtlich bestant ber Untertbanenverbant, aber taufenbe ftanten im Gite ber Großen. Die Gefellicaft batte aller Orten bie Orbnungen ber Berfaffung burchtrochen. aber biefe Ordnungen felbft beftanben noch. Dan fannte feine anbere, boditene noch bie bee romifchen Abiolutiemus, Und biefe maren vollenbs unerträglich, bagu maren bie Refte ber altgermanifden Ginrichtungen und Borftellungen noch ju fraftig. Das Reich lofte

fich auf in eine Reibe bon tropigen Bewalten, und alles bing bavon ab, wer bie größte Daffe ber Guter an fich ju bringen verftant, um bie größte Coar von Baffallen ju erhalten, und mer biefe Dacht am rudlichtelofeften gebrauchte. Mande Ramilien gewannen thatfachlich ben erblichen Befit eines Biethume ober einer Graficaft, ober von beiben. Ge tam por, baf ein Blieb ber Ramilie bas Bistbum batte. ein anberes bie Graficaft, ein anberes michtige Rlofter. In Chur mar ber Bifchof im achten Sabrbunbert zugleich Graf, und auch bas tam bor, baf ber Bifchof ben Grafen ernannte. Alle Bemalten und aller Befit murben fo in weiten Gebieten in einer Samilie pereinigt. Erweitert murben biefe Familienberricaften burd Bertrage unter . mehreren berfelben. Go verbanben fich ber altere Bippin mit bem Bifchof Urnulf von Det und bann mit Runibert von Roln, und fraft biefer Berbindung beberrichten fie einen großen Theil von Muftrafien. Mus biefer Gabrung erbob fich eine neue Ordnung ber Dinge, inbem bas junachft in privatrechtlichen Berhaltniffen ausgebilbete leben- und Baffallitatemefen auf Die öffentlichen Berbaltniffe übertragen murte. Bie fich biefe Entwidlung vollzog, bing vorzugeweise von bem Berlaufe ber politifden Beidichte ab und ber Birffamfeit ber großen Manner, welche bamale bie Leitung bee frantifchen Reiche gewannen.

# Drittes Buch.

Die

Entstehung der geistlich-weltlichen Universal-Monarchie des Mittelalters.

714-814.

Erfte Abtheilung.

Die Borbereitung.

714—768.

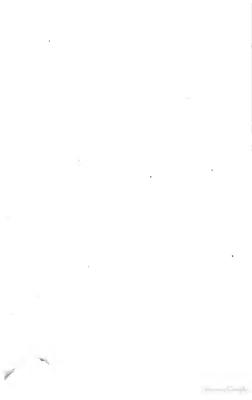

# Erftes Capitel.

Alle Gippin den jum Nachfolger befilmmten Sohn verler, ließ er ten fechsibirjen Sohn besielben jum Nachfolger ernöhlern, um bei seinem fürz dernauf ersolgten Tobe ergriff dann seine Gemachten Bekertube bie Regierung für den unmändigen Entle. Aber es letten noch ernachfene Sohne den einem alteren Sohne Phypin und und noch ein Sohn Phypin und Den Art Wartell. Er war von einer anberen frau gebern, nelde Phypin eine Zeitlang neben der Plectube gehabt, ober phäter wieder erflosen hatte. Karl Martell war damat 20 Jahre alt, umd es zietlen, dat en Arten ein girt bedarf. Plectrube mußte fürchten, daß er sie der vertragen werde, umd des zietlen, das der sie eine Steinen fangten berückt eine Gintel werden weiter gefangt und verfolgte sieher Andabunger. Aber schen noch einigen Wonaten (August 715) entdam Karl Martell ber hattel wer den nach einigen Wonaten (August 715) entdam Karl Martell ber hat und sammelte einem bereutenbern Muchau mit sie.

Subbrem biefer Erreit bie Kräfe ber Karolingischen hamilie ibimte, erhoben sich alle, die mächtig gemag zu sein glaubten ihre Stellung einnechmen zu kömnen. In Beutirein geroam ein gewisser Raganifed des inem glässichen Rampfe gegen bei bei Merche von den Großen in sernlichen Laubt zum Majortenuns bestellt. Auch der Konig Dagebert III. nar auf seiner Seite Kore des Seich sand bamit seine Auch und der Seich fand den feine Seite. Beter das Keich sand damit siene Konig Cagebert III. nar auf seiner Seite Kore bas Keich fand damit seine Kulle die Konig Cagebert III. nar auf gefene Seite generalen gestellt gestellt zu Kertunke, eine andere zu Kart Matell, und mancher von den Großen such ein dieser allgemeinen Ausstell, und mancher von den Großen such ein dieser allgemeinen Ausstell, und wender der Großen such ein dieser allgemeinen Ausstell, und werden der Verstellung zu gerömmen.



So yag ein vornehmen Kranke, der Bildof von Augerte war, mit ihrin Manchhofat aus und unterwar fich underere Nachargane. Nur fein plöhicher Sad — er ward auf dem Maticke gegen Ben wom Blüg getreiffen — sichwerte ihn an der Aufrichtung einer zeim herrichten gerichten bie Sachfen plündernd ins Land, und der Hriefengen deitze der Aufrichen und klöffer, die feit Puppins Singe ihre erflähen waren. Noch weiter flitsg die Berrotrung, als der Knig Dagobert start. (715.) Sein Schon war unminds. Der Majordermuß Naganifre sande bes Kind in ein Klofter und erfob mit seinen Anfagern Chiperich U. der Schon war unminds, der Majordermuß Naganifre sande bes Kind in ein Klofter und erfob mit seinen Anfagern Chiperich II. der Schon im ein Klofter und erfob mit seinen Anfagern ich sich von der in der einem auf der einem ab fie für der Augern werder und klofter lebte. Sie warteten nicht einmal ab, fie für um erfen Walm wieder ein erwadssener Wann auf den Toren, aber Bebeutung konnte aus der nicht erfangen.

Unterbeg batte Rarl Dartell bie Debrgabl ber Auftrafier fur fich gewonnen und Blectrube ichlok fich in Roln ein. Dun brachte ibn gwar Raganfreb, ber fich mit bem Friefenbergog verbunbet batte, in große Roth, aber burch einen gludlichen Ueberfall entrig ibm Rari Martell bann wieber alle bisber errungenen Bortbeile, und von ba an blieb ibm bas Blud treu. Es ftromten ibm fo viel Anbanger ju, bağ er im Frubjahre 717 felbft jum Angriff übergeben tonnte. Dabei batte er einen entscheibenben Erfolg. Bei Binch in ber Gegenb bon Cambrab fcblug er bas Beer bes Raganfreb in einer überaus blutigen Schlacht (21. Darg 717), verfolgte bie Feinbe bis nach Baris und verheerte bas land weithin. Rudfichtelos entfernte er nun alle Bifcofe, Grafen und fonftigen Großen, Die ibm in ber Beit ber Roth nicht Bugug geleiftet batten. Wer es noch fonnte, ber eilte jest recht unzweibeutig feine Ergebenbeit gu bezeugen, Befonbere michtig mar, baf fich in Roln ein Aufrubr erbob, ber bie Blectrube gwang, Rarl bie Stabt ju öffnen, ibm ben Schat bes Batere auszuliefern und ibn ale feinen Rachfolger anguertennen. Die Familie mar wieber geeint, Die Dacht bee Saufes wieber in einer fraftigen Sant. Rarl Martell erhob jest auch einen Derowinger jum Ronig, um ben Wegnern ben Bormant bes Rechts au nehmen, und fubite fich felbft fcon ftart genug, Die Gachfen fur ibre in ben letten Jahren ungeftraft gebliebenen Raubzuge zu guchtigen.

Für bas folgenbe Sahr hatte Raganfreb einen Bund mit bem Bergog Gubo von Aquitanien geschloffen, ber fublich von ber Loire

wie ein felbständiger Sturft gebot, mit bemfelben Recht und benfelben Machtmitteln wie Raganfreb in Reuftrien und Rarl Martell in Auftrafien. Das Frantenreich war aufgeloft. Bum Glud fur Rarl mar ber Friefenbergog Ratbob geftorben. Gein Rachfolger wollte ben Frieden mit ben Franten, und fo tonnte Rari unbeforat ben Reuftriern und Aquitaniern entgegen gieben. Er traf fie einzeln, Die Mauitanier michen obne Rampf, und Raganfreb marb bei Soiffons fo gefchlagen, bag feine Bartei alle Bebeutung berlor. Er rettete fich in bas fefte Ungere und lebte noch bis 731. aber er gablte fortan gu ben fleinen Rebellen, bie Rarl mobi bas leben fcmer machten, aber feine Rivalen bilbeten. Konia Chilverich gerieth mit feinem Schape in Gubos Banbe und marb mehr ale ein Befangener, benn ale ein Bunbesgenoffe nach Mauitanien geführt. Bergog Gubo war jest ber einzige Begner Raris und mar bereit Rarl anguerfennen, wenn biefer ibn anerfennen wollte. Auf biefer Grundlage tam es 720 ju einem Bertrage. Ronig Chilberich burfte gurudfebren und marb von Rarl als Ronig angenommen, ba ber fruber von ibm aufgeftellte Ronig geftorben mar. Best batte Rarl fein Biel erreicht. Er war anerfannt ale ber Regent bes gangen Franfenreiche, bie Beere bon Auftraffen, bon Reuftrien und bon Burgund ftanben unter feinem Befehl, und auch rechts bom Rhein fant er Behorfam. Der Friefenbergog gab freiwillig Beftfriesland beraus, wo nun gum britten Dale Rirchen und Rlofter wieber errichtet murben, Alamannien und Thuringen geborchten, und 725 unterwarf Rarl auch Baiern,

Seit etwa 50 bis 60 Jahren hatten bie Walern bie frantscher pertricheit abgefautet, um gerade in ten beidem erften Jahrescher bes achten Indere Inde in ben ben ben in großer Wilfiche. Der Portrag Terbeot II geben als ein felhfanisper früst. Unter ihm lamen mehrere Wisstonare ins gamt, beitst aus dem Prantschande, teless aus England, aus der Portrag selbst ließ sich taufen, und im Jahre 716 begade er isch and hom und sich mit bem Papite einen Bertrag über der isch and hom und sich mit bem Papite einen Bertrag über der isch and hat um Auflichung, und ald Perga Teledove bald der in den find jur Mussissung, und ald Perga Teledove bald der in der der bei den in bei eine Beschen und Kenfeln 724 Unruhen aus, ein dehn sich in beschen beschen in kan gerafen wurden. Die Campabarten bestehen die stere in das Band gerassen wurden. Die Campabarten bestehen die sien Pauste and ber Gerich wurden. Die Lampabarten bestehen die sien Pauste and ber Gerich wurden. Die Lampabarten bestehen die sien Funkte and ber Gerich Amstelle und die Stadte nach siegerichem Rampsse sien bertobeit im Amstelmmuna. (25). Der 3) dave siehte muße er dann noch ein Here nach Baiern führen — aber von da bliebe es auch ruhig. Es besitelt feiner eigenen Allrien und heim eigene Berwaltung, gatt als ein besonderes Land, nicht als eigenfliche Provin, des Franktruckis, aber der König der Franktruckis als here berührten. Berbricher das here das here nichten, Berbricher der das here verfehrt. Er sonnte das here untreu war. Das war auch in des Geschelbuch der Beiter nienertraum den. Das war auch in das Geschelbuch der Beiter nienertraum

Seit mehreren Jahren icon brangen bier bie Araber über bie Grenze und brobten bem in Parteiung aufgeloften Frankenreich bas gleiche Ente gu bereiten wie furs porber bem Reiche ber Weitgotben. Und von biefem Rampfe bing noch weit mehr ab ale ber Beftanb bes Frantenreiche. Die Franten waren bie Bortampfer ber auf ben Trummern bee Romerreiche erftebenten driftlich-germanifchen Belt. Wenn fie erlagen, fo fcbien ben Arabern niemand mehr Wiberftanb leiften ju tonnen. Um bie Urt und Bebeutung Diefes Rampfes ju murbigen ift es nothig, einen Blid auf bie gange Bewegung gu merfen, welche bie Araber in ber bamaligen Welt erregten, und es wird fic babei eine gewiffe Analogie ju bem Auftreten ber Germanen ergeben. Wie bie Bermanen bie alten Bolfer bes Abenblandes abloften, fo traten bamale bie Araber im Morgenlante ale bas maggebente Bolf an Stelle ber bieberigen Bolfer, und beibe pollbrachten bies, intem fie fich burch bie Unnahme einer reineren Religion ;" boberer Cultur erhoben. 3m lebrigen maren biefe beiben Bewegungen freilich febr verschieben. Die Germanen ftellten viel großere Daffen, abet fie hatten fein boberes Biel, bas fich ber 3bee bes Glaubensfrieges vergleichen liege, welche bie Araber befeelte. Auch fehlte es ibnen an jetem Bufammenhang und jeber Leitung, mabrent bie Araber unter einer Reibe von großen Staatsmannen ihre Araft planmößig verwertheten. Die Germanen hoben eine Reise von Staaten gegrünker, in benen neue Formen bes politischen Lebens ausgeführt wurden, die Araber einbeten mit einer Erneuerung bes von ihnen gestürzten Berferreiche.

#### Die Araber und ihre Eroberungen.

Du beteft für beimen Bater, sogte jemand ju einem Bennetiteit, nechter ein efteritifte Broeffien um den Teumel ju Methe juch eine Matter! Gar meine Mutter? Enderte ber Gunenite mit einer Mene vollere Beradung, wie sonnte ich für die beten! Gie war eine Ma abetim Dieje Mutter? ernberte ber Seutenite mit einer Mene voller Beradung, wie sonnte ist gint die beten! Gie war eine Ma abetim Dieje Mutter? ein glie beten! Eine wer ein Ma abetim Tieje für fie find hiebpere Gebet als die bei beit gie der Bernaduhischif umb ben Haf gagen ben seinstichen Stamm. Der Raubtrig war bas Generek, ern Kachefrieg ist Gelie, ist ein gie Kracher.

Gs gab wohl Zeitem bes Triebens und freumelichen Bertebes, und es fam sogar vor, daß Bruchtheite verschiedener Schamme zu einem neuen Stamme zusämmenwachsen. Aber bandem erhöteten sich immer bie alten Gegenstäge, auch wenn man längli nicht mehr wurfe, woedsli man sich dohre Gine Genetlichtst, eine Richardia, furz alles, was Wenschen mit einander empseit, das sichere hier zu politischen Kännzien ber Schamme, indem die Jamilien, Geschlichten und Schämme für ihre Genossen von dahmen. Desenbere heftig reigten bie prabsterischen Lichtungen und die bei generen Reben, die bei dem Rederen von iber im Schomuge waren.

Day same mandertei Gegeniste bet Vebens und der Belgist, it trichen Pandelsberren von Melfa und die Alerkauer von Medina waren maniglatig. Die meigen Arbeit vor der Seiglich Berhälmig maren maniglatig. Die meigen Arbeit voren Seiglich Berhälmig pu Melfa sollen 300 Gegen verehrt worten sein, aber vielen gatten eite Gegen ab ehnmädig hirrigessinnske ere den urt als Mittelspersonen mitsen er Menschen und Allah, von einen Gett. Einige Echamue waren jum Jurenthum gesommen, und and das Christenthum hatte Betenner. Nam sag in der Naur res Arabers von ieher abgen Jug von Gleichgüstigfeit gegen alles Veligiöfe und von köhlem Spert. Err Bednin fümmerte sich von als ein der Melgen, wie beute um feinen 36fam, und unter ben Furften und Bornehmen bes Bolfes gab es alle Beit eine große Ungabl von Freigeiftern und Spottern. "3ch berriche uber Rorper und nicht über Deinungen", faate ein Ronig von Jemen, "ich verlange von meinen Unterthanen baß fie meinen Befehlen geborchen; mas ihre Lebrfate anbetrifft, fo tommt es Gott bem Schopfer gu, fie ju richten." Mis Dohammeb ben Bauptlingen prebigte, bag Mlab ibn gefenbet babe. ba fagte einer pon ibnen : "3ch will mit bir nicht rechten. Wenn bu ein Brorbet bift, fo bift bu ein ju großer Mann, ale bag ich magen burfte, bir an antworten, und wenn bu ein Betruger bift, fo perbienft bu nicht, baß ich mit bir rebe." Aber anbererfeits - ein munberbarer Gegenfat - maren bie Araber boch auch wieber wie alle Cemiten befonbere empfanglich fur Religion, und namentlich bamale, ale Dlobammed auftrat. Das Bolf mar erfullt von religiofen Bemegungen. Die wichtigften 3been Dlobammebe maren icon por ibm verbreitet. Er mar ber Prophet ber Beit, meil er begeiftert ausiprach, mas viele bachten und empfanten.

Anfange fant er allerbinge Biterftant, mußte aus feiner Statt Metta flieben und gewann erft burch eine Reibe blutiger Rampfe und rudfichtelofer Bewaltthaten bas Uebergewicht, Aber nach ber Groberung von Deffa fiel ibm boch bas gange gant mit überrafdenber Leichtigfeit gu. Die religiofe Begeifterung ergriff immer weitere Rreife, ber Rampf gegen bie Ungläubigen galt als beilige Bflicht, und bie reiche Beute, welche bie gludlichen Rriege brachten, fcbien ein Borichmad ju fein ber Freuben, bie Dobammet benen im Benfeite verbieß, welche im Rampfe fur ben Glauben fallen murben. Der Stammeebag bauerte fort, er murbe fogar noch gefteigert und burch Rampfe unter ben nachftverwandten Dannern vermehrt, feitbem burch bie Eroberung von Sprien und Babblonien bie Memter und Burben, um welche bie Rivalen ftritten, einen ungebeuern Berth gewonnen hatten. Aber bie religiofe Begeifterung bebielt boch immer wieder bie Dberband, fie batte eine furchtbare Bewalt, oft freigerte fic fich jur formlichen Raferei. Auch biejenigen, welche fie nicht theilten, fügten fich ibr und rechneten mit ibr. Gie bifrete ben wich. tigften Saftor in ber munberbaren Rraftentwidlung, mit ber bie bie babin fur fich lebente Bolf im Laufe eines einzigen Menichenaltere eine Beltherrichaft aufrichtete.

Diefer Erfolg ist um fo wunderbarer, weil ber Maffe ber Araber eigentlich alle politischen Tugenden abgingen. Go waren wilde und

Außerbem balfen vorzugsweife noch juei Womente ben ungekeuren Erfolg birfes Glaubenstriegs herbeiführen. Das eine war, baß sich vor ber Berfer furz vorher bis zur Erfohlung befanylf hatten; das amberer der Jusipan ber Uberrollerung, in bem ihf Armolfe danten; das amberer der Jusipan ber Uberrollerung, in bem ihf Armolfen danten; das amberer der Jusipan bis für für keinen Wassen zu gestellt das Land bei der Willen und der Wohammed im Arabien überweise, das Land bei der Wähmer, weit vor Wohammed im Arabien die Sitte berrichte, einen Tehel der Töckter zielch bei der Geburt zu tödern. Wehammed war so auch in volltiger Beziehung zur rechten Zeit gesommen. Die Uberveillerung des Landes gab die Wiltet ber, um bie Berre zu schäffen, die der beitige Krieg sehrette.

Das Beer mar bei ben Arabern bas Belt, und amar folgte bem Aufgebot nur, wer ba wollte und fo lange er wollte. Die Amtegewalt ber Bauptlinge mar febr gering, und Beborfam bie lette unter ben Tugenben bes Arabers. Auch Mobammed anberte baran nicht viel. Aber ber 3bee bes Propheten tam ber Musmanberunge. trieb entgegen. Die Eroberungeguge ber Araber maren gugleich eine Belfermanterung. Die Daffe ber Mannichaft beftant in Freiwilligen, Die in ber Beimat feinen Spielraum batten, und fie blieben beebalb gern in ben eroberten Lauben ale Befatung gurud. Go murben Sprien, Megopten, Norbafrifa, Babplonien und Die anderen Brovingen bes Berferreiche behauptet. Grundfat mar, Diefe Anfiedelungen nicht ju vergetteln, fonbern in großen Stanblagern ju vereinigen. 3u Babplonien maren anfange (um 649) nur zwei, Baera nabe bem Musfluß ber jum Schat el Arab vereinigten Strome Gimbrat und Tigrie, und Rufa fublich von Babplon. Dreifig Jahre fpater marb amifchen ibnen noch ein brittes Lager angelegt. Bafit. Mus ben 15 0

Bagern wurden Slatte, umb bie Solcaten waren nicht 1608 Selbanu, einebern hatten auch bürgertiche Klagden an ie Laateloffe ju seiten, und juner ichon nenigs Jahre nach ihrer Siedelung. Sie erhiebten Solt und dam, und mußten nicht nur bereit sein in gelt hu zieden, sondern auch ihre Stadt zu bertalfen und sich an einem annern Orte angufiebeffen. Se wurden um 670 aus Basea und Affa Solyob Mann mit ihren Jamilien nach dem stemes dere Aufach Solyoben Stadt ihr eine Aufach Solyoben erhiebt sieden auch eine Aufach solgen erhölt fich eine humert Jahre, es war die ziel der Jerefchaft war Daumseuns, und die Eanvlager Syriens bitteten tie einentlichen Silchen nehesten.

Aber jebe folche friegerische Erregung findet ibr Ente, wenigftens bei einem begabten Bolte, wie bie Araber, menn es in cultivirte Lanber eindringt. Und fo gelangten benn auch bie beutegierigen Blaubenefrieger balb babin, baf fie ibre Freude fanten an ben Beichaften bee Friedens, welche in ben von einer alten Gultur erfüllten Banbern Sprien und Babplonien blubten, und bag ihnen jene Beerfolge eine unertragliche Laft mar. Die weltfuntigen Danner mußten, wie rein perfonlich bie Unlaffe ber meiften Rriege waren, und wollten fich aus ihren Weschäften. Studien und Benuffen nicht beliebig fortreißen laffen. Im fcnellften machte fich biefe Umwandlung in ben Brovingen bes ebemaligen Berferreichs geltent, mo bas Bolf in Daffe ben 36lam annahm. Wer bas that, ber geborte ju bem Bolte ber Gläubigen und batte bie gleichen Rechte und Bflichten wie Die Argber. Um bie Dlitte bes achten Sabrbunberte traten bie Araber in Babblon, Chorafan u. f. w. an Babl weit jurud binter ber Daffe ber Glaubigen aus ben alten Bewohnern. Roch früher batte auch Arabien aufgebort, immer neue Scharen fur ben beiligen Rrieg gu ftellen. Die Ueberpolferung mar befeitigt, und jumal ber Abglif fo fern mar, entzogen fich bie Bebuinen leicht ber Pflicht bes Glaubenstrieges und lebten in alter Beife ibren Gebben und ibren Beerben. Der Gieg ber Abbaffiben über bie Omejaten um 750 mar im Wefentlichen ein Sieg ber Berfer über bie in Diefen Provingen angefiebelten Araber. Das Reich ber Abbaffiben mar ein burch ben Belam und bie genialen Fürsten arabifchen Stammes verjüngtes Perferreid. Es mar nicht jufallig, es mar ber Muebrud biefer Thatjache, wenn bie Rhalifen aus bem Saufe ber Abbaffiben nicht mehr in Damascus refibirten, in ber Mitte ber grabifden Militarcolonien, fonbern in Bagbab, ber von ihnen neugegrunteten Sauptftabt Babbloniens.



Etwa bunbert 3abre noch bebaupteten bie Araber inden auch in biefem Reiche bie Leitung, bilbeten ben Rern ber Beere, menigftens vieler Beere ober tommanbirten fie boch; aber mehr und mehr loften fich bie weftlichen Theile bes Rhalifate in Ufrifa und Spanien ab: und gleichzeitig mußten fich bie Rhalifen mehr und mehr ihre Urmeen aus barbariiden Golbnern bilben. Der Rhalif Mutaffim (+ 842) batte eine Urmee aus 70.000 Sclapen (Mameluden). Spater murben gange Beere unter ihren Bauptlingen angeworben, ober biefe Baupt= linge gwangen ben Rhalifen, bag er ihnen bas Beermefen überließ. Das mar bie Stellung ber Buitben im gebnten 3abrhunbert. Gie erinnert in mancher Begiebung an bie Stellung Alarichs, Theoborichs und anberer Bermanen im romifden Reich, in anberer Begiebung an bie Stellung ber Sausmeier unter ben letten Merowingern. Darauf folgte im elften Jahrhundert eine neue Bolfermanberung, indem ungezählte Daffen rober Turfen, unter benen bie Ramilie ber Gelbichuffen bie Fuhrung gewann, bie mobammebanifche Belt überfemmenmten. Die Araber maren bie großen Raufleute und bie Gelebrten bes Reichs, aber bie Unterthanen ber Gelbichuffen, nur baf biefe bie Religion ber Araber angenommen hatten und benjenigen Araber, ber bas Amt bee Shalifen inne batte, formell ibren Berrn nannten. Das war bas Enbe ber großen arabifden Bollermanberung und Reichsgrundung, und bies Enbe wirft auch Licht gurud auf bie frubere Beit, ba bie Araber wenigftens theilweise noch bie Beere bifreten und bie aus ber germanifden Bollermanberung berporgegangenen Stagten ju unterwerfen berfuchten.

### Der Angriff der Dohammedaner auf das Frantenreich.

Bu ber Eroberung von Bordefrith Satte noch Arabien felft ibs Mannischier gleitli, aber if ien vor burch befondere Umfande geinammengebracht. Medien hatte in ben ersten Zeiten best Skalisats ein verwaltendes Anjein, weil sier Wohmmen zuerst Schus won Umpartende Anjein, weil sier Wohmmen zuerst Schus wohn Anhang altumben hatte. Im Jahre 633 erstätumten aber bie Araber aus den Stantlagern Spriens, nutre benn die keute von Wefte und vorgerighet den Statt Weiten, morberen die Manner im Wasse und ber West einen schwarden Treued ischwieren. Da vertießen dies das dand, umd biefe spinnatssen erute tilberen men Kern der Armee, welche Veredssität umd fipäter Spanien eroberte. Der Gegensig von Westell um Westella und Verein aber für erweitert zu bem Gegensig von Sprein welches Westellung der eine Verein erweitert zu bem Gegensig von Sprein

und Afritanern, und biefer Gegenfat lahmte bie Rraft bes Mobammebanismus, als er bie Gotben und Franten angriff.

Ammerhin eber wer bie Belodyr echt groß, meldes bie frunken eberbeite. Wer bei ben Artschern bie fluth fres Glaubenstriege nicht mehr im Seitigen, waren es mehr mur noch bie letten größen Wellen, welche nach Europa hindberschlugen: — so beins ber Abail bech eine ungefeuere Wacht, une leicht fonnten anch große Wilfels von ben unterworfenen Böllern burch biefen mit Beutegier vermischen ertligiblen Ganstiems in Benegung gefelts werten. Die Berkern von Nerbofrita, ein ben Semiten geitig nah bertwandter Boll, neigten sehr dau, um bie Hilfenulen gennien versichtieten bie Kroft ver Araber und Berkern, welche das gethische Krich zer Araber und Berkern, nelche das gethische Krich zer Araber und Berkern, melche das gethische Krich zerkter

Schon im Babre 720 brangen fie über bie Phrenaen und er oberten Rarbonne. Die Manner murben getobtet, Die Frauen unt Rinber nach Spauien gefchleppt. Bon ba gogen fie bor Touloufe und belagerten es mit großem nachbrud. Run erinnere man fic ber Lage bee Frankenreichs. Rarl Martell batte allerbings im Morben ber loire bas Uebergewicht gewonnen, aber fein Begner Raganfreb bielt fich noch in bem feften Ungere, Bergog Cubo bon Mauitanien mar ibm perfeinbet und in vielen Statten Galliens . fowie in Baiern und Mamannien ftanben mehr ober minber felbständige Bewalten. Bum Glud tam es bamale jum Frieben gwifden Rati und Bergog Eubo, und biefer fonnte fich mit ungetheilter Rraft gegen bie Araber wenten. Ueber gebn 3abre lang wehrte er bann allein ibre Angriffe ab, pon Rarl Martell nicht unterftust. Der Gebante. bag es fich bier um eine große gemeinfame Befahr ber gamen Chriftenbeit banbelte, tam ben Mannern wenn überhaupt, fo bod nur felten jum Bemufitfein. Dagu maren bie Berbaltniffe, unter benen fie lebten, felbft noch ju unfertig und unficher. 3bre perfonlichen Gegenfate und quaenblidlichen Intereffen nahmen fie gang bin. Biele bon ben Großen machten mit ben Arabern gemeinfame Cache, und auch Rarl Martell bachte bei ben Radrichten bon ben Giegen ober Rieberlagen Gubos mehr baran, wie febr burch biefe Ereigniffe bie Dacht bes Rebenbublere geftarft ober gefcwacht merbe, als an bie Befahr ber Chriftenbeit.

Bor Toulouse gewann Eubo einen großen Sieg, aber Narbonne tonnte er nicht zuruderobern, und in ben solgenden Jahren erneuerten bie Araber ihre Angriffe. 3m Sommer 725 brangen fie fogar bie in den Vorben von Burgund vor und zerstörten hier die große Stadt Mutum. Es vonr das damals, als Karl in Baiern beschäftigt war. Nur die Streitigkeien unter den Haptlingen der Araber verfünberten, daß sie weiter vordrangen. Der mödzigste unter ihnen, der ihrer das Gernagdeit an ben Pryenskon beschi, siches entlich gar einen Bund mit Herug Eind und nichm bessen der zur Frau. Der Araber stügte sich auf viese Bund im Kannes gegen seine Rivollen in Spanien, und Euw bennyte ihn, um sich der sessen der bindung zu entzieben, die ihn seit dem Bertrage von 721 an das fränklich Reich sessen.

3m Jabre 731 unternahm Rarl Martell besbalb zwei Ruge über bie Loire, folug Gubo, obne Rudficht barauf bag er ber Bortampfer gegen ben 3elam mar, und verheerte bae land weit unb breit. In bemfelben 3abre fant Gubos Schwiegerfobn in ben Burgerfriegen feinen Untergang, welche unter ben Arabern in Spanien mutbeten, und bamit mar bie Friedenszeit an ber Gubarenge Mquitaniens vorbei. 3m Frubjahr 732 jog ber Statthalter von Spanien felbft mit einem großen Beere uber bie Phrenaen und brang obne Biberftand ju finden bie Borbeaur. Gubo eilte berbei, ward aber an ber Garonne gefchlagen und fab nun feine Rettung ale in ber Unterwerfung unter Rarl Martell. Rarl folgte bem Bulferuf und jog ben Beerbann bes Reiche jufammen. Mamannen, Thuringer und Friefen fochten ba neben Franten und Burgunbern und neben ben Mquitaniern bes Bergoge Guto. 3m October traf Rarl ben Reind por ben Thoren von Boitiere. Gieben Tage ftanben fie einander gegenüber, bon einem Sonnabent ju bem anbern; ba erft entichloffen fie fich jum Rampf. Rarle Deer bilbete eine feftgeschloffene Reibe und erwartete ben Ungriff ber milben Reiterscharen und bes leichten Fugvoltes ber Araber. Done fich zu bewegen liegen fie ben Schwarm berantommen, bis fie einander Mug in Muge faben, bann bieben fie aber fo furchtbar bagmifchen, "ale batten fie eine eiferne Sand". Bis jum Abend tobte fo ber Rampf, bann gogen fich bie Araber in bas Lager gurud. Berachtlich brobent boben bie Franten ihre Schwerter in bie Bobe, warteten noch ein wenig, ob bie Reinbe wieber tamen und bann gingen fie auch in ihr Lager. Gie glaubten, am folgenben Dlorgen werbe fich ber Rampf erneuen - aber es blieb ftill im Lager bee Geinbes, und ale fie bann porfichtig nachfaben, ba mar es leer. Beimlich maren bie Araber abgezogen. Gie batten fcmere Berlufte erliten, auch ibr Subrer Abberaman war gefallen, und in ben folgenben Jahren tonnte Eubo wieber allein bie Grenzen ficbern.

3hr Angriff batte bagu geholfen, ben gefährlichften Zwiefpalt im frantifchen Reiche zu befeitigen, und Rarl benutte bas burch biefen Sieg gewonnene Unfeben, um auch noch andere Rebellen und Rivalen ju bemutbigen. Go feite er ben Bifchof von Orleans gefangen, ber bas Saupt einer machtigen Familie mar und mehr ale ein Fürft auftrat, benn ale ein Untertban und Beamter. Goon fruber batte Rarl baran gebacht, aber er batte es nicht gemagt. In ben folgenben Jahren beseitigte er bann einige Manner in Burgund, bie in abnlicher Beife Staaten im Staate bilbeten. Ginige von ihnen batten fich mit ben Arabern verbuntet und hatten ihnen mehrere Statte, barunter Arles und Moignon, ausgeliefert. Weitere Belegenheit gur Berftellung festerer Ginbeit bot ber Tob bes Bergog Eubo. (735.) Die Gobne beefelben wollten fich bie Ginichrantungen nicht gefallen laffen, bie Rarl Martell fur nothwendig bielt. Deshalb unternahm Rarl mehrere Felbzuge nach bem Guben, erfturmte Arles, Avignon, Dimes und andere Stabte und ichlug bie Araber jurud, welche bie Rebellen unterftuten. Die Guter ber Berrather jog er ein und vergab fie mit ihren Memtern an neue Leute, benen er trauen burfte. Der fdwerfte Rampf fant im Jahre 737 ftatt. Da brang Rarl bis Narbonne por und ichlug bas Beer ber Araber, welches jum Erfat berbei eilte, tonnte aber bie Ctabt felbft nicht erobern. 3m Jahre 739 fielen bie Araber noch einmal in bie Brovence ein, aber nun rief Rarl bie Langobarten ju Sulfe. Rafc eilte Ronig Luitprand berbei, und bie Runbe bavon genugte, bie Araber gurudgutreiben. Go tonnte Rarl bie Rebellen guchtigen und bie Stabte erobern, melde fie ben Arabern ausgeliefert batten.

 Beften, und nur nach harten Berluften erreichte er gulett fein Biel. Aber bie große Befahr, welche ibm bie Araber bereiteten, half ibm folitieflich noch bagu, bie trobig wiberfrebenben Großen zu unterwerfen umb bas gerblitterte frantenreich wieber zu einigen.

Mis nun aber fo bas Reich in feiner gangen Ausbehnung gu Raris Suffen lag, ba fragte auch feiner mehr barnach, ob er mit Recht folde Gewalt ubte. Die Dacht gab ibm bas Recht, benn berrenlos mar bas Recht im Franfenlande, und bas Recht fann nicht mirten, wenn ibm nicht ein machtiger Berr feinen Schut und fein Schwert leibt. Gein Rubm erfüllte alle Lanbe, er mar ber machtigfte gurft ber Chriftenbeit. Un ibn manbte fich beshalb ber Bifchof von Rom um Bulfe, ale er ben Berfuch machte, fich mit Unterftugung ber lango. barben ber Berrichaft bee burch bie Araber bebranaten griechischen Raifere ju entziehen und babei Befahr lief, nun ein Unterthan bes Langobarbenfonige ju merben. Ge mar bies ber erfte einleitenbe Schritt ju ber folgenfcmeren Berbinbung gwifden ber neugegrunbeten tarolingifden Monarchie und bem jur Gelbitanbigfeit emporfteigenben Bapftthum, auf welcher bie geiftlich-weltliche Universalmonarchie bes Mittelaltere beruht. Um nun bie Bebeutung ber Dachte unb Prafte, melde bier thatig maren, recht ju murbigen, ift es notbig, bie Entwidlung ju überichauen, welche bas Bapftthum bieber burchlaufen batte.

## Bweiles Capitel. Entwicklung des romifchen Papftthums.

Erfter Abichnitt bis auf leo ben Großen.

Schon frub machte fich in ber Rirche ein monarchischer Bug geltenb. bas Beburfnie nach einer bochften Beborbe. Es entiprang aus ben gablreichen Streitigfeiten, welche bie Rirche gerriffen, bem auf bie Einbeit ber Lirche marb ber bochfte Werth gelegt. Ber anbere glaubte ale bie Rirche, ober mer auferlich ausschied aus ber Gemeinschaft ber Rirche, ber verlor bamit jebe hoffnung auf bie Geligfeit. Go verlangte man benn nach einer Autoritat, welche jagen tonnte: Dier ift bie Rirche, bie anberen find Reger ober Goismatifer. Berftarft murbe biefer monarchifche Bug noch burch bie Berfaffung ber Rirche. Diefe lebnte fich an Die politifche Gintheilung bes romifchen Reichs an. Aukerbalb bes Reiche agb es nur unbebeutenbe Mengen von Chriften. Das romifche Reich galt als bas eigentliche Bebiet ber Chriftenheit, feine Berfaffung und feine Gefell icaft bilbeten bie natürliche Grundlage für bie Berfaffung ber Rirche. In jeber Stadt mar ein Bifchof, bie Bifchofe ber Provingialbaupt. ftabte batten bie Aufficht über bie Bijcofe ber Broving, Die Bifdofe ber Lanbeshauptstäbte forberten eine Oberaufficht über bie Rirchen bes lanbes, und fo ichien naturgemaß bem Bijcof ber Reichebaurt ftabt Rom bie Oberleitung ber gangen Rirche gufallen gu muffen.

Allein die Stellung der Landesbischöfe oder Patriarchen war in den ersten vier Jahrhunderten nur unvollsommen entwickelt, und Rom war vollends noch weit entsernt von einer leitenden Stellung.

Denn es fehlte auch nicht an Rraften, bie einer folden monarchifden Musbilbung ber Rirchenverfaffung entgegen mirften. Bor allem: es mar in ber Beit ber Apoftel und in bem gangen erften Jahrhunbert ber Rirche nicht fo gemefen. Die apoftolijche Zeit tannte nicht einmal einen Untericbieb gwifden Brieftern und Laien. Damale glaubte man, bag ber beilige Geift auf alle Glaubigen falle, und mer fich bann in ber Bemeinbe vom Beifte getrieben fublte, ju reben, ber galt ber Bemeinbe ale Berfundiger bes Bortes Gottes. Aber auch nachbem fich im zweiten 3abrbunbert bie bifcofliche Berfaffung ausgebildet batte, erhielt fich ber Beift ber driftlichen Freiheit. Es mar gegen bie Urt, wie bas Chriftentbum auf tiefer angelegte Raturen mirtte, fich einer augerlichen Autoritat ju fugen. Das Leben in ber Rirche mar ju lebenbig, ju fraftig regte fich in Taufenben bie Forberung, ibre Uebergeugung jur Beltung ju bringen. Babrent fich bann ber Unterschied zwifden bem neugeschaffenen Briefterftanbe und ben gaien im britten und vierten Sabrbunbert weiter ausbilbete, murbe auch unter ben Brieftern felbft ein Unterfcbied gemacht. In ber einen Broving fruber, in ber anberen frater entriffen bie Bifcofe ben Breebbtern bie werthvollften Theile ber priefterlichen Befugniffe. Gine Reibe von firchlichen Gunteionen murbe ibnen unterfagt, auf ben Spnoben follten fie nicht ftimmen. und felbit im litterarifchen Rampfe borte man ben Anfpruch, bag ber Breebpter ju fcmeigen babe, mo Bifcofe über eine Frage ftritten.

<sup>1)</sup> Der heilige hieronwung tampte noch lebhalt bagegen an, und in gritle land ber Streit inssern eine weniger schrofte Löfung, als bort ein welt größerer Bruchbeit ber Priefter bie bifchfliche Butbe erhiet.



Bifchof von Rom gelangten leichter gu biefer Autorität, aber fie bantten biefelbe feineswegs blos bem Orte und bem Amte.

Ein weiteres hinternis für die monarchische Bortbiltung ter visiches Bersassung ang darin, daß die Bisches vorzugsweise dem reichen Woel angehörten und auch in der Kirche die Bolle eines herrichenden Abels spielten. Denn schwer erträgt eine Aristotauden Berlind eines Genossen, sich aum Konia fürer sie au erteben.

Dazu tam endlich bie Stellung ber Raifer. Gie batten thatfach. lich bie Oberleitung ber Rirche. Diejenige Meinung galt ale bie rechtalaubige, welche bie Raifer bafür erflarten, und wenn bie nebeneinander regierenden Raifer bericbiebener Meinung maren, fo murbe in ber einen Salfte bee Reiche ale orthobor gepriefen, mas in ber anberen ale Reberei verfolgt marb. Gegen biefes Gingreifen ber Raifer in firchliche Angelegenheiten erhoben fich gwar vielfach febr energifche Stimmen, aber auch biefe proteftirenben Danner bebienten fich bei Belegenheit ber faiferlichen Dacht, um bie abweichenbe lebre auszurotten. Das Uebergewicht biefer mengrchifden Stromung und ber entgegenwirfenben Rrafte wechselte. 3m Bangen trat mobl im Laufe ber Jahrhunderte bas Bedurfnis nach einer monarchifden Spite ber firchlichen Ordnung ftarfer bervor, aber um 400 mar bie Musficht noch febr gering, bag bie Rirche ftatt bes Raifers ein geiftliches Dberbaupt geminnen und baft Rom biefe Oberleitung erbalten merbe.

Drei Dinge maren es, pon benen es porquasmeife abbing, melden Rang ein Bijchof unter feinen Genoffen batte. Die politifche Bebeutung ber Stadt, ber Rubm bes Grunbere ber Rirde, und ber Ginfluß, ben biefe Bemeinbe auf leben und lebre ber Chriftenbeit ausubte. Das politifche Moment mar bas bebeutenbite. Burbe eine Stadt an Stelle einer anderen Provingalbauptftabt, fo murbe ibr Bifchof Ergbifchof und ber bieberige Ergbifchof murbe fein Suffragan. Bu einer Beit, ba Rom noch eine überwiegend beibnifde Statt mar, batten bie romifche Gemeinbe und ber romifche Bifcof boch icon eine bervorragente Stellung in ber Chriftenbeit. Der Rame Rom batte eben einen befonberen Rlang. Die faiferliche Bemalt, die bier thronte, Die Thaten, beren Erinnerung fich an ben romifchen Ramen fnupfte, gaben allem, mas bort geschab und von bort fam, einen erhöhten Berth. Much ftromten nach Rom aus bem weiten Reich bie regfamften Ropfe, von bort borten alle, und wer etwas ju gemeinsamer Renntnie bringen wollte, ber batte es hier ju verfünden1). Die politische Bedeutung ber Stadt Rom mar ber Ausgangspunft, mar die Grundlage fur bie hohere Bedeutung bes romischen Bisthums.

Daneben wirfte ber Glaube, bag bie romifche Gemeinbe von bem Apoftel Betrus gegrundet fei. Bon jeber gab es einer Rirche boberes Unfeben, wenn fie unter ihren Bifcofen einen berühmten Beiligen ober gar einen Apoftel jablte, und unter ben Apofteln murbe bem Betrus bie erfte Stelle gegeben. Es ftutte fich bies Anfeben bee Betrus auf Die Stelle im Evangelium Mattbai Ravitel 16, mo Befus ju Betrus fagt: "Du bift Betrus, und auf biefen Gelfen will ich meine Rirche bauen, und bie Pforten ber Bolle werben fie nicht übermaltigen. Und bir will ich bie Schluffel bes Simmele geben. Bas immer bu binben wirft auf Erben, bas foll auch im Dimmel gebunden fein, und mas immer bn lofen wirft auf Erben, bas foll auch im Simmel gelöft fein". 3mar batte Chriftus bie gleiche Bewalt an einer anderen Stelle allen Apofteln angefprochen, und ber Korintberbrief (I. Rap. 3) enthielt eine ausbrudliche Barnung, nicht ben einen Apoftel über bie anderen gu ftellen und auch bie Apoftel nicht über bie anderen Menichen: aber biefe Warnung marb vergeffen, vergeffen aud, bag Betrue es mar, ber ben herrn verleugnete. Je ftarfer Rom ben Anfbruch auf ben Brimat erbob, und je gunftiger Die Berbaltniffe fur bie Durchfegung biefes Anfpruche murben: befto baufiger murbe jene Stelle bee Dattbaus citirt. Was auf politifchem Boben erwachfen und wefentlich burch politifche Berhaltniffe geforbert worben mar, bas folite ichlechtweg ale eine Erfüllung jenes gottlichen Wortes ericbeinen.

Diefe Stelle blitete ben Ausgangspunt für die Serfeitung, abg im auslätzier Unterführe beftebe größen bem Bische bwe wenden ben wen war den der Bem und ben anderen Bischellen, das ihm Befugnisse gustüben. Die ben anderen felten; der erft nach Ausbittung der physicisen Gewalt ist biese Aussichen der Dahm, eine Merrus gegründer aus die Aussiche der Beschaft der Beschaf

Um fo nadbrudlicher machte Rom im Abenbland bavon Gebrauch, und bamit verfnupfte fich ein hochft bezeichnenber Borgang.

<sup>1)</sup> Irenaeus († 202) contra baereses, III, 3.

Die römische Gemeinte war von Baulus besucht und geleitet worden. Betrus ist voggen aller Babricheinsichtein nach überspans inemals im Kom gemesen. Interh bie Egende machte nehen Faulus and Petrus zum Stifter der Gemeinde, und im dritten and betrus absthumbert worden sie immer zigenannen Aus den nach Rom seit dem flichte und bei der Rom seit dem flichte der Bahrlaus der Rom seit dem flichte and der Rom seit dem der Angelein der Bahrlaus al. im. und gegen der gestaltet fich die Estimusglegende je, das Paulus im den Kintergrund trat und sollechtung Betrus als Stifter des römischen Pittsburge konnant wurde.

Bon ben brei Dingen, welche bie Bebeutung einer Rirche aus: machten, befag Rom alfo amei in ausgebebntem Dafe, bie politifche Bebeutung ber Stabt und bas Unfeben bee Stiftere. Dagegen batte Rom auf bie Entwidlung ber lebre ber Rirche in ben erften 3abrbunberten nur einen untergeordneten Ginfluß. Bis in bie ameite Balfte bee vierten Jahrhunderte binein mar Rom eine übermiegenb beibnifche Stabt, und grabe bie pornehmen und gebilbeten Rreife ber Befellicaft blieben beibnifc. Der Mittelpunft bes firchlichen Lebens lag in bem griechifch rebenben Diten. Alle Schlagmorte in ben theologifden Rampfen bes vierten Jahrhunderte maren griedifd. Mleranbrien. Caefarea, Anticcien u. f. m. maren bewegtere Statten bes firchlichen Lebens ale Rom. Run und nimmer batten bie Bifcofe und Bemeinden biefer Statte fich von Rom aus leiten laffen. Dagu fam, bak Rom um riefelbe Beit anfborte Reichsbauptftatt ju fein, in welcher bie Rirche bom Staat anerfannt murbe und fic frei entfalten tonnte. Seittem trat Ronftantinopel in politifder Bebeutung neben Rom, und icon auf bem zweiten Allgemeinen Concil (381) murbe benn auch ausbrudlich anerfannt, bag ber Bifchof pon Ronftantinopel ober Reu-Rom ben gleichen Rang babe, wie ber Bifchof von Alt-Rom. Die amtliche Anschauung von ber Berfaffung ber Rirche mar alfo bie, bag bie Bifcofe in ibren geiftlichen Befugniffen gleich feien, bag aber ben Bifchofen ber großen Statte ein boberer Rang gufame, und bag entlich bie Bifcofe ber beiben Sauptftatte Rom und Konftantinopel über allen anderen und unter fich gleich fianben. Gie führten alle ben gleichen Titel und nannten auch ben Bifchof von Rom Mitbifchof und Rollegen coepiscopus, collega,

Aber baneben erhielt fich boch immer ber Anfpruch Roms auf eine Art Oberaufficht über bie ganze Rirche, und ber Zug ber Zeit, ber biefem Anfpruch entgegen tam, gewann mit jedem Jahrhuntert

an Stafte. Ge feste nicht an Midfeldagen in vieler Entwickung, umb 80m gewonn auch schiefflich ind bei Defectiung über bie gange Rirche, sondern nur über einen Theil, aber im gangen machte Roms Gewalt in biesen Jahrunkerten einen ungeheuten fortschitt, sie de fich entbild im neunten Jahrunkert ter römliche Bischof verbitten fonnte, von den übrigen Dischofen als Mitbischof umd Kollege angerektt un verbeit.

Diefe allmähliche Musbilbung 1) bes romifchen Bisthums gu ber boberen Bewalt bes Bapftthume lant fic beobachten, wenn man aus jebem Jahrhundert bie bervorragenben Schriftsteller, namentlich bieienigen, welche über Beidichte und Berfaffung ber Rirche banbeln. barauf untersucht, ob fie einen Brimat Rome tannten und in welchem Umfange. Befonbere wichtig ift in biefer Begiebung ber beilige Chbrian bon Rartbago, ber 258 ftarb. Ale Abenblanber mar er icon con vornberein geneigt, Rom bie bochfte Ehre ju geben, und bagu tam, bag ibn ber Gegenstant feiner wichtigften Schrift babin führte, alles ju ermagen und ju fammeln, mas fich fur einen Brimat Rome fagen lieft. Gie banbelte nämlich von ber Ginbeit ber Rirche und zeigte, bag auf biefer Ginbeit bas Beil rube. Chprian fuchte babei nach einem außeren Beichen, nach einer form, in welcher biefe Ginbeit jum Ausbrud tomme, und er fant bies in ber Stellung bes Betrus. 36m fei bie Dacht ju binben und ju lofen verlieben, er fei ber Erfte unter ben Apofteln, und fo fei auch ber Bifchof von Rom ber Erfte unter ben Bifchofen. Aber mit aller Scharfe bob er glebalb baneben bervor, baf bie anberen Apoftel "bie gleiche Dacht und bie gleiche Chre" befagen wie Betrus, und bag alle Bifcofe unter einander gleich feien und gemeinfam mit einander bie Erager ber einen, untheilbaren Rirchengewalt. Bei einer anderen Belegenbeit fagte er einmal: "Der beilige Betrus mar nie fo grrogant. einen Brimat über bie anberen Apostel in Anspruch ju nehmen und au forbern, bag fie fich feiner Autoritat fügten". In feinen gablreichen Briefen nannte er ben Bifchof von Rom ftete "Bruber" und

<sup>3)</sup> Bei beifer Entwidtung ift ein Doppeties ju unterfabben, bie Entwidtung ber Anlpriche Reme und bie Anertennung berieben in ber Kirche. Die Antpriche Beme gungen beier Antertamung neit verunde und billeben einem wichtigen Sextor in oden großen Artigen ber Beitgefeichete. Ben ihrem wirb ist Weck ein, wenn am Godiglie bleiche Uterfalied bei Englädung weiter gebt; in briem lieberbild felch ist baggen nur bie allmäßliche Ansbereitung ber Anertennung aus verlachen, melde Bonn fanb.

"Rollege" und in ben Beichaften, Die fie mit einander ju erledigen hatten, gemabrte er ibm auch thatfachlich feine andere Stellung. Gehr lebhaft ftritt er mit bem Bifchof Stephan von Rom über bas Befen ber Taufe. 218 biefer babei eine bobere Autoritat in Anfpruch nabm, ba wiefen bas Coprian und feine Anbanger auf bas foroffite und theilweise voll Bobn gurud. Der Bifchof von Rom brach bann bie fircbliche Gemeinschaft mit Coprion ab; bas batte jeboch feineswege bie Bebeutung eines Musichluffes aus ber Rirche überhaupt, es mar nur bie Aufhebung ber Beziehungen zwischen zwei innerhalb ber Rirche gleichberechtigten Bemalten. Cuprian, ber bon bem romifchen Bifchof ale Reger bezeichnet und behandelt murbe, galt ber Chriftenbeit nach wie por ale eine Gaule ber Rirche und wird von ber Rirche auch heute noch ale Beiliger verehrt. Much in Cachen ber firchlichen Disciplin nabm Coprian bas gleiche Recht wie Rom in Anspruch. Ein fpanischer Bifchof mar von einer Brovingialfonore abgefett morten, weil er unmurbig lebte. Er begab fich nach Rom und ber Bifchof von Rom erflarte fich fur ibn. Geine Gegner wandten fich barauf an Cubrian, und biefer entichieb mit feiner Spnobe, ber Dann fei mit Recht abgefest, ber Bifcof von Rom babe fich taufden laffen. Mus biefem Borgang ergiebt fic bie Thatfache, bag bem Bijchof von Rom in Angelegenheiten frember Bisthumer tein anderes Recht guftant als jebem anberen Bifchof. bem eine folde Ungelegenbeit vorgelegt marb. Das Urtbeil auch bes romifden Bijchofe batte nur einen moralifden und feinen rechtlichen Berth. Done Bebenfen tonnte jeber andere Bifchof eine Sache, in welcher ber Bijchof von Rom angerufen worben mar, und in welcher er - bei wichtigen Dingen natürlich nur mit einer Brovingiglfpnobe - fein Urtheil gegeben batte, von neuem untersuchen.

Erit bas Cencil von Sartica 343 brache barin em Atlaga, u einer Beckänkerung. Beil unter bem Einfüg ber beltigen bezmatischen Kämple jener Tage jahltriche Bischei Sämple jener Tage jahltriche Bischei Sachen jässchich besschundt ben von einem Provingialennit verurtheitten Bisches die rechtliche Möglichei zu eröffunn, kaß seine Sache von von zijschof von einem Apreville werte. Diese Appellation belte ver Beschundt wir der die der Benartheitte zu wenken. Bedeutschund der Beschund der

Recht, felbit bas Urtheil ju fprechen, fonbern nur bas Recht eine neue Untersuchung anguordnen. Es mar bas viel meniger ale bie Bapfte fpater ubten, aber es mar ein großer Fortidritt. Es mar bas erfte Borrecht, Die erfte Bejugnis, welche ju bem unbeftimmten Borrang bingu fam. Doch ift zu beachten, baf bies Concil bon Sarbica fein ocumenifches Concil mar, fonbern nur von Abenblanbern befucht, und bag es auch im Abendland feine allgemeine Anerfennung genoß. In Ufrita tannte man feine Befchluffe gar nicht, geschweige benn, bak bie afritanifden Bifcofe fich um ienen Beichluß gefummert batten. Die bervorragenben Danner auch bee Abenblantes bielten feit an ber alten Auffaffung, bag ber Bifchof von Rom mefentlich nichte anberes fei ale bie übrigen Bifcofe. Co bachte Ambrofius bon Mailand, fo Muguftinus, und in biefem Ginne fchrieb um 400 ber Gallier Gulpicius Geverus bie Beidichte ber Rirche. Gulpicius Severus mar ein vornehmer und fein gebilbeter Dann, er mar ferner ein Giferer fur bie Rirche, ein rechter Schuler bes beiligen Dartin. Gein Urtheil ift beshalb con bobem Werth, und in feiner Beidichte ber bisber verfloffenen vierbundert Jahre ber Rirche weiß er pon einem Brimat bes Bifchofe pon Rom und einer Leitung ber Rirche burch ibn nichts. Aber bie Bebeutung eines Ercigniffes beruht nicht nur in feiner augenblidlichen Birtung. Jener Beichluß bon Sarbica mar boch an und fur fich ein großer Erfolg und bilbete eine Baffe, mit ber bie romifden Bifcofe in manchem Rampfe ibre Begner niebermarfen.

Augustinus mar ber jungfte bon ben Dreien und zugleich ber Raufmann, Dentiche Geschichte. II.



einflugreichfte. Seine Thatigfeit reichte auch noch tief in bas fünfte Jahrhundert binein, in welchem bie Bornehmen in Gallien und Spanien ihr blos icongeiftiges Treiben mehr und mehr aufgaben und fich ber firchlichen Biffenicaft jumanbten. Bie aber bas Abenbfant ber theologischen Leitung ber Griechen entwuche, fo loderte und lofte fich auch bie firchliche Berbinbung mit bem Drient: icon besbalb, weil nur gang Gingelne fo viel Griechifch verftanben, um theologifche Schriften in biefer Sprache lefen gu tonnen. Theoretifc bielt man amar bie Ginbeit ber Rirche feft, aber thatfachlich ftanten bie Rirchen ber lateinisch rebenben Brovingen feitbem in einem engeren Rufammenbang und machten eine gefonberte Entwidlung burch. Es gefcab bies um biefelbe Beit, in ber fic bas Abenbland politifd bon bem Morgenlande lofte. Die politifche und bie firchliche Gonberung maren Ergebniffe ber gleichen Entwidlung, welche ben nationalen Gegenfat ber Griechen und Lateiner von neuem belebt batte - aber fie mirften auch wieber auf einander und unterftusten einanber.

In biefer abenblanbifden Rirche genog Augustinus ein gang umgemeines Unfeben. Er galt gerabeju ale ber Lebrer ichlechtbin. Et mar beshalb fur bie Entwidlung biefer Rirche von ben weittragenb ften Folgen, wie Muguftinus in feiner berühmten und bis auf ben beutigen Tag viel gelefenen Schrift vom Reiche Gottes, de civitate Dei, über bas Befen ber Rirche banbelte. In großen Bugen foilberte er bie Belt und ihren Berlauf. Mues ift merthlos geworen, nichts ift recht befunden ale ber Glaube. Die Denichen baben nut eine Aufgabe, bas ift bie Gorge, wie fie felig werben. Bur Geligfeit gelangt aber ber Denich nur burch bie Rirche. Desbalb baben alle menichlichen Anftrengungen ber Rirche ju bienen. Auch ber Statt ift ber Diener ber Rirche, und ber Raifer ift ber Diener ber Rirche Will er bies nicht fein, fo ift er ein Rauberhauptmann und Teufels biener. Bas Muguftin ausführte, mar ber Bebante ber Reit Braftifch bat bie Debrheit ber Denfchen gwar nie ausschlieflich nab biefen Befichtspunften banbeln fonnen; aber es mar ibr 3bed Muguftin gab biefem 3beal Geftalt. Best murbe jeber flar uber bas, mas er felbft ichen fühlte, mas er in fubnen Stunden, in bet freien Benbung bes Befprache icon oftmale geftreift ober auch antaufprechen gewagt hatte. Lebhafter regte fich jest bie Forberung baf bie meltliche Beborbe aufbore über geiftliche Ungelegenheiten # enticheiben. Aber wenn fie aufborte - mas mar bann bie folge

Song ju enthöbren wor eine födifte Anflang nicht, und es mußte also eine firchliche Behörbe geschössen werben, welche die don dem Kaiser geilbren Rechte übernachen. Man dars nicht vergessen: Augustin selbst wußte von einer föhreren Berechtigung Roms, don einem Primat derer, mie es spielter bestig, von einem Applitudum Roms nichts. Er hätte sich nicht gesügt, wenn Rom ihm hätte besehlen wollen. Aber seine Leine Lehre von der Kirche verstärtte ben monarchischen Aug, der ein sichefte Säptischun forbertet.

Mit ber Cotiofung von ber griechigen Rirde fielen ferner bie beiben größen Sindernisse binder einige finweg, melde ber Ausbildung bek römischen Brimats bisher entgegenstanten. Die talierliche Leitung ber Rirde börte auf, benn im Laufe bek fünften Sahrhumberts grisch von aben aben bandige Aussichten zie jenem ber Etslung gelangen ließen. Ronstantinopet, Antiochien, Alexanteria und bie anteren Edibte bes Oliens vorm ziehet nie Wicht für sich wir Tasien bieberte Kom nicht, unter ber abendlänischen Kirde eine Vertichasse zur geminnen. Im Metwolante gab es der eine Kirde, bie Kom ben Anspruch auf ben Primat streitig machen sonnte, und bie Berbattnig gestaltern sich so, band teine Kirde fraßig genug war, sich bem Anspruch sonn band kirde eine Kirde in Kirde fahren ben Anspruch auf ben Primat streitig machen sonnte, und bie Berbattnisse gestalteten sich so, bas auch seine Kirde fraßig genug war, sich bem Anspruch Kom bauern zu wörerlegen den war, sich bem Anspruch Kom bauern zu wörerlegen den werten der Wichten der Wi

Die einzige Rirche, melde Rraft bazu befeffen batte, mar bie afritanifche, und biefe gerieth im Laufe bee funften Jahrhunberte in große Bedrangnie burch bie Banbalen, und im fecheten Jahrhunbert tam fie politifc wieber an Oftrom und mart fo bem Abenbland entfrembet, bie fie bann im achten Sabrbunbert von ben Arabern pernichtet murbe. Go beftanb bie abenblanbifche Rirche nur noch aus Italien, Ballien und Spanien. In einem großen Theil von Italien befaß Rom bie Bemalt bes Metropoliten, und Gallien und Spanien faben in Rom von jeber ibre geiftige Mutter. Die Unfange ber Cultur batten fie von bort empfangen, und im Laufe bee fünften Jahrhunderte tamen Sturme über biefe ganber, welche bie Gultur berfelben fo fcmer fcabigten, baß fie wieber von Rom geiftige Gub. rung und geiftige Rabrung erbitten mußten. Huch bie Beriplitterung bes Abenblandes in mehrere Reiche wirfte babin. Jahrhunderte lang batten fich bie Romer ale eine Ginbeit gefühlt, und fie tonnten bies Befühl auch nicht aufgeben, ale bas politifche Banb gerriffen mar. Sie fuchten einen Erfat bafur, und bie Rirde bot ibn. Durch bie Rirche fühlten fich bie Romer bee tolofanifchen Reiches mit ihren

Brübern in bem burgunbifden Reiche verbunten, und bies Geftigs war um so lesbafter, weil bie Germanen in bieien Staaten ber feinklichen artamischen Kirche angehörten. Gollte bie Rirche aber bies Behürfnis befriedigen, so mußte sie eine Form haben, weiche bie Einbelt ber getrennten Giber sichert.

Co wirfte im fünften Jahrhundert gar vieles gufammen, um ben Boben au bereiten fur bie Musbilbung bes romijden Biethums jum Bapftthume, aber aufgeführt murbe ber Bunderbau Diefer Dacht ichlieflich boch von ben romifchen Bifchofen felbit - und gwar jum erften Dale im fünften Sabrbunbert. In Rom mart jenes Beburinis nach einer bochften firchlichen Beborbe naturgemag am lebhafteften empfunden. Denn mas an anderen Orten ibm bemment entgegenftanb, bas verband fich bier mit ibm und verboppelte feine Rraft. Zwei Eriebe maren es, bie fich am fraftigften regten in ber Beidichte ber Rirche. Die Begeifterung fur bie allgemeine Rirche und bie Liebe gu ber einzelnen Rirche, ber man felbft angeborte, ober wie man fich bie Cache vorftellte, ju bem Beiligen, ber ibr Batren mar. Der Rampf fur Die Bejugniffe und Guter berfelben ericbien ale ein Rampf fur ben ehrmurbigen Beiligen felbit. Wo immer ber Bifchof von Rom als Bertreter ber allgemeinen Rirche neue Iniprüche erhob, ba fand er an biefer mit ben perionlichen Intereffen bes jeweiligen Bertretere untrennbar verbunbenen Liebe ben beftigften Begner. In Rom fielen biefe beiben Stromungen aufammen. 23as Rom für bie allgemeine Rirche forberte, bas forberte es jugleich für fic. Dachtig wedte fo bas allgemeine Beburfnis ber Beit, ber monarchifde Bug ber firchlichen Entwidiung, ben verfonlichen Ebrgeis ber romifchen Bifchofe. Ungezügelt fonnten fich bie Danner ihrem Streben nach Ginflug und Gewalt, nach Debrung ber Rechte ibrer besonberen Rirche bingeben, und tonnten boch babei bas Befühl haben, baß fie nur bem Gangen bienten. Es folgten fich nun im funften Jahrhundert eine Reihe von Dannern auf bem romifchen Stuble, bie amar febr vericbieben maren an Weift und Gaben, aber gleich in ber Rühnheit, mit ber fie ihre neuen Unfpruche fur altes Recht ausgaben, eine Rubnheit, Die man nur mit einem viel groberen Worte bezeichnen murbe, wenn biefe Manner nicht als Trager einer großartigen, bie Beit beberrichenben Strömung banbelten.

Um bie ihnen von bem wenig angesehenen Concil in Sarbica zugesprochene Gewalt in Afrita gur Anertennung zu bringen, beriefen sie sich auf eine Abschrift ber Beschlüsse von Nicka, welcher bie Es maren febr empfindliche Rieberlagen, welche Rom babei erlitt, aber im Gangen machte fein Unfebn boch Fortidritte. Namentlich im Abenblanbe. In Gallien, Spanien und Italien fanben bie gefälichten Acten von Nicag Berbreitung, obne ale Salichung bezeichnet au werben, und ferner gewöhnte man fich bier, ben Urtheilen und Ratbicblagen bes romifden Bifcofe eine beinabe rechtlich enticheibente Gewalt beigumeffen. Die Briefe bes Bapftes murben mehr und mehr ale Erlaffe (Decretalen) verebrt. Befonbere michtig mar, bag ber romifde Bifchof in ben beftigen Streitigfeiten über Die Lebre bes Muguftinus von ber Prabeftination, welche bamale bie agllifden Bifcofe bewegten, bon ben Barteien gur Enticeibung angerufen marb. Es fagen aber in jener Beit bervorragenbe Danner auf bem Stuble ju Rom. Gie gaben ibr Urtheil mit Rlugbeit, und regelmäßig fügten fie bingu, bag fie fo urtheilten fraft ber ibnen obliegenben Pflicht, über bie gange Rirche gu machen. Bu ben gallifden Theologen, welche anderer Meinung maren, fprachen fie febr berrifche Borte, und bie Berbaltniffe lagen nicht fo, bag biefe eben fo ichroff batten entgegnen fonnen. Um biefelbe Beit fanben ferner bie romifden Bifcofe Belegenheit, auch in einer großen Streitfrage ber firchlichen Organisation von Gallien bie Entscheibung ju geben.

<sup>3)</sup> Wann und wo biefe galichung entftanb, ift nicht zu erweisen. Bgl. Löning, Geschichte bes beutichen Kirchenrechts. Strafburg 1878, Bb. I, und Maagen, Geschichte ber Quellen und ber Litteratur bes canonischen Rechts. 39b. I, Gras 1870.

Das Bisthum Arles gehorte von jeber jur Diocefe Bienne. Mis aber bie Stadt Arfes um 400 Sauptftabt von Ballien murbe, ba erhob ber Bifchof von Arles ben Anfpruch auf bie Detropolitanrechte, bie bieber Bienne guftanben. Darüber gab es lebhaften Streit, ber mit boppelter Bemalt ausbrach, ale Conftantine, ber fiegreiche Felbberr und bann ber Schmager und Mitregent bee Raifere Bonoriue, feinen Freund Batrocius jum Bifchof pon Aries erhob und ibn nicht blos jum Erzbischof ber bisber von Bienne regierten Diocefe, fonbern zu einem Brimas ber gallifden Rirche zu machen fuchte, (417.) Die gallifchen Bifchofe liegen fich biefe Reuerung nicht gefallen, und um ihren Biberftand ju brechen, manbte fich Batroclus an ben romifchen Bifchof Bofimus. Begierig ergriff biefer bie Belegenheit, bas Richteramt in ber Rirche ju uben und erlieft an bie Bifcofe Galliens ein Schreiben, worin er bem Bijchof von Arles ein Auffichterecht über alle Rirchen Galliens gufprach und jeben mit Abfebung bebrobte, ber fich biefer Anordnung nicht fügen murbe. Mertwurdig ift es, wie er biefe Anordnung ju rechtfertigen perfucte. Bor Altere fei bem Bifchof von Arles biefes Brivilegium verlieben, weil bie Rirche vom beiligen Tropbimus gegründet worben fei, ber von Rom nach Gallien gefommen fei und Gallien jum Chriftentbum befehrt babe. Rom follte ber erfte Git ber Belt fein, weil ber Apoftel Betrug biefe Gemeinte grunbete. Arles follte ben Brimat von Gallien baben, weil es von bem Boten Rome gegrundet fei. Die Gallier mußten gang genau, baft Arles bie bor menigen Sabren eine einfache Bifchofeftabt mar und unter bem Ergbischof von Bienne ftanb. Trotbem magte ber Bifcof von Rom ibnen ju fcreiben, Arles babe von jeber ben Brimat von gang Gallien gehabt. Es wehrten fich benn auch mehrere Bifcofe gegen folche Anmagung, und che noch Batroclus von Arles mit feinem Unfpruch burchbringen tonnte, anberte Rom ploplich feine Bolitit, verband fich mit ben Gegnern und zwang ben Batroclus, wenigstens auf ben Brimat über gang Gallien ju vergichten. Die Metropolitangemalt über bie ebemalige Diocefe von Bienne blieb ibm ieboch.

Ein neuer Umfishung erfolgte, als ber heilige Halaise Erbischof von Arles wurde. (429.) Er war ein gefülg hochbebeutenber und wogen seines bestigen Vebens die gestetrer Mann. Dazu wurde er unterstützt von dem Deesstrommandbrenden der im Gallien stehende Truppen. Im Bertrauen auf diese Gunst der Berchältnisse unternahm er es, seiner Kirche den sie eine Artikationen Primat über gang Gallien wieber zu geminnen. Die ungfinfige Entischeimun Rome bilbrette ibn nicht; er gestimb Rom bos Recht nicht zu, so zu entischen, umb in einer Reihe bem Fällen gefang es ihm auch seine Gewalt zur Anzertennung zu bringen. Allein als sich in Jahre 414 ein von ihm abgeseiger Bischof an Appl Leo I. wannte, ba bemute biefer die Gelegenheit; in Hänzins die gallisse Arche zu untersein. Der Kampl wer spiener, aber erfolgsrich bem des wurte ben Kaller Balentinian III. umd bessen großen Jedberenn Keitins sin die zu gestemen. Den musse sich die Jahrennen. Den musse sich Hänzlich sich nich war wurde ihm siehe auch ein die Stellung eines Weteropoliten genommen. Den wie fich hälten im Weit für Arche untervernen.

Wie batte Rom mit feinen Unfichten gewechselt! Und nicht nur mit feinen Unfichten, auch mit feinen feierlichften Berficherungen batte es fich in fchroffen Biberfpruch gefest. Bas mußte ein einfacher Chrift fagen, ber bas Decret Leo's I. mit ben Bebauptungen bes Rofimus über Arles und ben beiligen Trophimus gufammenftellte? Aber trob biefer argen Dinge mar ber Berlauf bes Rampfes ein grofigrtiger Erfolg für Rom. In ber wichtigften Frage ber firchlichen Berfaffung Galliens mar Roms Enticheibung angerufen und als magacbend anerfannt worben. Freilich mar es nur mit Bulfe ber faiferlichen Bewalt gescheben, und ber Raifer batte in tiefer Beit auch bon fich aus in bie Regierung ber Rirche eingegriffen. Bapft Leo ließ fich bas alles nicht anfecten, er benutte vielmehr feinen Ginflug auf ben fcmachen Raifer, ibn jum Erlag einer Berordnung ju bewegen, welche ben Galliern verfündete, bag bem Bifchof von Rom bie Leitung ber gangen Chriftenbeit guftebe. Das mar bie berühmte Conftitution von 445, 6. Juni, und fie begrundete ben Anfpruch Rome ebenfalls wieber mit ben gefälschten Acten von Ricag.

Die Beit mar gunftig, ben Unfpruch ju erheben, und feine große Berfonlichfeit gab biefem Unfpruch einen machtigen Rachbrud. Am Enbe bee Jahrhunderte vertrat eine ftarte Bartei ben Cat, baf "ber Bifchof von Rom von niemand gerichtet werben fonne". 1) Bie hatten fich bie Auschauungen geanbert in wenigen Decennien! Bu einer allgemeinen Anerfennung fehlte übrigens noch viel. Go große Inftitutionen machfen nur langfam. Benes Ebict bes Raifers tonnte ieben Tag miberrufen werben burch ein anberes Ebict. Der fcmachliche Raifer batte feinen Willen und feine Dacht. Dies Chict beenbete ben Rampf nicht, fonbern bilbete wieber nur eine Baffe, menngleich eine aukerft werthvolle Baffe in bemfelben. Gelbit in Gallien finbet fich bei vielen bervorragenben Schriftftellern bes fünften 3abrbunberte bie Lebre vom Brimat Betri nicht. Go fennt fie Caffian nicht. ber Bater bes gallifchen Monchthums, und Salvian nicht, ber berühmte Bresbuter von Marfeille. Roch merfwürdiger ift eine Erflarung bes Bifchofe Aritus von Bienne, ber am Enbe bes fünften 3abrbunberte eine hervorragenbe Rolle in Gallien fpielte. "Rom und Rouftanti= novel", fagte er , "find bie beiben bochften Bietbumer ber Chriftenbeit, fie haben unter einander gleiche Chre, aber Berufalem gebt ibnen por". Bractifc richtete fich Avitus freilich nur nach Rom. aber feine Erflarung ift boch ein Beugnis, bag bie Frage fich noch im Bluffe befant, bag auch Ballien noch nicht gang burchbrungen mar bon ber Unichauung, ber Bifchof von Rom babe qualitativ bobere Rechte ale bie anberen Bifcofe. Batte Rom eine Anordnung getroffen, welche bie Anfpruche bes Abitus verlette, fo murbe er Rom nicht geborcht baben. Er gab Rom nur eine morglische, feine rechtliche Gewalt.

Bweiter Abichnitt, Bon leo bem Großen bis auf Bonifacius. 450-750.

Die vei Jahfqunberte von Le bem Großen bis auf bie Zift bee Bouischuse bilten bie Zicht ber Aumschrichen. Die franklich, bie geschische, bie angestachliche Rirche fanden jebe für fich, ober, mas basselsche jagen will, bie Ktrehen von Gallien, Spanier unt England. In biefen wichtigen um greefen Gebieten best Aktendantes ordnet

<sup>1)</sup> Bgl. bie Schriften bes Ennobius von Pavia.

jist its Kirche nach ben Befessen ber Könige und bem Beschimflugen. Der von den Assign beruftenen Spuvoen um Brichdeserjammlungen. Der Bischof von Kom genoß in biefen Landen große Bereckrung, aber nur vertrigett, unter besonderes ginftigen Umplänten gelang es han, einen Einstuß auszusüben. Greger von Tourse erwähnt in seiner fränktischen Geschicke, die von firrestlichen Dingen sehr vollen beit, den Bischof von Bom ung ang felten, um bei einem spelezigischen Etreite mit Wom sprachen die gestischen Bischof sogar "von igneranten Rebenbussen". (15. Concil zu Tolebo.) Bei den Angellachen daten Wom größeren Einstuß, aber fein größeres Recht. Die Bischof waren eine besondern Ett der Beamten bes Staates, von m spaallichen Venachten war befere um Kirchenorbung gerregelt.

Inbeffen machte ber romifche Stubl in biefen Sabrbunberten tropbem bebeutenbe Fortidritte auf bem Wege zu feiner weltbeberridenten Stellung. Ginmal perforen bie machtigen Rirchen von Dais land, Ravenna und Mquileja, welche bie Befugniffe Rome in Italien felbit einichrantten, burch bie Berrichaft ber Barbaren in Oberitalien ibre alte Bebeutung. Gobann gewann ein Theil jener ungemeffenen Borftellungen, Die Leo I. mit bem romifchen Brimat verfnupft hatte, wenigstens theoretifc allgemeine Anerfennung. Es geichab bies jeboch unter ftarfen Wandlungen. Um bie Ditte bes fecheten Jahrhunderts benahm fich ber romifche Bifchof Bigilius in bem fo genamten Drei-Rapitel-Streit, ber bie Rirche lange Beit binburch gewaltig aufregte 1), fo fcmach und fcmanfend, bag Rome Unfeben in aller Mugen fower erfcuttert murbe. Aquileja und mehrere andere Bisthumer Staliene und ber anftogenben Bebiete loften fogar bie Bemeinichaft mit Rom auf. Dringenber noch mar bie Befahr, welche bem Anfeben Rome burch bie fteigenbe Bebeutung bee Bifcofe von Ronftantinopel brobte. Rom mar eine Propinsialitabt geworben und mar balb in ber Bewalt ber Barbaren, balb unter bem Befehle eines Brovingials beamten bes Raifers. Ronftantinopel mar bie Sauptitabt bes Reichs. "Begen meiner Gunben", flagte Gregor I., "bin ich nicht Bifcof ber Romer, fonbern Bifchof ber Langobarben geworben". Der Bifchof bon Konftantinovel mar ale Bifchof ber Sauptftabt ber naturliche Berather bes Raifere bei firchlichen Angelegenheiten und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Streit seicht war einer ber elendesten von allen, welche bie Kirche gerriffen haben. Es handelte sich barum, ob einige Bischefe, die schon etwa hundert Laber johr johr maren, nachträufic als Reter zu verfluchen seien.

hatte also thatsachlich bie entschende Stimme. Gegen Ende bes seinem sohnen Sabrunterte schien mm bie thatsachliche Berbaltmis gu einem sormell anerkannten Borrang Konstantinopels zu führen, umb barüber fam es zu einem seibenschaftlichen Kampfe mit Rom.

Muf bem romifchen Ctuble jag Gregor ber Große, auf bem ben Ronftantinopel Jobannes mit bem Beinamen ber Safter (jejunator). Johannes legte fich ben Titel "Mugemeiner Bifchof" bei und marb barin bom Raifer unterftust. Debrfach batten fruber icon bie Batriarden biefen Titel gebraucht, um ibre Stellung ju bezeichnen, Leo I, batte bann ben Berfuch gemacht, ibn bem Allgemeinen Concil bon Chalcebon gegenüber und alfo in gang umfaffenbem Ginne angenehmen, batte aber eine Abweifung erfahren. Da nun jest ber Bifchof von Rouftantinovel Bifchof ber Reichsbauptftatt mar, fo fcbien ber Titel in feiner Berfon ebenfalle eine gefährliche Bebeutung ju gewinnen und bem Bifchof von Ronftantinopel ben Brimgt über bie gange Rirche ju fichern, ben Rom fur fich erftrebte und unter Leo I. faft icon gewonnen batte. Gregor ber Große feste beebalb alle Mittel in Bewegung, und um bie Cache bee Gegnere ju treffen, griff er feine Berfon an und verbachtigte feine Motive. Bieber batte er ibn megen feines Saftens verebrt, jest bebanbelte er es als Seuchelei und behauptete jugleich, bag ber Bifchof von Ronftantinopel bei feinem Muftreten feinen anberen Beweggrund babe ale funtbaften Dochmuth. Die Entwidlung, welche bie Rirche genommen batte, bas Gefet bes Berbens, bas in ibr lag vom Reime an. brangten babin, einen Brimat ber Rirche ju erzeugen, ibr ein geiftliches Dberhaupt ju icaffen. Es war noch nicht entichieben, welche Rirche ben Brimat gewinnen werbe und in welchem Umfang; aber jebe Rirche, bie fich von biefem Buge getragen fublte, gab ihrem Bertreter in biefem Befühl auch bas Befühl ber Bflicht, feinen anbern einen Borrang geminnen ju laffen, ber ihre Chre minberte. In folde Rampfe mifcht fich immer auch bas perfenliche Intereffe ein, aber wenn Gregor ben Batriarchen Johannes befculbigte, blos aus Boffart und Gitelfeit ju banbeln und ibn beebalb bem Untichrift verglich : fo that er bies mit nicht mehr Recht, ale wenn jemanb bie Unfpruche ber großen romifden Bifcofe folechtweg auf perfonlichen Sodmuth gurudführen wollte.

Gregor manbte fic an die beiben anderen Battiarchen von Mexanbrien und Antiochien und feste ihnen auseinander, wie febr ibre Ehre geschäbigt murte, wenn ber Anspruch von Konstantinopel anerfannt werbe. Aber er fand bei ibnen feine Unterftubung. Der Batriarch von Untiochien ermabnte ibn vielmehr, er moge boch aus biefer Titelfrage nicht fo viel Wefens machen. Da fcbrieb Gregor jurud: "Wenn ich auch überfeben wollte, bag meine eigene Chre baburch geschmälert wirb. fo fonnte ich boch nicht schweigen, benn bie gange Rirche fturgt barüber gufammen". Und nun unternahm er ben für alle Beiten bentwurdigen Berfuch, aus ber Lebre von ber Rirche ju erweifen, bag fein Bifchof ben Brimat über bie Rirche in Anfprud nehmen burfe, bak jeber folde Brimat bie Grundlagen ber Rirche gerftore. Musbrudlich feste er babei auseinander, bag auch Betrus und feine Rachfolger biefe Dacht und Diefen Titel nicht beanspruchen burften. "Betrus ift ber erfte ber Apoftel, aber er ift barum nichts anberes, als ein Blieb ber beiligen und allgemeinen Rirche". Er citirte iene Stelle aus bem Rorintberbrief, an ber Baulus bie Junger tabelt, bie ba fagten: "3ch bin ein Schuler bes Paulus, ich bes Apollo, ich bes Betrus," und auch bas Bort bee Berrn ju ben Apofteln Matthaeus 23, 8: "Bollet nicht Rabbi genannt werben, benn Giner ift euer Meifter, ibr aber feib alle Bruber. gaffet euch auch nicht Bater nennen auf Erben, benn Giner ift euer Bater, ber im himmel." "Bas willft benn bu, theuerfter Bruber", fragte er, "an jenem ichredlichen Tage bes Berichts antworten, ber bu nicht blos Bater, fonbern auch Allgemeiner Bater in ber Welt genannt fein willft?"1)

Mit biefen Bibesselleufen und biesen Schlissen prood Grogor freilich jugleich bas schäfte Urtyiel über bie Bestrebungen um die gange spärere Entwicklung Arms. Aber die Worts des Augenstlicks und die äbliche Rhetertl vereinten sich und führten ihn dahin, der Candpunkt seinest großen Gorfangerst Vor 1. nicht nur fallen zu

<sup>3) 281</sup>e (ribenfehrfich Gregor beigen Erreit führte, bas jugi ammentisch auch bei furdischer Ghantleinit ber Triefter im einem biefer Briefe. "Sitt außtern mehren Ereit mit gehann beim Briefe Briefe, "Sitt außtern mit gener Sich mit ßegen im Soul mit Bliefen mit Staffen, unter ber fömmensiniere bertregen wir ben Bolfspahn." Gregorii Magaci spiharum V, 201 qui quod per linguam praedicaman per exempla destruitmus ... osas jojunit anternatur et mente turgenmas, corpus dispectiums ... osas jojunit anternatur et mente turgenmas, portpas destruitmus ... osas jojunit anternatur et mente turgenmas, portpas destruitmus ... osas jojunit anternatur et mente turgenmas, portpas destruitmus ... osas jojunit anternatur et mente turgenmas, osas jojunit naturenatur et mente turgenmas, osas jojunit naturenatur et mente turgenmas, osas jojunitami per et erachta, darpinima, doctores bumilium, diese suppribate ovinta facila lapinos dentes absconditums. Diet Gipentatettit [ed junisch bem 306nmet setten, der bir form it affeldit da Gameniaer.

laffen, fonbern ale einen Frevel am Beiligthum gu fenngeichnen, Er aina auf bie altere Borftellung bon ben Batriarchen gurud. Die Rirche wird feiner Darftellung nach getragen von ben Bifcofen, bie Bifcofe fteben unter ben Ergbifcofen, Die Ergbifcofe fteben unter ben vier Batriarchen Rom, Alexandrien, Antiochien und Ronftantinopel, und biefe Batriarden find unter einander gleich. Die Rechte biefer Batriarchen maren bis babin febr unbeftimmt, beftanbig burd. freugt und unterbrochen einerfeite burch bie alte Gelbftanbigfeit ber einzelnen Bifcofe und andererseite burch bie immer erneuten Berfuche Rome, auch in ben anberen Batriarchaten Ginfluß zu gewinnen. Abgefeben von feiner Abmebr ber Anfprüche Ronftantinopels Igo nun bie Bebeutung Gregore fur bie Entwidlung bee Bapfttbume barin, baft er ben unburchführbaren Anspruch auf bie Leitung ber gangen Rirche fallen lieft und bie Rraft Rome barauf richtete, in bem engeren Bebiete ber abenblanbifden Rirche, melde bas Batriardat Rome bilbete, eine ernitbaftere Gewalt ju gewinnen, ale ben Batriarchen bieber guftanb. Damit murbe er ber Begrunter bee Bapft. thume im Ginne bee Mittelaltere. Aber auch auf biefem engeren Bebiete trat er mit großer Borficht auf. In ber frantifden Rirde batte ber romifche Patriarch viel ju reformiren gehabt, aber bier nabm er feine Befugnis bagu in Anspruch und beschränfte fich auf Bitten und Ermahnungen, bie ben Berrichern noch bagu burch ichmeidelbafte Wenbungen verfüßt murben, mochten fie biefelben auch wenig berbienen. Die große Rirche ber 3ren und Schotten auf ben brittifden Infeln batte feinen ftagtlichen Schut, ibr gegenüber trat Gregor furger Sand befehlend auf und nahm Rechte in Unfbruch , bie fruber niemale mit bem Brimat ber Batriarchen perbunten gemefen maren. Dem Miffionar, melden er gu ben Angelfachfen ichidte, unterwarf er zugleich bie Rlöfter und Bisthumer ber Bren und Schotten. Diefe batten jeboch ein burch große Erfolge bearunbetes Gelbftgefühl und wiberfesten fich biefem Anfinnen. Darque entsvann fich ein Rampf, und in bemfelben gemann Rom einen boppelten Gieg. Ginmal erhielt Rom in ber Rirche Englands ausgebehnteren Ginfluß, ale ibm bieber irgendmo guftant, und noch wichtiger murbe es, bag fich in bem Rampfe um biefen Unibrud bie Danner bilbeten, welche im achten Jahrhundert Die frantische Rirche für biefe Auffaffung ber Rechte Rome eroberten und bamit bas mittelalterliche Bapftthum vollenbeten. Diefer Rampf um bie brittifde Rirche mar bie Coule, aus ber Bonifacius bervorging.

Bu biefem gludlichen Erfolge Rome mirfte auch eine allgemeinere Bemegung mit. 3m fiebenten Sabrbunbert erfullte bie Rirche ber Streit barüber, ob in bem Gottmeniden Chriftus ber menichliche und gottliche Bille von einander geschieben gemefen fei ober nicht (ber Monotheletenstreit), und biefer Streit zeigte bie Bifcofe pon Ronftantinopel in flaglicher Abbangigfeit von ben Launen ber Raifer. Die romifden Bifcofe maren gefchutter, fie erfuhren mobl einmal robe Gewalt, aber biefe wedt in ftarten Bergen ben Wiberftanb ber Begeisterung. Schwerer wiberfteht bagegen ber Denich ben taufenb Ginfluffen ber Sofluft. Inbem nun Rom fo aufe neue ben Rubm gewann, Die rechte Gaule ber Rirche ju fein, und auch im Drient einen febr großen Ginflug ubte, trat Die 3bee bon bem Primat Rome über bie allgemeine Rirche wieber ftarfer bervor, und bas wirfte natürlich gurud auf Rome Stellung im Abenblanbe. Leichter fügte fich bier nun jeber ten Unfpruchen Rome, und biefe Unfpruche felbit erhöhten fich. Damale mar es, bag Papft Agatho erflarte, bie romifden Bijcofe feien unfehlbar. Gie batten von bem Upoftels fürsten bie reine Lebre empfangen und hatten in Lucas 22, 32 bie Berbeifung, baf fie biefelbe unverfalicht bewahren murten. Aber Dodmuth fommt por bem Ball. Diefer Unfpruch murbe erhoben in einem Schreiben an bie fechote Allgemeine Sbnobe, welche 681 und 682 ju Konftantinopel tagte, und gerabe auf biefer Synobe murbe ber bereite 638 verftorbene romifche Bapft Sonorius megen feiner Bebre uber ben Willen Chrifti ale Reger verflucht. Bapft Agatho ftarb, ebe bie Radricht bon tiefem Anathem nach Rom gelangte, und tam fo nicht in bie Lage, burch Anertennung bes Anathems feine Lebre bon ber Unfehlbarteit ber romifchen Bifcofe felbit zu illuftriren. Aber fein Rachfolger Leo IL erflärte feine Buftimmung ju ben Beichluffen bes Concile und wieberholte ausbrudlich bie Berfluchung bes Bapites Sonorius ale eines Rebers und Forberers ber Reterei". Dieje Berfluchung murbe jogar in ben Amteeib ber Babite aufgenommen und lange Beit von jedem neuen Bapfte wieberholt 1). Die Stellung Rome murbe burch biefen Borfall

3 Sapl ter Jogi in antiiden Edutien, baß generuis von Ben met bei nebren Reige ent gleddig bei Genicia 18 Segre verbannt und von Men met Benerick er auf gleddig bei Genicia 18 Segre verbannt und von Generickelt bet latfeitigen kirde aufgefeige frein (die eatholiene ecclesiae aufgariegen frein (die eatholiene gelezie), und mit sichigter Beitrug auferna genericken gelegten beitre gelegten bei der gelegten bei

jeboch nicht fo febr ericuttert, ale man nach beutigen Borftellungen glauben mochte. Eben weil bie Borftellung von ber Unfeblbarteit noch nicht ale ein wefentliches Mertmal mit bem Begriffe bes Bapftthume verbunden mar, fo vernichtete bie Berfluchung eines ber Bifcofe von Rom burch feine Rachfolger nicht bas Amt felbit. Bielmebr muche Rome Dacht in ben nachften Decennien immer weiter, und bunbert Jahre nach jenem Concil mar bie Bereinigung ber abenblanbifden Rirde unter Rom vollenbet und bamit bie 3bee Gregore bee Großen ausgeführt. Aber biefe Ausführung erfolgte in einer Beife, an bie Gregor nicht hatte benten fonnen, namlich burch bie Ausbildung eines eigenen Rirchenftaats und bie Berbinbung bes Bapftthume mit ber neugegrundeten Dacht ber Rarolinaer au ber geiftlich weltlichen Universalmonarchie Raris bes Großen. Auf biefe Entwidlung batten bie Langobarben enticheibenben Ginfluß. Gie fcufen in Italien biejenigen Berbaltniffe, welche ju ber Bilburg bes Rirchenftaats und ju ber Berbinbung bes Papftes mit ben Franfen führten.

#### Driftes Capitel.

Gefchichte der Langebarden und die Entwicklung des Kirchenftaats.

Rur funfgebn Sabre genog ber oftromifche Raifer bie Berrichaft uber bas ben Gothen entriffene Stallen, ba führte ber Langebarben-Ronig Alboin 568 fein burch Bugug bon anberen Bolfern, burch friedlofe Rludtlinge und burd befreite Gelaven verftarftes Bolf nach Italien und eroberte unter furchtbaren Bermuftungen Oberitalien und Mittelitalien. Geine Refibeng nabm er in Bavia, bas ibm brei Babre wiberftanben batte, in bem einft von Theoborich bem Ditgothen erbauten Balafte. Die Unfiebelung ber Langobarben erfolate gruppenweife; bie Bepiben, Bulgaren, Sarmaten, Sachfen, Schmaben, Rorifer u. f. w., welche fich bem Beere Alboine angeschloffen hatten, fiebelten je fur fich, aber fie mußten nach langebarbifdem Recht leben, murten rechtlich Langobarten. Die Romer murben nicht gebrudt. Gie bebielten ibr Brivatrecht und freie lebung ibres Glaubens, und abgesehen von ben Beiten ber Groberung und ber inneren Rriege fühlten fie fich in biefen Staaten mobler ale in ben Theilen Italiens. bie noch bem Raifer unterftanben. Aber fie batten feinen Theil am Staateleben. Gie leifteten feinen Beerbienft, nahmen nicht theil an ben Reichsverfammlungen und erhielten feine Memter. 3m Laufe bes fiebenten Jahrhunderte glich fich biefer Wegenfat aus, und wenigftens jur Beit bes Ronige Miftulf (750) umfaßte ber Begriff Langobarbe auch in ber Sprache ber Gefebe alle freien Danner, gleichviel ob von germanischer ober von romifcher Berfunft. Ronig Alboin und fein Rachfolger murben beibe nach furger Berricaft ermorbet, unb gebn 3abre lang mablten bie Langobarben feinen Ronig mieber. Die von ben erften Rönigen emannten Detjoge mutven ju Hingen, im bas Bolf gerfiel in Theilfaaten, von benen jeber für sich handte. Im Jahre 584 ward dann Rönig Ausbart genödit, der jechs Jahre mit gemoltiger Kraft regierte. Die Herspe lehrte nub sie fie feine Hamptlinge feine, joneren Bement bes Rönige, um ebenig träftig degagnet er den answärtigen Hinden. Middlich wiere jame er den Transten, die in den seine Jahren sing Jüge nach Jahren immermaßen, umd dem miglie entris er weitere Etabte und Vamfohrling. Much Mom miglie imm Vrambschaumg jahlen, umd die Sage fälst ibm bis an bie Etrofe von Welfina vortringen.

Bei Autharis Tobe beichloffen bie Großen bes Bolles, bag fic Die junge Konigin Teutelinte aus ibrer Mitte einen Gemabl ermable, und wen fie ermable, ber folle Ronig fein. Gie ertor Agitulf, ben Bergog von Turin, und er mar murbig Autbaris Nachfolger ju fein. Dit ben Claven und ben Avaren ftritt er fiegreich, eroberte viele Stabte, bie noch ben Romern gehörten, und hielt bie Bergoge im Beborfam. Das mar ein großartiger Anfang ber langobarbifden Beidichte. Belben wie Alboin, wie Authari und Mailulf gaben bem Ronigthum ein ftartes Beprage und bem Bolfe Bufammenbang. Dagu batten bie beiben leisten gufammen eine Berrichaft von breifig 3abren, Dreifig Jabre binburch feftes Regiment, gludliche Kriege, ftetiges Bachfen bee Staates; ba mußten bie Erinnerungen bes lodern Rufammenbangs ber Urgeit, ber Wanberung und ber toniglofen Beit erbleichen. Aber balb erfolgte wieber ein Rudichlag. Er tam burch bie firchlichen Berhaltniffe. Bei Agilulis Tobe mar fein Cobn Abelmalb jum Konig gemablt morten. Da er aber erft breigebn Jahre alt war, fo regierte thatfachlich feine Mutter Teubelinte fur ibn. Gie war tatholijch, und Gregor ber Broge hatte ibren Gifer entflammt. Bei ihrem arianifchen Gemable batte fie es icon burchgefett, bak ber Cobn und muthmakliche Nachfolger tatholifch getauft warb. Gregor ber Große borte noch bie Nachricht und war unenblich gludlich barüber. Trotbem batten bie ber Daffe nach arianischen Langobarben ben Abelmalb gewählt und ber Teubelinde bie pormunbichaftliche Regierung anvertraut, benn bie Langobarben hatten noch feinen firchlichen Gifer und Teubelinde mar eine berborragente Frau. Run begann fie aber bie arianifchen Rirchen tatholifchen Bifcofen zu übergeben und beseitigte angesebene Danner, Die fic bem wiberfetten. Etwa gebn Jahre mabrte bies Regiment, ba traten bie Großen gufammen und fetten ben Abelwalb ab, ber fich vergebens

Go murbe biefe Quelle ber Unrube gludlich verftopft, aber anbere Urfachen fturgten bamale ben Staat in große Bermirrung. Ronige murben getobtet ober vertrieben, Die Avgren murben ins Land gerufen, mit ben Romern und Franten ward confpirirt. Das thaten bie beften Manner unter ben Grofen, und fie faben barin fein Unrecht. Mit Luitprand 714-744 mar biefe Babrungeperiobe beenbet. Die Beamten waren wieber in Abbangigfeit, Die Befetgebung fucte bas alte Recht nach ben Beburfniffen ber Reit weiter au bilben, und bie friegerifche Rraft bes Bolfes bemabrte fich. Allein ber Ronig gebot eigentlich nur in Oberitalien, Die beiben Bergogtbumer Benevent und Spoleto behaupteten fich in einer gemiffen Gelbftanbigfeit. 3nbem nun Luitprand und feine Rachfolger biefe rebellifden Bergoge au unterwerfen und jugleich auch bie immer noch anfebnlichen Befigungen bes oftromifchen Raifers zu erobern und gang Italien unter ibrer Berrichaft ju vereinigen fuchten, gerietben fie mit bem Bifchof von Rom in Conflict.

#### Entitehung bes Rirchenftaates.

Diefenigen Teile von Instien, weiche bie dangedarten noch nicht erobert batten, filbeten im siebenten Johrhumbert eine Proving bes oströmischen Beichs ) unter ber Bernaltung eines mit außersorbentlichen Bollmachern ansgerüsten Boumten, wercher ben Teile Grarch siebten weim in Wasenma seinen Ein aus eine Linter ihm leinen duces zur Bernaltung ber Unterabstellungen bes Gebietes, bie Ducare, welche unter Johrichenssegen dasschafte Ausmirbeite merfend pertriffen meleka pertriffen

<sup>3)</sup> Der Titel bes Reichs war bas Mömische Reich, benn weil im Besten lein Raiser erhoben ward, so betrachter sich ver offreiniche Raiser als ben herrn best gangen Reichs. Thatjäcklich war es bas oftrömische Reich, vermehrt um einige Reste bes von ben Germanen und Arabern occupierten Bestreiche.

maren. Reben biefen Beamten batten bie Bifcofe bebeutenben Antheil an ber Bermaltung, wie in allen von ben Barbaren bebrangten Brovingen. In Rom mar ber Bapit um 600 thatfachic ber Berr über bie Stadt und bas jugeborige Gebiet. Gregor ber Große leitete bie Bertheibigung ber Stadt gegen bie Langobarben und ichloß bie Bertrage mit ihnen. In einem Bebicht bee fiebenten 3abrhunderte murbe ber Babit geradegu ale "ber Dergog bee Rolfes. dux plebis" bezeichnet, und wenn auch noch fpater ein Bergeg fur Rom ernannt murbe, fo galt er boch ale Beamter bes Papites. 3m achten Jahrhundert murben bie Ducate, in welche bas Grarcat bon Rabenna gerfiel, fo gut wie gang felbftanbig, und unter bem Exarchat bon Ravenna verftand man nur noch ben Ducat von Ravenna. Bu Rom geborte bamale ein Canbftrich von ema gwangig Meilen gange bon Gaeta bie Centumcellae, ber an ber breiteften Stelle etwa gebn Deilen öftlich in bas Band binreichte. Diefe Broving bes oftromifden Reichs manbelte fich unter Gregor II. 715-31 in einen eigenen Staat um. Aber es gefchab bies nicht burd eine faijerliche Berfugung und auch nicht burd eine revolutionare Conftituirung; ber neue Staat bestand überhaupt nicht rechtlich. fontern nur thatfachlich. Der Rame beefelben mar "ber Gtaat" respublica, in Erinnerung bes alten romifchen Staates, baneben aber auch sancta respublica Staat bee Beiligen, Rirchenftagt, weil bas Rapfirthum bie treibenbe Rraft in biefem Staate mar. Saufig aber begegnet ftatt biefer Namen exercitus Romanus ber Beerbann ber Romer, benn biefer aus ben Trummern ber romifchen Broving erftebenbe Staat orbnete fich nach bem Mufter ber germanifchen Staaten 1). Das Beer mar bas Bolt. Reben bem gemeinen heervolt traten auch Optimaten auf, und fie fpielten biefelbe Rolle wie in ben germanifden Stagten. Gie verfügten über Scharen pon abbangigen Leuten und tampften mit einanber um ben Ginfluß, namentlich bei ber Babl eines neuen Papftes. Rur ein Ronig fehlte, um bie Analogie ber germanifden Staaten vollstänbig ju machen. Der Papft mar allerbinge bae Daupt biefes Staates, aber es murbe

<sup>9 48</sup> fit bei wieter ein Befejiel boller, baß bie Germanen bie zümiße Belt nicht zum tilt em Boffen ersteren, sowere am mit ipen Röcken Belt nicht zum tilt em Boffen ersteren, sowere am mit ipen Röcken Gestallschaumigen. Refulled Erichelmungen zigten fich bem and im Rosenna mab ben anderen Demosten, mit des bomale im Jalient ein Peleinben auf Raßlettiben auftraat, ha filst er fich som bem Boffe einen Eit schwören, mie bab bie germanissen Knütze fabre.

für seine Stellung keine staatsrechtliche Horm geschaffen. Der Staat ward als eine Theofenite gebacht, als das Gignetham bes heisigne Aberrus um siemes Sauthalters, als sein, keinenberen Bellt "Gies ertsichterte es, das sein, keinen Sauthalters Galer thoalsächichen Salbssänisteit formell der Staat als eine Proving des Kaisers angelehen wurde und kaiserliche Baunte in ihr thätig sein konnten.

Minleß ju biefer eigenthsmitichen Geststung vom Kaifer gab ber Bitberfreite. Agifer be ber Jaurier wollte bie Berefrum ber Bitbert und Statuen nicht bulben und serberte auch von dem Papfie Errgor II. Geborsman zegen sien Geit. Gregor inderseite fich und machte ihm al. Als bann ber Kaifer brother, er werte seine hende Rom senden, um bie Statue bes Betrus zu gerschagen und ben Appli gedunden nach genignationel zu siehenen, da erwiererte ber Bapfi hottend, ert hobe umr 24 Stadien (4 Kilom) weit zu geben, dann sei er in Sicherheit. Die Angebarben hatten die Berhältniste geschaften, und ist werden, das eine Berhältniste geschaften, und bie waren entsich and die ersten, den mit dem Bapfte wie mit einer politischen Macht verhandelten, und se den Papfte wie mit einer politischen Macht verhandelten, und be den

Mer doraus ermuchs ihnen tos sowerst Unheil. Denn indem ber Paple bei den Enngaberben Schub juckte, mar es keineswegs seine Weimung ihr Unterthan zu werben. Die herschaft des nahen Langsdorbenkönigs wäre ihm weit lästiger gewesen als die meilum nomimelt herrichaft des skissen. Sielenkort entsprang eben aus bieler Vederängind der fichne Verfuch, vos herzgesthum Rom zu einem selbsfündigen Lirchenstaute umpzassiant, und in den darund entstanden Verweidungen girchenstauten umpzassianten von in den darund entstanderen Verweidungen ist dann das Langsdortenreich getsiert werben.

Jandoft flütte fid Gregor II. durch Berbindung mit ben Berjagen von Demeent um Spelete um tunterfügte fie bei bem Berjade, ihre Abhängisteit von bem Kongebordenstaute möglicht gutodern. In ber Mitte wissen eine die in bestätigter Seibständigsteit zu behaupten. Der eine sellte ihn zegen ben andern schiefen. Man war der Rönig Luttyrand zu Germändig. Roch broud er jeden Wieberstand um belagerte Mom. Da bat ber Papit Karl Martell wieberfand um belagerte Mom. Da bat ber Papit Karl Martell wieberbet um Spille um biddie gager eine seierliche Gesonschiede bie Alben, was bie bahin noch nie geschecken war und einen ungaberuern Einverdun modet. Sie brachte Geschen eller Hitt um das vie golkenen Schliffel jum Grade bes heiligen Vetrus. Das var vas Zicken, dos Karl ferat ver Schulkerr von 18em fri. In ben kezleitenden Briefe lindte ber Papit jundsicht ben Stolz der Franken ju reizen, innem er erzählte, wie die Langebarden darüber fedenten, daß Karl bem Jappte heifen solle, dam sucher er inn von dem Wede ver aufrührertischen Perzyse zu überzeugen, und zulest erköde er fich in teler Vermengung bes Verlicken und bes Irvisischen zu ber brobenben Warmung: "Jicke nicht die Kreuntschaft bes Langebardenlenigs ber Frenzenfichaft bes Hopfelfürften vor: "Augleich ertinis die Vesannten, das ber Japit, in Uberenistimmung mit ben römischen der Verlicht der der der der der der der der der versein, ihnen Vellinater erteilt babe, mit Kart einen Berrag zustäcklen, durch den sich Verlicht der der den kart einen Berrag zustäcklen, durch den sich Verlicht der kanfens kriefen die Leisag und Kart einen Berragen anertenen.

Aber Rarl mar gang in ber Lage, ben Born Luitpranbe gegen bie Rebellen und ihren Bunbesgenoffen ju begreifen, und ber Buftanb feines Canbes geftattete ibm auch nicht, einen Belbgug über bie Alben gu unternehmen und fich mit bem machtigen Ronige au berfeinden, ben er noch eben im Rampfe gegen bie Mauren gur Bulje berbeigerufen batte. Geine Groken batten ebenfalls feine Rejama bagu, und fo faßte er mit ihnen ben Befdlug, feinen Gelbaug nach Italien ju übernehmen. Die Ablebnung erfolgte in boflicher Form, aber thatfachlich blieb ber Bapft feinem Schidfal überlaffen, und er batte fich bem gangebarbentonige unterwerfen muffen, wenn ibm nicht in ber enticheibenben Stunde eine ibeale Dacht ju Gulfe gefommen mare. Es mar bies ber ftarte Qua firchlicher Arommigfeit, ber im achten Jahrhundert mit fteigenber Gewalt bas gange Abenbland erfullte. Wie viele Fürften haben bamale ibre Rrone niebergelegt, um ben Reft ibrer Tage im Rlofter ju verbringen! Der wilbe Ceabmealb und ber große 3ne von Beffer, ber Frantentonig Rarlmann, ber Langebarbentonia Ratchie, ber Bergog pon Mauitanien u. g. Deift tamen fie auch nach Rom, um bier bem Bfortner bes Simmele naber ju fein, und außer biefen Gurften tamen bortbin gange Scharen von Dannern und Beibern, und befonbere aus ben boberen Rreifen. Ronig Luitprant war bon biefer muftifchen Berehrung bes romifcen Stubles tief ergriffen. Mitten in einem feiner Befete fprach er es einmal aus, "bag ber Bijchof von Rom bas Saupt ber gangen Rirde und aller Priefter fei". Diefe Berehrung binberte ibn Rom ju erfturmen, ale er es tonnte. Und er gab bann Rom nicht nur Frieden, fonbern vergrößerte auch noch bas Bebiet bes Bapftes, inbem er ibm

mebrere Stabte übergab, bie er eben bem Raifer entriffen batte. Dies mar ber erfte Bertrag, in welchem ber Rirchenftaat als ein für fich beitebenber Staat bebanbelt murbe. Auf Die Dauer fonnte inbeffen folde Dibftit bie ftarten Untriebe nicht gugeln, bie in ben Berbaltniffen bee Langobarbenftaates lagen, und bie ba forberten, baf Rom fich bem Konige ber Langobarben unterwerfe und bie rebellifchen Bergoge bon Benevent und Spoleto nicht langer unterftube. Go nabm benn aud Ronig Miftulf, ber 749 ben Thron ber Langobarben gewann, trot aller Berehrung fur Rom bie Blane Luitprante mit großer Enticbiebenbeit wieber auf. Er betrachtete fich ale rechtmäßigen Berrn auch bes bieber noch bem Raifer unterftebenben Italiens und unterwarf Ravenna und viele andere Orte. 753 befeste er ein Caftell, bas nur ein bis zwei Tagemariche von Rom entfernt mar, und bie Bergoge bon Benevent und Spoleto mußten ibm Beerfolge leiften. 3mmer naber tam bie Befahr, baf auch Rom felbft unterworfen marb. In biefer Roth fuchte Bapft Stephan mieber bulfe bei ben Franken, und biesmal nicht vergeblich. Denn in ben viergebn Jahren, welche feit jenem Sulfegefuch an Rarl Dartell vergangen maren, batten fich im Franfenreiche große Beranberungen augetragen. Der Cobn Rarl Martelle tonnte es magen, ben berbangnisvollen Bund mit bem Papftthum einzugeben.

#### Biertes Capitel.

#### Die Henordnung des frankifden Reichs unter den Sohnen Karl Martells.

Erfter Abiconitt. Die Regelung bes Rirchengute.

Im October bes Jahres farb Karl, und fein Tob war bes Signal zum Ausbruch gabterider Kämpfe im Innern bes Niechs. Aartimam und Pippin sielten nober treu gelammen, gereit unterbrücken sie ben Grife 742 und schigen bann nach einanber bie Aquitamier, bie Alamannen, bie Sachjen und im solgenden Jahre den Ortzg Orild bon Baiern. Bet diesem Rample ereignete sich eine überaus merkmützige Serne, die verrieth, wie bech das Seissigsfühl der Päpste bereits gesteigert war, wie wenig aber die that einfachtlichen Berhältnisse über Machen Berhältnisse in werden. Alle sich der der Berhe bereits gesteigert war, wie wenig aber die that jachtlichen Berhältnisse ihrem Beach entsprachen. Alle sich de heere am Bech

gegenüberftanden, sam ein Legat bes Kapftes mit Namen Serging, ber fish bei bem Herge hom Deiren befind, in des frühffisch eiger und gebot dem Pippin, frast der Autorität des heitigen Betrus, von Batern abzulaffen. Pippin wies ibn guruf, öberfiel met folgenden Andet des Egger ver fish gang, sicher glaubenben Doiern und zerftreute ihr Here der Hergenen war auch ver pöplitige Legat, und der mußte nur sich erfengenen war auch ver pöplitige Legat, und der mußte nur sich er mehre der Segat, eine der mußte nur sich er mehre der Segat, wie der mußte nur sich er mehre. Weben der der her beitige Petrus gemeint hätte", sagte Pippin, "daß das Krech nicht unter fei, so hätte er uns nicht den Sieg gegeben hie haben des Gottetaurfehr der Schlach angerusen, und Gott und der heitige Petrus deben entspiechen, daß de land der Daiern wurde faß gwei Wende der Franken gehören folle"). Daiern wurde faß gwei Wentzu kapten gehören folle"). Daiern wurde faß gwei Wentzu kapten gehören folle"). Daiern wurde faß gwei Wentzu kapten gehören dam der ber Jogenante Wertzu kapten ein der Schupflich wurde dam der Jogenante Wertzug und gertzent, aber des Jauntlander feltet Herzeg Schlie purüd.

Um biefe Beit thaten Die Bruber ben erften Schritt gu einer Regelung ber gerrutteten und vermilberten franfifden Rirche und jugleich ju einer bauernben Befestigung ihrer eigenen Stellung. Dit ben Baffen hatten Bippin und Rarl Martell ibre Stellung gewonnen, und nur auf ibren Baffen rubte fie. Die Bergoge von Mamannien und Baiern, ber Bergog von Aquitanien, Die Grafen und Bifcofe im Guten bee Reiche, welche mit Gulfe ber Araber eine fürftliche Stellung ju geminnen fuchten, ftanben rechtlich nicht fchlechter ale bie Rarolinger, nur erwies fich in ben enticheibenben Stunden ibre Dacht und ihr Anbang nicht fo ftart. Diefer Anbang ber Rarolinger beftant aus ihren Baffallen und aus ten Großen, bie fich ibrer Rubrung anfchloffen. Gie lobnten ibnen bafur mit Memtern und Gutern. Die Mittel bagu gewannen fie theilweife burch Gingiebung ber Guter ber feindlichen Großen. Gobann pergabten fie auch bas Ronigegut ber Merowinger und ihr eigenes But. Inbeft bas Ronigegut ber Merowinger mar icon flein geworben, benn im fecheten und fiebenten Sabrbunbert erfolgten bie Bergabungen ju Gigenthum, und auch bie anberen Mittel genügten nicht. Die Großen, welche bem Majorbomus ibre Baffallenicharen guführen ober gar noch nach bem Relbauge in ben ben Arabern und Aquitaniern

<sup>3)</sup> Es ift bie Krage außerworfen, ob Erzgius fo hanbelte im Aufrag best Hangts, allein es ift gleichgültig. Ideelnalus hanbelte er auß ber Anschauung heraus, welche im Rom von der zährlichen Gewall gefegt wurde. Etwa Juniert Jahre fhäter hanbelte ber Papk schlich ähnlich und mußte ähnlichen Spott erfahrer.

entriffenen Magen Bilnete lang als Befagung liegen follten, beverften großer Mittel. Da lag es nahe, bie reichen Guter ber Rirche yn Sulfe zu nehmen. Sie umsafter vielleicht mehr als die Hill alles Grund und Bobens, umd biele von ihnen genoffen nech beu Freiheit von ben meisten Steuern und Lasten, die auf anderen Gütern lagen.

Schon Ronig Chilperich I. batte baran gebacht fie einquieben, aber er führte ben Blan nicht aus, nnb auch bie folgenben Ronige iconten bas Rirchenaut. Rur ausnahmemeife notbigten fie einmal ein reiches Rlofter, einem ihrer Getrenen einige Bunbert Bufen gegen geringen Bine jum Diegbrauch ju überlaffen. Die Rirche mußte bie in ben Berbaltniffen begrunbete Befahr gludlich abjumehren, weil bie Bifcofe und Mebte ju ben angesebenften unter ben Großen gablten und in ber Ausbildung ibrer Gruntberrichaften und tampf. genbter Baffallenicharen nicht jurudblieben. Es gab Bijcofe, welche ben Grafen ernannten und mit ibren Sausbeamten und Beiftlichen ibr Bisthum wie ein fleines Ronigreich verwalteten. Ale aber bie Dacht ber Ronige gang gerfiel, und nur berjenige etwas bebeutete, ber an ber Spite feiner Baffallen mit bem Schwerte fich eine Stellung ertampfte, ba mußten Die Beiftlichen gurudbleiben, '3br Umt ftant in gu ichroffem Biberfpruch mit biefem leben. Ginige mochten fich gang bineinfturgen, bie Daffe tonnte es nur gaghaft und balb thun, und viele Rirchen und Rlofter murben von ben Großen ibrer Guter beraubt.

au burchaufen hatten, und gezen alle Borfchrift vereinigte er mehrere Biethümer in einer Hand. Die Kirche behiet so dem Namen nach ihre Giter, ader thatfähickt wurden jie sirt dem Staat verrembet. Gere manches endlich wart auch einsigad wegenommen, oder die Geregen zwongen dem Alfe, ihmen einen Teelt des Rosserguts zu verteishen. Karl sonnte sich seiner Geregen nicht wegen eines Alosters entstrenden, mährend hiere die Araber in das Land einbrachen und bort die Sachen.

o war benn in ter essen Hille bes achem Safseiberte fiel großer Theil tee Kirchegnust der Kirche entstemtet und bem Staate bienistar: aber Karl Martell machte teinen Berjud, diese Nugungsrecht gefestlich zu lichern. Diesen Berjuch machten erst seine Sohn Aartmann und Kyppin, und auch sie nur in unwollssmenerner Beise.

Es mar uriprunglich gar nicht bas Beburinis bee Stagtes, bas fie ju ibren Dagregeln leitete, fonbern bas Beburinis ber Rirche. Buerft erließ Rarlmann beebalb ichlechtweg ben Befehl, "bie in Laienband befindlichen Rirchenguter an bie Rirchen gurudjugeben". Mie fich bann balb zeigte, bag biefe Dagregel nicht burchgeführt merben tonne, erließ er nach einer neuen Bergtbung mit ben geift. lichen und weltlichen Großen bas Befet, bag "in Unfebung ber von ben benachbarten Bolfern brobenben Rriege ein Theil bee Rirchengute gegen Musstellung eines Bittbriefes (procaria) und Bablung eines Binfes jur Starfung unferes Beeres noch eine Beitlang jurudbehalten werben folle. Gott werbe es vergeiben". 3m 3abre 744 hielt Bippin eine abnliche Berfammlung ju Goiffone und erließ auf Grund ibrer Berbanblungen ein Rapitular, in welchem biefe von Rarimann 743 getroffene Orbnung porquegefest murbe, und meldes nur bie Bestimmung noch einmal einschärfte, bag ben Rlöftern foviel Land gelaffen merte, ale fie ju ihrem Unterhalt nothig batten, und ban pon bem, mas bie Laien bebielten, ein Bins 1) bezahlt merbe.

Wie hatte fich boch ber Plan biefer Magregeln geanbert! Karlmann und Bippin wollten ber Kirche bie Guter gurudgeben, bie ihr entfremdet waren, und indem fie ce versuchten, wurden fie

<sup>3 @</sup> follte aber ber Inhaber biefer Bleter jägelich von jeber Bonernfelle und bet Kirche erbe ab Kolpfer einem Schlüss ber tr. 2 genere zuhlen. Beim Zeber bes Inhabers fiet bas Gut an bie Kirche zurück, ausgenommen, wenn ner zur einer in zu zu gefür zu zu zu geste der zu Klofter fo arm, boß es dien des einzugene Gut nicht beiter der nicht geste dem zu geste der ein Klofter fo arm, boß es dien deb bei entgegene Gut nicht bestehen nicht geste der den geste der ein Klofter fo arm, boß es dien werben.

burch bie Berhaltniffe gezwungen, ben Grunbfat angunehmen, bag ber Surft bes ganbes befugt fei, über bie Rirchenguter zu verfflaen, um bie Webrfraft bee Canbes ju ftarten. Ge banbelte fich babei ftete um Grofe, welche bie bunbert ig bie taufend Bauernboie eines Rloftere erhielten, nicht um einzelne Bauern. Ge banbelte fich mit anderen Borten nicht barum, befiglofe Leute burch Uebermeijung eingelner Rlofter . Bufen in ben Ctant au feten, ibre Beerpflicht ju erfüllen; fonbern es banbelte fich um eine Belehnung ber Großen, melde mit ibren Baffallenicaren ben ichmader merbenben und für weite Bige und fur bie Befetung fefter Blate in fernen gantern ungeeigneten Beerbann perftartten und erfesten. Ge eröffnete fic bamit eine glangenbe Musficht fur ben Staat. Die Beschichte bes Mittelaltere batte einen anberen Bang genommen, bas Ronigthum mare im Mittelpunfte ber Bewegung und allegeit allen Grogen überlegen geblieben. Bu leben fint im Laufe bee Dittelaftere bie Rirchenguter ebenfalle ausgetheilt morben, und in nicht geringerem Umfange ale es nach biefem Blane nothig mar. Aber Diejenigen, welche fie empfingen, murben nun Baffallen ber Mebte und Bifcofe, und thatfachlich oft ibre Berren. Go balfen bie Rirchenguter bie Rabl ber Grofen permebren, welche ju fürftlicher Stellung aufftrebten und mit bem Ronige an Dacht wetteiferten. Bare ber Grundfat biefer Gefetgebung bon 743 und 744 burchgebrungen, bağ alle bie, welche Rirchengut ju Beben empfingen, Ronigevaffallen murben -, fo batte feiner von ben Großen ju einer gefährlichen Dacht auffteigen mogen, und ber friegerifche Abel ber Ration batte jederzeit ju bes Ronige Dienft bereit geftanben.

Diefe Betrachtungen follen nicht fagen, abs ein sieder Sway ber Anmidlung für bei Bencheste und für unfer Beit in jere Beziehung segenstricher gewesen matre: auf allen Wegen liegt feb mid Segen neber einanter. Diefe Betrachtungen wollen nur auf bie Becautung sinweisen, bie damit erbunden mar, wie biese Sach erfebigt matd. Und da war es benn entscheidend, dass genacht aus Phippin boch nicht errassellen ben hat er eine einstellend aus erfeitigt au bei Mästragein gertreien batte, und daß sie beball ausberücklige au bei gliebe der Genat ein dauernbes, sie allgemeines Rech über die Kitchenglüter haben, die Kitche sollte wieder in vollen Beste kitchen kann die Kapten gefaltete. Es war damit fereilen mit ausgeschießen, das die Wastragel sie zu einer dauern gefalteten. Es war des ein weberen gefalteten Es wer dem damit freisich mit ausgeschießen, das die Wastragel sich zu einer dauernten gefalteten. Es war des ein gresarigter Präckernglaß gefagen. Mus mehrere

Berfammlungen ber Bifcofe mar ber Grundfat anerfannt, bag ber Fürft bie Rirchenguter verleiben tonnte, wenn er feine anderen Dittel hatte, um tie Brogen bee Reiche und ibre Baffallen jum Dienfte bee Reiche ju geminnen. Die Groken empfingen bas But amar ber form nach bon ber Rirche, aber fie erhielten es auf Furfprache ober richtiger auf Befehl bee Furften und in ber Borausfetung, bag fie bafur bem Furften bienten. Regelmäßig waren bie Empfanger Baffallen bee Ronige ober murben es beim Empfang. Die frantifche Berfaffung ift nun überbaupt nicht in ber Weife meiter gebilbet worten, bag neue Principien aufgenommen und in allgemeinen Befegen ausgeprägt murben, fonbern burch Brivilegien und Bracebengfalle. Der erfte Fall, bie erfte Anordnung tounte weitere nach fic gieben, bas Rothrecht fonnte fich in ein unbebingtes Recht umgeftalten, jumal es an bem Beburfnie nie fehlte. Birflich fant benn auch jenes Gefet fpater noch mehrfache Unmenbung. Ronig Bippin bat noch in ben funfgiger Jahren, ale jene beife Rothzeit vorüber mar, nach biefem Befet bie Guter pen Rloftern und Rirchen an Laien bergeben und ebenfo fpater Rarl ber Große.

Unter ibm erhoben bie weltlichen Großen auch noch einmal bie Forberung, Die Dafregel allgemein ju machen, und Rarl fafte ben Befdluß. Den Bifcofen, Aebten und Achtiffinnen follte fo viel von ben Gutern belaffen merben, ale quibrem Unterbalt nothmenbig fei. alles Uebrige aber follte ber Ronig nach Beburfnie an feine Baffallen vertheilen burfen. Aber bie Rirche mar burch bie Reform Bippins und bas Regiment Raris bee Großen bereite aus jener Bermirrung befreit, in ber fie bie Dagregel ale auch fur fich beilfam anerkannt und gebilligt batte, und mit ber Rraft muche auch bas Beftreben, ihre weltlichen Befugniffe feftzuhalten und weiter auszubilben. Baut erhob fie beshab ibre Stimme gegen folde Blane und nannte es Rirchentaub, wenn bie Laien, Die bas Rirchengut erhielten, Baffallen bee Ronige merben follten und nicht Baffallen ber Aebte und Bifcofe. Go beftimmten bie Beiftlichen Rarl ben Großen ju einem feierlichen Beripreden, bag meber er felbit, noch feine Rachfolger jemale mieber bie Dagregel Bippine erneuern wollten 1). Um ticfer Unichauung bollente jum Giege ju berhelfen, berfertigte ber megen feiner glangenben Baben berühmte, aber auch megen feiner Ralfdungen beruch-

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. ben Brief hinemars von Rheims bei Migne: Patres latini 125 G. 1040 und bie Aussilbrungen von Bant Roth: Feubalität und Unterthanenverband. B. 107 ff.

Diefe mor aber allerdings febr groß. Bur die fraitische Richelibeten fie einen wesentlichen Theil ber großen Resorm, welche Bonizacius im Bippin vornahmen. Denn die Arche zweizit zwei nicht alles Gut zurück und hate bem Gärtsen das Richt zugeltehm und hart werten der ihr Eigenfum murbe anerhaum und bard Urtunde und Jins geschert. Mus postisischem Gederung der Rarelinger. Die Jahl und ber Reichschlichen Stättung der Aucht er Karelinger. Die Jahl und der Reichten beit Ling inter flieg foch, des serven der einer kein anderes Geschliche fich auch nur entstern mit ihnen vergleichen fonnte.

Die Aussilbrung der Beischliffe bestand in einem bespeten Al.
einmal beburste es einer Aufziehung der Richengüter (descriptio),
mobei mancher Besighteit erhoben wurte. Diese Ausziehung erlögte
gemäß der Bewirtssichfung nach Jausspaltungen der Freie um
unfreien hinterligfen. Darvauf solgte bie Untertudung, weiche Güter
jurüdgegeben werben missten, um dem Richen um Allöstern gemägnben Unterbalt zu verschaften, und des der Neien ersteiten sollten.
Zeife Ausscheidung nannte man die Thestung eber die diesisso!

<sup>3)</sup> Wan hat gefritten ob biefe Maßtragt eine Refilimien ober eine Geschartsjation zu nennen fel. Es war eine Refilimien, infofern wandes die Riche juridlagesten und bad Roch bes Befiges ibs andvindlich juerfannt wart. Es war eine Schulartsjation, infofern bem f\( \text{lift} ipm zie Verf\( \text{lift} apm zie Verf\

Eine gleichmäßige umd gleichgeitige Behandlung einer jo schwierigen, be perfailigen Innterejien ber Worgen berührenen Wögergel war bei ber damaligen Berfaijung bes frantlichen Reichs niet möglich. Wanche Rösjer wir Niechen, die alles verloren hatten, erhietten auch noch 35ch Jahre fysier keinen Zins umd feine Uktunken, umd in ber einen Eigend wurde mit Billigkeit, in ber anderen rüffichselies verfahren. Das Gefammtergehmis blieb dere boch eine Seine Kriege umd eine Steigerung ber Wacht ber Karollinger in die Sachinungskander.

# Bmeiter Abidnitt. Die Reform ber frantifden Rirde burd bie brittifde Miffion.

England war über breibunbert Jahre eine Broving bes romifchen Reiche, inbef ichlug bas romifde Befen bier boch nicht fo fefte Burgel wie in Gallien, und ale im Anfang bee fünften Jahrhunderte bie romifchen Truppen meggezogen murben, ba verfagten bie Bewohner auch ben romifden Beamten ben Geborfam. Ge mar eine rollige Auflofung. In ben Stabten war ber Bifchof bas naturliche Saupt, und grofere Berbante entftanben burd Wieberbelebung ber alten Clane ober Stammperfaffung - aber alle biefe Refte ber Orbnung gingen ju Grunde unter ben unaufborlichen Raubgugen ber Scoten und Bicten, bie aus Schottland bereinbrachen, ber 3ren, melde von Beften, und ber Sachfen, Angeln, Juten und anderer Germanen, welche von Diten unt Rorben über bie Gee tamen. Schon bas vierte Jahrhundert batte barunter ju leiben, im funften Jahrhundert mar ibnen aber bas gant faft miberftanbelos preisgegeben. In biefen Rampfen murben bie Romer und bie romanifirten Relten in Englanb theils vernichtet, theils verfnechtet, und was fich erhielt ftant in feiner Gultur nicht viel bober ale bie germanifden Groberer 1).

geblieben waren, an Laien berlieben murben, Der Name Gaularisation hat jedoch ben Rebenfinn, bag bas Gut bauernb eingezogen fei. Dies Merkmal trifft auf Pippins Magregel nicht zu.

<sup>1)</sup> Die Romer hatten beshalb auch nur gang unbebeutenben Ginflug auf bie Staaten, welche Sachfen, Bilten und Angeln in ber zweiten Salfte bes fünften Jahrhunderis in England grundeten. Das römifche Clement wirfte auf

Diefe Zustände duerten eins von 450—700. Im festen Abdmit viefer Beriede erfolgte bie Betefrung jum Chriftenthum, um jugleich erhob fich bas Bedirfinis einer engeren Berbinnung unter ben Staaten. Der Oberkönig erlangte eine mirfliche Gemalt. Ben 700—800 rangen bie beiten Staaten Mercia und Meffeg um bie Stellung ber Bermach, bis sie barnach Weifeg behauptete.

#### Die Rirche in England.

3m vierten und funften Jahrhundert gab es in England eine Reibe von Biethumern, und fie unterhielten mit ben Bifchofen in Ballien einen regen Berfebr, Unter ten Ginfallen und Raubzugen bes fünften Sabrbunberte ging biefe Rirche ju Grunbe, aber gleichgeitig ermuche ein Sprog bon ibr in Irland gu berborragenber Rraft. Bon einem irifden Rauberhaufen wurde um 416 ber fechegebniabrige Batrif, ber Gobn eines angesebenen driftlichen Dannes. aus England nach Irland gefchleppt, Rach fechejabriger Sclaverei gelang es ibm ju ben Geinen ju entilieben, und ale er jum zweiten Dale geraubt murbe, gelang ibm icon nach zwei Monaten bie Rlucht. Bis jum 45. 3abre lebte er barnach rubig in ber Beimat und wirfte in ber Gemeinbe ale Armenpfleger, ober, wie man bamale fagte, ale Diacon. Da batte er ein Traumgeficht, bas ibn antrieb nach Irland ju geben und bort bas Chriftenthum ju verfunden. bat beebalb bie Bemeinte, bag fie ibm ju feiner Prebigt bas 2mt bee Bifchofe verleiben mochte. Ginige wiberfprachen, weil er ale fünfgebnjähriger Anabe gegen bas Bebot ber Reufcheit gefünbigt batte - aber fie brangen nicht burch. Batrit murbe gemeibt und preriate in Irland mit bem größten Erfolg. In Irland batte fich bas feltifche Befen und bie feltiide Religion unvermifcht erhalten.

sie ish mur burch Bermittinng ber Kirde, und alle biefelte ihre Bittung begann be belanden biefel etatent signis ihrer im Saskinndert. Es worm pahfreche lieine Blaaten, nicht wich anders wie sie von Altres ber im Der Honden und der Germingeren Ben, Biefelf, Gilig-, Gilig-, Changasia, Mercia, Bierts, Montanden und vor gestellt der Germinger Germinger Germinger der Germinger der

aber es wich ohne Biberftand. Gerade aus bem Druitenorben aingen bie Briefter bervor, Die Batrifs Lebre verfündeten.

Eine großere Entwidlung gewann biefe irifche Rirche burch Columban ben Melteren, ber um 560 blubte, etwa bunbert 3abre nach Batrif. Batrif mar ber Apoftel Irlanos, Columban entwidelte biefe Unfange ju einer großartigen Diffionefirche. In ben Rampfen mit Rom beriefen fich biefe Bren und Schotten nicht auf Batrit, fonbern auf ben Bater Columban. Er batte erft in Irland ein Rlofter gegrundet, bann jog er nach Rorben ju ben Bicten und betebrte einen Ronig berfelben. Diefer fcentte ibm bie fleine Infel Die ober Jong (weitlich von Dull), und bier grundete Columban ein Rlofter, bas augleich ein Rirchenftaat mar. Die Infel geborte feinem herrn an. Der Borfteber bes Rloftere mar Abt und Preebbter, Die bischöfliche Beibe erbielt er nicht, weil fie auch Columban nicht gehabt batte. Bon biefem Rlofter aus murben Schottland und Northumberland mit Diffionsftationen bebedt, welche in Do ibr Mutterflofter verehrten und in einer lofen, nicht naber zu beftimmenben Beife feiner Leitung unterftanten. Bar ein Rlofter mit ber Befebrung ber Umgegend foweit fertig, und ftanben genug Donche gu Gebot, fo gogen Scharen bon gwolf Brubern ober auch mit einem breigebnten als Subrer in bie noch beibnifden ganbe, grundeten ein neues Rlofter und begannen von bort aus bie Befebrung. Das Rlofter ftellte bie Brediger fur bie neugebilbeten Gemeinden, und wie in ber übrigen Chriftenbeit, fo führten biefe Brebiger Ramen und Umt bee Bifcofe. Daraus ergab fich bie überraichente Ericheinung, baf bie Bifchofe unter bem Alofter und bem babielbe feitenben Abt-Breebbter ftanten. Ge mar bas nicht eine Ginrichtung ber Urgeit, es war eine Ginrichtung, bie burch bie besonbere Entwicklung biefer Rirche bervorgebracht morren mar. Der Gifer biefer Monche und ibre Erfolge maren groß. Gie fannten feine Ermubung und batten feine Beburfniffe, fie batten fich einer ftrengen Bucht unterworfen, und ibre einzige Erbolung mar bie Beschäftigung mit ber Biffenfcaft. Babrent im gangen Abenbland bie Litteratur verfiel, mit Musnahme von einigen Stellen Staliens, blubte fie in biefen Rloftern auf, und mabrent im Frankenreich bie Rirche verweltlichte, hatten Brland, Schottland und Bales Taufenbe von bemutbigen Befennern.

Rech in ber zweiten Salfte bes fechsten Jahrhumberts begannen fie mit ber Prebigt unter ben Angelfachfen, und gleichzeitig ging eine Apostelfcar über ben Ranal in bas Frankenreich, um bort bem

Grauel ber Bermuftung ju fteuern. Ihr gubrer mar ber jungere Columban. Richt eben viel ift une von ibm erhalten, eine Lebens. befdreibung ohne Gaft und Rraft und einige Refte feiner Schriften. Aber biefe Refte genugen, une einen Beift ju verrathen, ber nichts tannte und nichts wollte ale bie Babrbeit, Die Babrbeit wie fie ibm aufgegangen mar. Und fie mar ibm in furchtbarer Beftalt ericbienen, Bergichten follte ber Denich auf jebe Freute am leben, felbft auf bie Freude, mit eigener Ueberlegung bas Rechte zu mablen. Das mar ibm "bie Mortification", bie ben Denfchen jum echten Dond machte, und ber echte Dond mar ibm ber pollfommene Denich. Diefer ftolge Beift bat bie fleinlichften Regeln erbacht, ben Billen ju martern und bamit ju unterwerfen. Rein Wort burfte gefprochen werben, bas nicht nothwendig mar, fei es bem Bruber gu belfen, fei es ein Befchaft ju erletigen. Und mebe, wer eine Minute verfaumte, mer einem Befehl nicht fofort geborchte ober gar ein Bibermort gebrauchte! Saften, Pfalmen . Singen, feche, swolf, funfgig, felbft bunbert Schlage und entebrende Strafen anderer Urt brachen ben Reft bes natürlichen Selbftgefühle.

Aber trot tiefer entfetlichen Regel mar Columban ein Beift bon bem fraftigften und jugleich auch bon bem garteften Bejen. Bir feben fein Muge leuchten, wenn wir ben Brief lefen, in welchem er ben Bapft Bonifacius ermabnte, boch bie bofen Gerüchte ju gerftreuen, bie fich über feine Reigung jur monophpfitifchen Regerei verbreitet batten. "3ch habe mein Wort perburgt", fcbrieb er, "bag es nicht moglich fei; ich babe mein Wort verburgt, baf Rom bie Reperei nicht begunftigt. Wenn es aber boch fein follte, ja, bann ift beine Autoritat, o Bapft, feine Autoritat mehr. Du bift gwar faft gottlich (prope coelestis), ich bin gefangen in ber Chrfurcht vor bem Stubl Betri, aber Betrus bat bas Umt ber Schluffel, bas Brivilegium gu binben und zu fofen, nur erhalten, weil er bas rechte Befenntnis batte. Auch bat er bies Privilegium nicht fur fich empfangen, fonbern im Ramen aller. Berliert ber Rachfolger Betri bas rechte Befenntnie, fo verliert er auch bie Bewalt, fo tann ibn ber Beringfte tabeln". Columban fdrieb ben gegierten, fcmulftigen Stil ber Beit, und auch biefer Brief beginnt mit einem folden Gemirr von Rebeblumen, bag man nicht weiß, ob es Ernft ober Ironie fein foll. Aber im Laufe bes Briefes burchbricht bie Dacht feines Gefühls und bie Bucht feiner Bebanten alle Geffeln ber Schule. Frei und Mar femmen fie jum Ausbrud.

Gin anberer Brief jeigt une ben Beiligen im Rampfe für bie irifche Urt ben Oftertag ju berechnen. 3m Gegenfaß ju ber alteren Sitte, melde bas Ofterfeft an bem Tage feierte, auf welchen ber erfte Bollmond nach ber Frühlings-Tag- und Rachtgleiche fiel, gleich. viel welcher Wochentag es mar, ging bas Abendland im vierten und fünften Jahrhundert bon bem Cabe aus, Oftern fei nur an einem Sonntage ju feiern und gwar an bemienigen Sonntage, welcher auf ben erften Bollmond nach ber Frublinge-Tag- und Nachtgleiche folgt. Darin ftimmten bie Britten mit Rom und bem übrigen Abenblanbe überein. Streit beftanb nur barüber, wie es ju halten fei, wenn ber Bollmond auf einen Conntag fiel. Die Britten feierten bas Geft bann an biefem Tage, Rom acht Tage fpater. Diefe an fic fo gleichaultige Streitfrage ericeint noch gleichaultiger, wenn man ermagt, bag bie Berechnung bee Ofterfeites auch bei gleichem Ranon bisweilen fcmantte. Tropbem ift über jene Frage unendlich viel geftritten worben, und Taufenbe haben ihr Leben und ihre Stellung bafür eingefest,

Columban batte in ben Gubbogefen bie Rlöfter Anegrab, Fontaines und Luxcuil gegrundet, in benen etwa 200 Monche lebten, welche burch bie Strenge ibres Banbele und bie Rudfichteloffgleit ibrer Bugprebigt inmitten ber verwilberten franfifden Rirche einen gemaltigen Ginbrud machten. Columban versuchte nun unter anberen Reformen auch feine Ofterberechnung jur Annahme ju bringen, aber er batte feinen Erfolg bamit, vielmehr trat julest eine frantifche Spnobe aufammen, um ibn au gwingen, fich ber in Gallien üblichen Dfterrechnung anguschließen. Columban beftritt nicht bie Rompeteng bes Concile, fur bas frantifche Reich eine einbeitliche Feier anmordnen; aber fachlich glaubte er im Recht ju fein und erflarte, im Frieden aus bem Lande weichen zu wollen, wenn er bie Geaner nicht überzeugen tonne. Ge tam übrigene nicht jum Meugerften, er burfte bleiben, bie er im 3abre 610 bem Frankenfonige ju ernithafte Borftellungen über feinen Lebenswandel machte und barum bes lanbes verwiesen murbe. Rach mancherlei Irrfahrten burch Gallien und bie Schweig tam er in bas Langobarbenreich und grundete bier amifchen Tortona und Barma bas berühmte Rlofter Bobbio, bas wie alle biefe Schottenflofter eine Bilegeftatte ber Biffenicaft murbe.

Unterveß hatte sich aber auch in England ber gleiche Kampf zwischen ben römischen und irischen Genohmheiten erhoben, und hier nahm er von vornherein einen gang andern Character an. Um bie Kaufmann. Tentfec Gefchigte. II. Die Diffionare hatten bas Glud, gleich ju Unfang ben mad. tigen Ronig Ethelbert von Rent ju geminnen, Geine Gemabin mar eine frantifche Ronigstochter, und biefe bereitete ihnen ben Beg. Raum batten fie aber in bem Lanbe Guft gefafit, fo begannen fie ben Rampf mit ben Rloftern und Brieftern ber Schotten und 3ren ober, wie fie fpater genannt murben, mit ben Cufbeern. Die brittiicht Rirche trat babei bem Muguftin nicht ale eine geschloffene Dafft gegenüber. Buerft verhandelte Muguftin mit bem großen Rloftet Bancor, bas in fieben Abtheilungen über 2000 Monche vereinigte, bann mit einer Spnobe, Die aber vorzugeweise wieber von biefem Alofter beididt murbe. Muguftin forberte brei Dinge von ben Britten: 1) bie Berechnung bes Oftertages nach bem pon Rom angenommenen Ranon bee Bictorius; 2) Abftellung ber Befonberbeiten im Taufceremoniell; 3) gemeinsame Befehrung ber Angeln, b. b. Anertennung bes Auguftinus ale Erzbifchof und Unterwerfung unter feine Führung. Das lette mar bas Wichtigfte, aber im Laufe bes Rampfes marb meber biefe Berfonenfrage noch bie Menberung bes Taufceremonielle betont, fonbern lediglich ber Streit um bie Berednung ber Ofterfeier. Die Britten, bie nach bem Festland gingen, haben fich ber bortigen Gitte meiftens gefügt, in ber Beimat wollten fie nicht bon bem alten Bertommen laffen. Denn ber Streit um biefe Meuferlichfeit verftedte ben michtigeren Streit, ob bie brittifche Rirche fich Rom in einer bieber unerhörten Beife unterordnen follte. Die Bren faben auf reiche Erfolge gurud, taufent Rlofter, beift es, hatten fie. 3hr religiojes wie ihr miffenfchaftliches leben mar in reicher Blutbe, eine große Angabl beiliger Manner ehrten fie unter ihren Tobten wie unter ber lebenben Generation, Gie hatten bas Chriftenthum und bie Cultur in biefem von allen Barbaren bebranaten ganbe erhalten, mabrent Rom fich nicht barum fummerte, und jest follten fie fich meiftern laffen von fremb bergefommenen Leuten? Gie fublten fur Rom eine tiefe Berebrung, aber bas tonnten fie nicht, und fo entfpann fich benn ein bitterer Rampf. Geine Entideibung bing ab bon ber Saltung ber angelfacifden Staaten, bie ju biefem Streit unter ben Beiligen ein bermunbertes Beficht machten. Benn fie fich aber fur eine Bartei enticbieben batten, fo befunbeten fie ibren Gifer auf ibre milte Beife, und gleich ju Unfang erfcblug ein Ronig, ben Muguftin gewonnen batte, 1200 Donche von bem Alofter Bancor. Die Gobne biefes Ronigs murben bann von ben Gulbeern gewonnen und bamit ber größte Theil von England. Go fcmantte ber Rampf auf und ab. Die Berehrung Rome mar jeboch unter ben 3ren und Schotten felbft ju groß, und viele von ihnen fonnten ben Gegenfat baber nicht ertragen. Darum gewann bie romifche Partei gegen bas Ente bes fiebenten Jahrhunberte bas llebergewicht. Aber es erfolgte nun feinesmege, mas Greger beabfichtigt batte. Rom erwarb nicht bie rechtliche Leitung ber angelfaciliden Rirde. Cobalt bie Angeliachfen bas Chriftenthum angenommen batten, fobalb behandelten fie auch bie Rirche als eine ftagtliche Angelegenheit. Der Bifchof von Rom genoft bei ihnen eine faft gottliche Berehrung: aber ein Recht geftanben fie ibm nicht gu. Bon bem Befdluffe bes Ronigs und feiner Berfammlung ber Großen bing es ab, mann Ditern gefeiert, und wie bie anderen Streitpunfte geregelt werben follten; und bie Bifcofe galten ale Beamte bes Ronige. Darin maren bie Angelfachfen bei aller Ergebenbeit gegen Rom rudficteles icarf und flar.

Unter ben Geischigen bilbeten fich nun in Solgs jener Kämpfe bei Farteien. Einige traten entsicheren zu Bem über, und wurden oft gerade bie hestigsten Bortampter ber pahyltichen Auserität. Einige wollten die Gegenstäge im Sanfirmuth und biede austragen, und bet erwürzigs Wena, ber greiß ochsichhichteite ber engissischen Riche, vertrat biese Richtung auf römischer Seite. Mer viele haben in solcher Nachgiebigkeit unt Teischeit und Verrach. Barbe in einem Lande die römische Unterdamng eingesighet, so verließen gadtreiche Manner ihre Allester und kirchen und begaden sich in ben Norten bei der Barbe. In die die alle Eret erhieft. Sie brachen bie gange Bitterleit mit, die sie namentlich in dem Kampfe gegen die

au ben Gegnern übergetretenen Genessen in sie aufgenommen baten. Se waren bes gum Theil spacket junge Wönner, die sich au gertern Eriten berufen lößten, umb bie, wie bad der Sauf der Dinge mit sich being, vieslach ihren Erpreit umb ihre Ammyling nicht zu zägeln verstanden. Die eitzigen Tuberer wollten mit der einstigfen Partei feinerlei Gemeinschaft haben. Die er trauften und keinem Geiße, aus dem inne gertunken datten, che es nicht mit Sauf gestellten gestellten gestellten unter einem Dache umb etzten nicht mit sinen. Die gleiche Unbublismielt wor auf per Twinischen Seite, und von weltsgesichlichker Bedestung wurter, de hab ihr dichnigert vieler Vartei durch Anumpf bassin gertingt wurten, die Bersfellung von der Wacht best ödmissischen Seitelung wurten, die Bersfellung von der Wacht best ödmissischen Studies immer weiter zu steisern.

Unter biefen Einstüffen wuchs Bonifacius auf, und burch ifn wurden jene Borftellungen von ber Macht bes Papftes in bas Frankenreich übertragen.

### Bonifacius.

Geit ber Beit bee beiligen Columban tamen von England immer neue Scharen von Miffiongren auf bas Geftlanb, und auch unter ben Granten wedten fie ben Gifer fur bie Diffion. Comaben, Baiern, bie Labngegend, ein Theil Thuringene und Frieslande erfullten fic mit gerftreuten Unfangen driftlicher Ginrichtungen. Rlofter murten gegrunbet, und Bifcofe und Priefter predigten in Balbfirchen und in ben Dorfern. Die meiften biefer Anlagen erfolgten in ber irifchen Beife. Bwolf ober breigebn Bruber gogen aus von tem Mutterflofter, von Lureuil, Reichenau, Murbach, Galgburg, St. Emmeran in Regeneburg u. f. m., grunbeten ein neues Rlofter, gemannen neue Monche und miffionirten bie Rachbaricaft. Roch jut Beit bee Bonifacius tam ber gelebrte Birgil aus England, murbe Abt ber von bem beiligen Rupert geftifteten Abtei St. Beter in Salgburg und leitete nach irifcher Beife ale Abt gugleich bae Bie. thum Calgburg. Aber auf bem Seftlanbe ftanben biefe 3ren feinebwege immer in einem beftigen Gegenfat au Rom. Es gab Rlofter, beren Regel aus ben Regeln bes beiligen Columban und bes beiligen Benedict gemiicht mar, und ber Bergog Theodo von Baiern, beffen Band bon biefen Miffionaren erfüllt mar und ber felbft bon ibnen getauft war, ging nach Rom, um bort ju beten, und verhaubelte mit

bem Papft über eine Bollenbung ber Befchrung und eine Organisation ber dairtigen Kirche burch Rom. Einer solche Organisation ber burste est allerbings bringend. So gableteld bie Iren samen, ihre Begestierung konnte ben Mangel sester Ormung nicht ersten, wechser ber trifchen Kirche auch in England anhaftete. Was der von ben Franken ihren zu Hille auch als litt an ben Geberchen biefer berwiberten Kirche. Das waren bie Berhältnisse, unter benen Phonisacius auftrat.

Er murbe um 680 geboren in einer vornehmen angelfachfifden Familie, Gein erfter Rame mar Binfrib, ben Ramen Bonifacius erhielt er mobl in ber Taufe. Dit biefem namen murbe er jumeift genannt, und unter biefem Ramen ehrt ibn auch bie Beltgeichichte. Er trat frub in ein Rlofter und machte fo rafche Fortichritte, baß er balb bie Schmacheren unterrichten balf. Beitere Musbilbung fanb er bann in einem anberen Rlofter, Rhutfcelle in Couthamptonfbire, und mirfte bier balb auch ale lebrer und Schriftfteller. Rach ber Beife biefer Rlofter mar feine Biffenfchaft theile firchlich, theile weltlich. Reben ben beiligen Schriften marb Birgil und Doib ftubirt, und wie bas viele lebrer thaten, fo ftellte auch Bonifacius ans ben ibm quangliden lateinischen Grammatifen und Detrifen fur feinen Unterricht fleine Banbbucher gufammen, ftatt bie alten einfach abgufdreiben. In feine Diffioneeinfamfeit binein brachten ibm fpater bie Boten neben ben gefcaftlichen Briefen auch poetifche Gpifteln bon feinen Schulern und Schulerinnen, Die geitlebens bes Lebrers nicht vergagen. Bonifacius machte auf alle, bie ibm naber traten. einen tiefen Ginbrud. Dan merfte ibm an, baf er Großes qu mirfen berufen mar, und freundliche Theilnahme ber Oberen und glangenbe Erfolge in bem fleinen Rreife feiner jugendlichen Thatigfeit wedten bie Rraft, Die in ibm folummerte. Dit breifig Jahren wurde er jum Bresbbter geweißt und balb barauf marb er von einer Spnobe, bie ber große Ronig Ine von Weffer berufen batte, in einer michtigen Berbanblung an ben Ergbifchof von Canterbury gefchidt. Much bier begleitete ibn ber Erfolg, und fo batte fich Bonifacius in ber Beimat bereits einen geachteten Ramen erworben, als er bem berrichenben Diffioneguge folgte.

Der Abt verweigerte ihm ansangs bie Ersaubnis. Er hatte fich wohl in bem begabten Manne seinen Nachfolger erlefen. Aber Donifacius beharrte auf seinem Bunfche und wurde endlich auch unter feierlichen Segenswünschen entlassen. In Vondon sand er ein

Schiff, bas ibn nach bem frantifden Friesland trug. (716.) 3mei Babre borber batte ber Friesenbergog Ratbob bie Franten wieber vertrieben und bie wenigen Rirchen und Rlofter gerftort, bie bier bon Diffionaren gegruntet maren. Dennoch verfchlog er fich tem Chriftenthum nicht gang und geftattete bem Bonifacius im ganbe gu reifen. Bonifacius febrte jeboch noch in bemfelben 3abre nach England gurud, und ale balb barqui ber Abt feines Rloftere ftarb, mablten ibn bie Monche gum Rachfolger. Aber er lebnte es ab und ichloft fich einer Bilgerichar 1) an, bie nach Rom mallfabrtete. Er batte von feinem Bifchof Empfehlungen an alle Fürften, Bifcofe und Mebte, und gog ohne Befahrbe burch bas Frantenreich, bann über ben Mont Cenie in bas Reich ber Langobarben, und bann nach Rom. Er tam nicht ale ein gewöhnlicher Bilger; er wollte in Rom nicht allein anbeten, fonbern von bem Bapfte mit ber Diffion in Deutichland betraut werben, 3m Ramen und Auftrag bes Bapftes muß bie Diffion geubt merben, wenn fie Erfolg baben foll: bas mar ber Bebante, ber ben Bonifacius beberrichte. Und nicht ibn allein, es mar ber Bebante ber Beit, und eben beebalb batte Bonifacius eine meltbiftorifche Wirfung.

Den Binter 718/10 blieb er in Rom, mit bem grüßjört 192 er nach Teutfelant, im Mittrag ber Baptie ber to be Evangstim 31 probigen. Noch war ism jedoch feine besondere Genaglien 32 pringen und Deitern begade er fich 31 bem beiligen Billiberor in Utrecht. Dert blieb er deit 32 bei mit macht bier besonde bei in heine bei der Gedie ber brit Jahre um macht bier grwissen wird. Dem Billiberor britte in Utrecht bertieb iber Jistimonar durch, Dem Billiberor britte in Utrecht berrite über zwanzig Jahre und batte alle Wechsfelstlie er habern, denne die Wilfiem in foldem Grengland ausgesset darz, das dach en bem chriftlichen Frankenfong, Salt wieder der der Begaden der in Friegienstein erobert ward. Williferor die Auftrecht der in Frießing bes Jahres 728 bagd hich Benischen And Zhüringen. Teiter Vanne umfelte damed in weitere Gebiet als keute eine der im Sentifing ved Jahres 728 bagd fich Benische nach Zbüringen. Teiter Vanne umfelte damed

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diefe Edulfsörten waren ungemein Säufig und bilderen dien Efendleser für bes Beilt. Seite erberteren betel. Der lägerecht Syrt und Bingließer galt Salfs und Salfs Bagebund, und von den Frauen innten sielt erkante und beiher. Juffe, Bildichheen, Ill., p. 240. Perspances einem sinderistates in Langobardin vol in Frauein aut in Gallin, in qua non att adultern vol meretriz generie Aughorum.

bis jur Linie Saale-Elbe, im Guben von ber Dongu, im Rorben bon ber unteren Elbe begrengt. Burgburg und Erfurt maren bie größten Ortichaften. Geit 531 bilbete Thuringen einen Theil bes frantifchen Reiche, feit 630 ftanb es bann wieber unter Bergogen. bie faft gang felbständig maren. Um 700 ftarben fie aus, und bas Regiment ftanb bei ben Grofen ober Baubtlingen. Dem bier wie auch in ben oftrheinischen Theilen bes frantischen Stammes, Beffen, Labngau, Wetterau, glichen bie Groffen noch ben Saubtlingen ber Urzeit, nicht ben Großen ber neuen Befellichaft jenfeit bes Rheins mit ibren Bifcofen und Grafen. Um 690 batte ber Schotte Rilian bier bas Chriftenthum geprebigt, aber es mar bie Befehrung bann wieber ine Stoden gefommen und bie bereite aufgegangene Saat mar vielfach verwilbert. Immerbin aber gab es bei Bonifacius' Unfunft an ber Labn, am Dain und auch öftlich ber Wefer an ber Unftrut icon eine Angabl Leute, Die fich Chriften nannten, und auch Briefter und Monche. Freilich hatten fie von bem Chriftenthum meift nur einige Formeln und Gebrauche angenommen, bie mit einem reichlichen Bestande altheibnifcher Gebrauche ju einem Gemenge pereinigt maren, bas ben Bonifacius mit Entfeten erfullte. Gein Gifer machte Ginbrud, nach wenigen Monaten tonnte er bereits große Erfolge nach Rom melben und manberte bann im Sommer 722 an ber Spibe einer gablreichen Schar jum zweiten Dale über bie Alben, um fich bie Bifchofemeibe ju erbitten und Empfehlungen bee Bapftes an ben Frantenberricher Rarl Martell. Er batte eingefeben, bag er ohne biefe Bulfe nichts Großes ichaffen tonne. Der Bapft forberte bon ibm eine fdriftliche Erflarung über feinen Glauben, außerbem aber noch ben Gib, welchen bie Bifchofe bes romifchen Detropolitanbegirte bem Babfte gu leiften batten und burch melden fie ibm als ihrem Ergbifchof Gehorfam gelobten. Co marb alfo ber gum Reformator und leiter ber frantischen Rirche ausersebene Bifchof in gleicher Beife an ben Bapft gebunben, wie bie Bifcofe bes romifchen Detropolitanbegirfe. Durch biefen Gib verfuchte ber Bapft auf bem Bebiete ber frantifden Rirche bie unbestimmte Bemalt bee Batriarden nach bem Borbilbe ber Metropolitangewalt auszubilben, wie bas Gregor ber Große in England verfucht und in ber Sauptfache erreicht batte 1). Rach Leiftung bee Gibes murbe Bonifacius am

<sup>1)</sup> Der Gib mar an einer Stelle etwas veranbert, aber biefe Beranberung verrieth nur noch bentficher bie Abficht bes Gibes.

Reiche Erfolge batte Bonifacius bagegen, ale er fich nach Thuringen begab. Das Bolt tam ihm willig entgegen. Go ichentten ibm amei beguterte Danner bas Land fur bie Stiftung bes Rlofters Ohrbruf am Bufe bee Infelberges, und anbere ftatteten ibm bie Rlofter Bifcofebeim, Riffingen und Ochfenfurt in ber Daingegenb aus, und in Seffen bie Rirchen Friblar und Amoneburg, Ernftbafteren Biberftanb und Berfolgung batte er nicht zu bulben, nicht einmal ale er bie Bobanseiche bei Beismar fällte. Much biefe Begent war icon balb befehrt. Es erfüllte mobl alle mit Aufregung, ale es bief, ber frembe Briefter wolle bie Giche fallen, bie bem großen Gotte beilig mar, aber bie Beiben binberten ibn nicht. Gie maren in ber Minbergabl ober maren boch bereits ericuttert in bem 2m trauen ju ihrem Gott. Ale nun bas Unglaubliche gefchab, ale ber Gott feinen radenben Blit berabfanbte auf bas Saupt bes Freplere. ba fügten fich viele bon ihnen. Gie waren übergeuat morben, bak ber Gott, ber ben Briefter beidunte, machtiger mar ale ber Gott. bem bie Giche geborte.

 war überfullt mit gelehrten Mannern und Frauen, Die aus bem Dienft ber Rirche einen Lebensberuf machten.

In einem reichhaligen Briefmechjel offenbart sich uns noch getat bas innter Leben biefer Wenschen, und es berührt gar wunderlich, wenn man sich vorsiellt, raß viese Verlegt mitten in dem Wilderm Germaniens geschrieben oder emplangen worden sich, wo dem Göttern möch simmer Thier: und Wenschenopier sielen. Die Sprach wer sichwildig, sidom bie Anrede sonnt oft fein Sinds sinden. "An den im Hertra geziert sie mit der und eine Dertra geziert sie mit der und eine Verlegten und in Tereu und Liede verschrungswürdigen Winstrib, der geziert sie mit der Würde des Priesterhums und gefrönt ist mit den Wäsche sie Wage der Wäge her kenigen in ein keinen Verlegten der werden, Canglithe, wie Wage der Wäge Gettere "u. i. w. Dere: "An die mit dem geltennen Bambe geistlicher Liebe zu umsschienden und mit dem Aufgattlicher und jungstäutiger und jungstäutiger von der der der der der der eine Verlegten der V

Der Inhalt ber Briefe bemegte fich, abgefeben pon geschäftlichen Angelegenheiten, in einem fleinen Rreife von Bebanten. Ge berrichte in ihnen eine gemiffe Ueberfeinerung bes Befühls und eine ftarte Bertennung ber mirflicen Mufgaben bes Lebens, fomeit biefelben nicht firchlicher Ratur maren. Gelten ichilberten fie auch nur mit furgem Borte Die Ruftanbe, unter benen fie mirften; ofter marb etmas Gelebrtes behandelt, aber biefe Belehrfamteit mar fleinlich und angftlich. Allein man barf nicht vergeffen, baf unfere beutige Bilbung biefe Dangel befonbere ftart empfinbet. 3m Bangen genommen überragten boch Die meiften von biefen Miffionaren ben Durchichnitt ber Menichen auch einer gebildeten Beit. Gie maren erfüllt von reiner Begeifterung nnb haben in berfelben Großes gewirft. Das beutiche Bolt ehrt in ihnen bie Beber ber toftlichften Baben. Das marb benn auch icon von ben Beitgenoffen anerfannt, und ber Rame bes Bonifacius mar boch gepriefen; aber er felbit mar voll Unrube und Gorge. Er mußte, bag alle biefe Rlofter und Rirchen vergeblich arbeiten und balb wieber in Berfall gerathen murben, wenn bie Rirche im frantifden Sauptlande in ber Unordnung bliebe, in ber fie fich feit mehreren Menichenaltern befand, und boch gelang es ibm nicht, an bem Sofe Rarl Martelle Boten ju geminnen. Die itolgen Bifcofe und Mebte verlachten ben unbequemen Dabner.

Beffern Erfolg batte er in Baiern. Das gant mar in viel

boberem Grabe driftianifirt wie Thuringen, aber Die wichtigften Gibe bes Chriftenthums waren Rlofter nach Art ber 3ren, und es feblte an fefter Orbnung und Blieberung. Buerft tam Bonifacius 735 nach Baiern, blieb aber nur furge Beit; erft ale er von feiner britten Reife nach Rom jurudfehrte (738), griff er bas Bert an. Geine Aufgabe mar mefentlich eine perfonliche. Es fam barauf an, ben Bergog Obilo ju geminnen und practifche Borichlage ju machen Bonifacius erflarte, baf nur ein eimiger unter allen Beiftlichen in Baiern ale ein orbnungemäßig beftellter Bifchof ju betrachten fei, und ber Bergog gestattete ibm noch brei Bifcofe an weiben. Galaburg, Freifing, Regensburg, Paffau maren bie Bisthumer ber fo geregelten bairifchen Rirche. Indeg wichen bie Mebte und Priefter, bie bier fo lange ohne bie neue Aufficht gelebt und fich ohne 3weifel um bie Befebrung ber Baiern große Berbienfte erwerben batten, nicht obne Rampf. Much tamen aus England immer noch neue Diffionare ber irifden Richtung. Der Bapft marnte bie Baiern gwar in einem Schreiben ausbrudlich bor biefen Britten, legte aber auf ibre Befonberbeiten nicht fo viel Bemicht als Bonifacius, bem fie von England ber verhaft maren. Trot ber Leibenichaft bes Bonifacius mirften in Baiern noch lange Zeit Miffionare und Briefter beiber Richtungen und meift im Frieben.

## Bonifacius und die Cohne Rart Martells.



Einfluß rubte junachft auf feinem Titel ale Bertreter bee romifchen Bifchofe, ber auch bon ben Franten ale ber oberfte Bachter ber driftlichen Babrbeit verebrt murbe. Gobann auf bem Rubme feiner Thaten und ber Dacht feiner Berfonlichfeit. Dit jenem leibenichaftliden Born. bon bem une in feinen Briefen noch ein Rachball erbalten ift, ichilberte er in biefen Concilien und in ben Unterbandlungen und Unterredungen mit ben Gurften und ben Großen bas Berberben, bem bie frantifche Rirche verfallen mar. Rein Wort mar ibm ju bart, und feine Enticulbigung ließ er gelten. Er forberte Burudgabe ber Rirchenguter, Abfebung ber Briefter, welche ungeiftlich ober lafterbaft lebten , Berftellung ber bifcoflicen Aufficht uber bie Briefter und bie Rlofter, und enblich Ginrichtung eines Detropolitanperbanbes. Rarimann und Bibbin erfüllten feine Forberungen nur. fo meit es bas Beburfnis bee Staates julieg und mit Babrung ibrer Enticheibung. Bleich auf bem erften Concil , bem fogenannten Concilium Germanicum, fam bies ju fcarfem Ausbrud. Bonifacius und ber Babit batten fur bie neugegrundeten Bistbumer Thuringens Bifcofe ernannt, Rarlmann aber bebanbelte biefe Ernennung nur ale einen Borichlag und ernannte fie noch einmal, ebenfo ernannte er Bonifacius noch einmal jum Erzbifchof über bie Rirche feines gantes. bie Ernennung burd ben Papft galt ibm ale nichtig. Bonifacius erhob bagegen feinerlei Broteft; bas Recht ber Ronige, Die Bifcofe einzufeten, mar in allen Staaten bergebracht. Schwer murbe es ibm jeboch fich barein gu finben, bag bie Rirchenguter thatfachlich in ber Sanb ber Laien bleiben follten.

Bellfändiger wurden seine Forberungen in Betress ber Kirchengucht anertannt. Die Hirchen bereben ben der Seissteine Begucht annertannt. Die Hirchen bereben ben der Seissteine 
retlisten, baß unwürdige Briester aufgernt werben, und auf Briestetelle Frankt war besonders wichtig. Gen weil die Briestelegte Bunkt war besonders wichtig. Gen weil die Bischei ihre 
Phiste nicht ertsillten, datten sich manche firer Aussiche ihre 
Grundperren ernannten Priester alehen mich nur, wie sie ihre Batrons 
Grundperren ernannten Priester alehen mich nur, wie sie ihre Batrons 
Grundperren ernannten Priester alehen mich nur, wie sie ihre Batrons 
bestrietigten, understummert um die Gekote des Bischofs. Mach viele 
von dem Priestern, die ordnungsmäßig seisellt maren, lümmerten sich 
nicht um den Bische um wurden von ihm nicht berwendt.

Unter benen, Die fo ber Ordnung widerstrebten, icheinen manche in ber einen und andern Begiehung bervorragende Manner gewesen au fein, namentich missionirande Iren, umb solche, die von ihnen erwecht mortem maren. Einige davon wurden von dem Bolle geradezu als Heilige vereirt, umb es dauerte Jahre, bis Boenijarius sie übermant, obwohl er auch die melitiche Wacht gegen sie ausset und die gehöngen sehen sies. Eine mittere Jahre histe veileiche manche tichsige eigen sies. Die eine sie eine die gewonnen, wo des Bonijarius Gifer nur Jeinde aufregte umd gliede bedämpste, auch in Baiern war es ihm ja ähnlich ergangen. Wier wie er da auch im Einzelnen kossegarissen haben mag, er entjindere boch des Fruere, welches das erschichtig aufgeschoffene Untraut versptren muste, womn die Saat de Vorangeliums ausgehein sollte.

In ben folgenben 3abren murben noch mehrere Sonoben gehalten, auf benen bie Befchluffe ber erften wieberholt und ergangt murben, aber Bonifacius flagte laut, bak nur menig von ben Beichluffen ausgeführt merbe. Gerabe bie ichlimmften unter ben boben Beiftlichen bebielten noch lange ibre Bfrunben, und auch bie Berorbnungen felbft maren nicht immer gang fo, wie Bonifacius fie munichte. Der Bapft mußte fich beffer gu fugen. Er freute fic, bag er boch thatfachlich einen großen Ginflug auf bie Leitung ber frantifden Rirche gewann. Diejenigen Rechte, welche ibm bie Frantenfürften nicht augestanden, übte er tropbem formell aus, um burd bie Uebung feinen Anfpruch ju mabren, fcmieg aber vorfichtig, wenn bie Frantenfürften feine Anordnungen nur ale Ratbicblage obne rechtliche Bebeutung behandelten. Recht fcbroff zeigte fich biefe Stellung bei bem fogenannten Ballienftreite. Auf einer ber Spnoben maren brei Erzbifchofe für bas Franfenreich ernannt, Reims, Rouen und Gene, und Bonifacius erbat fur fie bie Ballien ober ergbifcoflicen Mantel bon Rom. Durch bie Berleibung berfelben fuchte Rom bie Ergbifcofe in unmittelbare Berbinbung mit fich und in Abbangigfeit bon fich ju feben. Der Bapft mar beshalb voller Frenten über biefe Bitte und fanbte bie Ballien fofort ab. Da fam neue Rachricht ben Bonifacius, baf fich bie Ermablten anbere befonnen batten und bie Ballien nicht annehmen wollten Der Bapft mar febr betrubt, abet er ließ biefe Betrubnie nur gegen Bonifgeius aus, nicht gegen bie Frankenherricher. Roch ichroffer mar bie Rieberlage bes Bonifacius in einer verfonlichen Frage. Er batte ben Titel eines papftlichen Legaten für Germanien und mar Ergbifchof, aber er batte feinen feften Gip. Da murbe Roln frei. Bonifacius munichte biefen Gip und erhielt ibn jugefichert. Er theilte bies bem Babfte mit, und biefer ernannte ibn jum Ergbifchof von Roln. Balb barauf aber thagte Bonijacius bem Kapste, dog bie Franten ihm num Manin angeweifem hötten um icht Könt, er wolle debald idere mie tieber gar tein bestimmtes Bisthum. Der Papit berubigse ihn um ernamte ihn für Wadins, sier wie immer ten Schein seithalten, daß biese Einrichtungen und Ernennungen von ihm obsingen. Gertan war Bonisacius einer ber Frankerrichers und seiner Merken bei bei ben Anorthungen bes Frankerrichers un signen mu seinen Slienste gewärtig au sein. Da war gar vieles was ihn brückte, bessen hie auslie ihn, daß so viele Bisches, ein was einer werden betten hötten ausliegt werken mässen, im Anne blieben, und baß er mit ihmen wenissens auslich erkoten mußte.

Dagu tam noch ein anberer Schmerg. Be enger bie Berbinbung Rome mit ben Frankentonigen murbe, je mehr trat ber alternbe Legat gurud. Die wichtigften Dinge verbanbelte Bippin birect mit bem Bapfte, und auch feine ergbischöfliche Bewalt mar wenig mehr ale ein Rame. In einem Streite mit bem Bifcof von Roln, ber feine letten Jabre verbitterte, berief er fich nicht einmal barauf, baf Roln fein Untergebener fei. Ginen gang fonberbaren Ginbrud macht ein theologisches Schreiben aus biefer Reit. Darin ift nichts mehr bon ber Frifche, mit ber er in feiner Jugend in einer wichtigen boamatifchen Grage bie Meinung Roms fritifirte, ober ein anbermal bem Papfte birect icharfe Dabnworte ichrieb. In biefem fpateren Schreiben ift er vielmebr angftlich und fcwantenb in Dingen, mit benen er langft fertig fein mußte. Dber mas foll man fagen, wenn ber alte Miffionar, ber bamale über breifig Jabre unter ben Deutiden gewirft batte, noch nicht mußte, wie er fich zu ben Bewohnheiten berfelben ftellen follte, bag fie Babne, Storche, Bafen, Biber, Bferbe afen! 3g, er fragte fogar, mann ber Schinfen gegeffen merben burfe. Der Papft mußte ibm antworten: "Die Bater baben barüber feine Orbnung binterlaffen, ba bu aber fragft, fo ratbe ich, ibn nur gefocht ober geräuchert ju effen, ungefocht aber erft nach Oftern".

Bonifacius vor bobei noch immer riflig umb thitig. Seine liebste Bolischie von der ber bei noch immer riflig umb thitig. Seine liebste Bolischiftigung war ber Bertebr mit bem großen Kreis feiner Judo, das ein noch jann die Gorge sich voch Allende gegründet habs er inmitten eines noch gang heibnischen Canhfrichs gegründet hatt, und dos von den Rorelingern reich anskriftet wurde. Daren fnüpfte sich aber noch ein höchst merhaltriger Borgang. Ge vor ein wichtiger Theil ber den Bolischie in ber früsflischen kirch burdegsführen Besterm, das die Krieb unzegleichten Westerm, das die Krieb unzegleichten Westerm, der die Kriebe unzegleich wie er unter bie

Aufficht ber Bifcofe gestellt murben, ber fie fich pielfach entrogen batten. Run burchbrach Bonifacius felbit biefe Regel, indem er bas Rlofter Fulta bon ber Aufficht bes Dainger Bifchofe befreite unt unmittelbar unter ben Papit ftellte. Die Rlagen ber Rlofter uber ben Diebrauch jener Auffichtsgemalt maren fo alt wie bie Rlofter felbit und febrten in allen Lanben wieber, auch im Frankenreich batten fie mitgewirft, jene Unordnung berbeiguführen, bie Bomfacius befampft batte. In bem Gifer um bie Reform batte er bamale biefe Rlagen gering geachtet, bie vaterliche Liebe fur feine Stiftung febrte ibn anbere benten. Auch glaubte er vielleicht ber Ordnung meniger gu icaben, weil er bas Rlofter ja nicht unter ben Cous eines Großen ftellte, fontern unter ben bee Papites. Allein ber Papit mar weit, und biefer Sout mar taum etwas anberes ale ber Rame fur bie Thatfache, bag bas Befuge ber Rirchenverfaffung an biefer Stelle unterbrochen mar. Der Bapft ging febr gern barauf ein. Diefe papitliden Rlofter maren rie Burgen bee Papites, bon benen aus er bas etwa ju fraftige und ju felbitanbige Episcopat eines Lanbes ericuttern tonnte. Sier fant er in jebem Streite mit ben Bifcofen Anbanger, bie feine Cachen um fo leibenschaftlicher vertraten, meil fie bei ber Belegenheit ibre nie febleube Rachbarfebbe mit bem Bifchofe ausfechten tonnten. Alles bas lag nun gwar nicht in ber Abfict bee Bonifacius; Die Allgemalt bee Bapftes entiprach nicht feiner Muffaffung, er follte ber oberfte Bifcof fein aber nicht ber Berr ber Bifcofe: allein fo mar nun einmal feine Stellung in bem Bange ber Dinge, bag er mit allem, mas er that, ber papftlichen Berricaft porarbeiten mußte.

#### Der Tod des Bonifacius.

 Er 303 in frantlicher Begleitung. Sein Haus fatte er beftellt, alles mer roepgeischen für em Ball, bag er ben Mirtengungen erfeige; ober er ging nicht nach Friesland, um ben Tod ju suchen. Er suhr erft zu Schiff folgenen Eng. benn 309 er mit einer Eden ro 105 Bebergietern, wormter 10 Gestliche waren, weit nach Norden. In ber Rüse von Docum batte er seine Zelte aufgeschägen, hatte gepreicht pau für ben folgenen Tag, ben 5. Juni, ben Mittmoch nach ben Pfingistich, die Ruseleckeren zur Frimung bestellt. Wer bei Mirtugle von Berteichen fatt ber Christien eine feinbliche Schor und unter ihren Streichen siel Benigsies mit allen seinen Begleitern. Bald darauf Tamen Ehriften, führen die heure Beich nach Utrecht und dann and Hubz, aber keiner konnte Lumbe geden von den Einzelseiten Ber Wortes, umd ungestert durfte bie Zoge das Ercignis mit ihren Walmen übermuchern.

Die Radricht von feinem Tote machte einen ungebeuern Ginbrud, man fublte noch einmal ben gangen Werth bes Mannes, auch in ben Rreifen, Die ibn gulett weniger geehrt batten. Geine Couler und Freunde in England und in Deutschland wurden vollende nicht mute, bon ibm gu reben und ftille feiner gu gebenten. Aber ibr Schmerg mar gemifcht mit Freute. "Er bat vollentet und ftebt jett am Throne Bottes und betet fur uns". Go trofteten fie einander in ben Briefen, bie fie uber bas Deer binuber und berüber wechfelten. In England aber beichloß eine allgemeine Spnobe, ben Martbrer Bonifacius neben bem beiligen Gregorius und bem Muguftinus ale Batron ber englifchen Rirche gu verebren. Deutschland ebrt in ibm feinen Apostel und qualeich einen ber Danner, bie feinem Geschide fur Jahrhunderte Die Babn wiefen. Reben Bippin und bem Bifchef von Rom bat Bonifacius am meiften bagu beigetragen bie Berrichaft bes Bapftes und bas Raiferthum Rarie bee Großen gu begrunben, und bamit bie Berbinbung von Deutschland und Franfreich mit Italien ju icaffen, auf ber bie Befdichte bes Mittelaltere beruhte.

# Dritter Abichnitt. Bippin mirb Ronig.

3m Jahre 743 erhoben bie Brüber ben Merowinger Chilberich III. 3um König, nachdem bas Reich seche Jahre lang ohne König gewesen war. Aber baburch wurde an bem Regiment nichts geanbert. Der Ronig erfüllte bie nothigen Formen, wenn im Frubjahr bas Boll Muftrafiene nach alter Gitte jur Reicheversammlung gufammentrat. ober wenn frembe Befanbte tamen, fette feinen Ramen unter bie Urfunben, und bas Bolf gablte bie Jahre nach feinem Regierunge. antritt: allein bie Regierung felbft batten nach wie bor bie farolingifden Bruber. Gie batten fich bas Reich getheilt, und gwar in iener alten Beife, welche bie Ginbeit nicht aufbob. Danches geicab fogar pon einem Bruber fur beibe gufammen. Go murbe namentlich ber lette Konig nur bon Rarlmann erhoben, aber auch in Bippine Reich anerfannt. 3m Jahre 747 entfagte bann Rarimann ber Regierung, begab fich nach Rom, legte bas Donchegelubbe in bie Sanbe bee Bapites ab und erbaute auf bem altberühmten Berge Coracte ein Rlofter. Der beschauliche Bug, ber bie Beit erfullte, batte ibn ergriffen, vielleicht trieb ibn auch bie Reue über bas fürchterliche Blutbab, bae er im Sabre gupor bei Cannitatt unter ben Mlamannen angerichtet batte, um ihren Emporungen ein Enbe zu machen. Freiwillig ober gezwungen entfagten auch feine Gobne ber Welt, und Bippin berrichte fortan allein. Er batte große Erfolge gefeben. Sachien. Schwaben und Baiern batte er mit feinem Bruber gufammen unter worfen, unter jum Theil recht gefährlichen Rampfen, 747 machte er bann noch einen fiegreichen Bug gegen bie Gachfen und 748 nach Baiern, wo fich fein Salbbruter Grifo wieber gegen ibn erhoben batte. Er vertrieb ibn und feste ben Bergog Taffilo ein. Dann regte fich nirgenbe mehr ein Teinb, mit Ausnahme von Mauitanien. Dort ftanb ber Bergog wieber in jener Unabbangigfeit, Die er in ber Beit ber Araberfriege verloren batte, und Bippin vermieb es, gegen ibn einzuschreiten.

So rußen bem bie Waffen einmal, und bie Chroniften schrieben gang vernumbert in ihre Jahrbürder: "Burd Jahr sindurch wei Krieg". (749-50.) Uleber die anderen Großen des Reichs war Pippins Haus Weiter den Jahre traten mie von ihmen ur bippin in des Volfflamersfallinis und emfingen auf einer Pand Kirchengut nach ben auf ben Spineben ben 743 unt 744 ungfertelten Spefen. Rein Waferebunde von ihm hatte eine Großen den Anglich und geficherten Genach. Dazu scharen der gere und baftiglich und geficherten Gewalt. Dazu scharte bie große und wach gelichen hatte, welche bie begonnene Reform ber Kirche proclienden hoffte, auf ibn, judete in him ihre Stüge. Das middig aussterende Papitchum verbandelte ausschließ mit ihm, nie mit mit mit der Einfer Dazu fer Reinig. Ore König selfst bentbich spirie in einer jeiner Urtumber.

"Der Majordomus Karlmann, ber uns auf ben Thron bes Reichs gefett hat", möhrend von Karlmann und Phiptin gefagt warb "ber Majordomus, bem Gott ber herr bie Sorge ber Regierung anvertraut hat", und Pippin bereits 743 von "unferem Reich" fprach

Bippin mar ber Gache nach Ronig, aber um ber neuen Orb. nung Dauer ju verleiben, mufte er es auch ber form nach fein. Beber Emporer tonnte aus biefer unfertigen Form einen bequemen Bormand entnehmen. Go berieth benn Bippin mit feinen Großen, ob es nicht gut fei biefen Salbbeiten ein Enbe ju machen, und fie befcbloffen es. Allein bamit mar bie Cache noch nicht erlebigt. Oftmale mar ein Ronig enttbront, aber bas mar mit Bemalt geicheben. nach ber Bemalt lebte bann bas Recht wieber auf, bier follte aber im Frieden eine folche Repolution vollzogen merben. Man fühlte fich unbehaglich babei, man fuchte nach einem außerorbentlichen Mittel, um bas verlette Rechtsbewußtfein bes Bolles ju berubigen. Co batte Bippin ben Bunfc, bag fich ber Bifchof von Rom barüber außere, ber in allen moralifchen wie in allen religiöfen Fragen als bie bochfte Autoritat verebrt murbe. Auf Beidluft ber franfifden Großen murbe eine Befanbtichaft an ben Bapft geichidt, um fein Butachten einzuholen, und er fprach fich bann auch bafur aus, baf es recht fei, wenn bem Scheintonigthum ein Enbe gemacht werbe, In fpaterer Beit murbe bon biefer Befanbtichaft und bon ben Fragen Bippine und ben Antworten bee Bapftee gar mancherlei ergablt je nach bem Intereffe ober bem Befichtspunfte, unter bem bie Schriftfteller fie betrachteten. Die Beitgenoffen baben nur bie nadte Thatfache verzeichnet. Gie legten ber gangen Babl gar nicht folche Bichtigfeit bei. 3ft es boch nicht einmal mit Giderbeit festunftellen. ob bie Entthronung Chilberiche und bie Rronung Bippine 751 ober 752 porgenommen worb!

30 Coissons sammetten sich bann bie Großen bes Reiche, bagu bas Bolf aus ber Umgegenb und vielleicht auch bas Aufgebet aus größeren Theilen bes Reiche. Auf biefer herrermannlung, bie gusstein bei bei Steiser bei Greiche vongetragen und wohl auch über bie Geslaubschaft nach Rom Bericht erstattet. Dann hob man ben neuen Rönig auf Bom Schift und trug ihn durch ben Artis ber Wenge, bie jubelnd bie Wassen zu alammen schau. Das war bie Wassen, sie jubelnd bie Wassen zu alammen schau. Das war bie Wassen, sie machte ben Ullurpater zum rechtmäßigen Keitg. Wohl war es nur eine Form, durch wie eine erteits vollenteter Lysliche enerfannt wurte, aber

Raufmann, Deutiche Gefchichte. II.

erst burch biese form erhielt bie herrschaft ber Karolinger Bestand und wurde beschäft, bie Grundloge ber mittelafterlichen Staatsortnung zu blieben. Mut bie Wahs solle solge ie houltigung ber Großen und ein bis bahin im franklichen Reiche unrehörter Bergang. Die Bischoffe traten zu bem Konige und falten ihn, ihn und seine Gemachin Bertrada. Dei ben Gothen war biese Siene längst in Gebrauch, bei ben Franken wurde sie erst mit bieser Ulurpation einzesschiebt.

## Fünfles Capitel. Verbindung des frankischen Reichs und des Papfthums.

Die Gobne Rarl Martelle batten ibre verwilberte Rirche im Unichluß an Rom und ben von Rom gesendeten Legaten Bonifacius reformirt. Daburch mar eine Berbinbung mit Rom eingeleitet, bie immer enger murbe. Bugleich batte fich auch bie außere lage ber Granten gebeffert. Die Unruben batten ein Enbe, Die Berricaft ber Rarolinger mar gefichert, bie abgefallenen Provingen bis auf Mauitanien unterworfen. Go burfte ber Bapit Sulfe von ibnen boffen. Bleichzeitig ging er übrigens ben Raifer an, feine Stadt Rom gu fcupen. Es ift bas bezeichnent fur bie rechtliche Stellung bes Papites, aber ein praftifder Erfolg mar bavon nicht ju erwarten. Der Raifer ichidte benn auch nur Gefanbte, Die nichts ausrichteten. und bann ertbeilte er bem Bapfte felbft ben Auftrag, ale faiferlicher Bote mit Miftulf ju unterhandeln. Bapft Stepban empfing Diefen Muftrag in berfelben Beit, ale feine Boten aus bem Frankenreich jurudtamen. Er batte Ronig Bippin bitten laffen, ibn, ben Papft, ju fich einzulaten. Er wollte mit bem gangen Bewicht feines erbabenen Amtes auf bie Franten wirfen, bamit fie ibm bas Bunbnis gemabrten, und er wollte eine Ginlabung von Bippin baben, bamit Miftulf ibn gieben laffe, ober boch bie Franten beleibige, wenn er ibn binberte. Amei pornehme Franfen tamen nach Rom, im Auftrag bes Ronige und ber Bolfeversammlung ber Franten, um ben beiligen Bater ju geleiten. Um 14. October 753 perlieft er bie Ctabt mit einem glangenben Befolge. Er reifte in boppelter Gigenichaft als Unterthan und Bote bes Raifers, um über beffen Forberungen mit

König Kiftulf zu verkandeln, und als Hirl feine Kirchenftaare, um für berifeten mit bem Frankriftene einen Vertrag zu schiefen, der ebenso fehr gegen ben Raifer wie gegen die Langedarben gerichtet war. Die Berhandlungen bes Hapftes mit Mistulf waren erfolgies, aber num traten be fränkfichen Gwesen wer, win sinem mußer Mistulf scher num kraten ber fränkfichen Gwesen wer, win ihnem mußer Mistulf scher num kraten Berkenften.

arbe Noember überflieg bie Schar ben Großen Et. Berndord und erstellt ich benn in bem Richter Et. Muurier von ern Beischnerten. Dier empfligen ben Ihapt juwi bornehm Franken als Bertreter bes Lönigs und geleiteten ihn nach Bondbien, einer könig ischen Billa zwischen Berlie Duc um Biltri, wo Pippin ihn erworten wollte. Seinen bamals etma zwölfzischen Scha Karl sandte erm Lapfte von bett mit glamenbem Gelige auf zwonzig Weiten weit entgagen. Ben allen Seiten stremt be Boll zusammen und erwanterlie bie Reife ber Bollen firemt ba Boll zusammen und sernanterle bie Reife ber Bugleten in einer triumpfriemt Broceffien. Bie sich ber Jug ber föniglichen Billa nährete, titt ihm Bippin ber Gapt bem Schüle bes Königs, und ber König versprach, ihm us feinem Richt zu verfellen.

In bem Leben bes Japfies Sabrian wird allerdings ergabtt. Karl ber Große habe bie Schenkung Pippins erneuert, und biefe Schenkung habe gang Italien sublich von ber Linie Rumi, Parma, Reggio umfaßt, bagu Benetien, Iftrien und Corfica. Rum find



aber in ben folgenben amangig bis breifig Jahren amifchen ben Bapften und ben Frankentonigen Bippin und Rarl über bie Ausfübrung bes bem Bapfte gegebenen Beriprechene vielfach Briefe gewechfelt worben, bon benen une ein Theil noch erhalten ift. Und barin ift auch nicht ein einziges Dal eine Benbung gebraucht worben. welche auf eine fo umfaffente Schenfung binbeutet. Bobl aber ift immer bie Rebe von einzelnen Gutern und Orticaften, Die ber Bapft beaniprucht. Es war aber burchaus nicht bie Art ber Bapfte, mit ibren Anfpruden gurudaubalten, und allein icon biefer Briefmechfel ift beshalb ein überzeugenber Beweis, bag meber Rarl ber Große noch gar Bippin bem Bapite urfunblich beriprochen baben, ibm gang Mittel- und Gub-Stalien mit Corfica und Iftrien au untermerfen, Das Gleiche ergiebt fich aber auch aus bem, mas wir über bie Lage ber Dinge miffen, und aus ber fonftigen Ueberlieferung von biefer Schenfung. Bippin fomobl wie Rarl traten nur mit Biberftreben in ben Rampf gegen bie Langobarben ein, und fie follten fich augleich verpflichtet haben, Benevent und Spoleto ju unterwerfen, bie ber Bapft in ben bisberigen Berbanblungen immer als felbftanbige Staaten bezeichnet batte, und ferner gar noch bem Raifer weite Bebiete au entreißen? Dagu tommt, bag weber Pippin noch Rarl bem Bapfte jenes weite Bebiet unterworfen baben, auch nicht einmal in bem Umfang, wie fie es fraft ihrer militarifchen Erfolge vermocht batten. Gie baben ibm bas alte Gebiet von Rom gegeben, bagu eine Reibe angrengenber Stadtgebiete, namentlich von bem Grarcate Ravenna, und entlich brittens ben Benuf ber Batrimonien ober Buter, welche außerhalb bes Rirchenftaates lagen. Die Berbandlungen in bem Briefwechiel und bie Radrichten ber anberen Quellen über bie Schenfung Pippine weifen benn auch barauf bin, bag fich bie Bufage Bippine auf biefe Stude bezog, mag fie nun allgemein gehalten gemefen fein, ober bie einzelnen Stude ausbrudlich aufgegablt baben.

Bon befonderte Bischigtigteit war babet, wie das Berhälmis bes Papstes zu Pippin gesaft wurde. Er pries ihn als seinen Ferum umd Bertsseidiger, abet er ersammt ihn nicht als Oberhermt an. Pippin erhob auch den Anspruch nicht, er hosste immer, nicht bauern in die intessenigten geschläftig verneldt zu werden, die welt welt von der der den verte den der den verte den der den verte den Rönig nur zwingen, den ungerechten Kaub zurückzigeden. Der krichenstaat sollte selbstänig ein. Pippin ersteit zwar von den

Papite bem Titel Patricius, ben ber Egard bem Kacema als eberfie Dermalter ber ömissisch allem und ham ind als melitischer Bergefetzt bes Kapstes geführt hatte, aber nies mar ein leiger Ebergefetzt bes Kapstes geführt hatte, aber nies mar ein leiger Eberniel, finn Ammistiel. Einmal war ber Kapst nicht heige ihn werfeisen, aber wenn man auch daven absehen und in der Berteitung eben dem Ausbruck denen sind bei der Jahren der der der der men kubruck deren finden melle, wie ber Vopht feine Etetung auflägte — es bliebe beh die Zhalische, doß Pupin mit besem Titel siene Rechte erword und beime Pinichen übernahm. In all den hieren Berteins gereichnet und beim Pinichen Berteiten. In die Alle in der Schiff kette mur an das 704 gegeben Bertprechen, am tie allgemeiner feiglich Pinich umb an ben bereinst werden Vehre. Wiemals aber serbette er die Hille gewender teine Vehre. Sienig kette ut an der Schiff, Pipin sollte ber Schusghert sein, aber nicht ber Dert. So sigte Pipin auch selbs bie Sache auf, und war die an das die Keitens Vehren.

Muf Anfang Auguft hatte Bippin bas Deer aufgeboten, bas ben Bapft nach Rom gurudführen follte. Das Enbe feines Mufenthaltes im Frankenreich bilbete eine große Reierlichfeit - Bapft Stephan wieberholte am 28. Juli 754 in ber Rirche von St. Denie bei Baris bie Galbung bes Ronig Bippin und feiner Gemablin. Es mar eine Feierlichfeit, bie großen Ginbrud machte, aber rechtliche Folgen waren nicht bamit verfnupft, und bie gleichzeitige Chronit ermabnt fie nicht einmal. Bippine Beer jog über ben Montcenie, ber auch mit feinen italienischen Abbangen jum Frankenreich geborte. ichlug bas langobarbifche Beer, bas bie Baffe bei Gufa vertbeibigte, und gwang bann Ronig Niftulf burch bie Belagerung feiner Dauptftabt, bie Forberungen bee Bapftes ju erfullen und fur fein Ronigreich Bippine Oberhobeit anguertennen. Dit feinen Großen mußte Miftulf bem Bipbin einen Treueit leiften und vierzig Beifeln ale Burgen bafur ftellen, bag er fich ber fo begrunbeten Abbangigfeit nicht wieber entzieben werbe. Der Babit murbe bei biefem Friebenefoluffe gang wie ber Furft eines Staates bebanbelt, es mar ein Friede amifchen brei Staaten: Franten, Langobarben, Rirdenftagt.

Asum mar Bippin jetoch über bie Alpen jurüdgefehrt, se flagte ber Bapft, daß ber Langebarbentönig seine Bersprecungen nicht erfällte, und Alfang Januar 736 rüdten brei sangebarbische here vor die Abere Rome. Alfaus betrieb die Belagerung zwar immer mit einer gewissen Schonung aber boch frestigt, und erst Ende Gebruar gelang es einem Boten bes Papstes, auf bem Seetwege in das

Frankenreich zu gelangen. Er überbrachte brei Schreiben, welche flebentlich nm Bulfe baten. Zwei bavon wiederholten in immer veuen Benbungen bie Bitte und Beidmorung: "Bore mich, mein Cobn, bore mich und bilf une. Der Augenblid ift ba, rette une, bu allerdriftlichfter Ronia, ebe wir ju Grunte geben . . . benn fiebe. feinem anteren haben wir une und bie beilige Rirche anvertraut". Befonbere bemertenemerth ift aber ber britte Brief. Der Form nach mar es ein Schreiben bee Apoftel Betrus an bie Franten und ihre Ronige. 3m Gingang ftanben neben bem Apoftel auch bie Rirche und ber Bapft ale Abfenber, aber in bem langen Schreiben führte ber Apoftel felbit bas Bort: "3ch, Betrus, ber Apoftel Gottes, ber ich euch zu meinen Gobnen angenommen babe, ermabne euch, bie Stadt Rom bon ben Langobarben ju erretten. Dulbet nicht, bag fie langer gegualt wird von ben Feinben, fonft werben bereinft eure Leiber und eure Seelen im bollifden Beuer gequalt merben, bulbet nicht, bag mein Bolf gerftreut wirb, fonft wird ber Berr euch gerftreuen, wie er bas Bolf Bergel gerftreut bat. Bor allen Bolfern ber Erbe bat fic bas Frantenpolt mir bem Apoftel Betrus, ergeben gezeigt, barum babe ich auch immer feine Bebete erbort, wenn es in ber Roth in mir ichrie, und auch fernerbin merbe ich euch ben Sieg verleiben über eure Reinbe, wenn ibr jest meiner Stadt Rom ichnell ju Gulfe tommt. Wenn ibr aber meiner Dabnung nicht folgt, fo miffet: im Ramen ber beiligen Dreieinigfeit ichliefe ich euch bann aus von bem Reiche Gottes und bem ewigen leben, fraft ber Bemalt, bie mir von bem Berrn Chriftus verlieben ift".

Pippin tam berbei, und icon ie gunte doon umang Ristulf, bie Belagerung Roms aufzugeben. Der Arieg verlief wie der erste. Die Frankle in bei Berteil bei ber erste. Die Frankle in bei Berteil bei bei Berteil bei

Babrent jenes Felbzuges ericbien eine Befantifchaft von

Konstantinopel bei Pippin und bat ihn, die Stabt Naerma necht ben übrigen Städten bes Cyarchats bem Kaifer jurüdzugeben. Pippin lehnte es ab, obwohl ihn der Kaifer eine große Summer dafür bot. Aus Liebe zum heitigen Betrus habe er ben Jeldzug unternommen, nicht un abrerm Aused.

Co hatte Bippin ben Rirchenftaat begruntet. Bunachft batte er einen maßigen Umfang, vielleicht breibunbert Quabratmeilen, aber fcon in ben folgenben Jahren erhielt er Bumache. Der Bapft benubte eine ftreitige Ronigemabl bei ben gangobarben, um ben einen Bratenbenten ju unterftuben und bafur neue Abtretungen von ibm ju erhalten. Freilich mußte bann erft wieber Bippin mit feinen Drobungen ben Ronig Defiberius gwingen, fein Beriprechen au erfullen. Mertwurbig, wie biefe Abtretungen vollzogen murben. Der Papft lieft fie fich nicht birect abtreten, fonbern ber gangobarbenfonig übergab bie Stabte erft an Bippin, und biefer fchenfte fie bann an ben beiligen Betrus. Die Schenfung erfolgte in ber Beife bes frantifchen Rechts, mit ber Urfunbe murbe auch ein bie Stabt vertretenbes Sombol, ber Schluffel bes Thores, auf bem Grabe bes beiligen Betrus niebergelegt. Daß Bippin immer erft bie Stabt an fich nebmen mufite, mar fur ibn felbft ebrenvoll und fur ben Bapft eine Burgicaft bes Schutes. Go gab es alfo, abgefeben von ber Stellung bee Raifere, pier Staaten in Italien; brei langobarbifche Staaten unt ben Rirchenftaat. Die brei langobarbifden Staaten hatten bem Ronige Bippin ben Gib geleiftet als ihrem Oberberrn, ber Rirchenftagt galt ale felbftanbig. Der Langobarbentonig trug bie Abbangigfeit von Bippin grollend, bie Bergoge von Benevent und Spoleto fanten bagegen in berfelben ben Schut ibrer Gelbitanbigfeit.

So war ber tübne Plan Gregors II. burchgeführt umb zwar in argabritigerem Wissflade, als Gregor hatte träumen fönnen. Nien feine Stellung bing von der Gnade des Frankenlönigs ab; in jedem Wagenfolld fennte Vippin seine Schubpertschaft in eine wirfliche Derriforft ummanrten. Doch er wollte es nicht, näher liegende Aufgaben nahmen seine Kraft in Anfpruch, es blieb seinem Machfolger Kart bem Greson überfellen.

## Die letten Jahre Ronig Pippins 757-768.

Ale bie Franten 757 bas Maifelb bielten, ba ericien ber junge Baiernbergog Taffilo mit ben Grofen feines Lanbes, beugte fich bor

bem Könige und feste seinen Samte aufammen in bie Hande best Königs. Dachei sprach er bod Texugelidies, durch das er fich und sein tom den Archie er Beild und sein tom den Archie er Beild und sein tom die Archie der Beilden fich und ihre Hand herr herrn übergade, sowie die bod santes Mistrauen, ob ber herzog seinen Eid halten werte, und er mußte mit seinen Großen an gabireiden Altären von gesterten Deligen mit immer einem Eiden beschwären, das er seinen Texusch nicht brechen wollte. So war die Zeit. Nicht den allgagemörtigen diet frieden wollte. So war die Zeit. Nicht den allgagemörtigen beri füre er letzt wurde, wenn der bei ihren Borne der Prifigen, beren Chre ver letzt wurde, wenn der bei ihren Gebeinen geschworene Eid nicht geschleten wurde.

3m folgenben 3abre 758 unternahm Bippin einen Bug gegen bie icon fruber einmal befiegten Sachfen und notbigte fie, jabrlich einen Tribut von breibunbert Bferben ju ftellen. Geitbem jog Bippin nicht wieber über ben Rhein. Der Rampf gegen Bergog Baifar bon Mquitanien nabm feine gange Rraft in Anfpruch. Reun Feldguge unternahm er in bas land und vermuftete es fpftematifc. Clermont, Bourges und viele andere Burgen und Stabte murben erfturmt, in einigen ließ Bippin Befatungen, und überwinterte auch felbft einmal mit einer groferen Coar in Bourges. Den Arabern entrik er Rarbonne, bas fie bis babin noch befett bielten, und ichidte fogar Gefanbte an ben Rhalifen von Bagbab, um ben Reft ber mobammebanifchen Befitungen in Gallien ju gewinnen und fo bie Aquitanier pon ber Geite ju faffen. Aber jum rubigen Befit fonnte er trot allebem nicht tommen, und bie Aquitanier brachen auch felbft in bie frantischen Grenglande ein. In ben Jahren 767 und 768 mar ber Biberftand Baifare jeboch erheblich fdmader. Biele von ben Großen bes Lanbes ergaben fich mit ihren Stabten und Burgen an Bippin, und Bergog Baifar irrte wie ein gebettes Bilb burch bie Balber feines Lanbes, bis er enblich burch Meuchelmort fiel. Run galt bie Groberung ale pollenbet, und bei Bippine Tote murbe Mquitanien wie bie anberen Brovingen unter bie beiben Gobne vertheilt.

Möhrend biefer Kämpfe in Mautianien hatte der Baiernberga, gafflio feinen Gib gefroden, mie Ihpin hatte nich Zeit geltung, ihn wieder jum Gehorfam ju zwingen. Baiern war dei Pippins Tode so gut wie unadhängig. Den wei eigentlichen Frankenreibe berrichte dagegen Kuhe. Die Bürgerfriege hatten aufgedort, und fein Jeind betrochte das Land, ausgenommen die an Kauitanien anlogenben Gebeite. Diefe Rube ließ die Saat erfein, weiche Sonifacius gefaet batte. 3mar erhielten nur einige Rlofter bie ganbereien gurud, bie in Laienband gefommen maren, aber es murbe bod ein Anfang bagu gemacht. Auch neue Rirden und Rlofter murben gegruntet, und viele tamen burd reiche Schenfungen und Privilegien ju bobem Blange. Bugleich bob fich ber firchliche Ginn im Lanbe, Beiftliche. Donde und Laien murben bavon ergriffen. Der Bifcof Chrobegang von Det vereinigte bie Beiftlichen feiner Rirche qu einer Benoffenfchaft, bie in mondifder Beife lebte. Gie foliefen in einem gemeinsamen Schlaffgal, afen gufammen und maren in ibrem gangen leben von ben Borichriften ihrer Genoffenicaft beftimmt, bie nach bem Mufter ber Benebictiner Regel gebilbet maren. Bei Det ftiftete Chrobegang außerbem bas Rlofter Gorge und bei Borms bas Rlofter Borid. Gedetebn guverlaffige Donde que Gorge trugen ben Beift bee alteren Rloftere in bie neue Stiftung. Much ju ber Stiftung ber Schwarzwalbflöfter Bengenbach und Schwarzach batte er aus Borge Manner feines Beiftes bingefenbet,

Chrobegang mar ein bornehmer Frante, biente bem Ronige Bippin in wichtigen Staategeschaften und batte auf ben Spnoben. Reicheberfammlungen und Softagen bervorragenben Ginflug. Dos mar bas Beiden ber Beit, baf ein folder Dann bie Aufgabe bes Bonifacius weiterführte. Und in abnlichem Beifte wirften viele anbere Beiftliche und Laien, namentlich biejenigen, welche ale Befanbte ober gelbberren Bippine Stalien und Rom befucht batten und bas entwidelte firchliche Leben bort aus eigener Unichauung fannten. Co brachte ber Bijchof Remebius von Rouen ben zweiten Borfteber ber romifden Gangeridule nach Gallien, um feine Beiftlichen und Donde im Befang ju unterrichten, und ba berfelbe nach Rom gurudberufen murbe, meil fein Borgefester geftorben mar, fo fantte ber Bifchof eine Ungabl feiner Schuler mit nach Rem, um fie bert vollftanbig auszubilben. Der Bifchof Remebius mar ein Salbbruber bes Ronig Bippin, und biefer nabm an ber Cache auch felbit lebhaftes Intereffe, Muf feinen Bunfch übernahm ber Babft bie Gorge für bie Musbilbung jener Danner, und Bippin erließ fur bas gange Frankenreich bie Berordnung, baf beim Gotteebienft bie altere Beife ju fingen burch bie in Rom ubliche erfett werbe. Much miffenicaftliche und technische Unregung tam aus Stalien, aber bas firchliche Intereffe mar babei immer bas machtigfte. Diefe Berbinbung mit Italien verftarfte ben Ginfluft, ben bieber bie Angeligchien unter ben Franten geubt batten und noch ubten. Ginen tiefernfien

Ausbruck sand beifer Geift auf der Sonede son Attigno 762, indem fich die glängende Verstammlung von 48 Alfossen und angeslächssicher Seiter und angeslächssicher Seiter zu einem Tedensdunde vereinigte. Wenn ein Genosse jud einem Tedensdunde vereinigte. Wenn ein Genosse jud einem Des Felscheiten zu seinem Des Felscheiten zu seinem Des Felscheiten zu seinem Des Geläufere führ der Ausgestläche auf der und bestände zu der Ausbruck der Weiter der Verlagen der V

Abnig Alphin wirtte mit ihnen auf mehrere Spnoein, um' in ber fränklichen Lirche die Ordnungen der chrondrigen Bäten wieder bertynfteten. Allijährlich sollten sich die Griffiches gwei Wal in Synotien verfammeln, ihm Jerbste nurd is Erzissische gwei mit Alligueria die Vilches Delie große Verlammtung sollte der Rönig auf ben Tag und an den Orte Terusen, an welchem er das Bolt der Franken gum Maisseld versammelte, wie die große Reichkebersfammtung damals genannt wurde. Diese Swoden dehästigten sich vorzugsweise mit der Klichenzucht, mit der Auffährt des Hissels über die Kriefter und die Alliese und der Alliese Verlagen der Gre. Son den einumkyvonnig Bestimmungen, welche Kippin nach der Synote von Gompiegne erließ (767), detrassen zwangt ehrerckstliche Beschättnisse, welche Fragen waren besonderen wichtig: Wie zu weschem Grude der Bernvandschaft die Ges gestattes set, und wei zu verfahren sein Teles is die der beite der

Die Germanen hatten fich nicht gescheun Richten um Schwögerinnen geiratesen, oeter auch die Elichtedeter. Diese Verribinungen namnte Rem Musschaue umb brang damit mehr umd mehr durch, auch die gesselliche Verromansschaftel turch Zuschenschaft word ist genkeinschaft word ist genkeinschaft werden zu scheinlich ernen ieser fange in einer Germannen eigentlich met feines der Frau. Der Wamm hatte Freiheit und thum wer er wollte, die Frau war in seiner Geworde er kommte eigen bie Gese inder hie Frau und in seiner Geword der Frauschen der Frauschen der Frauschaft der Frauschaft der Frauschaft der Frauschaft der Geschaft der Gesch

Dies Anschaumgen brache Pippin in seinen Bertsgungen gur geitung und brat seiner Geward zur Aussschung; sier und de am großer harte. Langlädrige Eben murben aufgelößt, umb mob ben Gegatten als des erieste Bertschlites gegosiene hate, dosse meines seine Mickenbuße thun. An einer volligen Durchschung vieler Grundssche seines Langlaum der Bertschung des der Ernichse bedgeseinter Sohn Kart der Große im Chefaden das gleiche Recht in Anspruch, das die alten Rönige gribt hatten. Nach seinem Betieben nahm und verstließt er siene Grauen, und weben der rechnmäßigen Semahlin hatte er Nebenfrauen. Langlam bolligiet sich jeber Gritten hat für des Gritschung der gewirden fann über große Räch, barf sich des Gritschulte freuen. Das berstamb Rom, und ertieben und den jur Erdmung juridftehen und unter ber gübrung bes fränklichen Röniss in unse Erchbunn mit Kom treten zu seinkniss in unse Erschbunn mit Kom treten zu seinkniss in unse Erschbunn mit Kom treten zu seinkniss in unse Erschbunn mit Kom treten zu sein

Die Trager biefes firchlichen Lebens maren bie Bifcofe und bie Rlofter, fie theilten fich in mancher Begiebung in bie Arbeit und wetteiferten miteinander, aber fie fampften auch miteinanber. Gerabe ber tuchtige Dann wollte ben Rreis feiner Birffamteit ermeitern und bagu bie Dittel bee Rachbarn feiner Leitung unterftellen. Dies allgemein menichliche Berlangen mar bamgle um fo ftarfer, weil jebes Bisthum und jebes Rlofter feine eigene Entwidlung nabm und nur bann und mann von ben leitenben Gemalten beeinfluft murbe. Bon vornberein maren bie Bischofe in biefem Rampfe bie ftarferen, bie Rlofter waren ihrer Aufficht unterftellt, und biefe Aufficht murbe haufig bagu benutt, bie Befigungen bes Alofters und bie Ernennung bes Abtes an fich ju reifen. Dann marb wohl ein gefügiger Menfc jum Abt ernannt, ber nur bie Befehle bes Bifcofe ausführte. Die Alofter bemubten fich beebalb bie Muffichtegemalt bes Bifchofe burch besondere Brivilegien einzuschranten ober gang ju beseitigen, und bie Bifcofe fucten folde Brivilegien wieber ju burchbrechen.

Wenige Jahre nach bem Tobe bes heltigem Bonizatus ftanten feine beiben Lieblingsfichter in einem selchen Rampie gegen einander: Auflus, bem er bas Bistimm Mainz, umb Sturmi, bem er bas Klofer Fulba übergeben hatte. Sturmi wurde im Berfauf bestreite son seinen Feinen Kniehen bei bem Radige bed Perraths verbächigt und in ein anderes Alofter eingesperrt. Mit biesem Sturz, bes Albeis war und bas Koflert gebrochen, es wurde der Billit best Radigser Hillich ein Albeis wer und bas führen atweckt, umb da bie Madage ihrem alten

Abte treu blieben, fo batten fie ichmer ju leiben bon bem Rachfolger. ber ihnen aufgebrungen mar. Die Rlofterregel, welche fie freiwillig auf fich genommen batten, murbe nun ju einer Beifel fur fie, fo bak fie fich julest verichworen und ben Abt vertrieben. Grater gewann Sturmt bie Bunft bee Ronige wieber und jugleich auch bas Rlofter Rulba feine Gelbitanbigfeit. Dan fiebt, mer in foldem Rambfe fiegen wollte, ber mußte bie Gunft bee Ronige gewinnen; viel aber balf auch ber Ruf ber Beiligfeit und Grommigfeit. Theatralifche Mufallge bei Uebertragung von Reliquien in neue Rirchen ober Grabftatten. Bunbergeichichten, Die poetifch erbauliche Berffarung bes beiligen Stiftere u. bal. mußten baju belfen. Leicht mifchte fich allerlei Unwahrheit in bies Treiben, ober bie Barteien beichulbigten fich boch folder Dinge. Das wirtfamite und am baufigften gebrauchte Mittel mar aber bie Urfunbenfalfdung, fei es bag man berlorene Urfunden burd nachgemachte erfeste ober bag man obne folden Unlag falfchte. Bas jeboch beute ein Berbrechen mare, bas mar bamals oft eine Nothwendigfeit, ohne welche bas Rlofter ober bie Rirche, fur bie man ju forgen batte, ju Grunde ging.

## Drittes Buch.

Die Entstehung der geistlich-weltlichen Universal-Monarchie des Mittelalters.

714-814.

Zweite Abtheilung.

Rarl ber Große.

768-814.

## Erftes Capitel. Politifche Gefchichte Karls des Großen.

Rarl mar etwa fünfundgwangig Jahre alt, ale er am 9. Oftober 768 pon ben perfammelten Großen ber ibm jugefallenen norbe lichen Reichshälfte ju Ropon jum Ronige erhoben murbe. Un bemfelben Tage murbe unweit bavon in Goiffons Rarlmann jum Ronige ber übrigen fühmefilichen Lanbe erhoben 1). Den fremben Stagten ericbien jeboch bas Reich nach wie bor mehr als eine Ginbeit, ber Bapft richtete feine Befuche an "tie Ronige ber Franten", und in Mauitanien wie in Italien thaten fie in wichtigen Angelegenbeiten gemeinsame Schritte. Auf ber romifchen Sonobe, welche ben Bapft Ronftantin richtete, faffen amolf Bifcofe aus bem Grantenreiche, obne bag ermabnt murbe, melder Balfte bie einzelnen angeborten. 3nbeffen zeigten fich boch von vorn berein ftarte Reibungen und Gpannungen gwifden ben Brubern. Rarl mar ber altere und batte auch in feiner Berfonlichleit ein entichiebenes Uebergewicht - aber Rarl. mann mar nicht fo geartet, bag er fich einfach feiner Rubrung überlaffen hatte. Das bulbeten auch bie Großen nicht, bie feinen Bof bilbeten. Die Mutter bemubte fich ju verfobnen und auszugleichen, und es gelang ibr, wenigftens ben offenen Bruberfrieg abzumenten.

<sup>3)</sup> Karlmann foll Burgund, Gotjenland, Eljsch, Allenannien und einem Zeit von Aquitantien erhalten faber. Bon vielen Landrichen läßt fich nicht mit Giebreich felftellen, ob sie Karl ober Aerlmann upgebeten; jum Theil bespalle, weil karl späre in seinem Urtunden die frühere herrschalt seines Brubers absischlich unterwährt leines

Bielleicht balf ihr dabei, daß sich in Mquitanien, von dem beide Sohne einen Theil datten, noch einumd ber Auffigne erfel, gant nurzi fin mit raschen Schlägen nieder, um seiterbem wor das Euch zwischen Soite und Gatonne eine wirfliche Provinz bes Reichs mit bie Unterwerfung der Basten zwischen Garonne und Prenten nur vorbrerietet.

3m Juli 769 war biefer Krieg beenbet, und ben übrigen Theil bes 3abres, fowie bas 3abr 770 beschäftigten Rarl Berbanblungen mit bem Bergog Taffilo von Baiern und bem Langobarbenfonige Defiberine, welche beibe bem Ramen nach bem frantifchen Reich unterworfen aber thatfachlich unabhangig maren. Sturmi, ber gefeierte Abt von Fulba, und Berta, Die Mutter ber Frankentonige führten bie Unterhanblungen; Berta reifte felbft nach Italien unt Baiern. Bas alles Gegenstand ber Berbanblungen mar, miffen mit nicht; aber jebenfalls murbe bie Gelbftanbigfeit ber Baiern und Langobarben nicht geminbert. Rarf trat vielmehr mit bem Ronige Defiberius in freundichaftliche Berbinbung und vermablte fich mit feiner Tochter. Boll Unrube batte ber Bapft Stefan ben Bang biefer Unterhandlungen beobachtet. Er war bem Rouige Defiberint in bobem Dafe verpflichtet, benn ibm bantte er ben Gieg uber ben querit gewählten Ronftantin und bie anderen gablreichen unt machtigen Geaner: aber ein Bunbnis ber Langobarten unt Franten brobte feiner weltlichen Berrichaft ten Untergang. Darauf allein rubte fie, bak bie Langobarben bon ben Franten gurudgebalten wurben. Deshalb erflarte er jest bie Langobarben ploplich fur "ein ftintenbes Bolt, pon bem bie Musiabigen bertamen". Gin ebler Frante burfe fich mit bemfelben nicht vermifden. Bugleich bebrebte er Rarl mit allen Schreden ber Bolle, wenn er fich trot biefer 216mabnung mit ber Tochter bee Defiberius vermablen murre. Ratl batte nun feineewege bie Abficht, bem Papfte feinen Schut ju ent gieben, aber jene feierlichen Drobungen verachtete er. Da fügte fic ber Bapft, ja, mit einer Wenbung, bie gu feinen im Ramen bet Apoftelfürften über bie Langobarben ausgestoßenen Flüchen unt Schnichungen in fcroffem Biberfpruch ftant, berbant er fich pleglid felbit mit Defiberius und fturate mit feiner Bulfe bie bis babin berrichenbe Partei unter ben romifchen Großen.

Um biefelbe Zeit war unter ben frantischen Brübern ber Strit wieber erwacht. Wie er entstand, und wie er mit ben Parteitampin in Rom verlnupft war, lagt fich nicht erkennen; aber ficher ift, bei man im Nebenster 771 olle Augenfilde ben Ausbruch des Arieges erwartete. Da farts Karlmann plöglich, umd die Großen jelmes Reiches erkamten Karl ouf einer Berfammlung unweit Loon als König an. Nur wenige Gerreux hielten zu ber Wittne und den Sögnen Karlmanns, umd do sie zum Widerstaner zu schwach waren, so flücketen fie zu bem Angeharbenfönige.

# Die Unterwerfung des Langobardenreichs und Raris Stellung jum Papft.

Rarl hatte in biefer Beit feine Che mit ber Tochter bes Defiterius aufgeloft und fich mit Silbegart, ter Tochter eines pornehmen Berrn in Schwaben, vermablt. Aber er verftieß feine Bemablin nicht, um ben Konig Defiberius zu beleidigen, fontern aus perfonlichen Grunten, jetenfalle fucte er feinen Rrieg mit Defiberius. Bielmebr begann er iebt ten Rrieg mit ben Cachfen, ber feine Rraft an ber entgegengefetten Grenge beschäftigte. Huch ale ibn im folgenten 3abre Gefanbte bee Bapfles, ber mit ben langobarben balb mieter gerfallen mar, gegen Defiberius gur Gulfe riefen, ba bemubte fich Rarl auf alle Beife ben Rrieg ju vermeiten. Er bot bem Ronige Defiterius fogar eine große Belbfumme, wenn er bas bem Bapite pon ben Franten geichenfte Bebiet ungeftort laffen wollte. Erft ale Defiterius auch bas ablebnte, enticolog fich Rarl jum Kriege und berief tie große Reicheverfammlung ber Franten nach Benf. Bier marb ber Rrieg noch einmal beratben, und bann ordnete fich bie Denge jum Deer und ging in zwei Abtheilungen über ben großen Gt. Bernbard und ben Mont Cenie nach Italien. Much jest noch immer bot Rarl auf jene Beringung ben Frieden an. aber auch jest noch vergeblich.

Der Wiberfamb bes Desiberius entsprach jeroch biefer Dartnadigleit nicht. Nach einem unbereutenben Rampfe om Paffe von Susa sied Defterein nach Paris, und Rart belagerte ihn bier nahrend des gausen Winters. Weispanchern seiner ein Wager, Dsein belades er Nom. Er wurte mit ausgegeichneten Gren em pfangen. Die Grifflichtit, die Priestreschulen der verschieben Natienen, die Veranten und bes Boll zogen ihm entgegen mit Johnen, Kreugen, Palmen und Delzweigen, Pfalmen singend. Beim Anblich eiser Verzeischen fiels Auf mit einem Gregen won Pferce und so die Jur Kirche des heitigen Petrus, tie damals noch außerhalb der Stabt lag. Chrfurchtsvoll fußte Karl die Stufen ber Treppe, bie binauf führte, und an ber Thure empfing ihn ber Papit mit berzicher Umarmung. Das Bolf aber sang: "Gesegnet sei, ber ba temmt im Ramen bes Herren".

Rach einigen Tagen fehrte Rarl jur Belagerung von Pavia

gurud, bie fich noch bie in ben Anfang Juni bingen. Bon ba an (Juni 774) nannte fich Rarl Ronig ber Franten und Langebarben. und es unterwarf fich ibm auch thatfachlich bas gange Banb. 3n Pavia und vielleicht auch noch in bem einen ober anberen Plate ließ er eine frantische Befatung, auch übertrug er mebrere wichtige Armter an getreue Franten; aber im Gangen rubte boch feine Stellung barauf, baf ibn bie Langebarben ale ibren Ronig ebrten, Biele bon ben Großen waren icon borber ju ibm übergegangen, und im gangen polliog fich ber Anichluft bes eroberten ganbes eben fo leicht wie ber ber Burgunber in merowingifder Beit. 3m 3abre 776 versuchte gwar einer ber Großen fich jum Ronige aufgumerfen, aber es tam nicht au einer allgemeinen Erbebung, und Rarl fonnte ben Aufftand in wenig Bochen überwältigen. Roch leichter murbe ein fpaterer Beriud unterbrudt. Das Baterlanbegefühl im beutigen Sinne war noch immer ichmach, es fehlte bie Berbinbung bee politifchen Intereffes mit bem Cante. Es fnupften fich biefe Befühle mebr an bie Berjon, und bier war ber llebergang um fo leichter, ale Rarl ber boberen Rultur und fonftigen Berichiebenbeit bee Lantes Rechnung trug und es ale ein befonderes Reich besteben ließ. Die

Bereinigung mit bem frautischen Reiche wurde mehr ale eine Bersonalunion gebacht. In bem Titel, in ber Sablung ber Jabre

ber Regierung, in ber Behanblung ber Kirche, in bem heerwefen und in ber Gesetzgebung unterschied Karl fein langebarbisches Königreich von bem frantischen.

Dit biefer Krone erbte Rarl nun aber auch bie in ben Berbaltniffen begründeten Anspruche ber Langebarbenfonige auf gang Italien. bie baburd noch berftarft wurben, bag er ben Titel eines Batricius ber Romer führte. Rarl betrachtete fich ale ben rechten Berrn von Italien und mit jedem Jahre trat es beutlicher bervor, bag er nicht ber Schutherr bee Bapftes mar, fonbern ber Berr. Es fant bas awar noch feinen ftagterechtlichen Ausbrud, wie benn bie ftagterechtlichen Berhaltniffe Rome in jener Beit eine flare Formulirung überbaupt nicht geftatteten, aber thatfachlich trat es befto icharfer berver. Es erwuchs nämlich bamale bem romifchen Rirchenftaat ein Rebenbubler in bem Ergbifchof von Ravenna, ber bie Berrichaft über feine Stadt und eine Reihe von anderen Stabten und Lanbichaften in berfelben Beife beanfpruchte wie es Rom that, und gang wie in Rom berief er fich babei auf eine Schenfung Raris. Der Babft erffarte bies fur eine Luge und bat Rarl ben frechen Bifchof jum Beborfam ju bringen; aber Rarl ließ ibn gemabren, und man fann fich ber Bermuthung nicht erwehren, bag Rarl ibn in feinem Auftreten beftarfte, um bem Bapft ju zeigen, bag feine weltliche Dacht nur bon ber Gnabe bee Ronige abbinge. Baufig tam es auch ju Irrungen burch Bmifchentrager, Flüchtlinge, erbrochene Briefe, miebanbelte Boten u. f. m., und in allen folden Fallen batte Rarl bie Rolle bes herrn und Richtere. Der bamalige Papft Sabrian mar einer ber ftolgeften und rudfichtelofeften Bertreter ber romifchen Allgewalt aber Rarl gegenüber mußte er fich fugen. Be anfpruchevoller er auftrat, um fo fcbroffer maren bie Demutbigungen, bie er erfubr. Den Diffi ober Waltboten, Die Rarl ale feine Bertreter nach Stalien ichidte, und bie oft auch Angelegenheiten bes Rirchenftaates zu regeln hatten, gab Papft Sabrian Befehle, aber bie Diffi lehnten fie ab; und ale ein Gefantter Sabrians an Rarle Bofe ein allgu tedes Bort maate (mabriceinlich berief er fich auf bie Theorie von ber boberen Burbe ber geiftlichen Gemalt), ba feste ibn Rarl gefangen. Roch beschämenter mar es fur ben Bapft, bag ein Begleiter jenes Befantten auf bem Berfuche ertappt murte, ben foniglichen Rangler jur Falichung einer Urfunde ju verführen. Laut flagte ba Babrian, bag bem beiligen Stuble noch nie folche Gemalt gefcheben fei, aber indem er nun jugleich bie Unichuld feiner Boten betheuerte, verftarfte

er ben Berbacht, bag bie Boten im gangen nach feiner Beifung gebanbelt hatten. Die Berehrung Raris fur ben beiligen Stubl mor febr groft, aber weber bie Bitten, noch bie Anmagungen und Drobungen bee Papftes tonnten ibn bewegen, von feinen Unfpruchen etwas fallen ju laffen. Enbe bee 3abree 780 jeg er jum britten Dale über bie Alben und ordnete mit fraftiger Sand bie burch ben gewaltfamen Bechfel ber Berrichaft ericutterten Berbaltniffe Staliene. Er erffarte einmal alle Urfunten fur nichtig, burd melde fich freie Manner in ber Rothzeit, Die ber Rrieg beraufgeführt batte, ju Anechten vertauft hatten, ferner alle Bertrage, in benen Guter ju unbebeutenben Breifen weggegeben maren. Ge follte eine Schatung über ben Werth gemacht merben, ben biefe Guter por bem Ginbringen bee frantifden Beeres gebabt batten. Gelbit bie an bie Rirchen in iener Beit gemachten Schenfungen murben nicht obne weiteres als binbent anerfannt, fonbern ibre Gultigfeit von einer frateren Brufung abbangig gemacht. Muf einem Reichstage ju Mantug erließ er bann noch eine Reibe von Berordnungen über Recht und Gericht, Ginrichtung pon Berbergen, Belbmefen und Sanbelsperfebr.

### Die Unterwerfung Baierns.

Aber bieje inneren Ungelegenbeiten Staliens beidaftigten ibn nicht allein, auch allgemeinere Gebanten und Blane begleiteten ibn auf biefer Beerfahrt. Geine Lage mar eine gang anbere ale bei bem erften italienischen Buge. (773.) Geine Dacht mar ftetig im Steigen. 3abr um 3abr mar er ju Reibe gezogen, und alle Bolfer faben ju ibm auf ale ju bem gewaltigften Rriegeberrn ber Erbe. Rach ber Eroberung Italiens hatte er in einer Reibe von Feldzugen bie Cachien unterworfen und auf einem Reichstage, ben er mitten in ihrem Banbe bielt, bie bemuthigen Bitten entgegen genommen, bie ibm arabifche Flirften aus Spanien vortrugen, (777.) Er mar gu ibrer Gulfe über bie Phreugen gezogen, batte Pamplona erobert und Caragoffa belagert. Run batte ibm gwar biefe Stabt mirerftanben, und auf bem Rudmarich mar ber Nachtrab feines Beere von ben Baeten überfallen und mit vielen angefebenen Belben vernichtet; aber Rarle Rubm und ber Schreden feiner Baffen mar burch biefen Bug boch aufe neue erbobt worben. 3m folgenben 3abre ericbien bann por ibm ber Bergog von Spoleto, um feine Enticheibung in einem wichtigen Streite angurufen, und von ber Erlebigung biefer italeinichen Frage batte er fich gegen die Sachfen erhoben. Bas waren ba für Tabaten mb nie mußte Karl fich siehen, wen wie Saracenen Spaniens, die Fafzlen Italiens und die Vijchfe von Bonn mb Kusenna feine Entigliedung antiefen, mößernd ein die bahn undergungenen Bell vor ihm fich bengte und auf seinen Befah mußte und bestem Eine fich als der Gebieter ves Abendab und bie beiem Sime fohjet er fortan feine Place, beit aben bei die beiten Bank Geber zur Gektung bringen, und Vollen beiten diese fehre zur Gektung bringen, und Beiten seine Gebte zur Gektung bringen, und Beiten seite follte unterworfen werben, das bie schwählichen und italienischen Bande von den geber der fehre den die Verpen geste den die Frank bei fahren die Konten bei eingabet terente.

Auf bem Reichstage zu Compiegne 757 hatte herzog Toffich bem Könige Bippin ten Boffialleneth geleistet, hatte sich dann aber 763 der Mbhangikeit entgogen und war seittem auch nicht wieder unterworfen. Karl hatte viellmehr im Jahre 771 mit ihm wie mit einer eisblichisten Macht unterhandelt.

Baiern bilbete bamale einen moblgeorbneten und febr fraftigen Staat, ber eine abnliche Berfaffung batte wie ber frantifche und fich burd erfolgreiche Rampfe mit ben Glaven und burd Bflege ber Diffion in abnlicher Beife nach Guboften ausbehnte wie ber frantifche Staat nach Diten. Ge murben Rirchen gebaut. Sbnoben gebalten, bas Recht vervollstänbigt. Alles bas gefchab im Ramen und fraft ber Bewalt bee Bergoge. Bom frantifchen Ronige mar babei feine Rebe. Best faßte Rarl ben Blan, Die alte Abbangigfeit ju erneuern; von Rom aus that er bagu ben erften Schritt, und ber Bapit mußte ibm babei bienen. Es gelang obne Rampf. Gine Befanttichaft bee Bapites bewog Taffilo im folgenben Jahre in Borms por Rarl au ericbeinen, feine Oberbobeit anguerfennen und Beifeln für feine Treue ju ftellen. 3m Jahre 787 fam es aber boch jum Rriege. Rarl rudte von brei Geiten in bas Land ein und gmang Taffilo alles ju geloben, mas er forberte. Taffilo murbe jest ein Unterthan Raris, und im folgenben Jahre rief ibn Rarl nach Ingelbeim an feinen Sof. Bie er fich bafelbit geborfam einftellte, traten Anflager gegen ibn auf und beschulbigten ibn bee Lanbeeverrathe. Das Bericht verurtbeilte ibn jum Tobe, aber Rarl ichentte ibm bas Leben und ließ ibn fammt feinen Cobnen icheeren und ine Rlofter geben. Das Bergogthum Baiern marb aufgeloft, und bie Bermaltung marb von ben Grafen und Bifdofen geführt, welche birect unter bem Ronige ftanben.

Ueber biefe Bernichtung Baierns baben wir mehrere Darftellungen, bie alle fichtlich bemubt finb, bie Schuld auf Taffilo gu merfen, bie aber babei einander miberfprechen und offenbar biel berbullen. Wenn man bies ermagt und bie Lage ber Dinge, fo tann man nicht zweifeln, baf Rarl ber Angreifer mar, und beutlich fiebt man, wie er ben Bapft bierbei ale Bertzeug benutte. Er gebrauchte bie Unterftugung biefer moralifchen Autoritat, weil es ibm an einem rechten Bormanbe fehlte, ben nachbar niebergumerfen, mit bem er fo lange in Freundschaft gelebt batte. Gein Ehrgeig und bie Berbaltniffe bes Lanbee forberten ibn auf. Baiern wieber au untermerfen. aber er fühlte fich bei biefem Rriege nicht fo ohne weiteres berechtigt ju thun, mas ihm portheilhaft mar, wie im Rampfe gegen bie beitnifden Gadien. Baiern blieb mit bem frantifden Reiche bauernb vereinigt, und bie Formen ber frantischen Berwaltung behnten fich über Baiern aus. In ber Gerichteverfaffung erhielt fich jeboch viel Eigenthumliches, und auch im gangen ift biefe Eroberung nicht ale eine Unterjochung ber Baiern zu benten, fonbern ale eine Bereinigung berfelben mit bem Frankenreiche. Der Baier galt nicht geringer als ber Franke und tonnte ebenfowohl Macht und Ginfluß in bem Reiche gewinnen wie ein Frante. Die wichtigfte Folge mar bie Berftartung ber Rraft, mit ber bie Baiern ben Barbaren im Diten entgegentraten, und umgefebrt bie Berftarfung bes germanifden Glemente im franfifden Reich 1).

#### Die Unterwerfung der Cachien.

Biefe man von een Eursicentrum des Erctopfe, den bem nach Beefen Lagen und Sieg, nach Often die Gere flieft, eine Linie nach Salle an der Saale, so hat man ungefibr die Sübztenge des dumaligen Sachfenlandes, die Aleftgarens biltete eine Linie, die een Beerlopf auf die Gegend von Westende jah, so das de hen Franken auf bem rechten Reimigrer ein immer ichmakten werbender Streifen Lamben rechten Reimigrer die immer ich maken werbender Streifen Lamb

<sup>9)</sup> Ju bem legten Acte in biefem Drama fejein Taffite ben Matlag geben ju bolen, inhem er bei ben Noaren einen Middagt ligdet. Mit sein seit eit gegangen war, filt nicht ju fogen, und bei Gedariffum ist mutil perfementer nerben, um bei Stritigen aufjubedern. Der gefrenen hatte ober mit benen fin feine umfyammen, um lige in 3ngelbeim zu verlerben. Der find um ein ein eine Getäte umfyammen, um lige in 3ngelbeim zu verlerben.

verblieb. Die Oftgrenze bildeten die Saale und Elbe, die Aordzenze bas Meer und bas Danenland. Im Nordwesten grenzen sie an die Friesen, im Siden an die Franken und die zum fränklichen Reich gehörigen Thüringer, im Osten an die Staven.

Die Sachfen bilbeten feinen einheitlichen Stagt. 3mar baben mir eine nachricht von einer Berfammlung ber Bertreter aller Sachfenftamme, bie jabrlich ju Darflob aufammengetreten fein foll. aber in biefem mehr ale breifigjagrigen Rriege gegen Rarl ben Groken, bei all ben Berbanblungen und Friebensichluffen mar von Diefer Berfammlung nie bie Rebe. Wenn fie überhaupt bestanb, fo batte fie bamale meniaftene feine politifche Bebeutung. Das Bolf fchieb fich in vier Stamme: Weftfalen bis jur Bafferfcbeibe amifchen Rhein und Wefer. Engern auf beiben Geiten ber Befer. Ditfalen von ber Oder und leine bis jur Elbe, Rorbleute in Solftein. Beber Stamm gerfiel wieber in Baue 1), und bie Baue in Gemeinben. Die politifche Glieberung mar fo loder und mechfelnb wie in ber Urgeit. Weber bas gange Bolf noch bie vier Stamme banbelten ale politische Ginbeiten. 3m Frieben batten fie feinen Sauptling und auch in biefen Rampfen icheint nur felten ein Bergog über alle Beftfalen, ober über alle Ditfalen, Engern, Dorbleute gemablt ju fein. Rarl hatte meift nur mit bem Aufgebot eines fleineren Gebietes ju fampfen, aber feine Giege brachten besbalb auch feine Entscheibung.

<sup>1)</sup> Noch heute lassen fich gewisse Unterabiheilungen bes Stammes unterscheiben. So sombert fich noch heute eine Eruppe von westläsissen Börstern von ben anderen baburch, baß sie zwischen ben Pierbelöpfen bes hausgiebels einen Morgenstern haben.

bei Paderborn. Große Scharen bes Boltes batten fich in bejen Johre fermicht ergeben, und das fam hat nicht andern, oher mahrend bes spanischen Juges 778 trieben bie Sachsen bie Missionare und die Michager Karts aus den bem Vambe umd bermüsten bas fraktische Seisiet am rechten Meinufer. Im slogenten Jahre stalte Kart seine herrschaft wieder ber und 780 bielt er zum zweiten Malte Richeberrammung im Sachsenaben bei Ethippirings. Dam jog er noch an die Else und hielt sich längere Zeit in einem großen kart bei Machabertra auf.

3m folgenben Jahre mar er in Italien, aber 782 gog er zwei Dal nach Sachien. 3m Frubiabr bielt er wieber bei Lippipringe bie Reicheversammlung ab und ernannte Grafen fur bie Baue, wie er icon fruber Briefter und Bifcofe fur bie Diffionebegirfe berufen batte. Aber ale er an ben Rhein beimtebrte, fam es zu einem Aufftanbe, bei bem eine frantische Abtbeilung am Guntel (an ber Beier) vernichtet murbe. Rarl febrte gurud, brach ben Biberftant faft obne Rampf und erzwang, bag ibm 4500 Manner ale Urheber bes Mujitanbes ausgeliefert murben. Er ließ ihnen fammtlich bas Saupt abichlagen, an einem Tage, am Ufer ber Aller, bei Berben, Das formale Recht mar auf feiner Seite, bie Sachfen batten fich untermorfen, hatten Treue geschworen und hatten bie Treue gebrochen. Aber es mar bod eine entfetliche That, wie bie beutiche Beidichte beren feine zweite fennt. Rarl ließ fich burch feinen Born fortreifen, und wenn er gehofft batte, bie Sachfen burch Schreden au banbigen. fo irrte er fich. Größere Daffen ale je fammelten fich, ale Bibufind nun bas Bolf jur Rache aufrief.

bie Manner bes herchanns und die Großen mit ihren Assfallen. Da fah man netliche Große und hohe Geiftliche aus Italien, aus Sidirantreich, vom Rhein und von ver Donau. Da famen die Gejanten von den Enne Macken, von dem Koffen und mit bei Benetenlanern, und fie lanen in letzingenner Aufglien und mit nie gefebener Pracht. So gaben beier Richfeng und mit mit geben der Dracht best Arantentönigs und trugen viel dagu bei, die Sadsen der Brantentönigs und trugen viel dagu bei, die Sadsfen davon gu überzeigen, de ihr Weberflane nugloß fei, und auch davon, daß es eine Ehr fei und teine Schanbe, einen so alfunenten Faperra um Keins au baben.

Es unterwarfen fich benn jest auch Bibutind und fein Freund Abbio. Rachbem ibnen Beifeln fur ibre Giderbeit gegeben maren. tamen fie nach Attignt bei Reime an Rarle Sof und liefen fic taufen. Bon ba ab trat Bibufind nicht wieber gegen Rarl auf, und fieben 3abre lang mar bas land überbaubt rubig. Die Gachien leifteten bem Ronige Beerfolge gegen Baiern, Moaren und Bobmen, und in Bremen tonnte ber beilige Billebab feine Rirche mieter aufbauen und ebenfo antere Diffionare an vielen anberen Orten. 3m 3abre 793 aber erhoben fich bie Gachien noch einmal, und alle bisberigen Erfolge icbienen in Frage geftellt. Drei Jahre binter einanber 794, 795, 796 gog Rarl felbit mit großen Beeren burch bas Band und murbe babei von ben Glaven unterftutt , aber noch immer fab er fein Enbe ab. Da enticbloft er fich 797, nachbem er im Commer bie an bie Rorbfee gezogen war, noch einmal in Cachfen ju überwintern. Un ber Wefer, im Rreife Borter folug er bas Lager auf, an bem Orte, ber noch beute Berftelle genannt wirb, bermuftete bon bort aus bas land nach allen Geiten, und auch bie Rorbalbinger mußten fich fugen. Bon ba ab mar bie Dacht bes Bolles gebrochen, es tam gwar auch noch in ben folgenben Jabren ju einigen Rampfen, aber bie Berrichaft Rarle mar gegrunbet. Gie ju fichern fubrte er große Scharen von Sachfen aus bem Banbe, fo 804 alle Bewohner bes Gau Bigmobi (Bremen), aus anberen Theilen ben britten Mann, aus anberen nur einzelne. In einige Begenben wie in bas beutige Solftein brangen bamale Glaben ein, in anderen liegen fich Unfiebler vom Roein ber nieber.

Dech bestand Karls herrichaft in manchen Gegenden auch jeht nich mehr nur bem Namen nach, und die Priester, welche bas Christenthum predigten, sowie die Manner, welche entschieben Karls Bartei nahmen, hatten ein schweres teben. Kunte babon geben uns

noch juste Urtunden, durch welche Kart zwei sächsischen Gebal, wie weil sie Kart andsigen, aus lierer deimal vertieben worden woren, ein Gebiet an der Fulda schenkte, dort wo sie untersalf Kassel dem Jusammensstüß mit der Werra sich nübert. Weis sies der eine Vennit der andere. Sie robeten den Wald, was das ihrer Ansietung erwuschen Dörfer, die noch heute bestehen und noch heute bieren Namen tragen, erstereren

Die politiichen Ginrichtungen ber Cachfen maren im mefentlichen nicht anbere wie jur Beit bes Tacitus. Der gefellicaftliche Buftanb und bie Cultur bee Lanbes batten bagegen Fortichritte gemacht. Die Stanbe maren fast funftlich von einander gefchieben. Die Freien gerfielen in Ablige, Freie und Liten. Die Liten maren fo gebrudt, bag man versucht ift, fie ju ben Unfreien gu rechnen. Der Berr trug fogar bie Berantwortung, wenn ein Lite auf feinen Befehl ein Berbrechen beging. Aber fie gablten tropbem gum Stanbe ber Freien und batten theil an bem politifchen leben ber Ration. Diefer Buftant ber Befellichaft bat nichts Urfprungliches, weift rielmehr auf eine lange Entwidlung bin, beren Ergebnis er barftelit, und eben barauf beutet auch bie Barte bes Strafrechts 1). Gine groke Reibe von Sanblungen mar mit Tobesftrafe bebrobt, wie Mord, Meineib, Diebstahl von Bferben und Bienen und außerbem auch bie Che gwifden Ungeborigen verschiebener Stante: Abligen, Breien und Liten. Diefe lette Bestimmung ift febr auffallent, Die Stanbe ftanben fich barnach ichroffer gegenüber wie fonft frembe Stamme. Benn in einem Staate Bruchtbeile mebrerer Stamme vereinigt maren, fo hielten manche wohl bie Gitte feft, nur im Stamme au beiratben, aber mit Strafe murbe es nicht belegt. Rur in bem Berbote ber Ghe amifchen Beftgothen und Romern finbet jenes Befet eine Analogie, aber auch biefes gethifche Befet ift leichter ju verfteben. Das Bolf ber Gachfen muß fonberbare und ichmere Entwicklungen burchgenigcht baben, ebe es baut fam.

Rarl ließ bie Gefete ber Sachfen aufschreiben und babei mit Rüchicht auf bie neuen Berhaltnis umarbeiten. Wieberhoft war er zusammen mit seinen Großen baran thatig. Diefe Gesete bebrobten ebensalls zahlreiche handlungen mit Tobeostrafe, namentlich Ber-

<sup>9)</sup> Richt blos in ber Angabe über bie Berfammlung zu Marfloß, sondern auch in den Berhandlungen mit kart bem Großen und in feinen Gesehen wurden sie als solche behandelt.



gehungen gegen bie Priester umb bie Gebote ber Kirche. Sogar ause bei, medige an einem Höstligas Keilich den, follem sterken. Man hat bechasse Araber Graufamktit angeschagt und gesagt, seine Gelege seine mit Batt affertieben: allein bei meistem Gelege, wechge ben Tach als Straft androchten, enthielten altes Rocht, oder sie übertrugen bie Bestimmungen über ben Schuft ver heltensichen Zempet auf bie driftsiem Rirchen ober sie verfüglichen boch im Gelige beises altem Rochtes. Tacht ist auch au beachten, baß Kart beise Bestimmungen sir Sachten auch als erobernber Gemaltheber ertieft, sowbern so wie für die Franken, mit bem Beitrath ber Großen, und zwar auch ber sächssichen Rirchen dem Lieben geben der eine gestellt wie der jeffen Konfen.

#### Der Rampf mit den Mbaren.

Gleichzeitig mit biefem letten Kampfe in Sachfen hatte Karl mit ben Avaren zu tämpfen, beren Rachbar er feit bem Siege über bie Baiern geworben war.

Die Avgren batten in ber gmeiten Balfte bee fecheten 3abrbunberte ben Gutoften Guropas mit Schreden erfullt. Gie maren ein ben hunnen vermanbtes Bolt, maren wie jene Band und Beute indent com Raspifden Deere an bie untere Donau und norblich bon ben Rarpathen bie an bie Elbe vorgebrungen und hatten bann gulett ebenfalle in ben Cbenen Ungarne eine machtige Berricaft aufgerichtet. 3bre Rabl mar uriprunglich nicht febr groß, aber wie fie fleaten fanten fie Rugua, und bie Glaven, welche icon bamale bas beutige Ungarn, Bosnien, Gerbien und Rrogtien erfüllten, maren in fleine Gemeinwefen gerfplittert. Die Avgren batten bagegen in bem Rhafan ein Oberhaupt mit unbedingter Gewalt. Für gewöhnlich mochte jeber thun und laffen mas er wollte; aber auf ben Ruf bes Rhafan fammelte fich alebalb bie gange Rraft bee Bolfes. Gie maren ein Reiterrolt, im Sturm jagten fie gegen ben Beinb, übericoutteten ibn mit einem Schauer bon Bfeilen und Burffpeeren, jagten jurud, febrten mieter und wieberholten bies fo lange, bie ber Begner ermattet icbien, feine Reiben loderte und bie Belegenbeit jum enticheitenben Angriff bot. Dft mantten fie fich auch icheinbar jur Rlucht und wenn bann einzelne Saufen ber Reinte bie Berfolgung eifriger aufnahmen und von ben anberen fich loften, bann manbten fie fich gurud, ritten nieber mas gunachft ftanb und brachen in bie Lude ein, welche burch ben Bormarich jener Saufen entstanten mar. 218 Fußodl Benuben fie die unterworfenen Stacen, die einen als Leicherbeniffnete, andere in schwerer Rufung. Bon ben Berfern und Arabern erhielten sie Männer, die Ariegsmaschinen zu bauen und zu berbenen verstanden, und im Jahre 626 waren sie nache babei, die Wauern Konstnatinverfe zu dervohen.

3hre Baffen maren einfach aber gut. Um 600 hatten bie meiften Belme und Banger, bie Bornehmen aber legten auch ibren Bierben Banger aus Gifen ober Leber an. Mus allen ganbern idleppten fie Beute und Sflaven gufammen, befonbere que bem oftromifchen Reiche. Der Abatan gefiel fich barin biefen glangenbften aller Berricher burch immer neue Forberungen gu angitigen und gu bemutbigen. Lange Beit gablte ibm ber Raifer jabrlich 100,000, zeitweise fogar 200,000 Golbfolibi Tribut, Gludlicher fampften bie Langobarben gegen fie, aber bismeilen murben auch große Theile ibres Lanbes furchtbar geplunbert. Die Beute bauften bie Mbaren in eigenthumlichen Seftungen auf, bie von ben Deutschen Ringe genannt murben. Es maren runte Balle, Die einen ungebeuer großen Raum einichloffen. Der Ball bestand aus zwei Reiben von Bfablen, bie awangia Ruft boch und awangia Ruft von einander entfernt maren. Der Raum zwijchen ihnen mar mit Erbe und Steinen ausgefüllt, und Baume maren barauf gepflangt und murgelten in bem Geffige. Colder Ringe agb es neun, swifden ibnen lagen bie Dorfer ober Bebofte, und gwar fo, bag man ein horn von einer Bobnung gur anbern boren und fo eine Botichaft raich von einem Enbe bee Reichs bis jum anbern fenben fonnte.

<sup>3)</sup> Bon ben Bornehmen waren mande verweichlicht in ben Genuffen ber reichen Beute, aber die Maffe war in ber alten Robeit und alfo and in ber alten Kraft.

oftmale Streit, und 791 überichritt fie Rarl mit zwei großen Beeren. Die Sachien und Friefen famen burch Bobmen beran unt rudten bann auf bem linten Ufer ber Donau bor, bas anbere Beer marichirte auf bem füblichen Ufer. Die alten Romerftrafen bilbeten ibre Bege, unt auf bem Strome führte eine Rlotte ben Rriegebebarf mit. Go brang Rarl bis über bie Raab und vermuftete einen großen Theil bes Lanbes, aber er überzeugte fich, baß es jum vollftanbigen Siege noch weiterer Anftrengungen beburfe. Den Binter blieb er besbalb in Regensburg, um bem Rriegeschauplas nabe zu fein, und neben ben allgemeinen Reichegngelegenbeiten beichäftigten ibn auch bie Buruftungen ju bem neuen Gelbauge. Ramentlich ließ er eine Schiffbrude bauen, bie ibm auf ber Donau folgen follte. Allein nun erhob fich in Sachien wieber ber Rampf, und bie Aufftanbifden fcidten auch Boten an bie Avaren, um fich bes machtigen Reintes gemeinfam ju erwehren. Rarl blieb jetoch bie beiben folgenben Jahre in Regensburg, immer noch boffenb, baf feine Relbberren bie Sachfen jur Rube bringen murben, und er ben Felbjug gegen bie Avaren ausführen fonnte. Außerbem beidaftigten ibn wichtige firchliche Angelegenbeiten, bann eine Berfcmorung, an beren Gpite fein altefter Cobn Bippin ber Budlige ftanb, italienische und fpanifche Rampfe, und endlich unter all ben laufenben Beichaften auch ber Blan eines zweitaufent Schritt langen Rangle zur Berbinbung von Rebnit und Altmubl und baburch von Dain und Donau. Das Wert fam nicht völlig ju Stanbe, Rarl feste gwar burch, bag er in feinem Schiffe aus ber Donau in ben Dain fubr, aber ftredenweis mußte es über land gezogen werben. Das Wetter mar fur bie Arbeit ungunftig, unter bem Ginfluß bee anbaltenben Regene rutichten bie Banbe bee Grabens wieber ein. Unterbeft batte ber fachfifche Aufftant folde Ausbebnung gewonnen, bag Rarl fich entichließen mußte, felbft bagegen aufzubrechen und ben Rampf gegen bie Avaren feinen Cobnen und Gelbberren ju überlaffen. 3m Jahre 795 batte er bann bie Freute, in feinem lager in Sachfen Befanbte eines Tubun ober Saubtlinge ber Aparen ericeinen ju feben, welche erflarten, baf ibr Berr fich unterwerfen und Chrift merben wolle, und im folgenden Jahre brang fein Cobn Bippin mit bem Beerbann ber Langobarben und Baiern tief in bas Land ber Moaren ein. Er jagte fie uber bie Theiß jurud, eroberte ihre Ronigeburg und erbeutete in berfelben einen unermeflichen Schat an Golb und Gilber, ben bie Moaren auf ihren Raubzugen aus aller Belt gufammen gebracht hatten. Diesen Schal sambte er nach Nachen, wo Kart ben Binter unbracht, Kont verefret down reiche Geschecht an ben Bapft, das andere aber vertheilte er an feine Bassen, dass mit sie iene Mitbe priesen und ihm mit neuem Giper in de houten. Debt gige feigten. Da ben solgenhom adhern wurde noch einige Mal mit ben Mooren gefämpft, aber ihre Kraft wort gebrechen, um sie wonder micht mehr im Stante fig dere Gaben pu erwebern, die sie umgaben.

#### Raris Beltftellung und die Erwerbung der Raiferwurde.

Be mehr Siege Rarl gemann, befto größere Aufgaben murben ibm geftellt: alles manbte fic an ibn. Go tam 797 ein Furft ber ipanifden Araber nach Machen und aab fich mit feiner Stadt Barcelong in feinen Schut. Rarl lieft beebalb feinen Cobn gubmig ein Beer über bie Phrenaen führen, mabrent er felbft nach Cachfen jog. In bemfelben 3abre tam ein Fürft ber Araber aus Mauritanien nach Machen und eine Botichaft bes Raifers aus Ronftantinopel, mabrenb Rarl Gefanbte nach Bagbab abididte. In bem Binterlager an ber Befer empfing er bann feinen Cobn Bippin aus Italien, gubmig aus Spanien. Gefanbte ber Avaren aus Ungarn und bes Ronigs Alphone von Afturien und Gallicien, ber ein aus ben Splittern bes Beftaothenreiche entitanbenes fleines driftliches Reich beberrichte. und enblich beschäftigten ibn bier an ber Wefer auch wieber bie Ingelegenheiten Mauritaniens. In ben folgenben Jahren mar es abnlich. Befanbte ber Glaven und Befanbte bes Raifere, Rlagen ber balearifden Infeln über maurifche Geerauber, Gruge und Beidente bon bem Batriarden ju Berufglem, Waffen bon ben burch feine Grafen befiegten Rebellen in ber Bretagne und bie Schluffel ber Stabt Sueca in Spanien murben por ibn gebracht. Rach allen Seiten gingen feine Boten, jogen feine Beere, und von allen Geiten famen Giegeenachrichten. Schlecht maren bie Bege, und Mongte gebrauchte ber Reifenbe fur bie Entfernungen, bie jest in Tagen jurudgelegt merben; aber Rarle Energie übermand alle Sinterniffe, und wer in feine Rabe tam und ibm bienen wollte, ber mußte feine gange Rraft aufbieten. Schon ber Schreden feines Ramens mirtte mehr ale anberer Ronige Beere.

Bon allen Geschäften aber, bie an ihn herantraten, mar ihm feins wichtiger ale biejenigen, welche fich aus feiner Stellung zu ber Rirche ergaben. Rarl fab es als fein Recht an, bie Rirche zu leiten

und nicht blos bie außere Orbnung berfelben au übermachen, fonbern auch bie Lebre. In ben germanischen Reichen mar bie Rirche ganbesfirche, und feit bie Franten ben Sout bes allgemeinen Bifchofe abernommen batten, und nun gar feit Rarl Italien ju feinem Reiche bingugefügt batte - ba mar bie allgemeine Rirche eine ganbestirche bes frantijch-langobarbifchen Reiches geworben. Freilich mar fur bies Berbaltnie nicht bie romifche, fonbern bie frantifche Auffaffung von ber Stellung ber Rirche im Stagte mangebenb, und bie franfifche Rirche batte immer eine größere Gelbftanbigfeit genoffen; allein es aab boch feine fefte Schrante fur ben Ginflug bee Ronige auf bie Rirche, und Rarl bebnte ibn febr weit aus. Dem Babite lieft er faft bie Stellung eines überaus beiligen und ju gemiffen Sanblungen allein berechtigten Rathgebere. 216 ibm einmal Bebenfen barüber aufftiegen, ob er ale Laie einen folden Ginflug in firchlichen Dingen ausüben burfe, rechtfertigte er fich mit ber Erinnerung an bas Beifpiel bes frommen Ronias Jofia, ber bie berfallene Rirche bee Bolfee Berael erneuert habe. Unter folden Berbaltniffen mußten bie universellen 3been, welche in ber Rirche und bem Babittbum lagen, in bas frantifche Reich einbringen, und fie führten Rarl babin, ben Titel eines Romifchen Raifere angunehmen.

Dies Greignis brachte Rarl junachit feinen unmittelbaren Que mache an ganbern und Rechten. aber inbem es bie Entwicklung abfcblog, bas gewonnene Ergebnis feftftellte, eroffnete es eine neue Beriobe ber Beichichte. Groß ift bie Bebeutung ber Form im Leben ber Bolfer, und bie bier burch Rarl ben germanischen Bolfern errungene Form bat fich noch in unferen Tagen mirtfam ermiefen, bas Biberftreben ju überminben, bas felbftanbige Staaten immer empfinben, einen Theil biefer Gelbftanbigfeit ju Bunften eines anbern auf. augeben. Aber in ben Darftellungen ber Reitgenoffen fant bie Bebentung bee Borgange nur einen fagenhaften Ausbrud. Ramentlich mar babei ber fircbliche Ginn ber Reit thatig und fteigerte ben Untheil, ben ber Bapft baran batte, in abnlicher Beife wie bei ber Erhebung Pippine jum Ronige, und im fpateren Mittelalter bifbete biefe Sage einen ber fruchtbarften Stoffe fur Die Barteifdriften im Rampfe amifcben Raifer und Papft. Bum Glud ergangen und torrigiren fich bie gleichzeitigen Rachrichten fo weit, bag einige Thatfachen bervortreten, bon benen aus bie Grundzuge bee Bilbes mit Siderbeit ju gewinnen finb.

Raufmann, Deutfde Gefdicte. II.

#### Raiferliche Bolitit bor der Erwerbung der Burde.

Rarl batte fich anfange nur mit Biberftreben in bie italienischen Berbaltniffe gemifcht, aber ale er es that, ba trat er auch febr feft auf und nabm eine wirfliche Berricaft in Unfprud. Darüber fam es ju Berhandlungen und Rriegen mit bem Papfte, ben Bergogen pon Benevent und bem Raifer von Ronftantinepel. Mue mußten fich fugen, nur ber Raifer batte eine ebenburtige Dacht und mar Rarl an Rang überlegen. Rarl erfannte bas felbit an. Es mar bas nicht nur eine nachwirfung bon ber ebemaligen Stellung ber Germanen ju bem Raifer, es rubte bas noch mehr auf ber ftillen Bewalt bes Glaubene an bie Brorbezeiung Daniele, bag bas remifche Beltreich bauern folle bie an bas Enbe ber Tage. Rarl fannte biefe Lebre febr mobl. Das Buch bee beiligen Auguftin über ben Gottesftaat, in welchem fie besonbere nachbrudlich verfundet murbe, mar feine Lieblingelertire, und biefe lebre bilbete bamale auch allgemein bie Grundlage für jeben Berfuch, Die politifchen Berhaltniffe ber Beit bentent ju erfaffen. Go lange bie Welt bestant, mußten barnach alle Staaten bem remifden Raifer unterworfen fein, und fo mar alfo auch Rarl wenigstene ber 3bee nach bem Raifer unterthan, fo lange er nicht felbit theil batte an bem Raiferthum.

3m Jahre 781 fcbien es ju einer naben Berbindung gwifchen ben beiben driftlichen Großmachten zu tommen. Die Rafferin Brene. welche bamale fur ihren Cohn regierte, murbe von ten Arabern auf bas ichmerfte bebrangt, und gleichzeitig auch burch einen inneren Rampf. Sie batte fich nämlich von ber Partei ber Bilberfturmer loggefagt und bamit von allen benen, auf welche fich bie fruberen Raifer geftust batten. Bei biefem Rampfe fuchte fie einen Rudbalt an bem Papite und bem frantijden Ronige. Es mar bas bamale, ale Rarl von Rom aus ben erften Schritt jur Unterwerfung Baierns that, baß fich ibm gleichzeitig biefe große Musficht im Dften zeigte. Much eine Familienverbindung follte bas Band verftarten. Die Raiferin marb für ihren Gobn um Raris Tochter Rotrube, und Rarl fagte fie gu. Allein über bie unteritalifden Cante und über ben nach Ronftantinopel geflüchteten Gobn bee Langobartentonige Defiberius fam es balb wieber ju Streitigfeiten, und im 3abre 787 enbeten bie Berbanblungen mit ber Auflojung ber Berlobung. Der griechifche Bericht fagt, Die Raiferin Irne habe sie aufgelös, ber frankliche Bericht, Karl babe es gethan, Bie aber auch die Form gewesen sein ang, Karl zeigte in den solgenden Jahren eine große Erbitterung gegen die Kaljerin. Es ist nun überaus merkoartig, wie er sie angriss. Es offendarte sich aber die gange Kaldsschiefteit seines Beseins, aber auch die Großartigkeit seiner Phine, die Beite seines Bilds.

Die Raiferin batte 787 eine große Spnobe nach Dicag berufen. auf melder bie Berebrung ber Bilber wieber bergestellt murbe. Much ber Bapft mar fur biefe Sonobe thatig gemefen, batte burch Bertreter baran theil genommen und bie Mcten unterschrieben. Die bochften firchlichen und politifchen Intereffen bes romifchen Reichs waren bamit verfnupft, bag bie Befchluffe biefer Synobe ale beilig und binbend anerfannt murben, Denn ber Streit batte bas Reich auf bas furchtbarfte erschüttert. Run ließ aber Rarl burch einen feiner Belehrten eine theologifche Abbanblung gegen iene Befcluffe ber Spnobe fdreiben, Die Libri Carolini, und fobann noch eine furgere verfaffen, eine Urt Auszug aus ber erften, und burch feinen vertrauten Rath Angilbert bem Bapfte überbringen. Rur Gott burfe man Berebrung ermeifen, bief es bier, nicht ben Bilbern, ihnen tomme auch nicht einmal biejenige Berehrung ju, welche man ben Reliquien ber Beiligen erweife. Es fei thoricht Beibrauch und Lichter por ben Bilbern angugunben. Rarl wollte bie Bilber nicht geritoren, aber er erffarte es fur gleichaultig, ob man fie babe, ober ob man fie nicht babe; und es fei besbalb fcmeres Unrecht, baß bie Synobe von Nicaa biejenigen, welche ben Bilbern bie Berehrung permeigerten, mit bem Anathem belegt babe. Lieft man biefe Erörterungen, fo erhalt man ben Ginbrud, bag fich bier wirflich eine andere Auffaffung in ber fur ben Rultus überaus wichtigen Grage ber Bilber burchzuseten fuchte. Allein bas theologische Intereffe mar feinesmege bas treibenbe Moment, es murbe porgeichoben, murbe fo ftart betont, weil bie politifchen Berbaltniffe eine folche Baffe willtommen biegen. Die Theologen Raris blieben ja auch auf balbem Bege fteben und gingen in ibren Behauptungen burchaus nicht bis ju bem Buntte, auf bem fie erft eine practifche Bichtigfeit erhielten, fie unternahmen es nicht bie Bilberverebrung gu befeitigen.

Der Papit fam burch die Schriften und Angatiffe Karls in große Bertegenheit, aber er blieb sest und ließ sich nicht zum Bertzeuge gegen die von ihm freudig begrüßte und unterstützte Snobe erniedrigen. Doch hütete er sich wohl, etwas von ben politischen

Motiven Rarle ju merten und fuchte nur ju beweifen, bag feine Angriffe gegen bie Spnobe auf einem Disperftanbnis ibrer in griechifder Sprache gefaßten Beichluffe berubten. Die Sonobe babe feineswegs eine gottliche Berebrung ber Bifber befohlen, fonbern fei gang und gar in ben Schranten bee altuberlieferten, rechten Glaubene geblieben. Tropbem feste Rarl ben Rampf gegen bie Reforminnobe ber Raiferin Brene fort und namentlich versuchte er 794 aus ben boben Beiftlichen feines Reiches eine Spnobe gu bilben, Die fich an Glang und Rabl mit ber Spnote von Ricag meffen fonnte. Ge mar benn auch eine überaus glangenbe Berfammlung von etwa breibunbert Mitgliebern, wie fie noch nie im frantifchen Reiche gehalten worben mar, und auf berfelben murbe nun ber Grundgebante jener Streit fcriften jum Beichluß erhoben und ber Beichluß ber Synote von Ricaa über bie Bilberverebrung quebrudlich verworfen. Much Bertreter bee Bapftes maren auf ber Sonobe und mußten fich an ihrem Beidlug betbeiligen, obgleich fie fich einft an ben Beidluffen von Ricaa betheiligt batten. Sonft ging Rarl jeboch gegen ben Bapft nicht por, fprach ibm auch nicht einmal einen Tabel aus, obwohl er ibm boch bei ber bamaligen Stellung bee Bapftes einen großen Theil ber Berantwortung fur jene Befchluffe und ihre Berbreitung batte gurednen muffen. Schon baraus erfieht man, bag biefer Rampf meniger aus theologifchem Intereffe geführt murbe, ale aus Rivalitat gegen ben Raifer. Roch belleres Licht gewinnt biefe Thatfache burch mebrere Meukerungen in ben Libri Carolini. Da wird beutlich, bag Rarl bem Raifer bas Recht nicht augesteben wollte, eine von ibm berufene Spnobe eine allgemeine ju nennen. Scheinbar maren es nur fachliche Grunde, mit benen er gegen biefen Unfpruch ber Sbnobe vorging, baneben murbe er aber nicht mute bie Anmagung bes Raifers ju geißeln. "Gern überfdreitet ber gebrechliche Denich bie Grengen, bie ibm geftedt finb; aber je mehr er fich überbebt, befto mehr entfernt er fich bon bem, ber in ber Bobe thront und berab fiebt auf bas Treiben ber Rleinen bier unten". "Gemiffe Ronige (quidam reges) baben Sonoben gehalten", fagte er fogar bon ben Raifern. Er fühlte fich berufen, ale Bertreter bee Abenblanbes bie aus bem Orient fommenbe Reberei ju befampfen. Es waren politifche Grunbe, bie ibn biefe theologifchen Baffen fubren liefen.

Theilweise waren es wohl politische Tagesinteressen, Merger über ben Abbruch ber Berhandlungen, Streit um die unteritalischen Lande 20.;

aber es mifchte fich auch ein allgemeineres Intereffe ein. In biefem Broteft gegen bie Befugnie bee Raifere eine allgemeine Spnobe ju berufen, in bem Berfuche mit ben Bifcofen feines Reiche eine Gonobe gu bilben, bie ber anberen ebenburtig fei, lag ber Anfpruch auf eine Bleichstellung mit bem Raifer von Rouftantinopel, und barin lag gugleich bie welthiftprifche Bebeutung biefer Berbanblungen und Streitfdriften. Aber von bochfter Bebeutung mar ferner auch bas Berbaltnis, bas Rarl babei bem Bapite gegenüber einnahm, wie er fich felbit ale ben Bachter bee Glaubene fühlte. Der Bapft marb erft nachträglich gefragt, und auch bann murbe feine Stimme nicht gebort: vielmehr murbe er gezwungen an ber Spnobe theil zu nehmen, welche jene frubere Spnobe verwarf, an welcher er auch theil genommen, und beren Beichfuffe er wieberbolt gebilligt batte. Rarl bebanbelte ibn babei ale eine Grogmacht in firchlichen Dingen, bemubte fich ibn von ben Grieden au trennen und tonnte ibn auch nicht fofort und gang au feinen Dienften gmingen; aber gulett mußte ber Bapft boch febr erniebrigenbe Dienfte thun. Und babei mußte er fich auch behandeln laffen, wie ber Diener von bem übel gelaunten Berrn. In iener burch Angilbert bem Babite überbrachten Schrift griff Rarl bie vom Bapfte acceptirten Beichluffe mit fo groben Benbungen an, wie; "Die Gbnobe bon Dicaa ift eben fo verrucht wie jene, welche bie Bilber gerichlagen ließ"; "es ift laderlich und finbifch, wenn bie Synobe fagt . . .; es ift gang abfurd und thoricht". Der Bapft Sabrian antwortete in bemuthiger Difbe und Borficht. Ge ift ein Ton, wie man ibn in papftlichen Schreiben gegen bogmatifche Angriffe fcmerlich mieber fintet, und ba es ter anipruchepolle und fubn um fich greifenbe Sabrian mar, ber jo ichrieb: fo ift es ein boppelt gemichtiges Reichen für bie übermächtige Stellung, bie Rarl befaß,

Am ligajichjen offenderte sich die Abbangigheit des Phopfess in einer Antwere auf die Ferteum Karch, die Wrichen in dern Bann zu thun. Die Bichfolisse der Spundere, schrieber in erchtzigkeig, umd die Griechen haben sie geste, um in den School der Reiche gurdigusteren. Wie komme ich vor Gettes Gerich bestrehe, nenn ich je wiel taussen der Spundere fram der gestellt gestellt der Bereich gestellt ge

was es fich handelte. Nach mehr als sinfigiglöriger Trennung war bie Airen wieder geeint worden, und ber Papft ging mit dem Gebanken um, die Trennung unter einem Borwande zu erneuern, weil Karl es sorberte. Es sit bezeichnend, was dem Borwand day bergeben sollte, nichts als ein Streit, wie ish ver Appt auch mit auf leicht jat ohn Aufdorn sügere. Der Wille war von faiferlichen Gedanfte geleitet, längt ebe er ben Kailertielt führte.

Ru ber wirflichen Unnahme ber Raifermurbe fam es bann burch eine jener Birren, wie fie in Rom all bie Jahrhunderte bee Dittelaftere binburch wieberfebrten, fo oft ber Raifer feblte ober fern mar. Beim Tore bee Bapftes Sabrian (Enbe 795) mablte eine Bartei Leo III., aber bie Wegenpartei mar ftart, und es geborte bagu auch bie machtige Familie bes perftorbeneu Bapftes Sabrian. Leo fuchte fich burch engen Unfdlug an Rart ben Großen ju ftarten. Steich nach ber Babl fanbte er ibm bie Schluffel jum Grabe bee beiligen Betrus und bie gabne ber Stadt Rom, bagu reiche Beichente; auch bat er, Rarl moge einen von feinen Großen nach Rom ichiden, um bas romifche Bolt ben Treueib ichworen ju laffen. Rarl nahm bas gnabig auf und fagte bem Papfte viel freundliche Borte, jugleich aber nabm er gang ungweibeutig bie Leitung ber Rirche fur fich in Mufpruch, "ber Bapft folle fur biefelbe beten". Er fubite fich fogar berufen, ben Bapft ju ermabnen, ein fittenreines leben ju fubren und bem Bolle ein gutes Beifpiel ju geben, und gwar nicht nur fo allgemein, fonbern ale berjenige, welcher ju folder Ermabnung berufen und befugt ift.

Bab barauf gemannen bie Gegner Lees bie Oberfand, schugen im möhren einer Precession zu Boben, warfen ins unter vielem Miedsmedungen ins Gefängnis und legten ist den spreicht gestellt der Gest gieden, wie es zu geden, wie es zu geden, die gestellt der Bapfte Konstantin gegangen war, der erft über ein Jahr im Amer war, den mie der gestellt gest

Raris Umgebung bachten icon baran, einen neuen Papit zu mablen, Da tam leo perfonlich über bie Alpen, fuchte Rarl im Felblager bei Baberborn auf (August 799), mart von ibm als Bapft bebanbelt und erreichte, bag Rarl ibn burch einige feiner Großen nach Rom gurudführen ließ. Gie fanben feinen Biberftant, Die Begner Leos gauberten nicht, fich ihrem Richterftuhl ju ftellen, und bier murbe nach einer mebrere Bochen binburd geführten Untersuchung fur Leo erfannt. Geine Geaner murben barauf perhaftet, aber bie enbaultige Entideibung batte Rarl fich felbft porbebalten.

Gin Jahr lang ließ er Leo in biefer Erwartung fcmeben, erft Enbe November 800 tam er nach Rom, begleitet von einer glangenben Schar von geiftlichen und weltlichen Großen aus allen ganbern feines Reichs. Diefe Großen traten Anfang December mit bem Rlerus und bem Abel in ber Betersfirche Roms ju einem Ronigs. gericht aufammen, bem Rarl felbit prafibirte. Das Bolt bilbete ben Umftant. Gieben Tage lang prufte er fo bie Anichulbigungen, bie gegen ben Bapft leo vorgebracht murben, bann ließ er ibn ben Ambo in ber Beterefirche beiteigen und einen feierlichen Reinigungeeib

leiften.

Rom mar bamale vollstanbig in ber Gewalt Rarle. Die beiben Barteien, in Die fich ber Abel gespalten batte, lagen ju feinen gufen, Die Baupter berjenigen Bartei, welche im Jahre 799 bas Uebergewicht batte, maren wegen ichmerer Unthat verurtheilt und von ber Onate Rarle bing ibr Schidigl ab. Der Bapit Leo aber und feine Bartei batten in langer Erwartung und Untersuchung lernen muffen. baß fie ibm allein ihren Gieg bantten. Go mar bie Lage ber Dinge, ale Rarl bie romifchen Großen und bas Bolt von Rom aufammentreten ließ, bamit fie ibn, ben Ronig ber Franten und Langobarben, jum Romifden Raifer ermablten. Der Papft wirfte bei biefer Babl nur mit ale Burger ber Statt Rom, wenn auch ale weitaus ber erfte, Das mar bie Auffaffung: Rom ift bie Mutterftabt bes Raiferthums, feinen Burgern ftebt es burd aftes Recht gu, bem Erbfreis ben herrn ju geben. Freilich maren tiefe Burger in ber Musubung biefes Rechts wie in allen anberen Studen an ben Billen ibres Derrn, bes Ronigs Rarl, gebunten, aber obne ibre Mitwirfung mar auf legitime Beife bie faiferliche Burbe nicht ju gewinnen. Rach ber Babl folgte eine Sanblung, beren Blang jene Babl faft gang bat vergeffen laffen. 2m Beibnachtstage bes Jahres 800, ter nach bamaliger Gewohnheit ale Jahresanfang bes Jahres 801 galt, fronte

ber Papft Karl ben Großen jum Raifer und leistete ihm barnach bie Aboration b. h. jene ber gotilichen Anbetung nachgebildere Berefrung, wie sie bei ben römischen Kaifern üblich gewejen war. Darnach jalbte er einen ber Sobne Karls jum Könige.

Doch alaubte Rarl nun nicht, bak mit ber Babl genug gescheben fei, um bie neue Burbe ordnungemäßig ju befiten. Das romifche Reich umfaßte bas Abenbland und bas Morgenland. Die beiben Reiche waren auch in ber Beit ber Trennung immer als Theile einer boberen Ginbeit gebacht, und feit ce feinen westromifden Raifer mehr gab, mar ber Raifer von Konftantinovel ber 3bee nach Raifer bes ungetheilten, wenn auch theilweife von Barbaren occupirten romifchen Reiche. Rarl fühlte beebalb, bak er nicht in aller Form Rechtens Raifer fei, fo lange ibm bie Anertennung bes oftromifchen Reiches feblte. In Konftantinopel mar man aber feineswegs gleichaultig gegen biefe Erbebung eines Barbarenfürften, um fo weniger man fich berbeblen tonnte, bag er bie Dacht, bie ber taiferliche Rame bezeichnete, thatfachlich befaß. Der grofte Theil bes oftromifchen Reichs mar bagegen in ber Sand ber mobammebanifden Abglifen und ber beibnifchen Glaven und Bulgaren. In Italien batte ber Raifer faft nur noch nominelle Befitungen. Der bon Rarl in Benevent eingefeste Bergog Grimealb hatte fich gwar geitweife an ben Raifer angeichloffen und batte fich mit einer griechifden Bringeffin vermablt, batte fie aber fpater wieber jurudgeschidt und eine felbftanbige Stellung amifchen ben beiben Grofiftagten ju bebaupten verfucht. Much Iftrien und Dalmatien batte Rarl icon jum Theil gewonnen und um 800 erwartete man, bag er Sicilien befeben merbe. Gelbft im Drient fab fich ber Raifer burch bas fleigenbe Unfeben ber Franten bebrobt. Gerabe in ben Tagen ber Raiferfronung tamen Boten bes Patriarden von Berufalem und überbrachten Rarl bie Schluffel jum Grabe bes Berrn und jum Rafparienberge nebft einer Sabne. Das mar bas Beichen, baf Berufalem ibn ale Schutberen ehrte.

Gewiß war es sir den Aziser ein Semish mit einem so mödeigen Nachbar zu dauernbem Frieden zu gelangen. Aber die Anertemung der Kaiserwirer Katel sichlig bech auch ein greiße Opter ein. Sie war ein strutider Berzicht auf die ibeelle Oberthoeft und den höheren Rong, sodam ein grundbiglicher Berzicht auf Istalien und Nom. Bis dossin wurten aber auch die den Rangdarben und dann von den Franken bestehen Theise nur als geitweis entfrembet angessen, annentlich Rom selbst; umd bieser Anspruch sand auch eine gewisse Anerkennung. Sogar nech Kapst Jabrian († 726) behötet in seinen Briesen an ben kaiser ben Zon bes Unterthanne bei. Und bei aller Bedrägnis hatte das Reich dech innere nach Kraft genug, um seinen alten Sola wirrecht zu erhalten. Im Diene war das Phalicit, im Westen der Frankerich dierendörtig gewochen; aber das ermissen siehe des famisses die dehandete siehen. Die Machterbättnisse beier die koch noch zwissen siehen. Die Wachterbättnisse beier der die fliche mohammedennisse Westen der die bilderen den Boden und schaften der Westen der West

#### Die mohammedanifchen Staaten ju Rarl bes Großen Beit.

In Baabab regierte bamale Sarun al Rafbib, ben bie frantifchen Chroniften ben Berfertonig Maron nennen, ber Belb eines großen Theile ber Grabfungen von 1001 Racht. Bom Inbue bie nach Meanpten gebot er ale Berr, mit Rarl bem Großen im Weften und bem Raifer von China im Often wechselte er Befantte. Ungweifelbaft mar er ein Rurft von groker Rraft, aber mit allen Bugen eines orientalifden Despoten. Gin Menfchenalter ftanb bie Berrichaft ber Abbaffiben. 3bre Sauptftabt Baabab, burch bas Dachtmort eines Despoten gegrundet und mit großen Daffen bevolfert, glangte in bem Reichthum, ber aus ben Steuern ber Unglaubigen, ben Tributen ber abbangigen Lanbichaften und aus ber Beute ber gludlichen Rriege bier gujammenftromte, und Dichter, Runftler und Belehrte fanben bier Gbre und lobn. Bas bie griechiich-orientalifche Rultur nur bot, bas marb bier vereinigt. Die Gelbfraft bes Staates mar febr groft. Die regelmäßigen Ginnahmen betrugen nach bem Rechnungebuche 400 Millionen Dirbam ober faft eben fo viel Granten; viele von ben Privatleuten hatten gang ungeheure Reichthumer, und mas man fonft von ber Bracht bee Abalifen bort, von ber Daffe feiner Golbner. ber Ausbehnung feiner Unternehmungen, bas entspricht bem. Bemaltig mar auch bie militarifche Rraft bee Staates. 3m 3abre 806 3. B. jog harun mit 135,000 Golbnern und großen Scharen von Freiwilligen gegen Ditrom gu Relbe, und ftatt ber einfachen Rriegsmeife ber erften Beit mar jest Ordnung und Schulung in bem Beere ber Araber. Rach bem Borbilbe ber Romer marfen fie am Abend jebes Darichtages ein befeftigtes Lager auf, und bie Runft ber Belagerung mar ausgebilbet. Gie batten eine eigene Abtheilung von

Reuermertern, wie man faat in feuerlicherer Rleibung. Die Bemaffe nung mar abnlich ber Bemaffnung ber romifchen Beere. Die einen führten Bogen und Bfeile, andere ben Burffpeer und lange Langen. Die Daffe ber Beere beftanb aus fußfolbaten, bie Reiterei bilbete eine auserlefene Coar, bie boppelten Gelb erbielt. Beinfchienen, Belm und Banger ichuten ben Rorper, bagu batten einige Abibeilungen große Bollichilbe, anbere fleine runbe Schilbe. Bang überlegen maren fie ben Romern in ben Transportmitteln, ibre Ramele liegen alle Bferbe und Maulefel binter fich. Berühmt murbe auch ihre fluge Taftif. In einem langlichen Biered erwarteten fie wohl ben Angriff ber Reinbe, batten fie ibn abgeschlagen, fo brachen fie los. Unter Berrichern wie Barun und fein Gobn Damun mar bies Reich eine furchtbare Dacht, trot ber inneren Rriege, Die auch unter Barun nicht fehlten; und es ift ein Beugnie fur bie bei aller Bermirrung noch immer grofartige Rraft bes byjantinifcen Reiche, bag es biefem Beinbe nicht erlag.

fur bas Abenbland maren bie in Ufrita und Spanien entftanbenen und bamale meift gang ungbhängigen Rebenlanber bee Belam michtiger. Lange Reit maren fie burch Barteitampfe febr geschwacht, und unter Rarl bem Großen brobte beebalb von ihnen feine ernftliche Gefahr. Gie beläftigten nur bae Grenggebiet und Die Infeln burch fleine Raubfahrten. Erft gegen, bie Ditte bes neunten Jahrbunberte, mo Gicilien erobert murbe, gemannen biefe Angriffe einen größern Umfang. In Spanien verging feit ber Groberung taum ein Sabr ohne Aufftand und Burgerfrieg. Die Armee, welche bas Land erobert batte, beftanb que Berbern (Mauren) und aus Arabern berfchiebener Stamme. Bebe Gruppe ftanb gegen bie anbere. Diefe Buftante batten es auch moglich gemacht, baf Rarl Dartell ren Arabern miberfteben fonnte, obwohl fie an ben aufftanbifden Großen füblich ber loire bie bebeutenbite Unterftusung fanten. Um beftigften tobte ber Burgerfrieg, ale Abb Errahmann, ber lette Omejabe, in Spanien lanbete. Bunachft gewann er ben Thron von Corbova febr fcnell, aber bann verließ ibn ein Theil berjenigen, welche fich an ibn angeschloffen batten, um mit ibm ibre Feinte gu befiegen, und im Jahre 777 begaben fich brei Bauptlinge nach Sachfen und fuchten auf bem Reichstage ju Paberborn Rarle Bulfe gegen Abb Errahmann. Diefer bebauptete fich aber allen Reinden gegenüber, und fein Cobn Sifcham, 788-796, tonnte fogar wieber jum Angriff übergeben. Er überftieg bie Borenaen und plunberte bas Grenggebiet, aber bauernde Eroberungen tonnte er nicht machen, auch er hatte mit Aufständen zu tampfen und noch mehr sein Sohn Hatam. 796—822.

#### Das oftromifche Reich.

Das romifche Raiferreich, ober, wie bamals bie Franten fagten, bas Reich ber Griechen, bilbete eine Fortfepung bes oftromifchen Reiche, bas im vierten und funften Jahrbunbert ben Germanen gu erliegen ichien, fich bann aber ju neuer Rraft erhob, weil bie Germanen auf bas meftromifche Reich abgelenft murben. Bie biefes gerfiel, erwarben bie oftromifchen Raifer, bie nun bie einzigen romifchen Raifer maren, fogar zwei große Brovingen bee Weftreiche, 3talien und Afrita. und eine Beit lang ichien es, ale murbe auch Spanien mietergewonnen merten. Diefe Boffnung erfullte fich bann freilich nicht, und auch Italien murbe von Germanen, und Afrifa von ben Arabern mieter loggeriffen; aber es mare falich, mollte man beebalb bie Dacht bes Reiches gering achten. Geine Rrafte murben nur an ju vielen Stellen in Unfpruch genommen, und bie bespotifche Bermaltung litt an ibren unausbleiblichen Früchten, bem emigen Intriquenfpiel, ben Balaftrepolutionen und ben großgrtigen Betrugereien ber boben Staatebeamten. Die Babrbucher ber Beidichte ergablen faft nichte ale bergleichen Schredenegeschichten, und bas verleitet baju, bie Thatfache ju fiberfeben, baf bas lant fabig blieb ungebeure Daffen von Golb in ben Staatefchat und Borrathe in Die Maggaine ju liefern. Bebeutenbe Theile bes Reichs muffen alfo genugenbe Rube und Giderbeit genoffen baben, um bie Daffe von Butern bervorzubringen, aus benen jener Steuerertrag gewonnen maro. Mebnlich ift es mit bem Urtbeil uber bas geiftige Leben bes Bolfes. Es icheint aufzugeben in theologischen Bantereien, in unfruchtbarer Belehrfamfeit und bem findischen Treiben ber Barteien ber Rennbabn. Ungweifelhaft ift auch in alle bem viel geiftige Rraft berbraucht, aber es mar boch Rraft vorbanten, und fie murbe auch feinesmege blos auf biefes unmurbige Treiben gerichtet. tropten fubne Briefter ber Thrannei ber Raifer, welche auch bie Beifter unter ihren Befehl beugen wollten, und Taufenbe balfen in ftiller Arbeit ein gutes Theil ber Cultur bee Alterthume bewahren und einerfeite ben Arabern, andererfeite bem Abenblande übermitteln. Much an friegerischem Muthe fehlte es nicht. Der Raifer

Bergelius verrichtete in feinem fechsigbrigen Rampfe gegen ben Berferfonig Chobroes Thaten, Die für alle Beit bewunderungemurbig bleiben. und gleichzeitig bewiesen auch bie Burger von Ronftantinopel felbft braben Ginn. Gin Beer ber Berfer lagerte am Bosporus und im Bunbe mit ihnen jog ber Avarenfürft mit ungegabltem Bolf von Norben beran und berannte bie Stadt ju Baffer und ju ganbe gebn Tage lang. Die Burger hatten bie Sauptlaft ber Bertheibigung, nur 12,000 Reiter fonnte ihnen Bergelius ju Sulfe fenten, aber trobbem ichlugen fie ben furchtbaren Geind jurud und brachten ibm große Berlufte bei. Aehnliche Befahren und abnliche Belbenthaten fennt Die Befdichte biefes 3abrhunberte noch mehr. Gewiß mar bas Reich frant und alt. Gin Staat, ber viele Rriege ju fubren bat und fie mit Golbnern führt, ber muß faul fein ober faul merben. Aber ein Bolt tann unenblich viel aushalten, und bier tam bie Ueberlegenheit ber Enltur bingu. Bis in bas vierzebnte und fünfgebnte Sabrbunbert reichte bie Rraft bee Staates aus, bie von Often in immer neuen Daffen beranfturmenben Barbaren abzuwehren. Und vielleicht mare bas Reich auch im fünfzehnten Jahrhundert nicht unterlegen, wenn nicht bas driftliche Abenbland im breigehnten Jahrhundert feine Rreugfabrer gefenbet batte, melde Konftantinopel erfturmten und burch ibre mufte Blunberung und ihr lateinisches Raiferthum bem Staate einen Schlag verfetten, ber ichmerer mar ale alle, Die es bon Berfern, Arabern, Türfen, Aparen und Bulgaren empfangen batte. Nach bem Stalle von Ronftantinopel fernte man im Abendland ichmeralich erfennen, welche Schutmehr bieje Stadt gebilbet batte. Bis etma 600 blieb bas Gebiet bis jur Dongu im Befit bes Raifers, pon ba ab aber murben bie Raubzuge ber Kroaten, Gerben, Avaren und Bulgaren über ben Strom immer gefährlicher, und noch im Laufe bes fiebenten Jahrhunderte nahmen fie bas Gebiet norblich vom Balfan bauernb ein. 3m Weften entftanben bie Staaten ber Gerben und Aroaten, im Diten ber ber Bulgaren. Doch bilbeten auch bei biefen bie Glaven fo febr bie Daffe ber Bevollerung, bag bie Bulgaren allmäblich ju Glaven murben. Unerschöpflich maren bie Steppen Mfiens, ein Nomabenvolf nach bem anbern brangte nach Weften. enger und enger marb bas Bebiet ber Raifer, trot aller Giege mußte beute biefem morgen jenem Bolfe Tribut gezahlt merben: aber bas Reich fand boch bie Rraft, fich fowohl gegen biefe Barbaren, wie gegen bie mobammebanische Belt zu bebaupten. Rleinaffen, bie Infeln und bie Balfanhalbinfel fublich bom Ramm bes Gebirges blieben ben

Raifern, dags manche Kilfenfläde in den son den Bardaren befejten kanden. Biefe von den Bardaren erfannten auch des Raiferd Oberhoheit an, und wenn das politisch ohne Bedeutung war, so erleichterte es doch den Eigeng der Gulfur zu den Bardaren, umd hieft anderereitet das Seichsgeführ der Raifer aufrecht. Einschie von er Kulfer auch in den Kimpsen mit den Franken nicht immer flegloß geblieben, umd zur See datte er dauertwie die Ukerfagenheit bedauptet.

Die Kliung biefer Aufgaben, die oft großartige Wachentwickung iben Ariegen und die Einemerung an ben allen Glaun wirtten zusammen, daß das Bolf und seine Regenten trop aller Bedrängnis das solgte Lewusfried wenderen, der eigentliche Träger der Estuarund der einige machte Staat zu sein. Der Kaiser hieße der "hert der Wille und Arabet und Franken solgten diese griechisch erbeiten Römer sein, berad.

#### Karls des Großen Bemühungen von Kouftantinopel die Anerfennung feiner Kaiferwurde zu gewinnen.

Bei biefer Cachlage mar es fur Rarl feine fleine Mufgabe, bem Sofe von Ronftantinovel bie Anertennung feiner Raifermurbe abguringen. Anfangs ichien ibm jeboch bas Blud ben Weg zu bahnen. Ru ben leibenichaftlichen Barteifampfen bes Bifberftreite, welche ben Staat Jabrgebnte binburch gerruttet batten, und ben Befahren, melde von ben Arabern brobten, war ein abicheulicher Rampf im Schoofe ber faifertichen Samifie bingugefommen. Die Raiferin Brene, melde für ibren Cobn Ronftantin regierte, murbe perbannt, bann gemann fie ibren Ginflug mieber, und als fie ibn aufe neue gefährbet fab, ba ließ fie ihren Cohn überfallen und blenben. Unter biefen Umftanben fanben Raris Forberungen geringeren Wiberfpruch, und im 3abre 802 hoffte er bie letten Schmierigfeiten baburch aus bem Bege ju raumen, bag er ber Raiferin Irene feine Band anbot. Gie mar eine Athenerin und einft von großer Schonbeit, bamale aber mobl über vierzig Sabre alt. Zwanzig Jahre lang regierte fie bas Reich ale Bormunterin ibres Cobnes und nach ber Blendung bes. felben berrichte fie allein 797-802. Gie wies Raris Antrag nicht jurud, aber einige machtige Softinge wiberfesten fich, und mabrenb bie franfifchen Befandten noch in ber Stadt maren und barüber verbanbelten, marb Irene burch eine Balaftrevolution gestürzt und auf bie Infel Lesbos in bie Berbannung geschidt, mo fie ben Reft ihres Lebens in fummerlicher Beise friften mußte.

Den Thron gemann Rifephorue, ein Mann, ber bie Burbe bee Reichs nach allen Seiten zu mabren fuchte. Dem Rhalifen funbigte er in einem brobenben Schreiben ben Tribut, und baraus entftanb ein Rrieg, ber bis 806 bauerte, und in welchem bie Beere bes Raifere von Barun al Raichib wiederholt geichlagen und Rleingfien und Copern foredlich vermuftet wurden. Tropbem weigerte fic Rifephorus bartnadig, Rarl ale Raifer anzuerfennen und ertrug lieber. bağ Rarl Benetien, Iftrien und Dalmatien angriff, Die Alüchtlinge aus bem Reiche bei fich aufnahm und ibn mit einem allgemeinen Angriffe bon Weiten ber bebrobte, mabrent er bem öftlichen Gegner icon nicht mehr gewachfen mar, und von Norben ber bie Bulgaren brobten. Dies Berbalten ift um fo bezeichnenber, ale ber Streit über bie Grenge im Jahre 803 ausgeglichen murbe. Aber beim Abichluß bes Friedens batte Rarl eine Anerfennung feiner Raiferwurde geforbert, und acht 3abre fpater batte er noch nicht einmal eine Antwort auf biefe Forberung erhalten. Er ergablt bas felbft in einem Schreiben, bas er Unfang bes Jahres 811 an ben Raifer Ritephorus ichidte. Dies Schreiben zeigt, welch großen Berth Rarl auf bie Anerfennung Ditrome legte, und baf bie iconen Worte feines Biographen Ginbard über ben Gleichmuth, mit bem er bas ftolge Benehmen ber Brigntiner ertragen babe, eben nichte ale icone Borte finb. "Bebes Beichaft foll man im Ramen Gottes beginnen, aber mehr als je muffen wir bei ber Berhandlung, bie wir jest mit einander führen, unfern Berrn und Beiland Jefum Chrift um Cous und Beiftand anrufen, bamit wir es jum ermunichten Enbe bringen". Rach biefem Gingang ergablt er ben Anlag bes Briefes. Ge maren Befandte bee Rifephorus nach Stalien gefommen, um mit Rarle Cobne Bippin, ber unter Rarie Dberberricaft bie Grone Staliene trug und jene Rampfe um Benebig u. f. w. mit bem Raifer führte, ju unterbanbeln. Ale fie famen, mar Bippin geftorben (810 Juli), und Rarl ließ besbalb bie Befanbten por fich fubren, erlebiate aber nicht nur bas Gefchaft, um beswillen fie getommen maren, fonbern verjuchte burch fie bie Unterbandlung um bie Anerfennung bee Raifertitels wieber aufzunehmen. "Geit ich beinen Gefanbten, mit benen ich im erften 3abre beiner Regierung (803) ben Frieden abicbloft, einen Brief mitgab, ftant ich gemiffermagen auf ber Barte und lauerte in langer Erwartung, ob ich nicht burch einen Befandten ober einen Brief freundliche Antwort bon beiner Bruberlichfeit (fraternitatis tune) empfinge. Schon wollte mich bie hoffnung verlaffen und Berzweiflung ergreifen, aber ich vertraute auf ben, ber bie nie verläßt, bie auf ibn barren. 3ch vertraute, baf meine Arbeit nicht vergeblich fein werbe, bie ich auf biefe Cache gewenbet batte, benn ich mar überzeugt, baf Gottes Beift mich getrieben batte fie anzufangen, und bag er nach bem Reichthum feiner Barmbergigleit mir auch verleiben murbe, fie ju Enbe ju fubren. Go mar ich benn boch erfreut, ale ich bon ber Untunft jener Befandten borte, und boffte nun enblich Bewifteit ju erlangen und eine Untwort auf meine bamaligen Forberungen. Co ift es benn auch gescheben. Die Befanbten maren gwar nicht an mich gerichtet, aber mas fie fagten und mas ihre Briefe enthielten, bas ftellte boch bie Erfüllung eines guten Theiles meiner Buniche bar. Go bante ich benn bem allmächtigen Gott, bak er Guer Liebben Bebanten bes Friebens in bas Berg gegeben bat (cordi dilectionis tune) und bitte, bag er, ber bas Bollen gab, nun auch bas Bolibringen geben moge. Deshalb habe ich ohne Raubern Gefanbte an beine Bruberlichfeit abgeididt".

216 biefe Befantten in Ronftantinopel antamen, lebte Ritepborus nicht mehr. Er mar im Rampfe gegen bie Bulgaren gefallen, beren brobenber Angriff vielleicht bie Urfache jur Rachgiebigfeit gewefen mar. Der Ruftand bee Reiche mar unenblich traurig, und ber neue Raifer Dichael feinesmege ein Belb. Eropbem forberte und erhielt er fur feine noch bagu febr unvolltommene Unerfennung ber Raifermurbe Rarle einen ansebnlichen Breie, Die Anertennung beftanb nur barin, bag Gefanbte aus Ronftantinopel Rarl in Nachen als Raifer begruften, und bafur überließ Rarl bie Geeftabte Dalmatiens bem Oftreiche und gab auch Benedig auf. Rarl ließ über ben Frieben eine Urfunde auffeben und fie burd eine Wefantifcaft nach Ronftantinopel bringen, bamit er von bort eine gleichlautenbe Urfanbe jurudempfange, unterichrieben bon bem Raifer und ben Groken bes Reiche. In bem Begleitbriefe, ben bie Befanbten an ben Raifer mitnahmen, tam bas Befühl ber Freube, bas er empfand, noch einmal jum ftarten Ausbrud : "Dit allen Rraften und mit ganger Seele banten und preifen wir unferen herrn Jefum Chriftum, ben mabren Gott, bak er une in feiner unaussprechlichen Gute mit fo reicher Gnabe übericuttet bat und es une bat erleben laffen, bag ber Friede aufgerichtet murbe swiften bem öftlichen Reiche und bem westlichen, ben wir in all unseren Tagen fo beiß erfebnt und fo eifrig

gefuch hatten". Es ift bas erfte Mol, bag mir in ben Beifen Karls bie Benennung öftliches und westliches Reich seben. Borber lonnte er sie nie gedrauchen, ohne bas peintliche Geschle, bag ber Bruber im Often, ber bie Wirde von Alters ber besaß, von biefer Brübertschle indes wilfen wollte.

Balb zeigte fich jeboch, bag bie Anerfennung nicht ehrlich unb enbgultig gemefen mar. In Rouftantinopel nannte man Raris Rachfolger Ludwig gewöhnlich rex. Ronig, und in einem amtlichen Schreiben pon 824 rebete ibn ber griechifde Raifer an: "Dem lieben und geebrten Bruber Lubmig, bem Ronige ber Franten und Langobarben, ber ben Titel Raifer fubrt". Er nannte ibn nicht Romifcher Raifer, und barauf fam es boch an, bag ber Franfenfonig Untheil batte an ber Berbeigung und bem Rubme bes romifden Reichs. Aber mit biefen fleinen Runften fonnten bie Griechen boch bie Thatfache nicht befeitigen, bag fich Rarl ber Große und feine nachfolger fortan ale legitime Raifer anfaben und von ber fateinischen Belt angeseben murben. Rarl mar gang befriedigt, er fab fich am Biel, Die Sachfen, Langobarben, Baiern und Avaren hatte er befiegt, unb ben Arabern batte er gurcht und Bewunderung eingefiofit. Best war ibm auch bies gelungen, worauf er felbft ben größten Werth gelegt batte, und mas auch mirflich allen feinen Thaten erft bauernben Berth und Ginflug verlieben bat. Es mar ibm fcmer geworben, und er ftanb am Enbe feiner Tage.

In bem letten Jahrzehnt feiner langen Regierung machte Rarl feine großen Eroberungen mehr, aber boch verging fein 3abr obne Rrieg. 804 marf er ben letten Biberftant in Sachfen nieber, 805 brachen feine Beere in Bobmen ein und pfunberten bas Land vierzig Tage lang, 806 fampften feine Beere auf funf Rriegeicauplagen, an ber Elbe mit ben Corben, in Bobmen, im Mittelmeere mit ben Dauren, Die Corfica vermufteten, in Dalmatien und Benetien mit ben Griechen, und in Spanien ließ er Ravarra und Bampelona wieber erfturmen, bie ju ben Mauren abgefallen maren. In ben brei folgenben 3abren fampfte er in abnlicher Weife mit ben Dauren, Danen und Claven. Gein Lieblingefobn Rarl nothigte ben Danentonia an ber Giber eine Berichangung aufgurichten, und Rarl grunbete jur Sicherung ber Grenge Iteboe in Solftein und befeste es mit Anfiedlern bom Rbein. In Spanien fampfte unterbek fein Gobn Lubwig ungludlich, und gegen Enbe bee Jahres befehte ber Emir bon Saragoffa Barcelona und Bampelong. 3m 3abre 810 berrichte

ber Rrieg an fast allen Grengen bes Reiche. In ber fpanifchen Dart tonnte bas alte Uebergewicht nicht wieber bergestellt merben, und Mauren plunberten Sarbinien und Corfica. In Italien eroberte Rarte Cobn Bippin Benebig, blieb aber jur Gee im Rachtbeil gegen Die Griechen. Die ichmerften Gefahren endlich brobten im Rorben. Die Danen landeten in Friesland und fiegten in brei Schlachten. Rarl son in Berfon gegen fie, murbe aber burch Berhandlungen mit bem Raifer von Ronftantinopel und bem Abalifen pon Corbopa gurfid. gerufen, ebe er bie abgiebenben Danen angreifen tonnte. Bleichzeitig lief bie Runbe ein, bag bie Bilgen bie Grengfefte Bobet an ber Gibe (bei Bartom) erfturmt batten. Bum Glud ftarb ber Danenfonia. und ber Rachfolger ichlog Frieden, um fich ben Thron ju fichern. 3m folgenden 3abre jog ein Beer gegen Die Glaven in ber Briegnit, ein anberes nach Ungarn, ein brittes gegen bie Brittonen. Gin Theil ber Großen mar unterbef mit ibren Baffallen an ber Giber, um ben Frieben mit ben Danen ju fchliegen, und Rarl felbit übermachte ben Bau von Schiffen in ben Rorbfeebafen. In bem folgenben Babre maren bie Danen burch innere Unruben beichaftigt und erneuerten bie Bertrage mit Rarl, aber gegen bie Mauren und Claven batte er ju fampfen.

Die Grenggebiete, namentlich bie Ruften und bie Infeln, fitten fcmer unter biefem Rriegeguftanbe. Rarie Beere fampften meift erfolgreich, aber bor Danen, Glaven und Mauren fonnte er bie Grengen bes weiten Reichs nur mit Dabe vertheibigen, und auf bem abriatifchen Deere behauptete bie griechische Flotte bie Ueberlegenbeit. Die Flotte mar ber ichmachfte Theil in Rarle Rriegemacht, aber es war bas nicht ber einzige Mangel. Danen, Glaven und Mauren machten aus bem Raubfrieg ibren Lebensberuf, und bas franfifche Reich mar ibnen gegenüber in abnlicher Beife bulflos wie einft bas römische Reich gegenüber ben Germanen. Dur bie Unterwerfung ober Cultivirung fonnte belfen, bagu raffte fich Rarl aber nicht mehr auf. Gludliche Umftanbe halfen ibm bann, bag menigftens bie Danenplage ein vorläufiges Enbe nabm. Der Glang feiner Berrfcaft mar bei allebem noch berfelbe. Der Bapft fam nach Reime, um ben Raifer ju befuchen, Die Bergoge von Benebig und Abgefanbte ber Dalmatiner ericbienen in Diebenhofen por Rarl und liegen ibn über ibr Band enticheiben. Avaren flebten feine Bulfe an gegen bie Glaven, ein angelfachfifcher Ronig, ber aus feinem Reiche vertrieben war, fleb ju ihm und warb burch feine Befanbten jurud. 22

geschirt. Doch ift es zu beachten, bos baran auch Gefandte bes Papftes mithalfen. Aus Jerufalem, Rom, Konstantinopel, Bagado und Gerbeso, aus Saragossa und von ber Betagne, aus Justam und aus Zalmatien famen Fürsten und Gesandte, um mit Karl zu verhandeln, seine Husse eber seine Enzicheibung anzurusen und sich ihm zu unterwerfen.

Biel Schweres erlebte er unterbef in feiner Familie, und riefe Ereigniffe batten auch groke politifche Bebeutung. 3m 3abre 806 verbanbelte er auf einer Berfammlung ber Großen bes Reichs barüber. wie es bei feinem Tobe merben follte. Auf Grund ber Berathungen verfaßte er ein Teftament, in welchem bas Erbe unter feine Gobne Rarl, Bippin unt Lubwig getheilt murbe. Diefe Urfunde murbe pon ben franfischen Großen beichworen und unterichrieben, fobann auch von bem Bapft. Ueberaus merhvurbig mar bie Art ber Theilung. Das Reich wart nicht in Italien, Deutschland und Frantreich getheilt, fonbern Bippin erhielt Italien mit Baiern bis an bie Donau, Lubwig Frantreich fürlich ber Loire mit Ausnahme einiger Gaue. Rarl bas übrige Franfreich und bie Lante vom Rhein jur Elbe. Much mar porgefeben, mas geicheben folle, wenn einer ber Bruber ftarb. Dann follte 3. B. Italien in eine öftliche und eine weftliche Balfte getheilt merben, bie eine ju Gubfranfreich, bie andere gu Deutich. land . falls bas Boll nicht porgiebe einen Gobn Bippine jum Ronia ju mablen. Die Ramen Deutschland und Franfreich maren noch nicht in Gebraud, Die Bewohner biefer ganber bifbeten nicht Bolfer im beutigen Ginne. Das bem alteften Gobne bestimmte Bebiet murbe fo beidrieben : Franten . Burgund , Mamannien mit Ausnahme ber bem Lubwig gufallenben Theile, Auftrien, Reuftrien, Thuringen, Sachien. Friestand und ber Theil von Baiern, ber Norbagu beift. Die Bestimmungen ber Urfunde, welche bas Berbaltnis ber Bruber unter einander regeln follten, gingen bon ber Borausfetung aus, bag bie Daffe ber Manner Baffallen maren, - bie Großen Baffallen bes Ronigs, bie übrigen Freien Baffallen eines jener Großen und baf bas Baffallitateverbaltnie ftarfer mar ale ber Untertbanenverband, Burbe ein Freier aus bem einen Reiche Baffall eines herrn in einem anberen, fo murbe er auch Untertban biefes anberen, mabrent fonft ben Freien ber Uebertritt aus einem Reiche in bas andere nicht erlaubt fein follte. Die Theilung trat nicht in Rraft, benn es ftarben Bippin 810 und Rarl 811, und es blieb nur gubmig am Leben. Deshalb berief Rarl 813 eine Reicheversammlung nach Machen, und nach bem Rathe ber Großen bestimmte er bann, bag Lubwig ibm in bem gefammten Reiche nachfolgen folle, und fronte ibn felbit aum Raifer. Geinem Entel Bernbart, bem Cobne Bippins, gab er bas Ronigreich Italien, aber er follte es unter ber Dberhobeit Lubmias regieren, wie Bippin es bisber unter Rarle eigner Regierung gehabt batte. Rarl felbit erbob ben Cobn jum Raifer. Diefer Act tam ju Stanbe wie jeber anbere politifche Act, ber Bille bee Raifere und bie Buftimmung ber Großen maren bie Dachte, bie barüber entichieben, ber Bapft mirfte nicht mit. Lubmig febrte nach Aquitanien gurud. Rarl lebte aber nur noch einige Monate. Enbe Januar 814 überfiel ibn ein Fieber, er fuchte fich nach feiner Bewohnheit burch Sungern au beilen, aber balb entwidelte fich eine gungenentgundung, ber er am Morgen bes 28. Januar erlag. Noch an bemfelben Tage murbe er in ber Marienfirche beigefest. Ueber feiner Rubeftatte molbte fich ein Bogen, ber fein Bifb trug und auf Golbarund folgenbe Infdrift: Unter biefem Grabe rubt ber Leichnam Rarls, bes großen und rechtglaubigen Raifere, ber bas Reich ber Franten rubmvoll erweiterte und 47 3abre binburch gludlich regierte. Er ftarb ale ein Siebenziger im Jahre 814, in ber 7. Inbiction, am 28. 3anuar.

### Bweites Capitel.

### Allgemeiner Character des Regiments und der fof Karls.

Man bat von Karl bem Großen gesagt, er war Raiser und Papft in einer Perfon, und es geschieht bas mit einigem Recht, aber er mar boch fein romifcher Despot. Es erhielten fich viele Formen und Ordnungen von bem beroifden Ronigthum ber Urgeit, und es erbielt fich ber Sauch ber Freibeit, ber in bem altgermanischen Staate lebte. Das Beer mar fein Golbnerbeer, bas Bericht fein Berfreug ber Bemalt. Rarl felbit blieb bem Beiebe unterworfen und blieb fich beffen bewußt, baf er fein Gefet erlaffen und nichts Bichtiges bornehmen burfe obne bie Buftimmung und Mitmirfung bes Bolfes. Gein Regiment mar in allen Studen eine Fortbilbung ber Ginrichtungen, wie fie unter ben Merowingern und unter Rarl Martell und Bippin bestanben batten. Das Reich mar nicht fein Reich, fonbern bas Reich ber Franfen, er, ber Ronig, mar ber Subrer ber Manner bee Bolfes, aber biefe Manner batten rechtlich bie lette Bewalt. "Bener ift mir und ben Granten untreu", fagte Rarl von einem Rebellen; bei ber Theilung bee Reiche unter feine Gobne jog er bie Großen ju, und in bie Bestimmungen über bie weitere Theilung, wenn einer von jenen Gobnen fterbe, fügte er ben Gab ein: "Falle bas Bolf einen Ronig ermablen will", Bewift, es mijdten fich jubifd-theofratifche und romifd-taiferliche Borftellungen in Rarle Anichauungen von feiner Stellung; aber fie berrichten nicht vor. Alljabrlich bielt er zweimal Reicheversammlung. 3m Grubjahr ober Commer eine große, im Berbit eine fleinere. Der Ort ber

Berfammlung mar ba, mo fich gerabe ber Ronig aufbielt. Muf ber fleineren Berfammlung ericbienen nur bie Großen, namentlich um bie üblichen Beichente bargubringen, welche in rober Beife bie Steuern erfetten. Die große Berfammlung bieg im Bolfe bas Maifelb, boch murbe fie nicht immer im Dai gebalten. Bu ibr tamen bie geiftlichen und bie weltlichen Großen, begleitet bon ihren Baffallen; und es tam ferner ber Beerbann, fo meit er aufgeboten war, enblich aus ber Umgegend wer ba fonnte und wollte. Es war allo immer nur ein fleiner Theil bes Bolfes perfammelt, aber wie in ber Urgeit fo galten auch jest bie jeweilig Berfammelten rechtlich ale bas gange Bolt. Ginige Dale ließ Rarl wichtige Befete nachträglich noch ben einzelnen Berichteversammlungen vorlegen, bamit fie allem Bolf befannt und von allen befräftigt murben. Die angesebenften Danner ber Gemeinbe, Die Gooffen, Mebte, Bifcofe und Grafen erflarten ibre Buftimmung bann burch eigenhanbige Unterfcbrift bes über bie Berlefung ber Gefete aufgenommenen Brotocolle ober ber Befete felbft. Die Reichsverfammlung batte bie Enticheibung in allen Angelegenheiten, über Rrieg und Frieben und über Menberung ber Befete, wie über Fragen bee Dogma unt ber Rirchenverfaffung. Balb übermogen bie weltlichen Geichafte, balb bie geiftlichen, auf einigen Berfammlungen berietben erft bie Bifcofe, Die Mebte und Die weltlichen Großen gesondert über bie Angelegenheiten, welche fie junachft angingen, auf anteren traten fie nur in gwei Gruppen auseinander, auf anderen fehlten biefe Conberungen gang. Bieweilen berief Rarl auch gleichzeitig eine Spnobe und einen Reichstag an benfelben Ort. Die Beiftlichen nahmen bann an beiben Berfammlungen theil, bie Sonobe bilbeten fie allein und ben Reichstag que fammen mit ben gaien. Go tamen im Juni 794 bie Bifcofe aus Italien, Gallien und Deutschland nach feiner Billa Frantfurt und bifbeten bie glangenbite von allen Sbnoben, bie unter Rarl bem Großen gehalten morten fint. Much Legaten bee Papftes maren gugegen. Die Sitzungen fanben im Saale ber foniglichen Bfalg ftatt. Die Bifcofe und ihre Bertreter fagen, Die Breebyter und geringeren Beiftlichen bilbeten ben Umftant. Bon feinem Throne berab leitete ber Ronig bie Berhandlungen, fo oft er jugegen mar. Die wichtigften Gegenstände ber Berbandlung maren bie Befampfung bes gu Ronftantinopel 787 gehaltenen Concile und ber von Glipanbus Bifchof von Tolebo ausgebenben Irrlebre über bie Berion Chrifti. Derfelbe batte bem Concil ein Befenntnie jugefandt, Rarl gab Befehl es

Gleichgeitig hielt Karl bos Moifeld in Frankfurt ob, und bie Pelefdifffe bes Geneils bilbeten einen Theil ber Borlagen für basselb. In sumere Wischung behandelte das mit bieser Verlägenerfammlung erlassene Capitular weltliche und gestliche Angelegenheiten, und zwar große und kleine. Das erstle Gapitel der Beschäftige vernwarf de Legeret des Aboptianismus, das zweite bekämpfte die Abchaftliche Spuble. Darauf folgte eine Verbandigiber Zasselbe Aboptianismus, das zweite in die Bestjammlung geführt und muße hier nach einmal seierlich sie in der jammlie seben und welchen der Absten erligen. Darauf wurder Magnimalverlich für Hoser, Gerste u. j. w. sessgesche Darauf solgte ein Weben, der immand der enem Gliebertemar zweitenderisch wirke. Darauf Bestimmungen über die Gerichtsbarteit der Bischofe, über den alten Etreit zwischen zwie der Scheien, diese Son alten Etreit zwischen der Streit zwischen zu fer Capital der Scheie Generalseiter, Alleier und Kirchenpach u. j. w.

Achnich war es im Jahre 813, aber mit bem Unterschiebe, die fant ber einem geine Dupole füngt Froeinschligweien gehölten wurden in Arfes, Reims, Main, Tours um Schlens, um een Zufiand ber Kirche recht im Einzelnen zu prüsen und zu bestern. Deier fünst Touwben wurden im Frischolt und Sommer geholten, ihre Belgdwise wurden bann bem Knifer eingereicht, von ihm auf bem Reichkause zu Kachen im Serptember 813 zur Berhandung gebracht um die Teil berselben in das Capitular aufgenommen, das Karl mit birsem Knichtage erführ.

Auf bem Maifeld war auch das Bolf juggen und in Auffen, der thafischlich datten bier estens wie sie ber Perfloreriammtung letiglich die Großen Einfluß. Sie galten als die Settreter ze-Bolfels und jugen wie in ber Ulejtei, sie woren es auch damaß nicht gewählte, sondern gewordene erer geforene Bertreter. Wer hervorragte varch Alugheit, Kriedithum, Jahl ver Bossillen. Der kreiber beisen Ersein, die sie des des die Ausstallen und der der beisen Ersein, die sie des des des des des des des des beisen Ersein, die für des Voll am Regimment sheinahmen. Jahl alle die Großen batten Lehen oder Kennter vom Könige erhalten, waaren feine Verfallen over Domiten oder meilt beides pagleich, Darum waren ader diese Versammlungen doch teinswegs bloße Beerfrauge bes Königs. Das mar ehen ber Charatter diese Reiches, die das Annt als eine Arr Bestig erficien. Schon in dem Staate ber Werowinger und in allen ben germanischen Staagen war es so geweien, und beiter Auf steigerte ich noch, ie mehr bie Wonderbertschaften ausgebiltet wurden, und je mehr sich der habe das Vehmessen mit bem Annte verkand.

Muf ben Synoben berrichten altuberlieferte fefte Formen, fie anderten fich wohl etwas unter bem Ginfluß ber Bewohnbeiten ber Reicheversammlungen, aber boch nicht mefentlich. Much lag in ber Theologie ein Stoff, ber leicht eine ausgiebige Berbandlung veranlafte, und ber Biberftanb gegen unangenehme Forberungen bes Ronigs verftedte fich bequem binter Ueberlieferungen, Glaubensfagen und Autoritäten von unantaftbarer Beiligfeit. Auf ben Reichsperfammlungen fanb bagegen taum jemals eine mirfliche Berbanblung im Blenum ftatt. Die Blenarperfammlung biente mehr gur Befanntmachung nnb ju Formalacten ober ale feierliche Berichteverfammlung. Der Ronig batte mit feinen Ratben Borlagen bereit geftellt. Diefe murben in einem Musichuf ober in mehreren burch Boten unter einander verbanbelnben Grubben berathen. Das fonnte amei, brei Tage bauern. Unterbeg trat ber Konig in einen gwanglofen Bertehr mit ben Grofen, und eine vielbegehrte Chre mar es, menn er einen nicht nur furg begrüßte, sonbern öfter berbeirief und langer mit ibm fprach. Dabei gog er Rachrichten ein über Berfonen und Buftanbe ibrer Banbichaft, und gwar forberte er, bag fie fich febr frei aussprachen, baß fie auch bas fagten, mas fie nicht ju verburgen und ju beweifen im Stande maren. Man erfennt barin wieber ben Gifer bee Ronige, aber auch bie beillofen Dangel bee Regimente. Gold Sinboren, folche Butragereien bilben felbft bei einer einfachen Bermaltung und bei einem geregelten Disciplinarverfahren eine Quelle bes Unbeile - unter jenen verwidelten Berhaltniffen, und bei bem Inftanbe bes gerichtlichen Berfahrens und namentlich bei ber Bewohnheit bes Ronigs, ohne viel Fragens burchaugreifen mußte burch biefe an fich ruhmliche Bemubung bes Ronigs ber Berleumbung und bem gemiffenlofen Streberthum Thor und Thur geöffnet merben. Aber, fo oft Rarl bies auch erfahren mochte - er fonnte biefe Art von Kontrole nicht entbebren, und bann taufcht fich gerabe ein Mann,

ber so ungeheuere Ersolge gesehen hat, leicht über bie Grenzen seiner . Kroft, glaubt seinen ehrlichen Billen auch auf biesem Gebiete burdleben zu können, ba es ibm ja auf einem anderen über alles gewöhnliche Mos ber Menschen binaus gelang.

Auf ber Reichberessmutung wurde fich bas Bestl seiner Archival und Sourenfinit bemytt und ber könig istent Fortfchaft iber des Bolt. Zusammen mit seinen Rächen oder Heisenbere Wittenen bildere er den leitendem und entschenden Mittengund ber Reichberessammtung zie einflugterischen betieben, bit ministeriales capitanei, worm der Appellan, der Könimerer und der Philageof, sohann der Senschal, der Mutigeic oder Kellermisster, ber Wartschaft, der Naurteinmister, die wier Jägenmeister und der Jalenmeister. Der Kapellan war regestmäßig ein Presbyter oder Diacon oder and ein Bischof. Er war tes Knijres Hausschaft und ber Gegen an dem Zamilian und sprach den Segen an dem Zamilian

Der Sof. 345

tifch. qualeich aber bee Raifere Ratbaeber in allen firchlichen Ungelegenheiten und batte alle anberen Beiftlichen am Bofe und femit auch bie Ranglei, in ber bie Urfunden ausgestellt murben, unter feinem Befehle. Mobern murbe man ibn ben Rultusminifter nennen und ben Minifter bes Innern, aber biefer Bergleich trifft nur in ben allgemeinften Begiebungen gu. Die Rirden unt Schulen unterftanben ibm nicht. Die Bifcofe und Mebte maren Große bes Reichs. Auf bie Befeble, welche ber Ronig mit ober obne bie Reicheversammlung an fie erließ, batte ber Rapellan bervorragenben Untbeil, aber er batte babei feinerlei felbitanbige Befugnie. Bebes Bistbum, iebes Rlofter lebte fur gewöhnlich gang fur fich, und bie Rontrole uber bie Befolgung ber auf bem Reichstage und fonft von ibm erlaffenen Borfchriften ubte ber Ronig burch feine Baltboten. Am Bofe murbe bie auswärtige Politit beforgt, fobann bie Befetung ber erlebigten Bisthumer, Abteien und Grafichaften, fobaun bie Bergabung ber leben. Dagu fam. und bas bilbete bie Sauptmaffe ber Beichafte, bie Erlebigung ber Bitten und Rlagen berjenigen, bie fich bebrudt glaubten.

Die Babl berfelben mar entlos. Das perfonliche Regiment, ber Mangel einer ausreichenten Befetgebung, Die ungeregelte Art ber Bollerhebung, Die ungleiche Bertheilung ber Laften und ber Buftanb ber Gerichtsverfaffung und bee Strafrechte, ber fur Taufenbe eine Rechteverweigerung mar: bies gufammen mit ben wirthichaftlichen Ummaljungen fubrte babin, bag vielen Unrecht geidab, und viele wenigitens mit autem Scheine Rlage erheben tonnten. Golder Rlage batte ber Ronig abaubelfen, bas mar feine gang befonbere Befugnis und unter Rarl bem Großen ftromten bann gange Scharen an ben Drt, an bem fich ber Ronig aufhielt, namentlich nach Nachen, wo er mebr in Rube lebte, Die Bfalg mar umlagert. Die Sofbeamten Raris hatten bie Mufgabe, bie Leute, welche Gebor begehrten, abgufertigen. Der Ravellan prufte tiefenigen Bitten, welche mit Rirchen und Rloftern gufammenbingen, ber Bfalggraf bie gerichtlichen, ber Rammerer bie ubrigen. Dem einen fprachen fie Recht, ben antern wiesen fie ab, nur bie fcmereren Galle und biejenigen, welche befondere hobe ober bejonbere gut empfohlene Berfonen betrafen, famen por Rarl felbft. Entweber erlebigte er fie allein ober mit feinen nachften Rathgebern ober im Ronigegericht. Bang wichtige Fragen murben auf Soneben und Reicheversammlungen vergelegt.

Der Rammerer hatte bie Ginnahmen und Ausgaben gu über-

machen und ftand beebalb auch unter bem Befehl ber Ronigin. Denn bie Bausfrau bes Ronige beforgte ben Daushalt bes Dofes, und ber Saushalt bee Bofes mar ber Saushalt bee Reiche. Gie verfügte über bie Ginnahmen und batte bafur ju forgen, bag bie Diener bes Baufes und bamit bie Beamten bes Reiche in Roft, Rleibung, Baffen und Pferben gut gehalten maren, und bag immer ein genugenber Borrath bon Golb und Gilber in Mungen und Ringen ober fonftigem Schmud vorhanden mar, "um fie rechtzeitig burch Beidente ju erfreuen und bei guter Stimmung ju erhalten". Befoldung gab es nicht. Die vornehmen Diener erhielten gur Belobnung eine Abtei, ein Bisthum, eine Grafichaft, ober im Lauf ber Beit mehrere Ubteien, Die geringen einen Mantel, ein Bferb u. bal. Baben. Sunberte und geitweife Taufenbe geborten ju biefem Dofbalt. Reben bem Rammerer batten ber Rellermeifter, ber Darichal. ber Quartiermeifter und bie Jagermeifter Gorge ju tragen, bag bie genugente Rabl von Dienern ba mar, baf fie verpflegt murben, und baß alles in Ordnung blieb, wenn ber Ronig mit bem Bofe burch bas land reifte. In allen Theilen bes Reichs batte er feine Bfalen und in allen Bfalgen bie Anftalten, um ben Sof aufgunehmen.

Um grofartigften maren fie aber in Nachen, mo er fich feit bem Ente ber achtgiger Jahre jumeift aufbielt. Nachen mar bamale feine Stadt, auch nicht in bem thatfacblichen Ginne, in welchem bas franfifche Reich allein Stabte fannte, fonbern ein großes Landaut bes Ronigs. Um 788 ließ Rarl bier bie Babeeinrichtungen wieberberftellen, Die icon in romifder Beit bem Orte Bebeutung verlieben batten bann aber verfallen maren, und baute an ber Stelle einer alten Pfalg eine größere. Es war eine großartige Gruppe von Bebauten, por allem ein machtiger Caalbau aus zwei Befchoffen, bas Bobnbaus bes Konias und eine Burgfavelle, bagu eine Reibe bon Bofen und Sallen und gablreichen Rebengebauben, um Menfchen und Bferbe aufzunehmen und jur Beforgung ber Wirthichaft. Der Saalbau biente gu ben Berfammlungen ber Großen unt ftant bis ine 14. Jahrhundert; auf feinen Fundamenten fteht beute bae Rathbaus von Nachen. Es maren machtige Steinbauten, nach bem Mufter und jum Theil aus Bertftuden romifcher Bauten. Bie bie Schriftfteller jener Beiten ihre Berfe aus Wenbungen ber alten römifchen Autoren gufammenfetten, fo fügten Rarle Baumeifter Caulen und Mofaifen aus Ravenna, Rom, Trier u. f. w. in ihre Bauten ein. Muger ber Bfalg und ben Babern erhob fich auf ber

Billa Machen ferner bie große Marienfirche und eine Reibe von Bohnungen für bie vornehmen herren bes hofes und für viele von ben fonftigen Großen bes Reichs. Gie wollten nicht auf Belte ober Birthebaufer angewiefen fein, wenn fie in Begleitung von bunbert und mehr Baffallen fur einige Bochen jur Bfalg tamen. Diefe Großen und ebenfo bie Ronigin und bie Pringen batten fammtlich wieber Scharen von boben und geringen Dienern, und ibre Bobnungen maren theilmeife wieber Complexe von mehreren Bebauben. Dagu tamen endlich Raufhaufer, Birthfchaften, Logirhaufer, und an boben Festtagen, ober wenn bier Sonobe ober Reichstag gehalten murbe, ober eine mertwürdige Gefanbtichaft tam, ftieg bie Daffe ber Meniden oft ine ungeheuere. Wenn an foldem Tage ber Raifer mit feinem glangenben Befolge gur Deffe ging, bann mußte einer von ben Sofbeamten por ibm bergeben und mit einem Stabe auf bie Drangenben folagen, um bem Raifer bie Baffe freigubalten. Enblos mar folieflich ber Saufe ber Urmen, bie bier theils gemerbs= magig bettelten, theile auf eine Enticheibung warteten und feine Mittel batten, fich mabrent biefer oft Monate langen Beit felbft au ernahren. Go murbe ber Bof bee Ronigs jur Stabt, und auch nach biefer Seite burchbrachen bie thatfachlichen Berbaltniffe bie Formen und Trabitionen bes alten beroifden Ronigthums.

Die großen hofbeamten hatten vielsach ihre eigenen Bassallen, gum Dienst am Hofe weren zumächt Bessläuten umb Anechte bes Rönigs bestimmt um ben großen Beamten überwiesen. Außer biesen Bassallen umb Anechten hielten sich endlich noch viele am Hose auf, um getegntlich einen Auftrag und weiter ein mit ober ein Bedin zu erhatten. Auch für biese leute wurde geforgt.

Die hoben Bennten hatten aber nicht nur ihr besonderes Unt zu verwalten, sondern auch bem Könige zu jedem Dienst umd Bald gemärtig zu sein, dem er forderte. Den Rapellan und den Kimmerer zog er saft dei allen Gelegnschieten zu, meist auch em Pfalgagrafen und Senesschäuf, je nachem er fieren Rach schäuser Alle Allen und in Tours war, wurde er dei wichtigen Angelegenseiten einige Wale burch Beten befragt dere berührt, umd linhard über lange Zeit großen Einsluß, ohne eins dere bogien Posimer zu bestleiben.

Bei ben Berathungen, Die oft gugleich Gerichtssiungen waren, ließ Karl regelmäßig eine größere Angabl begabter Jünglinge gugegen fein, um fie in Die Geschäfte eingusubren und in ihnen fich funftige

Rathe ju erziehen. Einselne voren auch jugegen, wenn ber Raifer feifft, aber fie fagten nicht am Alfiche, fonbern finnben. Ferner hielt Kart barauf, daß in allen Gruppen biefer Diener Leute aus den verfichtenen Theine finnes Richiges waren. Sie follten mit fipere Kenntnis ber Berhältniffe nigen und follten frenze benjeinigen zur Danb fein, die aus ihrer Deimat mit Bitten und Rlagen an ben Des fannen.

Co batten bie Bofbeamten und ibre Leute eine untontrolirbare Bewalt, und ba fie feine regelmäßige Befolbung bezogen, fonbern Gefchente und Unterhalt, fo war es nicht zu vermeiben, baf fie auch von ben Barteien Gefchente nahmen, und bag balb feiner obne Befcbenfe ju tommen magte. Rarl liebte bie Gerechtigfeit und beigft eine feltene Rraft bee Willens und eine faft magifche Bewalt uber alle Berfonen, bie in feine Rabe tamen: aber in biefem Buntte maren feine Bemubungen vergebens. Auch ber Leiter einer geordneten Bermaltung bleibt immer boch qualeid Glieb biefer Bermaltung abbangig bon ben Organen, bie nach feinem Befehle banbeln, nach beren Berichten und Auffaffungen er aber feine Befehle geben muß. Und Rarl mußte fich noch weit mehr auf bie Denfchen feiner Umgebung verlaffen. Denn bie Bermaltung ftanb inmitten eines unentmirrbaren Durcheinander von verfonlichen Unfprüchen und amtlichen Befmniffen, von Brivilegien und Gefeten, von Groken, Die miteinander ripalifirten, und pon Baffallen, Die fich an fein Gefet febr. ten, fonbern nur nach bem Befehl ihres Berrn banbelten. Much bie Art, wie Rarl felbft burch feine Banngewalt bie Befete ergante und burchbrach, bie einen von Leiftungen befreite, bie auf ben anberen laften blieben, forberte biefen Buftanb ber Billfur. Enblich mirfte bagu auch bie Rudfichtslofigfeit, mit ber Rarl nach ber Beife ber alteren merowingifden Ronige feiner Ginnlichfeit nachging und fic um feine ber Bebote fummerte, welche bie Rirche aufftellte, beren Ginfluß und beren Rechte er boch fonft fo febr bob. Rarl mar febr fireng und gerecht, und fein Sof mar ber Mittelpunft bochgefteigerten geistigen Lebens und ber Sammelpuntt einer großen Babl fittlich und geiftig bochftebenber Danner : aber maleich mar es ber Schauplas von Beftechung, Gittenlofigfeit und Gewaltthat jeber Art,

Im Jahre 809 fab fich Rarl genothigt Befehl ju geben, baf jeber von feinen hoben Beamten — ber Rammerer, ber Pfalggraf, ber Geneichal u. f. w. — je einen Theil ber jur Pfalg Nachen

gehörigen Gehäube durchfuchen und alle aufgreifen sollte, die bei Morene, erz gewerbsmößigen fungdat unt sonitigt Wertrechen berbächtig wören. Alle Somnabend sollten sie bem Kalifer Wericht erhatten und auf Berlangen babei ben Eid ablgen, das sie die Wedrsbeit sagten. Es mußte arg auslichen, wenn eine solche Vererbung erlassen ward, und wie wenig sie half, geigen bie Gerenn beim Kegierungsantitt Lubwig der Frommen. Er wollte Kachen nicht betreten, ebe nicht eine grimbliche Säuberung vorgmennnen worben war. Wie eine Rauberflöße berrachtete er ben ohz bed gespen Karl.

## Drittes Capitel. Die Beamten und das Rechtswefen.

Die Beamtenverfaffung in Rarle Reiche mar eine Fortbilbung ber merowingifden. Unter ben Merowingern hatte neben bem Grafen bismeilen noch ein befonberer Amtmaun an ber Spite bes Baus geftanben, bas mar unter Rarl bie Regel. Der Graf bebielt feinen bisberigen Ramen, ber Amtmann murbe bagegen nicht wie fruber Domefticus. fonbern Buber genannt, und fein Begirf bieg Fiecus. Die Bergoge ber merowingifden Beit verichwanten, aber in ben Marfgrafen bilbete fich ein abnliches Amt aus. Gie batten auker ibrer Grafichaft noch bas ben Reinben entriffene Grengebiet au bermalten und beburften jur Abmehr bes naben Feinbes großerer Dacht als bem gewöhnlichen Grafen guftanb. Go bilbete bas Land amifchen Giber und Schlei bie banifche Dart, ein fcmaler Streifen von ber Elbe bei Lauenburg bie Riel bie fachfifche, bas fublich ber Byrenaen eroberte Gebiet mit Barcellong und Bambelong bie fpanische Dart. Die avarifche Dart umfaßte alle Eroberungen öftlich ber Ene. Aebnliche Bebiete lagen an ber gangen Elbe entlang gegen bie Slaven und bann vor ber Bretagne, bie gmar gum Reiche gerechnet murbe, aber meiftens thatfachlich unabbangig und oft im Rriegezuftanbe mar.

Die Graffchaften waren febr verfchieben an Größe. Urfprünglich ibitete jeber Gut eine Graffchaft, wah die Gune hatten eine Ausbehung wie etwa unfere Regierungsbezirte — aber zu Artle Zeit zeitliche bereits viele Gune in mehrere Graffchaften. Der Fiscus bes Ammanns blieb ungetbeilt und umfoste beshalb oft mehrere Graffchaften. Aules Regiment hatte damals einen personischen

Character, bas Umt mart mehr ale ein Befit betrachtet, bas Umt ber Grafen fomobl mie bes Abtes und Bifchofe. Ramentlich maren bie Grafen feit ber Bestimmung von 614, welche bem Ronige unterfagte einen Dann gum Grafen ju ernennen, ber nicht in ber Graffcaft Grundbefit batte, febr felbftanbig geworben. Rarl fummerte fich freilich um biefe Bestimmung nicht, aber es gelang ibm tropbem nicht, bie Grafen wieber ju mirflichen Organen feines Billens ju machen. Deshalb fouf er in bem missus dominicus ober missus regis, bem Ronigeboten ober, wie fein beutider Titel mabrideinlich gelautet bat, bem Waltboten, ein neues Amt, bas biefer Befahr nicht ausgesetzt mar und bie anberen Beamten bei ihrer Bflicht erhalten follte. Solde Baltboten batten bie Frantentonige bon jeber permenbet, um fich burch fie bei ben mannigfaltigften Befchaften vertreten zu laffen. Rarl aber ichuf baraus ein formliches Amt, indem er im Frubjahr jebes Jahres fur gemiffe große Begirte bee Reiche folde Baltboten ernannte, regelmäßig einen Beiftlichen und einen Weltlichen, bie fur bas 3abr an Stelle bes Ronigs bie gefammte Bermaltung ju beauffichtigen und, fo lange es ihnen nothig ichien, ju übernehmen batten. Gie bielten ju bem 3med einen ganbtag ab, auf rem alle weltlichen und geiftlichen Beamten bes Ronigs, Die Bifcofe, Mebte. Grafen, Amtleute und ein Theil ber Schöffen, und mit ben Beamten bie Baffallen bes Ronigs ju ericheinen batten. Auf biefem Lanbtage murbe beratben und geregelt, mas ber einzelne Beamte nicht erlebigen tonnte, und zweitens murbe bier Unterfuchung angeftellt über bie Amteführung ber Beamten, Die Schule bee Rloftere, Die Brebigt bee Bifchofe, bie Bflege bee Rechte und ben Ruftanb ber Domanen. Alle Rreife ber Bermaltung geborten gu biefer Rontrole, und es lag im Ermeffen ber Baltboten, wen fie gum Bericht und Beugnie aufforbern und mas fie felbft unterfuchen wollten. Bebermann batte bas Recht bor bem Lanbtage ju ericbeinen und Rlage ju führen über einen Beamten ober eine Ginrichtung. Die Baltboten batten ausgebehnte Bollmachten, fie maren nicht gewöhnliche Beamte, fonbern Bertreter bee Ronigs. Ueber ibre Birtiamfeit ftatteten fie banu bem Ronige Bericht ab. und biefer Bericht biente ale Grundlage fur bie Inftruction, bie ber Ronig ben Baltboten bes nachiten 3abres gab.

Befonders wichtig mar ihr Einfluß auf Die Rechtspflege. Gie follten Gericht halten, um bie Sachen zu erledigen, Die ber Graf hatte liegen laffen, und namentlich benjenigen Recht ichaffen, Die von bem Grafen benachtheiligt maren. Es mar ibr ausbrudlicher Auftrag befonbere bie Sachen ber Bittmen und BBgifen und ber fleinen Leute Cache raich ju erledigen. Gine noch größere Bulfe brachte bie Form ihres Berfahrens. Roch immer batten bie Franten ben formalen Brogeg ber Urgeit, ber feine Beweisaufnahme, feine Reugen und fein Urtheil im beutigen Ginne tannte. Giniges mar freilich geanbert. Der Richter batte einen großeren Ginfluß auf ben Bang bes Brogeffes gewonnen, und bei ben meiften Rlagen burfte ber Rlager ben Gegner auch burch ben Richter porlaben laffen. 3mmer aber blieb bas Formenmefen eine fcmere Burbe und ließ namentlich ben geringen Leuten wenig Boffnung, ju ihrem Recht gutommen. Das Ronigsgericht mar freier von biefen Formen, aber wie menige tonnten jum Ronigegericht porbringen! Dem balf bas Bericht bes Baltboten ab, fie maren bie Bertreter bes Konige und batten wie ber Ronig bas Recht, unbehindert burch bie Formen bes Grafengerichts bie Babrbeit ju erforicen. Das Gericht ber Baltboten mar ein Bericht, wie es bie Beit forberte, und wirfte auch forbernb auf bie Umgestaltung bee Brojekgange im Grafengericht.

Mit biefen Bemühungen für die Besterung ber Gerichbserfossung verband sich auch ein in der frantischen Geschichte unersörtere Gifer sir die Geschagebung. Alle Jadre seines Assignments gaben Zeugnis daven, em Höbepunkt aber bildete die große Bersammlung un Aochen in Jadre 802. Do sieg eit in einer Bersammlung der Gestlichen die Innonischen Sahmngen und die Decrete der Päpsse verlesen um sie den Geschlichten übergeben, sodann in einer Bersammlung der stehe die Benbeidienteregal verlesen um die gengeben, und in einer allgemeinen Richbsersjammlung alle die verschierenen Stammestroße, die im Reiche galten, verschen, zu Allein die Aenderung und bei zeschiede galten, verschen. Allein die Aenderung und bie Beiterbildung bes Rechts war boch nicht so tiesgreifend als es scheinen möchte, wenn man ben stattlichen Band von Gesehen und Berordnungen Karls betrachtet. Das meiste biente bem augenblicklichen Bebirfnis.

Bezeichnend ift, bag es Rarl nicht unternahm, bie Rebbe gu befeitigen. Er berfuchte fie einzuschranten, bestimmte, bag ber Beleibigte bie Gubne annehmen muffe, wenn ber Schabiger fich gur Subne erbiete, verbot auch im Bufammenbange bamit bas Baffentragen im Frieden; aber einmal batten biefe Dagregeln nur theil. meife Birfung und bann liegen fie auch bas Recht ber Gebbe als foldes unberührt. Gie fonnte auch nicht beseitigt werben, ebe nicht bas Strafrecht gang umgeftaltet murbe. Das Suftem ber Belbitrafen erzeugte naturgemäß bie Febre, benn bie Belbftrafe befriebigte bas ergurnte Bemuth nicht und bielt immer bie Borftellung mach, baft es auch bei einem Berbrechen vorzugeweife barauf antomme, Die burd basfelbe geidabigte Ramilie zu befriedigen. Dazu tam, bak Die Gelbitrafen bei fcweren Berbrechen unerschwinglich boch maren und nicht gegablt merben tonnten, wenn ber Berurtbeilte bem mittleren Befit angeborte ober ben fleinen Leuten. Rarl empfand ben Mangel, vermehrte auch bie Anwendung ber Tobeeftrafe und ber Berftummelung und verorbnete, bag mer jur Beericau ju fpat tomme, fo viel Tage fein Bier und feinen Wein trinfen follte, aber im gangen ließ er bas alte Chftem 1). Dagegen benutte er biejenigen Ginrichtungen ber Rirche, welche biefen Mangel ber ftaatfichen Orbnung ergangten.

Schwere Berbreche hatte schon die alte Kirche mit ihren Ertoffen getroffen, hatte sie aus der Rirche ausgeschossen um fie gur seirelichen Rirchenbuse gezwungen. Dazu fam die stille Einmirtung eer Rirche auf dem Sinder, der dem Gestlichen sein Bergeben beichtet. 30 dem Rissleren war viese Eite ber Beiche ausgebildet, und in der rissl-schotlichen Rirche, welche das Riesker zum Mittelpunt der Gemeinder machte, wurde est Riegel, die auch die Valen alle ihre Bergesen und auch ihre die Bedansten me Priefterkt beschotlen und sich von ihm eine Buse auflegen tiefen wie

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Das Auswendiglernen des Saterunser n. s. w. besahl Karl auch unter Androhung von Bugsestrate, aber dies Bergeben sag auf dem firch-lichen Gebiet und die Strase wurde wahrscheinstell von dem geistlichen Gericht verbängt.

Raufmann, Deutfde Gefdicte. II.

nicht beichtete, follte nicht jur Deffe jugelaffen merben, fo forberten meniaftens bie Strengen, und mer brei Sonntage bintereinanber nicht an ber Dleffe theilnehme, follte aus ber Rirche ausgeschloffen merben. Der beilige Columban trug tiefe Gewohnheit in bas Frankenreich. und burch Bonifacius murbe fie beftatigt und verftartt 1). Diefe Beichte und Bufe führte balb baju, bag Bufbucher aufgeftellt murben, welche abnlich bem Bolferechte Tarife entbielten, nach benen bie verfcbiebenen Gunben ju bugen waren. Go und foviel Bebete ju fprechen, fo und foviel Aniebeugungen und Ausftreden ber Arme gen himmel, Almofen an bie Armen, Berbot Baffen ju tragen, Trennung pon ber Frau und por allem Faften; bas maren bie regelmagigen Strafen. Das Faften bauerte einige Tage und Bochen, bisweilen aber auch Monate und Jahre. Mertwurdig, wie fich bann bie Gewohnheit ber Gelbstrafen in bies Guftem ber Rirchenftrafen einbrangte. Es mart gestattet, einige Tage bas Faften ju unterbrechen und bafur eine bestimmte Summe an Mimofen ju geben ober auch andere ju bezahlen, baß fie fur einen fasteten. Bei ben Angelfachien fintet fich eine Boridrift, wie ein Reicher fieben Jahre Saften in brei Tagen abmaden tonne. Drei Tage faftet er mit gwolf Dannern bei Baffer. Brob und Gemufe, bann nimmt er fiebenmal 120 Manner, Die brei Tage in gleicher Weife faften,

<sup>1)</sup> Denn bie angelischfiche Rirche mar in biefem wie in anberen Bunteen bie Tochter ber irifch-icottischen trop bes heltigen Kampfes eines Theils ihrer Bettreter,

und wer im Banne siart, der verler bie Hoffmung der ewigen Seligietit. Es war die surrotbarstie Strafe, die sich erbenten lägt, nur daß sie durch den Missbrauch abgeschwächt wurde, der trog aller Warmungen der Concissen sich wie sied die nur sieden und siedenten Jahr dumbert damit gerieben wurde.

Dief Bufe bezweite urlyränglich nur die meralisise Besteung bee Ginners um beine Gicherung vor ere binmischen Ertolsecht. Berberchen, die im öffentlichen Bereich tegleitenden Graflecht. Berberchen, die im öffentlichen Bereich mich gebarten zu auch noch aufertem schwere Arrechten in and fich, und handlungen, welche bas weltliche Recht für, stralles erflärte, und panklungen, welche bas weltliche Recht für, stralles erflärte, lettle er Briefe von Techfolog in der öchbe, und bereits im sechsten Jahrhumert bereicht bei der Benechmen mit Excommunication, welche die Armen aus ihrem Beist bernehmen mit Excommunication, welche die Armen aus ihrem Beist brangten. Auch ver Vorgle behandelte dies griftliche Bericht graden aus die Digan sieher Rechtspflege und trug durch feine Apptilaarten und seine Baltbearte des nochoof Corge, bog die Bischoof in biefem Gerichte ihre Pflicht erstütten wie der Bestleben im Bellebericht werden im die Gerafen im

Bei biefer Entwidlung ber Rirchenzucht tonnte fich bie Rirche nicht auf bie Gunben beschranten, bie ibr freiwillig gebeichtet murben 1), und im frantischen Reiche murbe es benn auch ben Brieftern formlich aur Bflicht gemacht, jeden, ber Mort, Chebruch, Meineid ober abn= liche Berbrechen begangen batte, por bie am Erften jeben Monate aufammentretenbe Berfammlung ber Briefter ber Decanie (Superintenbentur) ju ftellen. Bier mart bie Cache untersucht, und ber Coulbige bem Bifcofe quaefdidt. Ginmal im Jabre bereifte ferner ber Bifchof felbft alle Bfarreien feiner Diocefe und bielt formlich Gericht ab über bie ichmierigeren Falle, bie von ben Prieftern und Decanen nicht erlebigt maren. Der Bifcof tam mit großem Befolge, Die Bemeinbe fammelte fich, und bann forberte ber Bifchof, bag jeber melte, mas ibm in feinem Rreife von ichweren Gunten befannt fei. 3m neumen 3abrhuntert murbe es fogar Gitte, bag ber Bifchof eine Umabl von Mannern aus bem Rreife bervorrief und einen Gib ichworen ließ, baß fie feinem ju Lieb etwas verschweigen wollten und offen verfanten alle gebeime Schulb.

<sup>1)</sup> Dove, Untersuchungen fiber bie Senbgerichte, in Zeitschrift fur beutsches Recht 20. 19.

## Die Rirde.

Das seigte Karts Borgeben gegen die vom Papfie gebiligion Spunde vom Ritaa und beeind oer fisiere Eriert über die Vebro von beiligen Geift. In vom auf der zweiten kommenischen Spunder wie Konstantingord (381) resbirten und erneitetten Symbole hieß est: "ich glaube an den heligigen Geist, der vom Bater ausgest") qui procedit ex patro). Im Abendambe empland nun aber vos Bebritiel, die Gleichgett des Gognes mit vom Bater ausg in biefen Buntte zu betonen, und auf mehreren spanischen Consisten morb in So Glauchenderhamitis ber Justige: "und vom Sophe" (slitoque) aufgenommen. Dies sand auch in ber fränklichen Kirche Eingang, auf nachen lang Zeit das Elentuntis mit beim Julog gefrocken werten war, lübtre ein Julog letentutis mit veilem Julog gefrocken werten war, lübtre ein Julog letter einen langwierigen Etreit mit bem Hynde berteit). Der Hynde geder beite betreit ber haben bei Berteit Berteit bei B

Ter Kapfi Lee wagte auch nicht mehr ibn "Schm" anzureben. "An ben fremmen und etchdenen Perrn, ben Gieger und Triumpkater, ben liebreichen Sohn Gettes und unseres herrn Issa Ebriffi, ben erthabenen Karl ber Bische Lee, ber Knecht ber Anschte Gettes". So (autette bie Uberfeschrift eines Briefes bes Papfles Ven an Karf,

<sup>1)</sup> In ber Royelle Rorte heiren es einige obmblichtifes Winder, bei in Gernleinen leiben much im Multroge bei Patiratene au Rort gefommen weren. Gie krodere bie Rienerung zu ihrer Genoffen und wurden beigalb von besterns und ber Beile Structung zu ihrer Genoffen und wurden beigalb von besterns und ber Beile Structung ber bei der Stelle findere file Bille bei Den Papite, und beiter merplaß file Rort bem Gerglen. Die Befondungen über bei grung Winder führer har den gegen ber bei grong feltigt.

mabrent Sabrian benfelben noch "mein Gobn" genannt batte. Dan fiebt, wie raid fic bie Borftellung von Rarle geiftlichen Befugniffen befestigte. Rarl betrachtete es ale fein Recht und feine Bflicht, nicht blos bie außeren Ginrichtungen ber Rirche, fonbern auch lebre und Leben ber Beiftlichen ju überwachen. Um ben Bapft Leo ju einem gottgefälligen Wantel zu ermabnen, fanbte er einen Abt nach Rom, ber offentunbig in einer wilben Gbe lebte. Die Ermahnung trug einen rein amtlichen Character, Die Berfon bes Ermahnenben batte nichts bamit ju thun. Unermublich mar ferner Rarle Gorge für bie Schulen jur Ausbildung ber jungen Geiftlichen, aber bamit begnugte er fich nicht, auch bie bereits im Amt ftebenben trieb er jum Studium an. Er legte ben Bifcofen Fragen por und bat um Belebrung, aber bie ibm naber ftanden, mußten, bag Rarl nur fragte, bamit ber Mann einmal wieber theologisch arbeite. Darum legte Rarl bie Fragen auch nicht einem ober bem anbern, fonbern vielen jugleich vor. Die Bifcofe mußten bie Briefter prufen, ob fie auch berftunben, mas fie an Formeln, Webeten und Bfaimen bem Bolte verfundeten, und bem Bolte follten bie Briefter bie Sauptftude bes Glaubens in ber Bolfesprache erflaren. Debrere Jahre bemubte fic Rarl fogar, bag alle Laien bas Crebo und bas Baterunfer in lateinifder Sprache und beuticher Ueberfetung auswendig lernten, und bie Tragen und Biberfpenftigen bebrobte er mit Strafen, wie fie fonft nur bas geiftliche Bericht verbangte. 216 bann Zweifel laut murben, ob bas Evangelium auch in beutider Sprache verfunbigt werben burfe, ließ er auf ben großen Spnoben gu Frantfurt biefen 3meifel ausbrudlich wiberlegen und noch auf ben Reformibnoben, bie er im letten Jahre feines lebens abbielt, fcarfte er bas Bebot ein, bag jeber Bifchof eine Ungabl Brebigten ber Bater in bie Banbeefprache überfegen folle.

Rarl verfügte über bas Rirchengut wie über bas Ronigegut, jog bie Baffallen von Rirchen und Rloftern wie feine eigenen gum Dienft beran, und Bisthumer und Abteien vergab er oft mehr ale Pfrunden benn ale Memter. Es mar in biefer Begiebung noch abnlich wie unter Rarl Martell und Bippin, nur bag ber firchliche Ginn geftiegen mar, und alles mehr in Ordnung juging. Bum Bifchof murbe nicht leicht ein anberer gemablt, ale wer firchlich gefinnt mar und ben Borichriften gemäß lebte. Die Abteien murben bingegen gang ale Bfrunben behandelt, einzelne bon ben Großen batten mehrere und lebten babei meiftens am Doje und in ber zugellofen Beife ber Sofleute. Sohalt sie mollten, übernahmen sie jered auch thalfabilde Beitredunge eines ihrer Röfter, umb ba am hofe Kards bei frichtiden Bestredungen ledbast gepflegt wurden, so waren sie vielsach im Stande, die Aufgaben des lössteridigen gebens frastig zu sorten. Die Webühre, die Behief der Kriftigen, die Bildischeft, die Schule, der Richengesang sanken bei Mannern wie Angübert eitsten Pflege, umb manche von diesen Wasnern wie Angübert eitste Pflege, und bestehe der Geschliche Geschlichen der Verliger vereigt. Auch die Verliger vereigt. Auch die Verliger vereigt. Auch die Verliger vereigt. Allen beiser Justiand war der in stellt jener Unsertung, gegen welche Bonispatius angestämpft batte, und auch sonlt ziet die Verliger vereigt.

Ramentlich mar bie Organisation ber Rirche noch nicht wieber jur Beftigfeit gefommen. Roch immer batte Rarl gegen vagirenbe Rleriter ju tampfen, bie Großen wollten bie auf ihren Gutern angestellten Briefter ber Disciplin bes Bifcofe entgieben, und in Auftrafien mar bas Amt bee Ergbifchofe noch nicht ausgebilbet. Die Burbe baftete noch nicht an bestimmten Stabten. Daing und Roln, bie einft unter bem Ergbifchof von Trier geftanben batten, maren um 800 Ergbietbumer, aber unbeftimmt mar noch, melde Bietbumer ju ihnen geborten 1). Die Beranterungen vollzogen fich noch burch ben Befehl bes Ronige und ben Beidluß feines Reichetage. Much ber Bifchof von Det batte bamale bas Ballium, bas einft fo ftolge Trier hatte nur noch gwei Guffragane, Toul und Berbun, und auch über biefe magte ber Ergbifchof fein Recht geltenb ju machen. Um fo weniger mar bie Rirche im Stanbe fich bem ju wiberfegen, bag bie Briefter wie Beamte bee Staates behandelt und ju Dienften ieber Art berangezogen murben. Das geiftliche Bericht benunte Rarl wie eine Abtheilung feines Berichte, Beiftliche bienten ale Rangler und Schreiber an feinem Bofe, jogen ale Baltboten burch bie Brovingen, übernahmen Gefandifcaften, Unterfudungen von Streitig. feiten, Revifionen von Gutern, Bewachung von Staatsgefangenen und Beifeln - fury Befcafte affer Urt. Bubem mar bie Rirche auch burch ihren großen Befit und bie mit bemfelben verbunbenen Sobeite. rechte eng perbunben mit ber Staatspermaltung. 3bre Guter maren

<sup>1)</sup> In ben neubekehrten Gegenben foll Karl mehrere Bisibilmer eingerichs tet haben, aber es ift bei ben meisten zweifelhaft, ob fie bamals ichon förmlich und endgültig eingerichtet murben.

wie bie feinglichen Domänen Stühpuntte für bie Möltung ber here, maern Beirfte für bie Bernoluting und bie michtighten Stellen für bie Umwandbung bes freien Bauerngutes in Grundherrischaften. Der Briefwochfel eines Althin und Einhard sigher und mitten in bie Been hinein. Der Bische im ber Alle hate Wassen wie beschen beinen. Der Bische im ber Alle hate Wassen wie bestehen in geiten von der gegenden, Nedwangen us bestehen bei Beiten von der gefren bei Angefrande finderen wurd, einbilichem Einfall, verterernber Seuch Annehungen zu Belampfung ber Noch zu erfehren. Dur zu bette in feiner Gundberrischaft ben größten Tabeil der Berwaltungsgeschäfte. Manche Abei umfaßte aber ein Erdeit, auf dem mehr als 20,000 Menischen den bei Berwaltung war um jel shweiziger, weil die Besteil beite Besteil von beite, auf dem mehr ab von der bei bettendung war um jel shweiziger, weil beite Besteil von beite, auf dem gan verschiebenen Provingen gerstreute Theil verbeit gerfielt.

#### Die Rlöfter.

Das Rloftermefen entftant im Orient und fand erft im funften Jahrhundert im Abenblande grokere Berbreitung, namentlich burch bie Bemühungen bes beiligen Sieronumus und bes 3obannes Caffianus. Es aab feinen Orben im Ginne bee Mittelaftere, fonbern jebes Rlofter war fur fich und lebte nach ben Regeln, bie fein Mbt auf: geftellt batte. Die meiften biefer Regeln lebnten fich an bie burch Caffian mitgetheilten Boridriften ber orientalifden Rlofter an, maren aber im einzelnen febr verschieben. Oft murbe bie Rlage erhoben, baf Laien ein Rlofter grunbeten und ale Mebte besielben geboten. obne bom flofterlichen geben Renntnis ju baben, 3m Laufe bes fechoten Jahrhunderte erlangten bie Regeln bee beiligen Cafarius, bes beiligen Columban und bes beiligen Benebict bie weitefte Berbreitung, bis bann im achten und neunten Jahrhundert im Frantenreiche bie Regel Benebicte gur Alleinberricaft tam. Die allgemeine Einführung biefer Regel bilbete einen Theil ber Rirchenreform unter Bippin und Rarl bem Großen. Doch immer aber gab es feinen Orben. Bebes Rlofter ftanb fur fich und junachft unter ber Aufficht bes Bifchofe. Die meiften Monche maren Laien, aber ihre Gemeinichaft mar bod bem Dienft ber Rirde gewibmet, ibr But marb wie bas But ber Rirche ale beiliges But angefeben, und fo mar es naturgemäß, baf bie Alofter icon frub abnlich wie bie Beiftlichfeit angeseben und ber Mufficht bes Bifchofe unterftellt murben. Saft ebenfo frub erboben fich aber auch bie Rlagen, bag bie Bifcofe biefe Bemalt misbrauchten. Dazu mar manderlei Unlag. Manche Rlofter maren von bem Bifchof gegrundet, auf bem Grundbefit ber Rirche und mit ben Mitteln ber Rirche. Diefe maren gang abhangig bom Bifchof, andere aber maren felbftanbige Rorporationen, andere enblich waren bon bem Ronige ober bon einem Großen auf feinem Grundbefit gegrundet. Diefe vericbiebene Stellung mar ber Reim von allerlei Uebergriffen und Rlagen, und bagu tam frub eine gemiffe Giferfuct ber Bifcofe gegen bas Unfeben, welches berühmte Rlofter in ibrer Rachbarichaft genoffen. 3hr Ginfluß litt barunter, und fie fuchten beebalb bie Berfügung über bas Rlofter ju gewinnen, namentlich bie Ernennung bee Abtes und bie Bermaltung bee Bermogene, ober bas Rlofter ju icabigen. Demaegenüber fuchten bie machtigen Rlofter bem Bifchof auch bie Mufficht ju beftreiten, bie ibm gutam, und ber Ubt wollte nicht geringer fein ale ber Bifchof. Diefer Ranupf jog fich burch alle bie Jahrhunderte bin, und im fecheten und fiebenten Jahrhundert haben bie Coucilien wieberholt, aber vergeblich eine feste Regel berauftellen gefucht.

Doch vericharft murbe ber Rampf, je mehr fich bie Grundberricaften ausbilbeten und Rlofter wie Bifcofe ju fürstlicher Stellung ftrebten. Die Rirchenreform bes achten Jahrhunberts ftellte bie Regel auf, bag ber Bifchof bie Aufficht habe, aber biefe Regel murbe nicht einmal von Bonifacius felbft beachtet. Filr bas von ibm geftiftete Rlofter Rulba ermirtte er bie Freibeit von ber Mufficht bes Bifchofe von Daing, es follte unmittelbar unter bem Bapfte fteben. Chenfo perlieben Bippin und Rarl mebreren Ribitern Privilegien. welche ibnen bie freie Babl bee Abtes, bie freie Bermaltung bes Bermogene und Gicherheit gegen Gingriffe in Die inneren Berbaltniffe gemabrten. Gelbft bas tam bor, bag bas Rlofter nicht gebalten fein follte, ben Bifchof ber Diocefe gur Abhaltung ber bem Bifchof refervirten fircblichen Sunctionen angurufen, fonbern einen beliebigen Bifchof. Es verftieg bas gegen bie Grundlagen aller Rirchenordnung aber es murbe mehrfach gemabrt. Golche Privilegien verlieb entweber ber Bifchof felbft ober bie Spnobe ober, wie fein Ginfluß ftieg, öfter auch ber Bapit.

Diese Privilegien wurden nun vielsach bem Könige gur Beflätigung vergelegt, ja auch von vornferein burch ben König gewährt. So jchroff wie möglich sprach sich in biesen Berteibungen die Mijchung ber Gewalten aus, die bas franktische Königthum bartsettle, sowold unter ben Merowingern wie unter ben Karolingern, und bie barauf rufte, bag bie Kirche Lanbestirche war, und bag also auch die firchlichen Angelegenheiten wie alle Lanbessachen bem Könige und bem Bolte unterlagen 1).

<sup>3)</sup> Belege bei Loening, Gefdichte ber Rirchenverfaffung, IL 386 f. Proteftiren muß ich bier jeboch gegen bie Bebanptung gonings II. 30 ff., bag bas Staatsfirdenrecht ber romifden Raifer und ber Rarolinger grunbfablich verfchieben fei bon bem ber Merowinger. Die romifchen Raifer batten bas Recht gehabt über Dogmen ju enticheiben, und niemals feien fie aus ber Rirche ausgeschloffen morben. Allein jenes Recht in bogmatifden Fragen ift ben Raifern ebenfo oft beftritten wie guertaunt worben, und bie Raifer unterlagen ber Bugbiecipfin ber Rirde mie alle Laien; and bas Recht ber Greommunication bat fic bie Rirde ben Raifern, und morauf es bier antommt, ben Rarolingern gegenüber gemabrt. 3afie Bibliotheca, IV. 60 und 164. Umgefebrt baben bie Derominger awar feltener ale bie Raifer und bie Rarolinger Befehle in Glaubensfachen erlaffen, aber fie baben es boch getban. Die Ausrottung bes Arignismus und Die Befehle Chilperiche und Dagoberte über bie Taufe ber Juben bieten allein icon ben Beweis, ebenfo bie Brivilegien, burd welche fie Rlofter von ber bifcofliden Aufficht befreiten. Grunbfablich entbielten fie fich biefes Ginfluffes nicht. Sie mare auch fonft bie Thatfache ju ertlaren, bag ber Bapft im Reiche ber Merowinger ben Ginfluß verlor, ben er vorber in ber Rirche Galliens befeffen batte?

# Fünftes Capitel. Wirthichaft und gandel.

mmer noch berrichte jene mirtbicaftliche Bewegung por, welche icon in ber Beit ber Merowinger einen großen Theil bee Grundbefines in ber band einer verbaltnismagia fleinen Rabl von Beligern vereinigte. Gie nahm an Starte fogar ju unter bem Drud ber Baften, melde Raris große Blane bem Bolfe auferlegten. Begen bas Enbe feines Regiments rechnete man eine Rirche ober ein Rlofter, bas 200 bis 300 Bauerbofe befag, ju ben fleinen, bie von 1000 bie 2000 Bofen ju ben mittleren, und bie reichen batten 4000, 8000, ja 10,000 und mehr. Der Abt mar bann ber Grundberr von 20,000 bis 40,000 Menichen. Aber auch in biefer Beriobe entstand aus ber Saufung bes Eigenthums fein Grogbetrieb ber Landwirtbicaft, feine Blantagenwirtbicaft. Ginmal lagen bie Buter. tros ber Arrondirungeversuche burch Taufch und Rauf, nicht jufammen. Das Rlofter St. Gallen batte einen Theil in feiner Rabe, andere im Elfaß, in Franten, Schmaben, ja in Italien, Cobann aber erhielt fich bie Gitte, ben größten Theil ber Sufen an hinterfaffen auszuthun, bie bafur Bine gaben und Frohnben leiften mußten, und bie für eigene Rechnung bewirthichafteten Sufen nicht in wenige Großauter aufammengulegen, fonbern in Guter mittleren Umfange von felten mehr ale gebn, zwangig Bauernbufen. Wie in ber voraufgebenben Beriobe, fo maren auch jest biefe mittleren Buter ber Grundberren bie natürlichen Trager bee mirthichaftlichen Fortichritte, bie Form, in welcher bas an Arbeitefraft und Bobenreichtbum porhandene Rapital bes Landes concentrirt und in Rrieg und Frieden für größere Aufgaben versügbar gemacht murbe.

Aarl felbi war ein guter Wittschafter, er achtete auf besteinte meh auf dos Größer. Leber ben Wiebschiand, die bes beschieften der der Schiften der der fich Bericht geben und die Jahl der Specifieten auf seinen Gütern liefe er sich Bericht geben und bielt die Bischoffe und Aebte ebenjalts dagu an, solche Orennung zu balten. Es waren erspectable Anstagnetiner amtlichen Statisfielt über die Welchengabl und das Bermögneiten amtlichen Statisfielt über die Welchengabl und der Bentrichgable. Der Wiebsschaft zur Bestengung der Cambeitrichgable. Der Wiebsschaft wurde verrebet und bei Welchen ber Wittsschaft verbessfert.

Soon ber Umfand trug vielt bagt bei, boß bamale Taufenbe tridheigten Männer weierborden and ber nieher entmiddlere Raubern Sübefrantreiche und Jtaliens lamen und dann den dort nene Einrichungen und Gerätigt in die Heimat gurid beachten. In ben offlichen Canthen fittig je-ber Metrbau an manden Getellen ans jehr roben Anfangen raigs auf eine bebeutend böhere Stufe, und felich Endheim gewann burd Ertagenandgan und Robungen ein neues Anfahm. Aber est geschob bies, indem Aart bie übertemmens Gremen bes diertsfichaftlichen Serben ausbiliebet und veiler und heter trug. Neue Ordnungen und Germen bes die haben der heter ausbiliebet mit weiter nach heter trug. Neue Ordnungen und Germen bes die geschol den die der heter den der bieden der inde und machte auch leinen Berlind, die im Milfe bestände Bilden geitelt geit ur regeln.

## Der Handel.

In Istalien gab es einen Hande von Bebeutung. Die Gelege er Langesdrecht, meide bie Erliung ber Weiprilde nach dem Bermögen abituften, siedlen bie großen Kauffente ben großen Grundberren gleich Alber Ustlien biebet ein Rechenland. Der Schwerbundt von Karfe Neich lag in dem nedelligen Gullien und in Deutschand. Der Aufgand beiser Lange bestimmte den Gerantler eines Kegiments. In Delejen Lannen uns namentlich in Deutschande bermägen sat ausgleicht in Grundbeise und Verlagen bas Bermögen sat ausgleicht in Grundbeise und Richarbeiten. Das Geschwälten und gestellt der Menschand der Menschand der Verlagen der Verla

Rolle. Bold circulirte faft gar nicht und Gilber febr menig. Das Strafgefet erfannte gwar auf große Summen von Schillingen ober Solibi (20 auf ein Bfund Gilber von gegen 400 Gramm) und Denaren (12 Denare = 1 Golibus); aber biefe Buffen murten im größten Theile bes Lantes nur in Bieb, Getreite, Rleitern und Berath gegablt. Huch gantguter murben mit folden Taufdwertben bezahlt, und größere Metallagblungen erfolgten meift nach Gemicht, 3m Beliant, ber unter Lubwig bem Frommen geschrieben murbe, ift feho (Bieb) ber geläufigfte Musbrud nicht nur für Reichthum, fonbern auch für Bewinn. Rarl erlieft allerbinge mancherlei Berorbnungen über bas Mungwefen. Die einen regelten bas Recht, Mungen gu ichlagen, andere bas Bewicht berfelben, andere bebrobten bie Ralid= munger ober bie, welche vollwichtige und mit bes Ronige Bilbnis berfebene Denare nicht annehmen wollten. Diefe Berorbnungen bilben ein wichtiges Beugnis fur bie Gulle von Anregungen, bie Rarl aus bem bunten Gemifch feiner ganber empfing, und fur bie Urt, wie er bie Aufgabe bee Ronige auffafte, aber fie tonnen bie Thatfache nicht verhallen, bag ber Belbverfebr in einem großen Theile bes Frantenreiche unbebeutent mar. Much merft man es ben vermanbten Erlaffen über Wegegelber und Bolle beutlich an, bag Belbverfebr und Banbeleverfehr noch in ben Unfangen lagen. Bolle murben nicht nur an ben Grengen bee Reiche ober ber Provingen erhoben, fonbern auch mitten im Lante. Urfprunglich murben fie fur ben Ronig erhoben. aber wie bie übrigen Rechte und Ginnahmen bes Ronige fo maren auch bie Bolle und Weges, Brudens, Safengelber vielfach in bie Sand von Bripaten gefommen ober von ben machtigen Großen nach ihrem Belieben eingerichtet worben, mo immer ber Bertebr lebbaft mar. Rarl wollte nur "bie alten" bulben, aber es murbe nicht einmal ein Bergeichnis berfelben aufgeftellt. Ferner ertheilte Rarl nach bem Beispiele ber fruberen Ronige ben Saumtbieren und Bagen mancher Rlöfter, bann ben Bilgern nach Rom und ben Fuhren jum Beere Bollfreibeit. Wie tonnte man nun binbern, bak Banbler fich für Leute eines privilegirten Rloftere ausgaben, jumal bie Bollauffeber nicht lefen tonnten, mas ibnen etma an Bapieren porgezeigt murbe, und bie Berftellung falfcher Urfunden im Schmange mar? Das Rollmefen blieb in ber Unordnung, welche mit folden Brivilegien untrennbar verbunden ift, und ber Boll felbft murbe jum Theil auch nicht in Gelb, fonbern in einem Bruchtheil ber Baare erhoben. Der Banbel blieb überwiegend Taufcbanbel und mart meift auf

Jahrmartten erlebigt. Benn bas Bolt aus weitem Umfreife gufammenftromte, um bie boben Tefttage bei ber Rirche eines berühmten Beiligen ju feiern, bann brachten fie "jur Deffe", mas fie von bem Ertrage ber Jagb und ber Felber erübrigt batten, und taufchten fic Schmud und Berath ein in ben Buben, welche ber Sanbler auf. geschlagen batte. Der gewöhnliche Dann fonnte nicht viel ju Martte bringen, bie Grundberren maren eber in ber Lage ju taufen und zu verlaufen - aber auch fie verbrauchten ben größten Theil ihrer Erträgniffe in ihrem großen Saushalt, fur ihre gablreichen Baffallen und Anechte und fur bie Leiftungen auf ben Felrgugen. Roch immer bienten bie Guter meniger bazu, um aus bem Berfauf ber Fruchte Gelb ju gewinnen, ale baju, ten Mufmant ber Stellung ju beftreiten. Much bei ben Dleierhofen bes Ronige bilbete ber Bertauf nicht bie Regel. Der Deier burfte nichts verfaufen, bis ber Ronig felbft auf Grund ber eingefenbeten Berichte bie Erlaubnis ertheilt batte. Ge gab auch in Auftraffen einzelne Sanbler, Die weite Reifen unternahmen, und einzelne Statten, wo ftarter Banbel getrieben murbe1). Das mar namentlich fo auf bem Dain und Rbein, an ben Grengen ber Deutschen und Glaben, in Dlagbeburg, in Barbomif. an ber Gee; ber Sauptolan mar Machen. Dort maren Becheler fur aller Berren Belb und Banbler mit Roftbarfeiten aus Stalien, Ronftantinopel und Bagbab. Denn bort war ber Sof voll ven ubermutbigen jungen Leuten, Die reiche Beute aus bem Rriege brachten und bon bes Ronige Dilbe bie Goape ber Avaren und manche andere Babe empfingen. Für biefe Leute mar nichte zu theuer, und Rarl gab um ihretwillen ein Lurusgefet, bag niemand fur einen Belgrod mehr gablen folle ale 30 Golibi. b. b. etma 8 Debien. Es mirfte allerbinge vieles gufammen, ben Sanbel auch in ben übrigen Theilen bee Reiche gu beleben. Der Bau von gabireichen Rirchen und Rloftern, ibre Musftattung und Die Steigerung bes Berfebre in ibrer Rabe, Die glangenben Reicheversammlungen, Die Berpflangung bon Sachfen in frantifche Gegeuten unt bie Befiedelung ihrer Grund. ftude mit Franten ober Glaven, fobann ber lange Friebe im Innern bes meiten Reiche, Die Sicherheit ber Strafen, Die Sorgfalt, mit ber Bruden und Bege gebeffert murben, enblich bie Rulle von neuen Borftellungen und Bedürfniffen, welche burch bie Bereinigung fo verfcbiebener ganber im Bolfe erzeugt murbe: alles bas fteigerte bie

<sup>1)</sup> Ermoldus Nigellus. Erfte Elegie 107 ff.

Luft und mehrte bie Beranlaffung jum Sanbeleverfebr. Aber au ftart barf man fich bie Birfung biefer Berbaltniffe auch nicht porftellen. Die unaufborlichen Beerestuge und bie Ctaate. und Rirchenfrobnten liefen bas Belt nicht ju Athem fommen. 3m Bangen blieben Banbel und Sandwerf auf einer niedrigen Stufe. Muf ben Butern ber Großen maren Anechte für allerlei Bandmerf und befonbere Beidaite, und unter ibnen auch folde, welche ben Rauf und Berfauf beforgten. Das maren bie scararii, Biele Deilen weit gegen fie mit ihren Bagen, um ju verfaufen, mas bie Birthichaft entbebren tonnte, und Galg und andere Baren einzufaufen. Die Rablung in Bieb und Baren femie bie eigenen Sandwerfer und eigenen Raufleute ber Grundberren darafterifiren ben Sanbel und bas Gemerbe ber Beit. Dem entiprach es benn auch, bag Rarle Regiment reine Raturalmirtbicaft mar. Es gab überbaupt noch feine Staatemirtb. fchaft, fonbern nur eine Sauswirthicaft bee Ronige, und fonnte man pon einem Finanyminifter in Rarle Reich fprechen, fo mußte man bes Konige Sausfrau nennen. Die Bedürfniffe bee Ctaates murben aus ben Erträgniffen bes foniglichen Saushalts und, fo weit biefe nicht ausreichten, aus bem Saushalt feiner Unterthanen, vorab feiner Baffallen, beftritten.

Rarl regelte Dag und Bewicht und verbot andere Dage anguwenden ale folde, welche ben in ber foniglichen Pfalg bewahrten Rormalmagen entsprachen. Aber fonft that er gur Debung bes Sanbele unmittelbar fo gut wie nichte. Er verfuchte allerbinge Dain und Donau burch einen Rangl ju verbinden, aber es ift minbeftene zweifelhaft, ob er babei gunachft an eine Bebung bes Sanbele bachte und nicht vielmehr an ben Transport feines Rrieus. gerathe. Bebenfalle ift bie Cache fur bie Beurtheilung unerbeblich. ba er bas Werf liegen ließ, ale ber regnerifche Commer feinen raichen Erfolg geftattete. Chenfemenig ergiebt fich aus bem Gefet, burd welches er ben Sanbel mit ben Glaven regelte. Denn bie 216ficht biefes Befetes ging nicht babin, ben Sanbel zu beleben, fonbern ju perbuten, bag Baffen ju biefen gefährlichen Nachbarn ausgeführt wurren. Dit Unrecht bat man Rarl gerühmt, er habe feine Berbindungen mit Konftantinopel und Bagbab bagu benutt, feinem Reiche ben Banbel mit bem Drient ju erfchliegen. Gonft batte er Benebig und Die balmatinischen Ruftenplate nicht fo leicht wieber aufgegeben, ale fie in feine Band gefallen maren, und namentlich batte er bann bas Deer pon Rorfaren reinigen muffen. Die Grafen

ber nachft bebrobten Ruften ichlugen fich alliabrlich mit ben Arabern um Corfica und Garbinien ober um bie Balearen; aber nie trat Rarl gegen fie mit ber Rraft auf, bie er überall zeigte, mo er einen groken Blan verfolgte. Der weitaus grokte Theil feines Reichs mar noch ju unentwidelt fur bergleichen Blane, und auch perfonlich ftanb Rarl ibnen fern. Gern aab er fich allgemeinen Ermagungen und großen Blanen bin, es mar ibm gang eigen über bie Baben und Dlangel ber verschiebenen Provingen feines Reiche nachzubenten und jeber gu geben, mas ibr febite: allein bie Urt, wie er barüber bachte, mar bem Banbel nicht gunftig. Die Anschauungen bes beroifchen Beitaltere, benen jenes 3abrbunbert noch nicht gang entwachsen mar, religiofe Borftellungen und allerlei antife Anfichten, wie fie in bie bamalige Theologie Gingang gefunden batten, betrachteten ben Sanbel ale eine Urt unreblichen Buchere, und Rarl felbft verfuntete burch feine Baltboten: "Benn jemand jur Beit ber Ernte ben Bein um einen Denar tauft und bebt ibn auf, bis er ibn um 4 Denare vertaufen tann, fo ift bas icanblicher Gewinn. Bucher ift es, wenn man mehr wieber forbert als man gegeben bat". (808.) Rarl bachte feineswegs immer fo transcenbental, aber es ift bem boch vermantt, wenn er wieberholt verfuchte. Marimalpreife für Baaren festzustellen, und gwar meiftens ohne Unterfcheibung ber Brovingen.

Miles was Karl in wirtsschiftigen Tüngen plante um versüchte, waren um tie Anstänge einer geregesten Birtissschaft, um beine Ginnahmen an Sch betrugen nich ben hunbertsen Typelf von den mas bamals die Herricher von Bagdab und von Byzan; jöhrlich burch ihre Kassen faufen ließen. Dies Ungurechene und Unentwickler, beiese Wangel auf größeren Geldwintlen machte sich um so mehr geltend, weil das Richt mit jene geltbrittigen Gebauen des Diesen in lebhaften Beziehungen spand und mit bem reicheren Italien auf das enzigte vertumben war.

Sofde Verbältniffe goben benjenigen, nelde Gelte batten um Jambel trieben, Welegneitht, gereim Mominu zu machen mb Ginflüß pu gewinnen. Sehr viel betheiligten sich die Friesen an bem handel, namentlich stützten sie Bern umd Buch von den mere Krotfolle. Moer Daben umd Gilg auf bem Heiten an die Americe Krotfolle. Moer baupflädsich sig der Jambel in der Jamb der Jusen. Ihre rechtlich Etellung wer im frantischen Kreider nach um had verh sichelig werben. Sie galten nicht als Bürger best Staates. Millein wer in dem Schus eine Machigen Mannes fland, der lebet in dem Staate Krotfollen macht were Mannes fland, der lebet in dem Staate fo ficher mie biefer felbft. Much bie Benoffenschaften ber Buben erlangten auf biefe Beife gunftige Anordnungen ber Beamten. Gie burften unter Rarl Sclaven halten und Gruntbefit ermerben, und in Goon murbe um 820 ber Markttag von bem Connabend auf einen anbern Tag verlegt, weil bie Buben es munichten. Lubwig ber Fromme erließ fogar bas Bebot, baf ber Sclave eines Juben, ber fich jur Taufe melbe, nicht getauft werben burfe, falle fein Berr bie Ginmilligung verfage. Der Bifchof Agobart von Loon wollte es nicht glauben, bag ein folches Bebot, bas allerbings bei ben bamaligen Anschauungen faum ju begreifen ift, ausgegangen fei "von bem Ungeficht bee frommen Berrn", aber er mußte noch viel anderes ertragen. Bunf Schriften veröffentlichte er gegen bie Bevorzugung ber Buben, aber bie Großen, welche fie icousten, bobnten ibn noch bagu mit theologischen Grunden und fragten ibn, ob nicht bie Batriarden bie Abnberren ber Buben feien, und ob nicht um beretwillen bas Bolt auch beute noch ber Rudficht und Schonung werth fei.

### Bechstes Capitel.

# Die Beerverfaffung und die Wirkung derfelben und der fonftigen Laften.

Wenn ein Feind in das Land einbrach, jo hatte der Graf alle Mannen ju den Goffen ju rufen, sonft bestimmte der Abnig stellt wurd besondere Ballsteine ober durch Ericken nam um den sich die Mannschaft sammen, umd wer aussiehen solle. Die dem Artegsschaußen äber gefegen Brotenin murbe fatter, die entfernen wurden mößiger herungezogen. In der Rerowinger Zeit galt es z. die mmer ale ein besondere Erickenin, wenn des Ablier von der Schn und Hufte aufgedeten wurden, und nach Kart des Greien gewaltigen Eroberungen wer eine solche Gedelbung noch nothmenischen Stallen galt als ein Reich für ihr, Ge Sa tut feine besonderen Kriege mit den Griechen und Arobern. Aus ausstahnsweise mit den Griechen und Arobern. Aus ausstahnsweise wurden gesper werden und von der fleiener Eruppen aus dem übrigen frankenreich aus die flachen geschen und kriegen gegen die Kvoaren Tampte des Abliege zustahnen mit dem Allegdeb der Abliegen Zastleng ein den, fin.

Das übrige Reich, also bas heutige Frankreich und bas heutige Deutschand, galten im Gegensch zu Italien als bas Frankenreich im engerem Einne, um ihr Aufgebot bildret ein gemeinfames hert. Doch ersogen bes Aufgebot niemals für bas gang Gebeite nach bemeisten Grundige. Limmal berrachtet man bei eber, die Seine meben Mhein als Gerneyn sür vier große Aufgeboetsbegirt, umd öftlich omn Rhein wurden bam wieder bie Friesen, die Baiern einer in bei Baiern der Grundigeboten, umb bie Marten werden dasse immer ausgebeiten, umb ie Marten werden dasse immer ausge-

Sin anteres Mal gebet Kart ben Sachfen, wenn ber Bug nach Spanien oder Ungarn angelagt merte, so sollten je fünf ben sechsten Mann auseüllen, gebe es nach Behmen, je zwei ben britten. Den Trieben auseitlen, gebe es nach Behmen, je zwei ben britten. Den Trieben lambte er Beigle bei bei bei bei bei Beigle auf bei Beigle auf bei Beneffinung wurde vor geschieften. Die Beigle beinten. Auch bie Bewoffnung wurde vor geschieften. Die Reichen batten Bunger um helm und bei beimen zu Roch bie Kermeren samen zu Hoten und beinten zu Roch bie Kermeren samen zu höhem und beinten zu Roch bie Kermeren samen zu höhem er Gehich und bei bei bei freien Bauern zu sowie bei gehen und bei bei bei freien Bauern zu samment, ihre Bertäcke zu prüfen und sie der Dieter den zu sammen den herr Mitte, den ber Wosch über Wallsten unter einem aus ihrer Mitte, den der Westen kann den der Verlichen Benich, vie Kniegssofflach unter einem aus ihrer Mitte, den der Albeit der Verliche der Kannfeinen Vassalation unter einem den der Verlichen Schafte unter einem der der Verlichen der Kannfeinen Vassalation unter einem der der Verlichen der Konstellen von der Verlichen bei Konstellen von der Verlichen bei Konstellen von der Verlichen bei Konstellen von der Verlichen überten der ver der der der Verlichen der Verl

 Sammeljalg am Mein [ag., jo hatten bie Mannischiften aus bem Sebiete stöllich ber Loite hier Leienstittel für brei Wonate aufzumeisen, und umgerkört hatten bie, welche aus Sachien und vom Rhein nach ber Loite zogen, hier einem gleichen Borrath zu zeigen. Es mußen als je gie einer bet ein Mann einem Wagen mitstieren, und bie ärmeren Leute jaden sich gerade auf biefen Jugen gezwungen, die Hille von Greßen in Anspruch zu weiten der zu plündern. Das war aber bei hoher Strofe unterlagt, und ber Greß, ber die Leute zweigen wollte sieher Jünkerfalfen zu werten, erließ ihnen nichts don der Hille Hille von der Hille beim Pinkerfalfen zu werten, erließ ihnen nichts don der Hille Schieder

Much icon bei bem Aufgebot felbit maren bie fleineren Leute, bie nur fabrenbe Sabe befagen, ber Billfur bes Grafen preisgegeben, MIS 3. B. im Jahre 807 bas Aufgebot nach Rarbonne tam, bag Ditte August bie Mannichaft am Rhein fteben follte, ba begann ein 3nquiriren und Schapen. Die Rub und bas Schwein im Stalle, bie Bubner auf bem Sofe und bie Banfe auf bem Anger, bagu bie Bfluge und Mexte, Rleiber und Waffen; alles bas murbe gefcatt, ob und wie boch ber Mann gur Beifteuer berangugieben fei. Der Bewaltthat und bem Betruge mar Thur und Thor geoffnet. Bar biefe Schatung beenbet, fo begann ein abnlicher Brocek. Jeber pon ben fleinen Leuten, ber in bas Gelb jog, follte funf Golibi erhalten = 1/4 Bfund Gilber (etwa 100 Gramm beutigen Gemichte) ale Beibulfe ju feiner Ruftung. Die Armen, welche nicht auszogen, hatten biefe Gumme aufzubringen. Aber fie batten fein baares Belb, und fo mußten fie ihre Rub vertaufen, ihre Borrathe an Bein und Rorn, ober mas fie fonft batten. Anfang Juli mußten bie Grafen von Rarbonne, Arles u. f. w. aufbrechen, um rechtzeitig am Rhein angutommen. Mitten in ber Ernte begannen nun bie Leute ibre Sabe auszubieten, und ju Goleuberpreifen ging fie in bie Banbe ber Reichen über. Freilich batte Rarl ein Jahr guvor eine Ermabnung in bas land ergeben laffen, bag es icanblich fei Betreibe aufzutaufen, wenn es billig fei, um es ju verfaufen wenn es theuer fei, und Gelb auf Bine ju leiben fei gegen Gottee Bebot. Aber wie tonnte bas helfen gegen bie Bewalt ber Berbaltniffe? Diefe form ber Bebrpflicht batte icon in bem merowingischen Staate einen großen Theil ber Gemeinfreien erbrudt, in bem um bas Doppelte erweiterten Reiche Rarle mar bie Laft unertraglich. Gbe bie Danner aus bem Guben mit ben Sachfen auch nur auf bem Sammelplat gufammentrafen, hatten fie ichwere Opfer bringen muffen, bie bem Staate feinerlei Gewinn brachten.

In abnlicher Beife mirtten bie anberen naturalleiftungen, welche Rarl forterte: fur ben Unterhalt ber Rirche batten alle Buter ben Bebnten ju gablen, und bie Bauern, melde Rirchenaut bauten, batten außerbem noch ben Reunten abguliefern, alfo ein Funftel ber Bruttoeinnahme. Dagu tamen gablreiche Frohnben fur bie Unterhaltung ber Strafen und Bruden, ben Bau bon Burgen, Lieferungen gur Berpflegung von Gefanbten und Beamten. Balb tam ber Baltbote. balb ber Bifchof, ber bas Genbgericht abbielt. Die boben Berren famen mit breifig, vierzig und mehr Bferben und außer bem, mas fie mit Recht forbern tonnten, nabmen ibre Leute noch baufig, mas ihnen gerabe gefiel. Wie oft marb ba geboten und gewarnt - aber Die Wiederholung bee Gebotes beweift nur, bak es nichts balf. Und icon bie regelmäßigen Lieferungen maren bebeutenb. Der Bifcof bon Denabrud erhielt an jebem Ort feiner Diocefe, an bem er bie jabrliche Gente bielt, 100 Scheffel Bafer und 600 Bund Strob geliefert. Mil biefe Laften wirften aber mit boppelter Bewalt, meil fie fo ungleich trafen.

Ginmal entzogen fich viele ber Leiftung burch ben Schut eines Groken, und außerbem fiel ein übermafiger Theil auf bie Begenben. melche an ben Sauptftragen lagen. Gerate bie erhobte Gorgfalt, bie Rarl auf bie Bermaltung wenbete, bie Strenge, mit ber er ben Ban ber Rirchen und Strafen betrieb, gerate biefe glangente Seite feines Regimente vericarfte ben Drud bee Spfteme. Gin fo großes Reich und ein Reich mit fo weit aussehenben Aufgaben tonnte nicht beiteben bei bloker Raturalmirtbidaft. Denichen und Lieferungen laffen fich aus weiter gerne nicht ohne fcmere Opfer gufammenbringen, jumal bei ben Damaligen Berfehremitteln, bei benen ein Bote ane Diltenberg und Afchaffenburg fieben Tage bis nach Nachen gebrauchte. Rarl machte aber feinen Berfuch, von biefem Spftem abzugeben und ein ben veranberten Berbaltniffen entiprechenbes Beermefen und Steuermefen einzuführen. Die Erleichterung ber Dingpflicht burch Menterung ber Berichteberfaffung und bie Bemubungen ber Baltboten. menigftens ungerechten Drud abzuwenben, tonnten bie Wirfung bes Spfteme nicht aufhalten. Go ging benn ber Broceg fort, ber im merowingifchen Reiche begonnen batte. Die Bauern murben Sinterfaffen ber Grundberren, und bie Grundberren erwarben einen Theil ber öffentlichen Gewalt. 3m 9. und 10. Jahrhundert murben bie GrundWie die Erfhälmisse lagen, sonnte auch die Bernottung nicht regelmäßig arbeiten, es mußte sertwährend Untrecht gescheben, um größerred Untrecht abzumenten. Ein hintersiglie bes Kleiferts Guldb bat den Abe, is mas gewissen Gründen own Ausgebet zu haus zu salfen, mit bem tönglichen Baltboten wolle er fich sien absiraden Baltboten wolle er fich sien absirade, absirade folge feine Ungestgenheit bavon haben. Und Guipare, der Bettraute bes Kaisers, effeh untresighte eit witte.

Aart hatte ben Bunich, ben kleinen Mann gegen die Ausbehrungs vom Erntrichtst zu schützer, wiederschaft genat ere aus, aber thatsächlich sörberte er sie. Einmal schon burch die Lasten seine Arziellung der den des geber thatsächlich sörberte er Geschiedung der die Verlige der Verligen über. Die werten bestigt greiftet als die Keute vom Hertbann und besser bestigten sieher von geschen der die Verligen der die Keute vom Abeisungen in nueureberten klannen ober zum leicher winteren im Feinvestand. Bitt selgte Lesstungen erhielten die Arundstern im Feinvestand. Bitt selgte Lesstung erhielt die Krundstern den neue Gliter und neue Rechte, und auch sich durch die Verligung selsst wurde ihrer. Derentung. An beisen Dinter sonnt Karl auch nicht viel aneren, es gad eben kein anderen Wittet, die Arieste des Richts pussemmenglassen. Aus die inder verrigkens die Echenlungen von Grund und Beden an die Kirch gestells die feschaftige.

Schon feit mehreren Jahrbunerten hatten alle einschäigen Manner ertannt und ausgesprochen, baß auf biefem Wege bem Staate fein Jundament entiggen werte, und auch Ant sprach mit Entrasjung über die flaatsgesätliche Habet, babeiter ber Kirche. "Drift dos ber Wette entiggen", bennette er die Bildhofe und köten au auf bem Rechte tage zu Aachen 811, "wenn man tagtäglich nichts anderes thut umd bentt, als wie man seine Bestigen ermehrer. Bann man bie entig als wie den bei bei den Beite Belle bei den Beite Belle bei den Beite Belle Beite bei den Beiten Beiter betrech, bald mit ben Freuern

des Paradiefes lock, die die schmächeren Gemülter und unflaren Köpfe ihre Aimer einerken und ihr Gut an die Rirche schenen Zann irren spiere die Bestigteien umder, haben nicht, wesen sie leben, und geben in ihrer Berzweisflung auf Raub aus!" Was sollte aber viele Strafteren.

Birtliche Gulfe tonnte nur ein Berbot ober boch eine Beidrantung ber Schenfungen an bie Rirche bringen. Das erlieft Rarl aber nicht, and nicht fur bie Lanbe weftlich bom Rhein, in benen bie Rirche boch icon zweihundert Jahre fruber nbergroßen Befit batte. Muf ber Sonebe von Daing 813 marb beftimmt, bag fein Bifchof ober Mbt. fein Graf ober fonft ein weltlicher Beamter bas Gigenthum eines Armen ober Diebrigen taufen ober mit Bewalt an fich reigen burfe, und eine abnliche Beftimmung marb auf ber Sonobe pon Reims getroffen: aber auf ter Reichefpnobe von Machen, auf ber bie Beichluffe jener Brovincialipnoben gufammengefagt murben, murbe biefe Bestimmung jum großen Theil gurudgenommen. Der Bifchof nnb Abt marb gar nicht mehr genannt ale einer, ber bas But ber Armen bebroben fonnte, fonbern nur bie weltlichen Beamten. Und auch ihnen ward ber Antauf von Gruntftuden ber Armen nicht poliftanbig verboten, fonbern nur geforbert, bag ber Rauf in Gegenwart bes Bifchofe und in ber öffentlichen Bemeindeversammlung erfolge. Auf jenen Concilien murbe ben Beiftlichen ferner verboten, jemanben aus Sabfucht ju bereben, bag er ber Belt entjage und fein But ber Rirche ichente. Aber mer wollte unterfuchen, ob es aus Sabiucht aefcab?

Rarl führte biefe Beranberung nicht planmagig berbei. Gein

politifches 3beal mar vielmehr noch ber Staat ber Borgeit. Er mar febr ungufrieben bamit, baf ber Bauernftant au Grunte ging, und bas Bauernbeer burch bas Baffallenbeer verbrangt murbe. Wo er mit allgemeinen Befichtepuntten in bie Entwidlung eingriff, ba geicab es, um biefe Umwanblung ju bemmen. Aber er that bas felten und ohne nachhaltige Rraft. Er mar fein Mann ber Theorien, und es mar feine Reit ber Theorien. Seine Rraft geborte ben groken Aufgaben, Die ibm bie Beit ftellte, und er lofte fie, inbem er bie Rrafte bee Lantes in ben Formen aufammenfante, welche fie ibm am beften jur Berfügung ftellten. Das maren aber bie Formen ber Baffallitat. Der Feubalftaat bat fich ju allen Beiten ale eine febr gefährliche form bee Staates ermiefen - er mar, genau genommen, bie Muflofung bee Staates in ein Bunbel von Staaten, bas burch bas Banb bes Baffalleneibes gufammengebalten murbe. Much unter Rarl machte fich bie Befahr geltent, aber nicht fo ftart; benn einmal mar bod ber alte Unterthanenverband noch nicht gang vergeffen, und bann mar Rarl burch ben Rubm feiner Thaten und ben Glang feiner Stellung fo boch geftellt, bag feiner ber Großen ibm gu trogen magte. Rur zweimal murbe er mabrent feiner langen Regierung von Berichwörungen feiner Großen bebrobt, und biefe maren unbebeutenb.

Wer es ging bod ein lautes Murren burd des Land. Die Asgan ber Affrene richtert ich giundsch nicht agen bie Geften feltst und gegen die Geften feltst gegen die Einstelle gegen die Geften der Geften die Geften die

Sart erfannte bie Berechtigung ihrer Klagen an und suchet ihnen burch besser lieber leberwachung der Beannten abgubessen. Dies sollte die Jauptausgade ber Missis oder Educationen sein: aber ichen im Jahre 802 lagte kart, die die Ablikoten oft nur die Jahl ber Bedrücker vermechten, namentlich beseinigen, welche er aus den armen Bassisken genommen hätte, die seine persönliche Bediemung und Begleitung bilbeten, Künftig wollte er bespals nur reiche Grafen, um Bischeft zu Wallebert ernennen, bie ichen gerung beissen, um nicht nötzig zu haben zu stehen. Zber in den solgenden Jahren hötzen darum die Klagen nicht auf. Wassenhoft ertigenen sich die Erette bem Bercheinft, obwohl sie bei schwere Ertrafe bes Königsbannes von 60 Soliti ober eines 20 Cohfen betrother, melde fein Wann von mitterem Beitig solien somt ein da zu einzie fein Wann von mitterem Beitig solien somt ein fein zu rüniret.

Rarl verfuchte es balb mit Strenge und ließ alle Bablunge. unfabigen verfnechten, balb mit Dilbe, indem er befahl von ben Armen nur einen geringen Bruchtheil ber Strafe einzutreiben, und fo, bag ben Frauen und Rinbern wenigftens ibre Aleiber gelaffen murben. 3ahr um 3ahr wieberholte fich bas Schaufpiel. Die fleinen Leute verzweifelten baran, Die Forberungen bee Stagtes erfullen ju fonnen, und thaten nur, mas ber Grundberr ihnen befahl. Db ber Beerbann in genugenber Starte ericbien, bas bing pon ben Großen ab. Der machtige Raifer batte über einen bebeutenben Theil bes Bolfes bie unmittelbare Gewalt verloren. "Deine Baltboten finben feinen Beborfam mehr", bieg es in ben Berichten, bie ber Raifer 811 empfing, "und ben Befehl ber Grafen verachten fie und fagen, fie murren fich icon mit ben Baltboten auseinanberfegen". 3mei Decennien nach Raris Tobe war in Gallien ber Beerbann faft gang vernichtet, und an Stelle ber eigentlichen, mit ben Gutern bes Berrn belehnten ober auf bem Dofe bes Berrn lebenben Baffallen traten jum Theil icon Banten von geworbenen Leuten, bie burch ben Raub unterhalten murben. Die Behrfraft bes Frantenreichs mar babin, bie Grundberren ftellten ibre Mannicaft bem Ronige nur bann jur Berfügung, wenn es ihnen beliebte; und es fonnte viele Jahre binburd nicht einmal fo viel Mannichaft jufammengebracht werben, um bie Raubicharen ber Danen abzumehren. Diefer Buftand mar bie naturgemäße Fortbilbung ber Buftanbe, bie unter Rarl bem Großen Blat griffen.

# Biebentes Capitel. Das geiftige Leben.

Das lette Capitel fcblog mit einem traurigen Bilbe. Der Blang bes Raiferthume ftrablt bufter über bem gerfiorten Boblftanb bes Lanbes, ber Billfur ber Beamten, bem Diebrauch ber Bemalt. Aber muß bie Betrachtung biefes Reitaltere mit biefem Bilbe ichliefen? Darf fie bamit fcbliegen? Gie barf es nicht. Das Bilb murbe eben fo falich fein wie bie oberflachliche Betrachtung, bie nur bei bem Glang ber Giege verweilt und bei ber Rabl ber eroberten Quabratmeilen. Diefe fcmeren Schaben und Schmergen ber Zeit maren nicht bie Leiben eines abfterbenben Bolles, es maren bie Schmergen eines in gewaltigem Berben begriffenen Bolfes; es maren bie Opfer, bie gebracht murben um bie großen Aufgaben ju lofen, welche bie Reit Rarle und feiner beiben Borganger ju einem Benbepunft in ber Beidichte machten. Dem Borbringen ber Araber, welches bie romiich-germanische Welt ju erftiden brobte, murbe ein Biel gefest, es murbe ferner bie grofigrtige Ordnung ber lateinischen Rirche pollenbet, und aus bem gerfallenben Staate ber Franten ein fraftiges Reich bergeftellt, in welchem biejenigen Bolfer, welche beute bie Trager ber Rultur fint, ibre Entwidlung vollenbeten.

Und bag temmt nech als ein befenderre Glang und als eine Quelle bes Segens bie bode Butie, welche das geiftige geben unter Rart ererichte. Die wissenschaftlichen Studien, welche in den letzen 3ahrhunterten best edmischen Reichs getrieben wurden, erhielten sich
während des sich und achten aberbanderts namentlich in Italian
während best sieden in der letzen Tomischen gett war die Iriechicke
was den in ber letzen Tomischen gett war die Iriechicke

Litteratur bie fraftigfte gemefen, und bas mar in biefer Fortfetung noch mehr ber fall. Die Beiftlichen maren nicht ausschlieflich aber boch vorzugeweise bie Erager ber Litteratur, und bie firchlichen Stoffe übermogen. In Rom maren Schulen jur Musbifbung von Beiftlichen fur bie vericbiebenen Bolfer, in Bavia und Benevent fanten bie Studien an ben Bofen ber langobarbifden Surften ibre Bflege unb ebenfo in Monte Cafino, Bobbio und vielen anberen Rloftern. Mehnlich mar es in England. In Dort, Weremouth und anberen Rloftern lehrten bie Theobor, Albhelm, Beba und bilbeten Schuler wie Bonis facius und Alfuin. Diefe Angelfachfen entwidelten einen bewunderungsmurbigen Gifer. Biele reiften nach Italien und bolten von bort Bucher, feibene Stoffe und allerlei Runftgerath, und auch von anberen Geiten fuchten fie Belehrung und Forberung. In bem Rlofter, in welchem Beba aufwuchs, lief ber Abt Die Rirchenfenfter burch Blafer berftellen, bie er aus Gallien berufen batte, Much bie Ronige, und manche von ben Großen nahmen baran theil und liegen ibre Rinber in ben Alofterichulen ausbilben.

Ben Englant und Stalien aus waren bam Gallien und Sabrebutischand ben bei ein Bestrebungen berührt unteren, der bis auf Kart ben Großen blieben es mur Ansfange. Unter seinem Regiment entwidelten fie fich dagegen rolch zu hober Buliche. Es mar bis eitt bezu gesommen, es reisten bei Richte bet führen Bemiddungen, aber doß sie in solcher Gulle reisen benacht, baran hatte Kart einen mestentlichen Ambeil.

Durch bie Resem ber Kirche und bie Aufrichtung bes demblindischen Ralferthums vollenbere er bas Bocal, welches bem Gelehren vorschwebte, und hierdurch so wie durch ein frastigen Hauch, ber durch sein ganges Thun ging, erweute und steigerte er ihre Bezeisterung. Und num seine verfäuliche Bechindune! Rart schretze bie Briggierung, und unt als eine Jierre seines Reichs, sonvern bies Pflege betrachetet er als eine weientliche Aufgabe. Durch diese Studie auf eine böhrer Eusse zu beden. Die gange Araft seiner gewolligen Persönischeit fand bedinter.

So nahm das geitigt Leben einer ungemeinen Auflicheumg, um in der Begeifterung glaube man die traumbaft versichörte derrichfeit ber römischen Weit noch in der gegemörtigen Generation miederherftellen zu fönnen. "Sieh, es erneut sich die Ziel, es erneut sich abs Wessen ver Altenz Wiesergebern wird paut, was der in Mom einst geglangt". Go fangen bie Danner von ibrer Beit, und in Rarl verebrten fie ibr haupt nicht blos in politifdem Ginne, fonbern auch ben Subrer ber geiftigen Bewegung. Er mar es auch, tropbem er fein Belehrter mar. Die Runft bes Schreibens hatte er in feiner Jugend nicht gelernt, und fpater wollte es ibm bamit auch nicht recht gluden. Aber außer feiner bochbeutiden Mutteriprache und bem Bolislatein, aus bem fich bamale bie romanifchen Gprachen entwidelten, verftant er boch auch bas Schriftlatein, und es mar ibm alles quaanglid, mas bie Gelebrten bamale ichrieben und woruber fie fcbrieben. Er tannte ben Stant ber Frage bei ben wichtigeren Broblemen und batte Ginn und Berftanbnie fur alle Beftrebungen ber Belehrten, fur ibre Berfe wie fur ibre theologischen Definitionen und aftronomifden Berechnungen. "Das ift fein Befen und fein Beruf, bie Bifcofe angutreiben, in ber Schrift ju foriden, und bie Philosophen gur Ertenntnis ber gottlichen und ber menschlichen Dinge". Co ichilbert ibn einer ber ausgezeichnetiten unter ben Reitgenoffen. Rarl bob bie Stubien por allem baburd, bag er berborragenbe Belehrte aus allen ganben'an feinem Sofe vereinigte, und bann abnliche Mittelpunfte in ben verschiebenften Theilen feines Reichs fouf, inbem er folden Dannern Abteien und Bisthumer verlieb. In Italien lernte er ben Angelfachfen Alfuin ober Albin fennen, ben berühmten Lebrer ber Schule von Dort, ber als Befanbter feines Ergbifchofs nach Rom gefommen mar. Es mar bies Alfuins zweite italienische Reife, und mit ben praftifchen Aufgaben verband er jugleich gelehrte 3mede. Denn fo boch bie Stubien auch bamale in England blubten. Italien galt boch ale bas Mutterland feiner Cultur, batte namentlich viele Bucher, Die in England fehlten. Rarl forberte Alfuin auf in fein Reich zu tommen, um bort bie Stubien zu beleben und fur ben Dienft ber Rirche tuchtige Geiftliche auszubilben. Die firchlichen 3mede ftanben im Borbergrunbe, bie Bflege ber Bflanung bes beiligen Bonifacius, bas mar ohne Zweifel ber enticheibenbe Befichts. punft, unter bem bie Frage erortert marb. Alfuin bat in Dorf feinen Erzbifchof um bie Erlaubnis und tam mit brei begabten Schulern 782 an Rarle Dof. Er gab fein Baterland nicht auf und blieb in lebenbigem Berfebr mit ter Beimat; aber bas forberte nur bie Rraft, mit ber er fur bie Rirche und Biffenichaft im Frankenreiche wirfte. Roch einmal febrte er mit Auftragen Rarle an ben Ronig Offa nach England gurud, fam aber nach etwa zwei Babren wieber in bas Frankenreich und verblieb bafelbit bis an feinen Tob. (804.)

Aus Stalien batte Rarl ben Grammatiter Betrus von Bifa berufen und ben ebenfo vielfeitigen, wie finnigen und liebensmurbigen Langobarten Baulus Diaconus. Dagu famen noch andere Frembe und auch aus ben bon Schotten und Angelfachfen im fiebenten und achten Jahrhundert im Frankenreiche gegrundeten Schulen ging icon mancher tuchtige Dann berbor. Der Mittelpunft mar Alfuin und bie von ibm geleitete Schule am Bofe Raris, Bunachft murben bier junge Leute ausgebilbet, benen Rarl bann bie Abteien und Bisthumer bee Reiches agb, aber auch bie Ermachfenen nahmen baran theil. und nicht blos bie Beiftlichen, fonbern auch gaien, ber Ronig und feine bornehmften Diener, baju bie Damen bee Bofes. Es mar icon bei ben Angelfachfen und bei ben Langebarben ebenfo gemefen. Baulus Diaconus mar ber Lehrer ber flugen Tochter bes Ronigs Defiberius, wie Alfuin bie Gobne und Tochter Rarle unterrichtete, Much Rarl felbft murbe fein Schuler, und Alfuin fcbrieb fur ibn Lebrbucher ber Rhetorif und ber Digleftif. Den Inbalt entnahm Alfuin meift aus Cicero, Boethius, Ifibor bon Gevilla und anderen, bie Form mar ein Befprach gwifden Ronig Rarl und feinem Dagifter Albinus. In abnlicher Beife fdrieb er fur bie Bofichule eine Grammatif in Form eines Befprache zwifden einem vierzebnjabrigen Granten und einem fünfgebniabrigen Ungelfachfen. Der Frante fragt, ber Cachje belehrt, bieweilen nur mifcht fich ber Dagifter (Alfuin) felbit ein. Diefe Form ift bezeichnent. Der Unterricht mar nicht foftematifd, fonbern practifd, nicht aus Budern lernte man, fonbern burch munbliche Unterweisung und maffenhafte Uebung. Der Unterricht erfolgte in lateinischer Sprache, am leichteften pragten fich "bie Blumen ber Rebe" ein, und wer weiter ftrebte, ber ichrieb fich einen Bergil, einen Brubentius, ein Wert bes Auguftin u. f. w. ab. Gin mefentlicher Theil biefes Unterrichte mar ferner bie Uebung mit ben Borten umzugeben, ihre Bebeutung ju erfaffen, ihre Begiebungen aufqufuchen. Une erfcbeint es ale ein Gpiel, wenn Alfuin Ratbfel aufgiebt und Definitionen forbert, bie ben Schergreben unferer Jugenb abnlider fint ale bem, mas mir unter Definitionen verfteben. Aber wir burfen nicht vergeffen, bag ben Bermanen bamale bie Borte viel finnsicher und fcwerer maren. Die meiften von benjenigen Bebantenverbindungen, bie uns geläufig fint, maren neu und murben nur mubfam erfaßt. Diefe Freube an Rathfeln, biefes Spiel mit Definitionen mar bei ben Ungelfachfen in Bluthe und murbe von Alfuin



in bie frantische hofichule übertragen. Bielleicht waren auch vollsthumliche Erinnerungen babei,

Die Leitung ber Soffcule bilbete lange Jahre bas eigentliche Amt Alfnine, und aus ibr ift ein groker Theil ber Danner bervorgegangen, bie bas geiftige leben bes 3abrhunberte geleitet unb beberricht baben. Spater lebte Alfuin in feiner Abtei Toure, und balb mar bie Schule biefer altberühmten aber bermilberten Stiftung bes beiligen Martinus eine Bflegeftatte ber Biffenicaft. Aber ber Ginfluß Altuins und feiner Benoffen mar nicht auf bie Schule beschrantt. Die Belehrten, Die Rarl an feinem Sofe versammelte, bilbete auch fogulagen eine Abtbeilung in feiner Regierung. Bie er bie Baffallen aussenbete, um ben geind im Belbe ju befiegen, fo batten biefe Belebrten Streitschriften au ichreiben und Gutachten auszuarbeiten. Ge aab immer Aufaaben, bei benen Rari Danner baben mußte, bie in ben Beidluffen ber alteren Concilien und ben Schriften ber Rirchenvater mie auch in ben weltlichen Biffenfchaften bewandert maren. Und bagu tam enblich noch ein freierer Dienft. Rarl mar erfüllt babon , bag Runft und Wiffenicaft bie Blutbe und Bier bee Lebens bilben und jugleich bie Quelle immer neuer Rraft. Gie follten ibm bie Stunden erhoben, welche ibm bie Beichafte bee Tages übrig liegen, und follten ibm belfen, fich uber bie Ginbrude ber einzelnen Ericbeinungen ju erheben. Dichter und Gelehrte muften ibm jur Sand fein, feine Bebanten auszuführen und in ibm Bebanten anguregen.

In biefem Berteige herrighte bas Talent, und damit es ungagmungen berrichen idnne, sie nurben ist Geneisen nicht mit ihren
mirflichen Namnen genannt, sondern mit einem Beinamen. Altuin hieß
flaceus, Rönig Karl David, bisbeellen auch Salome, seine Schweie Gilca Weck, geine Tächter Schweie Deit aum Solumba, seine Roche Guslafa,
ber Abri Angilbert homer, amere Boeten Nass und seinen den Salburg Kanis, Austrehaft von Solhund, Karle Sofn Hippin Jailus, Jütkebold von
Kolft Aaron, Mauris ber Abri Nadanus. Sogar der Obertüchenmeister erbielt einem Namen aus Bergiss Eckgen und mit ihm noch
mancher von ben oben und nieberen Dienert und Seinerinnen. Die
Namen wurden theiß durch salvein Eckerfegung um hieleme Dezutung der eigentlichen Namen gewonnen, theis aus den Classifier
oder der Bibel entlehn. Manche hasten nicht, wurden nur von
einigen gebraucht oder auch nur dei einigtenen Ecksecheiten. Alltün
namte dasgen bisweich selbt, in gefahrlichen Russelgeschieten der Ronig Davib. "Dem erfebnten Berren Davib, bem Bater best Baterlanbes, fur ben feine Chre ju boch ift", rebete er ibn an.

Ein Bebicht Theobulfe von Orleans ichilbert bas Treiben in biefem Rreife. Es ift ein Sonntag jur Frublingezeit. Theobulf ift fern bom Dofe und benft fich, wie es bort mobl augebt. Erft ift Rath im Balafte Rarle, bann begiebt er fich jur Rirche. Er tragt ben Mantel mit großem Rragen, bas Schwert und weiße Sanbichube. Bei ber Rudtehr begleitet ibn ein großer Baufe bee Bolles, aber nur bie Bornehmften burfen mit eintreten in ben Balaft. Rarl ftebt in Mitte ber Geinen, alle überragenb. 3mei Gobne find ju Saufe, Rarl und Lubwig. Rarl giert icon ber Schnurrbart, Lubwig reift eben jum Jungling. Rarl nimmt bem Bater Dantel und Banbfcube ab. Lubmig bas Schwert. Er fest fich, und nun naben fich ibm feine Tochter und bringen ibm Blumen; Rofen bie eine, Beilchen Die andere, Die Schwefter Gifela Lilien. Auch Brob, Fruchte und Bein bringen fie ibm, und er bantt ihnen mit einem Rug und mit freundlichen Borten. Rach bem 3mbis beginnt wieber bie Arbeit. Un ben Thuren brangen fich bie Denichen mit Bitten und Befcwerben. Der Rammerer (in ber Dichterfprache bieg er Thorfie wie ber Birte bei Bergil) pruft ibre Unliegen im Borgimmer, Die einen lagt er ein, Die anderen weift er ab. Go tommt bie Effenegeit bergn. Rarl fpeift aufammen mit feiner Samilie und einer Auswahl aus ben Sofleuten, Rriegern wie Belehrten. Alfuin ift barunter, bas meife Saupt aller, ber Rapellan fpricht bas Tifchgebet, ber Dberfüchenmeister erscheint ichmiteub und leitet bas Gerviren. Start gemurte Speifen merben aufgetragen, und ber Schent fullt bie Becher mit Bein und Bier. Dem Raifer ift ber Secretar jur Sand mit bem Rotigbuch aus boppelter Bachstafel, raich angmerfen, mas ber Raifer befieblt. Debrere Boglinge ber Boficule ober jungere Belehrte fteben bienftbereit, unter ihnen Ginbarb, ber fleine Liebling bes herrichers. Er lauft geschäftig bin und ber, berbeigubolen mas Rarl gerabe municht, benn manches fallt feinem unermublich regen Beifte ein. 3ft bie Tafel abgeraumt und bie Dienericaft entfernt worben, fo lieft einer ber Belehrten por, mohl einer jener jungeren. Diesmal fint es Gebichte Theobulfs. Richt ununterbrochen wird gelefen. Wer Luft bat tann feine Bemerfungen machen. Rarl gebt auch mobl auf etwas anberes ein, ruft biefen und jenen beran, ibn gu fragen, ober ibm einen Auftrag gu ertheilen. Bebe, wenn er ben vieridrotigen Rriegsmann Bibob ruft. Er bat ju viel

Kart wurde mit Schmeicheleien Werfohltet, und and bie dunkful Puntte feines sämilientebens wurden von den sonst des firschlich einigen Gelehrten übertichen. Wer noch feine kötei, tein Biedum, tein Annt oder Lehn erfungen batte, der judde durch gemaltiams Alfternagung die Angeleiche Geschaften und sich zu zuden. Aber es ist ein Zeichen der echten Größe Karts, daß sieder Schaben nich überwucherte, daß ein kriftiger Sim die Derhand behölt. Die Männer, welche die erste Kolle spielten, wie Althuin, Panlast Diaconne, Anglibert, Tavechuff, Sinhard und die Mensche über ein Zeugnis in diesen Simme. Er war ein Zsigling der Atselerfichel Bulba und den Merchan. unter bie Belebrten, und besonbers rubmte man ibn ale Runftler. Und zwar übte er alle bie Fertigfeiten und Runfte, welche bamale in Berbindung mit ben miffenicaftliden Studien bei ben Franten gu bluben begannen. Er mar jugleich ber Schonichreiber und Daler wie ber Mechaniter und Baumeifter. Er beauffichtigte langere Reit Die Bauten bes Raifers, baute felbft viel in bem bon ibm gegrunbeten Rlofter und unterrichtete andere in all bem, mas er fonnte. Befeleel nannten ibn bie Freunde beshalb nach bem Deifter bes Alten Teftamente. Saufiger aber noch nannten fie ibn Rarbulus, intem fie ben Ramen Ginbard erft burch bie lateinische Enbung ju Gingrbus perlangerten, bann nach ben Befegen ber beutichen Rofenamen gu Rarbus, Rarbulus verftummelten und enblich bas fo entitanbene Bort ale bas lateinifche Bort nardus Lavenbel, Burgfraut betrachteten. Ginbard mar flein bon Geftalt, aber bon einem fraftigen Befen; wo er mar, machte er fich geltenb und ftete in angenehmer. erfreuender Beife. Das murbe nun in bem Ramen gefucht nnb gefunden. Er mar ben Freunden "bas fraftige Rraut, bas bie game Umgebung mit feinem Duft erfüllt", und bann wieber nedten fie ibn mit Nardulus Parvulus, Burichen Anirpechen.

> "Das alles ift nur gemacht, Daß man über mich jacht. Man lobt mich jach weiß nicht wie, Aber ans Jronit. Dem Homer Del ich gleichen, Horaz und Bergil nicht weichen, Dewaz Lertulus soll ich Johnich sein Ind dem Holle, der im Nempis dahein. Auch Einbulus von Berona In üben wie Bergleichen da.

Raufmann, Deutiche Geichichte. II.

Aber Griechisch verflehe ich nicht Und auch ben nicht, ber Ebraits spricht; Drei ober vier Worte nur hab' ich jur Sand, Die mir von ber Schule ber noch befannt".

Paulus trauerte um feinen Bruber Arichis, ber bei bem Aufftanb Bergog Brobagube 776 betbeiligt gemejen und von Rarl in bie Befangenichaft geführt worben mar, Gieben Jahre lang bauerte bie Roth ber Kamilie, ale Baulus in einem rubrenben Gebicht ben Ronig bat, Bergeibung ju gemabren und bie eble Familie nicht ju bauerlichem Glent berabfinten ju laffen. Enblich erreichte er feine Bitte; aber in bem Briefe, ber bies Baulus mittbeilte, ftellte Rarl ihm zugleich fchergend bie Wahl, ob er an bee Brubere Stelle Retten tragen wolle ober in einem tiefen Berfer liegen ober bem wilben Danentoniae Siegfried bas Evangelium prebigen. Paulus batte barauf nur feinen Befühlen bee Danfes Borte gelieben, ohne auf ben Scherg einzugeben; und es ift ja begreiflich, bag ibm gu ernft unt feierlich ju Duthe mar. Aber ber lowe verlangte nach feinem Spiel, fcbrieb noch einmal, Baulus folle feine Babl treffen, unt ftellte ibm auch noch ein Ratbiel jur Muflofung. Baulus antwortete. es fei nicht nothig, ibn in Rerfer und Banben ju legen, burch ber Dantbarfeit ftarte Retten fei er nun fur immer an ben Romia gefeffelt. Den milben Danenfonig wollte er jeboch auch nicht zu befebren versuchen, benn er verftebe nicht Danifd und jener fein latein. Uebrigens bege er feine Furcht, in Rarle Ramen gu ibm gu geben, benn trot feiner Bilbbeit merbe er nicht magen, einen Diener Raris auch nur mit einem Finger ju berühren, Much bas Rathfel, bas übrigens mehr eine Art Allegorie und ein Spiel mit entlegenem Biffen mar, biente ibm, bem Konige bantbaren Beibrauch ju ftreuen.

Boesse wor die gewöhnliche strem des Ausbrucks, dennt es sindt mmittelbar um die Erteigung eines Geschäftes der um gelehrte Unterluchung bambelte. Wan biskrete in antiten Bersmaßen um in der pickmissen der Bosse der

aus Bergile Eclogen ben Musbrud fopboffeifder Rothurn und wunte auch, bag Rothurn urfprunglich ben boben Jagbftiefel bebeutete: aber mas foll man fagen, wenn er nun Raris Tochter Theoborg ben fophofleifchen Rothurn ale Jagbftiefel angieben läßt? Biel Berth wurde auf allerlei Runfteleien gelegt. Die Borte murben fo gefett, bag bie Anfangebuchftaben ber Reifen einen Spruch ober Ramen bilbeten, ober gar fo, bag Rreuglinien burch bas Bebicht gezogen folde Buditaben trafen, welche bestimmte Borte bilbeten. In mirtlichem Dichtertalent ift in feiner Beit Ueberfluß, und eine berartige Manier muß auch bie Talente irre fubren. Inbeft baben boch Alfuin, Paulus Diaconus, Theobulf von Orleans und andere namentlich in ben leichteren Gattungen ber Rabel und ber poetischen Ergablung manches gefdrieben, mas noch beute gefällt und bamale bebeutenb wirfen mußte, weil man bas, mas une ale Spielerei ericbeint, ale einen Schmud empfant. Much ernfte Tone mußten fie anguichlagen, und bie Rlage bee Morus von Loon über ben Berfall bee machtigen Reichs wird man nicht obne Erschütterung lefen. Trot aller Runftelei lebte boch in biefen Dichtungen tuchtiger Ginn und Renntnie bee lebens. Darin ftanben fie bober ale bie romifchen Dichtungen bee fünften und fecheten Sabrbunberte, beren Fortfebung fie bilbeten. Diese Danner ftanben mitten in ben Beichaften, batten theil an ben folgenschweren Beschluffen Rarle und feiner Großen; und beshalb bat es ein großeres Bewicht, ericeint nicht als ichablonenmagige Phrafe, wenn fie von ber Berganglichfeit alles irbifchen Glanges reben, ober bie Richter jur Gerechtigfeit ermabnen und bie mifte Jugend jur Dafigfeit.

Die Poeffe bilder's der mur einen Theil beiert lateinischen Utteratur. Die missenschieden und geschäftlichen Zweissen, die Briefen, die Briefen und geschäuser weren weit bekeutender. Sie bilbeten ein Esment des wirflichen Lebens, halfen die Aufgaben der Ziele ibsen. Auch in dem Enweien bliebet die Besch nicht de Zielendern eine Berfrüge und eine Erspelung. Das Ziele in wer weiter die flechten der die Geschäuser der der Geschäuser der Verläuse und die Liebenschaften Veramment, Wahrent, Labertift, Physist, wurden nur gesent, um in die Geschmitig der Thestogische eingewirigen. In diese fernt, um in die Geschmitig der Thestogische eingewirigen. In diese fernt, um in die Geschmitig der Thestogische eingewirigen. In diese fernt die Geschaften der Verläuse werder die die Auftrag ein alle ein Verläuse der geschaften gegen des Entstelle das geschaften gegen des Entstellen, er ziele eum falsche Erkelseit. Were es woren das Merk

ipate Stimmungen und zum Theil veranlagt burch bie traurige Erfabrung, bag einige feiner liebften Schuler mit ben Liebern auch bie Lieberlichfeit bes alten Rom angenommen batten. Alfuin batte bunberte von Schulern in Bergil und Borag eingeführt und fich felbft ben Ramen Flaccus erworben. Es mar bas gerabe ber bezeichnenbe Bug ber Beit, baf jene ben Stubien feinbfelige Stimmung, welche bis auf Gregor ben Großen ftarter und ftarter in ber Rirche murbe, nicht mehr porberrichte. Lebendiger Gifer fur bie Rirche und Begeifterung fur bie Alten vereinigten fich. Der Begenfat ber Richtungen tam nicht zum Musbruch, weil praftifch fo viel zu leiften mar weil alle biefe Danner, fobalb fie fich bes bergebrachten Stoffes bemachtigt hatten, ale Lebrer, Diffionare, Beiftliche und Bermaltunge. beamte thatig maren. Diefe practifche Thatigfeit rief fie auch wieber gurud, wenn fie fich in ben Irrgangen mbftifcher Empfindungen und Speculationen auch noch fo weit verlaufen batten. Gur bie beutige Dentweife ift ibr Thun allerbinge oft unbegreiflich. Ginbarb mar ein mirflich frommer und ein ehrlicher Mann, babei ein flarer Ropf. aber er nahm feinen Anftog in einem erbaulichen Bebicht ausführlich au ergablen, wie er in Rom Reliquien fteblen lieft. Boll bantbarer Bewunderung beschrieb er, wie ber treue Dann burch Staften und Beten fich bee gottlichen Beiftanbee verficherte, bann bee Rachte in Die Rirche einbrach, ben ichweren Steinfarg öffnete und ben theueren Staub gludlich über bie Alben brachte. Da fonnen wir une fcwer jurudhalten, von Seuchelei und Frommelei ju reben, und wer erwehrt fic bee Lachelne, wenn Alfuin bas Bebeimnie ber Babl feche auseinanberfest, bak fie vollfommener fei ale bie Rabl acht, weil ibre Theile - Salfte, Drittel und Gechetel - wieber feche geben, mabrent bie Theile pon acht - Balfte, Biertel, Achtel - nur fieben geben; und wenn er biefe Berthe in Begiebung fett mit ben feche Tagen ber Schöpfung und ben acht Geelen in ber Arche Noah, mit ben fechzig Roniginnen und ben achtzig Rebeweibern im boben Liebe u. f. m.? Muein mir muffen une buten ungerecht ju fein. Bieten nicht bie Berirrungen moberner Biffenicaft, und gwar auch ber Babrgebnte binburch gefeierten Gpfteme und Ramen abnliche Beranlaffung ju Spott und Lächeln, und find bie Mifchungen burgerlicher Ehrenhaftigfeit und politifcher Beigheit, Die mir erlebt baben und erleben, weniger unbegreiflich, ale bag ber ehrliche Ginbarb fteblen ließ, um feine Unbacht an echten Reliquien fteigern zu tonnen?

Alfuin mar trot folder Spielereien unt trot ber bogmatifden

Schranten ein miffenichaftlicher Denich in pollem Ginne bee Bortes. und wenige find auch beute, bie an innerlicher Durcharbeitung großer Bebiete und an Bielfeitigfeit ber Forichung einem Baulus Diaconus ober Alfuin fich vergleichen laffen. Der miffenschaftliche Apparat ber Beit mar berglich flein - auch bie gepriefene Bibliothet bes Rlofters pon Dort enthielt nicht fo viel Bucher ale beute bas Bucherbrett eines einfachen Gelehrten - und bie Methoben ber Forfchung maren fo unentwidelt und burch firchliche Rudfichten fo gehemmt, bag beute ieber Anfanger mefentliche Dangel baran ju erfennen vermag: aber es lebte in ber Beit ein fraftiger Trieb bie gange Belt miffenschaft= lich ju burdbringen. Was überhaupt ber Erfenntnis juganglich mar. bas marb erftrebt und berudfichtigt. Bon bem Rommentar ju ber Apocalopfe ober ber Bearbeitung ber Reglencoclopabie bes Feftus erhob fich ber Gelehrte gur Beobachtung bes Simmels und ber Berechnung feiner Ericbeinungen; von ben Berfuchen, Die Bunber eines Beiligen in ber Sprache Bergile ju befingen, gingen fie uber jur Abfaffung bon Rechtegutachten ober jum Studium bes Bitrub, um bem Ronige eine Bfalg ju bauen und bem Bolle eine Rirche. 3n. mitten bes lauten Rufes nach ascetischen Uebungen bemabrte Alfnin bas Beburinis nach echter Auftlarung, und Agobard von gvon fcbrieb mehrere Schriften, um bie Burcht vor Beren und anberen Aberglauben ju befampfen. Deben ber Schulpoefie gab es auch eine Litteratur, bie aus bem Leben hervorging und auf bas leben wirfte.

Die große Frage ber Beit mar bie Musgleichung bes Begenfabes ber germanischen Rechtegewohnheiten und Ginrichtungen mit ben romifd . driftlichen Anichauungen. Gobann bie Beiterbilbung ber Lebre und ber Berfaffung ber Rirche, bie Ausgleichung ber in ben Lanbesfirchen entstandenen Berichiebenbeiten. Und endlich galt es bie Schulen und bie Lebrbucher ju fchaffen, um bie große Daffe von Beiftlichen genugenb vorzubereiten, bie in ben neubefehrten ober vermilberten Lanben notbig maren. Diefe brei Aufgaben bat bie Litteratur bes neunten Jahrhunderts erfüllt. Ueber alle wichtigeren Fragen murben Untersuchungen angestellt und Gutachten abgefaft, und oft entftant eine gange Reibe fur und wirer tampfenber Schriften. Go murbe geschrieben über bie Gottesurtheile, über bie Befengebung, ob es recht fei, Rrieg ju fubren und im Rriege Menfchen ju tobten, über bie Bflichten bes Ronige, über bie Stellung ber Frauen, über bie Dulbung ber Buben, über ben Bucher, über bie Thorbeit ber Bettermacher, über Rirchengucht, über bie Rechte ber Presbyter, ber

Chorbifcofe, ber Bifcofe, bee Bapftes, über Che und Cheicheibung, über bie Berfaffung bee Staates. Biele biefer Geriften ericbeinen une plump, überlaben, ungeordnet; aber viele murben auch geschrieben pon Leuten, Die wie hincmar con Reims in einem fürchterlichen Beichaftebrange ftanben und ibre Erörterungen boch fertig ftellen mußten, ebe bie Berbanblung ftattfant, auf welche fie wirfen wollten. Much vergeffen wir leicht, bag bie Mutoritaten, mit beren Biberlegung und Befeitigung fich iene Schriftsteller icheinbar unnotbig qualten, bei ben bamaligen lefern ein großes Bewicht hatten und ben Autoren felbft viel ju ichaffen machten. Trop aller Mangel bleibt boch bie Thatfache, baf biefe Litteratur alle michtigeren Ericheinungen bes lebens begleitete, und bag bie Begenfage bee lebens nicht blos thatfachlich. fontern auch bentent und ichreibent ausgetragen murben, und bas ift bas Mertmal einer lebenbigen Litteratur und einer gebilbeten Befellichaft. Es murbe ferner eine Denge von Schulen eingerichtet, fogar icon ganbichulen, und eine Denge von Grammatiten und Lehrbuchern aller Urt gefdrieben, bagu Sammlungen von Brebigten, von Rirchengefangen, von Erlauterungen ju ben Buchern ber Bibel, und gwar in folcher Fulle, bag balb auch litterarifche Bandweifer burch biefe Litteratur notbig murben. Freilich alaubte man nicht, baf in ber Theologie ein Forticbritt ju machen fei. Die Babrbeit mar offenbart und mar in ben Schriften ber großen Rirchenvater genugent erfaßt und formulirt, bie Bibel und bie Rirchenvater bilbeten aufammen "bie Autoritat". Es galt nur. auch bem gegenwärtigen Befchlecht ben Schat mitzutheilen und bie Retereien ju überminten, Die von Beit ju Beit auftauchten. maren Aufgaben ber Gicherung, ber Erbaltung und ber Ausbreitung in ben theilweise noch beibnischen und barbarifchen ganten, Die meiften Arbeiten maren Sammlungen aus vierzig, funfgig alteren Schriften, um benen gu belfen, bie feine Bibliothet batten; aber bie Sammlung mar auch jugleich eine Berarbeitung, und in biefem Babrhundert find Banbbucher entftanben, bie mabrent bee gangen Mittelaltere benutt murben, wie bie Somiliensammlung bes Banfus Diaconus und bie auf ben' Schriften tes Rabanus berubenben . Glossae ordinariae bes Balafrib.

Troh aller Mangel bilteten biefe Schriften eine bedeutente Litteratur. Sie ersütte eine große practische Aussause und zugleich 30g fie die reglameren Geister der Nation so zahlreich an, baß an manchen Stellen auch die Mängel der Methode überwunden wurden.

Alfuin richtete einen Saal ein, in welchem mit philologischer Gorgfalt guverlaffige Abichriften bon michtigen Buchern bergeftellt murben. Theobulf von Orleans wetteiferte mit ibm, und Claubius von Turin. Mgobarb von Gon u. a. lieferten icon Beifpiele echt fritifder forfoung. Go fab benn bas Jahrhundert - und bie Litteratur beefelben bilbete eine Ginbeit. Alfuin und feine Benoffen merben nicht verftanben ohne bie Arbeiten ihrer Schuler - in Johannes Scotus Erigeng einen großen Belebrten bon gang überwiegenb philosophifchen Intereffen. Er burchbrach ben Gas von ber unbedingten Geltung ber Autoritat, und nicht blos practifc, bas thaten viele, fonbern auch theoretifd und fprach es aus, bag im Ronflict gwifden Autoritat und Bernunft ber Bernunft ju folgen fei. Er mar aber feine fremtartige Ericbeinung in biefer Belt, er batte Benoffen, Die guftimmenb ober befampfent theilnabmen an feinen Forichungen, und ber fonft fo fcmache Rarl ber Rable fchutte ibn, ale ibn ber Bapft por fein Gericht forberte.

Reben ibm gingen noch manche andere mehr ober weniger felb. ftanbige Bege. Unter Roth und Berfolgung beharrte ber Donch Gottichalt auf bem Berfuche, in Die Tiefen pipchologifder Borgange einzubringen, und mas er gefunden ju haben glaubte, bas verfundete er mit Begeifterung und lebenbigfter Birfung. Auf beiben Geiten regte fich Rraft und Belehrfamfeit und Gifer um bie Babrbeit. Bemig, bie Art und Beife, wie bie Theologie betrieben murbe, bas llebergewicht, bas biefelbe befaß, und bie bewundernbe Abbangigfeit bon ben Schriften ber fruberen Berioben erichmerten ben Fortidritt freier miffenicaftlicher Ertenntnis; aber bie Stromung bee geiftigen Lebens mar fo frifch und ftart, bag es tropbem auf manchen Bebieten ju mirflichen Fortidritten tam. Um ftartiten mußte bie Befdicte leiben unter jener theologifden Borberricaft. Die Rirche mit ibren Legenben und ibrem Anspruch von ieber fertig gemefen gu fein erbrudte leicht ben ermachenben geschichtlichen Ginn. Dagu tam noch bie Bewohnheit, neue Anfpruche burch Galidung alter Urfunben zu begrunden, und bie aus ber poetifchen Manier und ber Legenbenfabrifation bervorgegangene Borliebe fur Erbichtung von Bifionen. Eros allebem bob fich auch bie gefchichtliche Litteratur in Diefer Beit bebeutenb. Um meiften pflegt man Ginbarbe Biographie Raris ju rubmen, und bas Wert verbient auch hoben Rubm. Ge ift gwar bem Gueton nachgebilbet, ja ju einem Theile aus Benbungen bes Gueton jufammengefest, aber es ift boch bie erfte

Biographie, welche ben reichen Stoff eines folden lebens in einer Runftform ju bewältigen fucht. Allein bas Bert leibet an ben Schranten, welche mit ber Form ber fuetonifden Bita gegeben finb. Es fehlt an einer Entwidlung in Rarls Leben, an einer Erfaffung feiner biftorifden Stellung. Gelbit bie Raiferfronung wird wie eine Unecbote ergablt. Bober ftebt in biefer Begiebung bas fprachlich unbeholfenere Bert Ritbarbs, bes Cobnes von Angilbert und Raris Tochter Bertha. Er mar ein Rriegemann, aber er mußte auch bie Beber ju fubren, und es gelang ibm, ben fcweren Stoff ju bewaltigen und bie Birren, unter benen Rarle Reich jufammenbrach, flar gu ergablen. Bebeutfam ift ferner ber Berfuch, ben ber Bifchof Grefulf pon Lifieur machte, eine Beltgeschichte ju ichreiben. Gie geichnet fich aus burch Rlarbeit in ber Orbnung ber Daffen und eine gemiffe Erbebung über ben Stoff. Benn er nach ber Sitte ber Reit einen großen Theil ber Gabe balb ober gang aus alteren Schriften ent. nahm, fo fugte er fie boch fo gufammen und bilbete fie fo um, wie es fein Bebantengang forberte.

Die Abefe um Michift lähmten bie Thatfraft nicht umb übeten auch nich ben Gim für das Schöne um Riche. Tebevall von Orleans luchte einen Weifter, der ihm die Zofel mit kunstrollem Kussel bei kussel bei der einen Michige ihm die Zofel mit kunstrollem Kussel bei im Wahrfeit zu der der der einen Weifter und purpurres Pergament ließ sich Kart die Gwangelien schreien, und im algesteichen Klöstern malte man dem die ner eigen Missangsbuchlaben, eren Nachbiltungen die sichenige betrebe beutiger Drude bilen. Wahr sich bereit der die konfere geste der bestehe Weifter Drude bilen. Wahr siehe die ein lebendigen Aussalusse, die ernebge Zestiniam. Wahn spielte wohl viel mit Worten, aber man arbeitete auch viel und felbsied wu unter einer Stülle von Untreugngen.

#### Die Deutiche Litteratur.

ichie Litteratur und Kunstübung vor nicht national im Simme ingende eines ber geute bestiebenen Wölfer. Diese Wölfer blieberen sich damades erst. Das drijstliche Abentband war ihr Schauplag, ihr Publishum die Beissliche und ein ausertseiner Bruchtheit der Liene aller Wölfer des Jarnstenreiche und der ausertseiner Bruchtheit der Liene aller Wölfer des Jarnstenreiche und der angeschäftlichen Staaten. Mer Germannen biliseten die Träger dieser Gaaten und — woraus eine zumächte anderen des der zumächt anderen des des Frankenreiche, und unter dem

Einstüp bes in ihm herrichenden geistigen Lebens erhob sich une auch hier die Sprache der Germanen zur Schriftsprache, entstand ber Ansang einer deutschen Litteratur. Es mar dies ein nichtiger Bestandigkeit in dem Process, durch wecksen sich die nichtsprammisstem Germanen des Frankenriches der werden ein die der in die eines Germanen des Frankenriches dem Bolte ver Deutschen entwicktien.

Die michtigfte Anregung jur Bebung ber beutschen Sprache gab Rarl perfonlich. Er machte felbft ben erften Berfuch, eine beutfche Grammatif berauftellen, aab ben Monaten und Binben beutiche Ramen ober ließ fie boch in feinem Rreife gusammenftellen und ergangen, und fammelte bie politonenben Belbenlieber ber Borfahren. Bis auf bie Namen ber Binbe und Monate ift une nichts babon erhalten, aber biefe gange Stellung Raris ju ber beutichen Sprache mußte ibr bas Intereffe ber Belehrten gumenben und ibre Entwidlung jur Schriftsprache machtig forbern. Damit ift aber Rarle Berbienft um bie beutiche Sprache noch nicht ericopft, noch fraftiger forberte er fie auf bem Bebiete und burch bas Dittel ber Rirche. 218 3meifel aufftiegen, ob Gottes Wort in ber Barbarenfprache verfundet merben burfe, ba unterbrudte er fie mit rubiger Rlarbeit. Sobann peranlafte er jablreiche Ueberfetungen aus bem Lateinifden in bas Deutsche. Beber Bifchof follte einige Brebigten ber großen Rirchenbater in Die Bolfffprache überfeben, und Die Sauptftude bee Glaubene und bas Baterunfer follten alle Briefter ihren Bemeinben verbeutichen. Bieberholt brang er fogar barauf, bag iebermann biefe Sauptitude in lateinischer und beutider Saffung ausmenbig miffe. Die Baltboten mußten Brufungen anftellen und alle, bie es nicht lernen murben, mit Saften und Brugelftrafe bebroben, und bie Bifcofe batten bafur ju forgen, bag ibre Briefter fleißig folde Uebungen anftellten. Die Gache mar freilich boch nicht burd. aufeben, auch nicht einmal bie beschränfte Forberung ber Renntnis ber beutichen Ueberfepung; indeg veranlagten biefe Borichriften boch in meiten Rreifen bes Bolfes fprachliche Bemubungen.

Schon die brittischen Missionen des 7. umd 8. Jahrhunderts hatten den Glauben und des katerunsfer und gewisse hauptlickt der Biblich dem Glote in seiner Serach mitgefelt umd auch in der Kanbecksprache geprecigt umd katchissteit, ader unter Karl geschad die in weiterem Umstange und mit mehr Denung und Nachbruck. Er hatten sind ums Bruchstude von Predigten, Bibelübersehungen und namentlich eine Mugdh den Gebeten um fermein für Beiche um damschlich ein. Derzeleichen gefort beute nicht um Litteratur, wohl



aber bei einem Bolte, bas mit und in biefen Aufzeichnungen ben erften Bebrauch von ber Schrift macht, und jum erften Dale ben Bebanten eines anbern Boltes in feine Sprache übertragt. Dan gebort ein nicht geringes Aufgebot geiftiger Rraft, und es bat bebeutenben Ginfluß auf Die Fortbilbung ber Sprache. Bor allem aber geboren biefe Ueberfenngen besbalb in biefe Betrachtung, weil fie bagn bienten, ben Strom driftlicher Borftellungen in bie Dentweife bee Bolfee überguleiten. ... Hloset ir chindo liupostun rihtida dera calaupa de ir in herzin cahuctliho hapen sculut". "Böret, liebste Rinber, Die Regel bes Glaubens, ben ibr im Bergen tragen follt". Go fprach ber Briefter ju ber Bemeinte, ließ fie abichmoren "allen Unbolben", erläuterte ibnen bei bem Baterunfer, bak es "mibbil gotlich ist, daz der man den almahtigun truhtin sinan fater wesan quidit (bag ce gottlich groß ift, bag ber Menfc ben allmachtigen Gott feinen Bater nennen barf), bag Gott gewiß tenne manno gadancha so hluttre (bie fauteren) so unhreine, unt minno dinan nahistun so sama so dich selban. Mil bas murbe bann aufammengefaßt in Bebeten von rubrenber Ginfachbeit, wie: Trubtin got thu mir hilp indi forgip (gieb) mir gawitzi (Beisheit) indi guodan galaupun . . .

In einer St. Galler Ueberfetjung bee Credo ift Gott ftatt Schopfer "Geicopf Simmele und ber Erbe" genannt, und in anderen Stilden finben fich ebenfalle grobe Gebler; aber es mare falfc, wollte man baraus ichließen, bag biefe Dinge gebantenlos aufgenommen morben feien. Ginmal tann vieles babon auf Schreibfehler jurudgeben ober guf augenblidliche Bebantenlofigfeiten Gingelner, und felbit wenn biefe Stude langer in fo verberbter form beim Rirchenbienft gebraucht maren, fo tommt es bei allem Formelbaften immer mehr auf bie Bebeutung an, bie man mit bem Bangen verbinbet. Bei Befenntniffen und Sulbigungeeiben 3. B., von benen man weiß, baf Taufenbe von Benoffen fie bereits nachgesprochen baben, merten fich immer nur febr wenige Leute ber Bebeutung ber einzelnen Wendung bewufit. Bebenfalls baben mir Beugniffe genug, baf mabrend bie Formen ber Rirche bie Berrichaft über bas außere leben gewannen, Die driftliche Anschauung bem Bolte in Rleifch und Blut über ging. Befonbere tiefen Ginbrud machte bie lebre von ben leuten Dingen, bon ber emigen Geligfeit und bem emigen Tobe.

Nun waren aber in ber Kirche von jeher fehr unbestimmte Borstellungen barüber, ob bie Geligfeit und bie Sollenstrafen gleich bei Mufpilli. 395

bem Tode bes Einzelnen beginnen eber ob sie erst mit bem großen Beeltgericht eintreten würden. 3e weniger ber herr selch barüber gelagt datte, um so üppiger wucherte die Phontasse, und als die Teutischen bekörtt wurden, da samen ihnen mit ber Lebre der Riche and diese Teinmu und Spiele ber driftlichen Muzheschgei und issammen sie dann weiter und sigten aus bem Schape alisektnisser Borstellungen noch manchen Byg dingu. Erhalten ist und ein solcher Berjuch in dem Bedicht Wilpfill, das gegen Ansang des 19. Jahrhumerest gebichtet zu sein schein und wurd von einem Wanne beirischen Sammnes, der worlische Begadung aber teine gefehre Biltung beigs.

3mei Dhthen machen ben Inhalt bes Bebichte aus. Um bie Seele bes Sterbenben ftreiten bie Engel und bie Teufel, mem fie augeboren folle. Diefer Streit wird ohne Rampf enticbieben, Ronnen bie Engel beweifen, baf bie auten Thaten überwiegen, ober baf ber Menich bie Gunben burch Bufe und Almojen gebedt bat, fo führen fie bie Seele in ben himmel, im anbern Fall nehmen fie bie Teufel ju fic. Desbalb ermabnt bas Bebicht bie Denichen, baf fie Bottes Billen thun und fich burch bie Bolle marnen laffen. Der Dichter blieb bier gam auf bem Boben ber überlieferten driftlichen Sage und folgte ibr auch, wenn er trot jenes erften Berichts noch von bem Beltgericht banbelte. Gbe er basfelbe aber ausführlicher beidrieb. icob er ben altdriftlichen Dhthus vom Rampfe bes Glias mit bem Antichrift ein, und bamit verfuhr er viel freier. Es gab germanifche Lieber bom Beltuntergange, in benen bie Gotter mit ben Damonen um ben Beftant bee himmele fampften. Dbicon nun bier auf beiben Seiten viele Rampfer ftanben, fo betrachtete ber Dichter biefen Rampf boch ale benfelben, von bem ber Dhthus von Glias ergabite, und gab beebalb bem Rampfe bes Glias mit bem Untidrift ebenfalls ben Amed ben Simmel gu retten, movon bie lateinischen und griedifden Darftellungen bes Dbtbus nichts mußten. Darum ließ er auch ben Glias fiegen, mabrent in ben alteren Darftellungen Glias unterliegt. Mus benfelben beibnifden Liebern entnabm 1) er bann bie Borftellung, bag ber Beltbrand fich entgunbet aus bem Blute, bas aus ben Bunben bes Elias berabtrauft, und bie Benbungen und Bilber jur Schilberung biefes Beltbranbes.

Beit ftarter noch zeigt fich bie Difchung ber firchlichen und ber nationalen Borftellungen in bem fachfifden Gebichte vom helianb,

<sup>1)</sup> Barnde, Berichte ber facht. Geich. ber Biffenfchaften 1866, fucht bagegen bie Abweichungen aus ber Gentalität bes Dichters zu ertlaren.

welches bas leben bes Erlofers in ber Beife ber vollsthumlichen Belbengebichte bebanbelt. Es ift bas ein überque mertwürdiges Bebicht und fubrt une mitten binein in ben Brocef, burch ben fich bie Bermanen bas Chriftenthum aneigneten. Bunachft offenbart fich bas Beburfnis bes Dichtere, Schilberungen von Rampf und Bemubl gu geben, wie fie in ben beutschen Belbenliebern ublich maren. Aber wichtiger noch ift bie nationalifirung bes Begenftanbes felbft. Die gemaltige Doftit bee Chriftenthume und bie glangenbe Ordnung und bie Ceremonien ber Rirche ergriffen bie Germanen ftart und gogen fie an. Aber Dulben und Bergeiben, Musbarren und Beten mas mar bas fur ein Dann, ber fic bamit abfant, wenn ber Teinb ibn bobnte, ber Morber bee Batere ober ber Rauber im Darflant? So fonnte fich auch ber Ganger bes Beliand fcmer barein finben, baf bie Junger floben, ale ber Berr gefangen murbe. Obwohl er beshalb icon ergablt bat, bag ber Berr felbft ihnen ben Biberftanb verbot, fo fagt er noch austrudlich: "Es mar nicht blobe Furcht, es mar porber beftimmt, fie tonnten es nicht wenben". Und bei ber Befangennahme felbft ichilbert er ibre Tapferfeit mit fraftigen Sarben. wozu bie firchlich überlieferte Ergablung menig Unlag bot. "Borngefcmollen, mit Rampfbegier" lagt er bie Juben beranfturmen und ben herrn mit mutbenbem Gebrange umgeben, bann aber bie Betreuen alfo fprechen: "Bare es nun bein Bille, bag fie une bier mit ber Speerfpipe tobteten, von Baffen munb! Das mare bas Befte, bas uns fonnte gefcheben, bag wir bier bor unferem Ronige fterben fonnten, bleich in Banben". - "Aber im Borne fcmoll auf ber fcnelle Schwertbegen Simon Betrus, es mallte ibm bas Gemuth, und er tonnte fein Bort fprechen, fo web that es ibm im Bergen, bag man feinen Berrn binben wollte. Bornig ging fcnell ber breiftmutbige Befolgemann por feinen Ronig ju fteben, bart bor jeinen Berrn. Gein Ginn mar nicht zweifelnb, nicht blobe in feiner Bruft. Das Beil gog er beraus, bas Schwert von ber Seite und folug entgegen bem Borberften ber Feinbe mit ber Sanbe Rraft, baft Maldus marb mit bes Schwertes Spigen auf ber rechten Geite mit bem Schwerte gezeichnet". "Das Dhr ward ibm verhauen, am Saupte warb er wund, fcwertblutig fpaltete fich Rinnlabe und Dhr von fcweren Bunben. Das Blut fprang nach, es mallete von ber Bunbe."

Als Rrieger bachte fich ber Dichter bie Junger, bas Gefolge bes Königs waren fie ibm. Kraftberühmt beigt Betrus, ein rascher Schwertbegen. Der Berrath bes Jubas war ibm feine Sunbe im driftlichen Ginn, es war Berrath gegen ben Dienftherrn, Das Abendmabl feste Chriftus ein, auf baf bie Menichen feine Minne trinfen, ibrem Berrn Sulb erweifen follten. Chriftus felbit mar ibm ber Boltetonig, ber reichfte Ronig, ber ftartite Ronig, ber freigebigfte Ronig, ber Berr und Erretter feines Bolfes, und fein Bolf mar bie Menfcheit. Dies Boll batte bie Beimat verloren, ber feinb fo beift ber Teufel meift - batte es verführt, bag es feinem Gott-Ronig ungetreu marb. Dafur marb es verftogen aus bem lichten Ronigreiche Gottes, mobnte gerftreut in fremben ganben, bofen Beiftern preisgegeben. Run ericeint ber Erretter, ber Cobn ift es felbft bes bochften Gottes, burch ben Schmarm ber bofen Beifter will er ben Weg bem Bolle babnen ju bem feligen Ronigreiche. Da fammelt er um fich bas Befolge ber Treuen, ba ftromen ibm ju von allen Burgen bie Scharen ber Manner, bamit ibneu ber Ronig fur ibren Dienft reiche Schate gebe in jenem leben, in bas er ihnen vorangeben wirb. Denn bie Reinbe merben ibn tobten und bas Giege. gefchrei anftimmen; aber ibr Rubmen ift eitel. Mus bem Grabe erbebt fich ber Ronig, fteigt auf jum Simmel in feines Batere Reich und herricht in Emigfeit, ben foftlichften lobn ju vertheilen an bie, melde treu für ibn gefampft baben.

Diese Aufrassung war aber nicht bem Dickere eigentschmild, er mar ein Bolldbicker und gab in einem Gebrage nicht seite Erindung, soderen machte sich zum Munde sir die Gedonnen und Aufsstungen, bein dem Wolste seiten. Auch in einem aberen Gedicht ber Zeit, bem Bessossunger Gebet, wirb Gott der "freigebigste der Männer" genannt, und Ngober der den Benannen zu dem Seiner. Se burde zu Sess nicht der Erläum der Mannen zu dem Seiner. Se burde bie Leher von dem Dulten und Leiden dem Bolle begreiftigt. ein höberes gab es noch als der den Jahr der der der von "Beiles Bis", und noch glänzenkere Schäte zu erwerben als genundene Ringe von Lauterem Gebte. Es vor ein gewolige Erweiterung der Gebanken, eine Erweiterung, die eine Jülle von Wössickteiten in ich siebe.

Diefe driftlichen Gebanten bileben tenn auch nicht auf biejenigen Bebicht beschrändt, welche wie Museilli um helland firchliche Toffe behandelten und vielleicht im Dienfte ber Altrich geschrieben wurden; sondern drangen auch in die weltliche Boefie ein, in die Gesellschaftslieder, die Opruchpeeffe umd die Sage. Wie aber die Altrich vie Opruchpeeffe umd die Sage. Wie aber die Altrich vie Opruchpeeffe umd der Gegen der eine fellen bei ber Orbenngen und Bebrauche der der Eck, im Gerichtsweien, bei der

Bestattung ber Tobten und ber Feier ber Feste nur febr allmählich umgeftalten fonnte, fo murben bie beibnifchen Unschauungen auch aus ber Boefie nicht auf einmal verbranat. Die Befellicaftslieber -Liebeslieber, Trinflieber, Jager. und gifcherlieber - murben von ben neuen 3been naturgemaß am meniaften berührt. Erhalten ift ben ibnen nichts, wir fennen fie nur aus ben Warnungen und Berboten ber Concilien, baf bie Beiftlichen nicht fiben bleiben follten, mo folde winiliod gefungen murben, ober gar felbft mitfingen. Gie haben ju allen Beiten neben innigen und garten Tonen auch robe und unflatbige Berfe, und bei ber ungebanbigten Bilbbeit ber Gitte wirb bas bamale in bobem Dafe ber Rall gemelen fein. Starter murben bie Rauber. und Gegenefpruche burch bie driftlichen Anschauungen geanbert. Golde Spruche batte bas Bolt gegen allerlei Roth, gegen bie Burmer, gegen bas Bluten ber Bunben, gegen Reuer, Blit und Sagelicaben u. f. m. In ihnen traten nach und nach Chriftus und bie Beiligen und Engel an Stelle ber Gotter, in einigen aber erbielten fich bie alten Ramen, ober ein Theil ber mit ihnen verbunbenen Borftellungen murte auf bie driftlichen Ramen übertragen. Gine wichtige Bereicherung erfuhr bie Poefie und bamit bas geiftige Leben bes Bolles burch bas geiftliche Lieb und bie driftliche Gage, bie Legenben ben Chrifto und ben Beiligen. In ihrer Behandlung mifchte fich bie gelehrte Manier ber lateinifchen Borlagen mit bem Bolleton, in welchem bie beimifche Gage ergablt murte. Das blieb auch auf ben Inbalt nicht obne Ginfluft. Umgefehrt aber wirften fie auch umgestaltent auf biefe beimifche Gage ein, jenen großen Schat bon Gebichten und Liebern, aus bem Baul Diaconus und Gregor bon Toure icopften. Er bilbete noch immer ben größten Theil bes Unterhaltungeftoffe und murbe bamale burch bie Cagen von Rarle großen Thaten beträchtlich vermehrt. Rarl aber murbe bon ber Gage ale ein driftlicher Belt bebanbelt, wenn auch bie wilben unt groteefen Buge in ben Ergablungen von ibm und feinen Benoffen und feinen Begnern ebenfalle nicht fehlten.

gleichen liege. Unmöglich hatte sonst ber Sanger bes heliand biefen Stoff, ber so gang verschieben war von ben gewöhnlichen Stoffen ber epischen Dichtung, in epischer Form behandeln können, ohne biese Form gu gebrechen.

Betragen murbe bie Runft von bem gangen Boffe, alle batten Luft ju boren und wenigstens viele auch bie Fabigfeit, großere und fleinere Stude ju reproduciren : femie noch jest bas Bolfelieb pon Mund ju Mund geht. Die eigentlichen Erager aber maren bie Spielleute. Sie maren Dichter und Sanger jugleich , bas Lieb mar nicht jum Lefen, fonbern jum muntlichen Bortrag beftimmt. Gie folugen eine Urt Sarfe und fangen und fprachen bagu von ben alten Cagen und Liebern ober neue Beifen, bie fie felbft gebichtet batten auf bie Ereigniffe bee Tages ober auf bie Berbaltniffe von Liebe und leib, bie in allen Tagen gleich ergreifen. Befonbere feierten fie bie Feftfreube, ben iconen Saal, ben gefahrlichen Rampf bes großen Berrn, an beffen Tifche fie fagen, verbobnten feinen Wegner ober fuchten ben Ronig gunftig ju ftimmen, wenn ihrem Brobberrn Ungnabe brobte. Rury, mas ber Tag brachte und in großerem Rreife Antheil erwedte , bas fant feinen Musbrud im Lieb. Das Lieb mar bie Beitung, bie Brunfrebe, bie Bittichrift ber Beit. Das mar fo in ber Beit ber Merowinger, und bas blieb auch fo unter Rarl und in bem folgenden Jahrhundert, aber fo, bag für einen fleinen, jeboch febr einflufreichen Theil ber Gefellschaft baneben bie lateinische Litteratur mit ihren entwidelteren Formen bes Musbrude mirtfam blieb.

 Miene machen, wenn bie großen herren ihren plumpen Wit an ibm ubten 1). Die Zeit mar rob, und ber Machtige fannte feine Schomung.

Meiftens verichlang ber Tag von biefen Liebern, mas ber Tag gebar, bie neuen verbrangten bie alten. Den Ton zeigt bas Lieb auf ben Gieg Ronig Ludwige über bie Normannen im Jahre 881. Die Berje find burch ben Reim gebunben, ber bamale ane ber lateinischen, namentlich ber firchlichen Bollspoefie in bie beutiche Boefie einbrang und bie altere Allitteration - Die Binbung bes Berfes burch ben gleichen Anlaut von zwei ober brei wichtigeren Borten - perbrangte, Diefer Borgang mar bon groker Bebeutung. Daburd murbe bie beutiche Boefie in eine gang anbere, reichere Babn gebrangt und mabriceinlich por frubgeitiger Erftarrung bemabrt. Bon ber epifchen Bolfspoefie biefer Beit ift nur ein Bruchftud aus bem Liebe erhalten, bas in allitterirenter Form ben Rampf bes alten Silbebrand gegen feinen Cobn Sabubrand ergablte. Ge gebort ju bem Sagenfreise Dietriche von Bern, und aus biefem und ben anberen Sagenfreifen murben bamale gar manche Lieber aufgezeichnet. Schon allein bie Sammlung, welche Rarl anlegen ließ, mußte lebbaft bagu anregen.

Aber im weitern Berlauf bes 3abrhunderte lieft bies Intereffe ber gebilbeten Rreife wieber nach. Gelbft Rarle Gobn und Rachfolger Lubwig ber Fromme wollte von ben beibnifden Liebern nichts miffen. Co ging auch bie Sammlung Rarle berloren und bamit eine unerfetliche Quelle fur bie Beidichte ber Entwidlung ber groken Sagenfreise und auch fur bie nabere Renntnie bee geiftigen Lebens ber Reit. Aber es bleibt une boch bie Thatface, baf Rarl an biefen Sagen Freude batte und fie fammeln ließ, und biefe Thatfache beftatigt bas Bilb, bas wir une auf Grund ber anberen Rachrichten pon ibm und feiner Reit ju bilben baben. Bei aller Rlugbeit und allem gelehrten Wefen, womit er fich umgab, blieb er gefund und friid, trop ber romifden Raifermurbe blieb er ein beutider Dann. Und bie Belehrten, Die ibn umgaben, ftanben in lebenbigem Berfebr mit bem Bolle, ibre Belebriamfeit murbe bem Beburfnis bes Bolles bienftbar gemacht, und umgefebrt famen ben Belehrten Anregungen und Mufaaben aus bem Leben bee Bolfee.

<sup>1)</sup> Begen bie 3bealifirung fiebe Ropte, Brotfuit, 176.

## Mattes Capitel.

Rart der Große. Bein Wefen und feine Stellnng in der Gefdichte.

Inmitten biefer fraftigen Bewegung ber Beifter, umgeben bon ben mit iebem Sabre machfenben Scharen ber gelehrten Jugenb, erfreut burch ben Unblid ber Rirchen und Balafte, bie aus ben Trummern ber alten Stabte Galliens und in ben Bilbniffen öftlich bom Rhein emporgestiegen, getragen enblich burch bie Erinnerung an feine Siege und Eroberungen: inmitten all biefes Lebens und biefer Rraft troftete fich Rarl leicht über bie Unordnung und bas Unbeil, bas fich zeigte. Er war ein außerorbentlicher Denich, außerorbentlich burch feine Baben und burch bie unvergleichliche Bunft ber Berhaltniffe. Das Babitthum und bas Lebnweien, Die Dachte, melde feinen Nachfolgern bie Berrichaft gerbrachen und entriffen, maren bamale in einem folden Stabium ber Entwidlung, baß fie fich einer fraftigen Sant noch fügten und nun eine Stute ber toniglichen Dacht murben. Dagu tam, bag er bie großen öftlichen ganbichaften mit bem Staate pereinigte, in benen weber bas Lebnwefen noch bie Rirche berrichte. Er trug biefe Inftitutionen bort erft bin, und bie Danner, bie bier burch ibn ju einfluftreicher Stellung gelangten, fublten fich auf ibn angewiesen und ftutten ibn. Bugleich bot auch ber Bauernftanb. ber burch bie gablreichen Robungen und Anfiebelungen in ben neugewonnenen Lanben entftanb, ein Begengewicht gegen bie bom Lehnwefen gerfetten Bebiete in Ballien und eine Soffnung fur bie Butunft.

Bis an fein Enbe burfte er fo ben Stolg und bie Buversicht bewahren, die feine aufsteigenben Jahre in ihm entwickelt hatten.

Raufmann, Deutsche Gefchichte. II.



Aber auch biefe Befühle gewannen feine Berrichaft über ibn, trubten Die Rlarbeit feines Beiftes nicht. Er mar fein Despot und erlag nicht bem Schidfal ber Despoten. Er mar eine burch und burch gefunde Ratur. Greg bon Geftalt und ftart in feinen Begierben, nicht ohne einen Reft von merowingifcher Robbeit in feinen Gitten, aber fabig auch ber feineren Befühle. Fur gewöhnlich fleibete er fich einfach und in frantifcher Beife. Er trug ein Bemb und Unterhofen von Leinen, ein Bamme, Sofen bis jum Anie, Binden um bie Baten und an ben Gugen Coube. Um bie Buften mar bas Schwert gegurtet, und über bem Wamme trug er bieweilen einen Mantel bon meergruner Geire. Bei festlichen Belegenbeiten legte er glangenben Schmud und einzeln auch romifche Bewandung an, aber für gewöhnlich verachtete er bies. Das ift fomboliich fur feine gange Art, Gein Befen blieb beutich wie feine Sprache. Er bewegte fich mobl gern in faiferlichen und theofratifden Gebanfen, und mas fie ibm boten, buntte ibm eine bobe Ehre und ein erhabenes Biel. Aber biefe Bebanten beberrichten ibn nicht, liegen ibn feinen Urfprung nicht vergeffen. Much nach ber Raiferfronung behandelte er Stalien ale ein Rebenlant, und im Jahre 806 theilte er fein Reich wie ein frantifcher Ronig und nicht wie ein Raifer. Das Raiferthum mar ibm auch ba noch nur eine Buthat, eine Aufgabe, fur bie erft in ameiter Linie au forgen fei.

Alle förperlichen Uebungen machten ihm Freude, fleißig ging er jur Jagd, und im Schwimmen war er unermidlich. Besondere Freude bereitete ihm das warme Bad zu Nachen, und ba liebte er es bisweilen, eine größere Anzass von vornehmen und geringen Leuten mit baben zu lassen mit biern gewiß oft berglich groben Scherzu gunichdaum. Seime Burbe himmetet ibm nicht mit jebem sichnt um barr zu verkehren: aber babet batte er boch ba bolle Grisbl feiner Briber um baubet es ben anberen mitzufeilen. In tiefer Christopte beiggte fic alled vor ihm. Er nahm einen Plah für fich in Anfpruch, ber alle menichtlichen Berhaltuisse sinner Plah für sich vo babei biete be de gleichmäßig bem Nächsten zugenenket. Alles bereitzigte sich ibn zu beiter ber bech gleichmäßig bem Nächsten zugenenket. Alles bereitzigte sich ibn zu feben, zum Theil balfen lögar feine Schwäcken und Bebler bagen. Seine am Robeit itrefiene Klindichselligfeit viente ihm als Gegengewicht gegem bei überschäuften der Anziert bei und Kebanten, bie in der Zeit und nunnentlich gerach in en Berhättnissen w Plänen sagen, welche er mit bem Throne überfam, sie schätzissen von gelte der in ein Berhättigen um Plänen sont in seinen Bezigkungen zu bem Kapite er ährlichen Mitseirssen un Schwantungen wir bie, durch velche bie großen Langebarbenfönige geicheitert waren.

Go bilbete er bie Bewunderung ber Beitgenoffen, fie faben in ibm ibren herrn und ibren Subrer: aber er mar ee nicht in bem Sinne, bak er bie Bebanten ber Reit und bie in ibr mirtenben Triebe befonbere flar erfaßt und mit Bewußtfein geleitet batte. Seine Rraft lag in ber gludlichen Benutung bes Augenblide und in jener gebeimnisvollen Gabe ber weltgeschichtlichen Belben unb Reformatoren, bak er nur ben ftarten Trieben feiner Ratur ju folgen brauchte, und fie liegen ibn thun, mas ber Beit bienfich mar. 216 Belbberr und Diplomat war er großer benn ale Befetgeber. Er forgie fur Aufgeichnung ber Befege, wie er in allen Dingen fur Sicherftellung und Ordnung forgte. Dabei murben auch vielerlei Menberungen und Bufate gemacht, aber großere gefetgeberifche Acte abnlich bem Befegbuch ber Beftgothentonige lagen ibm fern. Es ift bas um fo mebr ju beachten, weil bei bem regeren leben, bas er gewedt batte, bas Rebeneinander ber verschiebenen Bolferechte, bagu bes tanonifden Rechts und ber toniglichen Berordmungen eine bofe Berwirrung erzeugte 1). Gelbft bie bringent nothwendige Reform bee Strafrechte und bee Brocefverfabrene unternabm er nicht. Er ubte allerbings großen Ginfluß auf biefelben, aber mehr nur mittels bar , burch tie Begunftigung bes geiftlichen Gerichts und bie Aus-

<sup>1)</sup> Agobards Schilberung Bouquet 6, 356 übertreibt, aber feine Forberung, bem Reich ein gemeinsames Recht ju geben ober wenigstens bas burgunbifde Bollerecht zu befeitigen, ift ein Zeichen, bag folde Gebanten in ber Zeit lebten.

Sart batte nicht bie Weinung einen neuen Staat pı (chaffen, ale er tie Kaijerunkre annochm, er wollte nur einen Antiefi an bem von Atteres her bestehenden römischen Kaiserthum gewinnen; aber es wurde ein wesentlich anderer Staat. In dem Kaiserthum gewinnen; aber est wurde ein wesendem ber dristlichen Kriche ein amissebaret Zwiespalt gestgen. Die Kriche sonnte sich ibrem Wessen nach verkent nach ver unterwerfen, weide mit dem Kaiserthum, erkunden wor. Diefer Zwiespalt war in dem von Kaiserthum, erkunden wie Ausgehauft war in dem von Kaiserthum, erkunden unterwisch werte größert, weit die abendländische Kriem unterste ja wenn Papstithum ein gristliches Daupt gewonnen hatte, umd weit die Bische und Kreich und Kreich große politische Bespanisse und mittärische Woods besogen.

Much gelang es Rarl nicht, alle christischen Wilter bes Weinbands unter leinen Perrichtig zu vereinen, nie es die Sere bes Kaiserthums sorberte. Reben dem Reiche Karls bestanden noch die angessächsischen Staaten, und sie ehnem nicht als Barbaren verschet werten, jie bilbetten ein bebentsams Gliebe der laterinischen Schriftensteit, welche in vem Kaiserthum umschie werden jolitet), kart ertannte bies am. Dem König Dis von Wertein, mit dem er offer

<sup>3</sup> Mud jir bie phierer Gntspidlung bei Raijerthjums Sirid bie Etclung bet fingelingden som teinberterm Guterfelle. Om dieset Untumbe som 964 (Futumbe som 1964 (Futumbe som

male verhandelte, nannte er Freund und Bruber. Er fantte mobl Beidente an Die Rirden und Rlofter Englands, bamit fie fur ibn, ben Frankentonig, beten follten, aber eine Oberhobeit nahm er nicht in Anfpruch, auch nicht, feitbem er Raifer geworben mar. Deutlich zeigt fich bier, wie wenig Rarl bagu neigte, Die Ronfequengen eines politifden Webantens zu gieben, benen bie practifden Berbaltniffe nicht gunftig maren. Trop aller biefer Mangel und hemmniffe beanipructe Rarl, Raifer und Berr ber lateinifden Chriftenbeit zu fein. und warb von ihr auch ale folder angefeben und verebrt. Die Angelfachfen lehnten fich nicht bagegen auf, obgleich fie auf ihre politifche Gelbftanbigfeit in feiner Beife vergichteten. Der Bapft trat binter Rarl jurud, obgleich feine Stellung mit ber taiferlichen Dberhobeit theoretifc nicht vereinbar mar. Aber auch Rarl unternahm es nicht, biefen Biberfpruch ju befeitigen und etwa auf einem feiner febr tenffamen Concilien feitstellen au laffen, baf bem Bapfte auch bon Rechtswegen nur bie zweite Stelle in ber Chriftenbeit gutomme, in welche er ibn thatfachlich bingbgebrudt batte. Es mar bas gewiß nur flug, aber es lag fo boch in bem Staate Rarle ein Wiberfpruch, ber in einer Beit ber Roth und unter einem weniger gewaltigen Berricher ju einer großen Befahr werben mußte. Golche Beiten liegen nicht auf fich marten, und es erwedt fonberbare Betrachtungen, wenn man nun fieht, wie gerabe bas littergrifche leben. biefe iconfte Bluthe pon Rarle Regiment, baju beitrug, biefe Gefahr au beichleunigen. Dit jebem Jabre muche bie Rabl ber in ben Rloftericulen ausgebilbeten Junglinge und bamit jugleich bie Babl berienigen, melde an ber lateinischen Litteratur theilnahmen und auf welche bie in berfelben berricbenben 3been Ginflug batten. Gie befleibeten bie wichtigften Memter, waren Bifcofe, Mebte, Rathe und Baltboten bes Ronige, und auch bie weltlichen Großen maren mehr ober weniger berührt bon ben unter ihnen berrichenben 3been. Bum erften Dale gab es in ber beutiden Beidichte eine öffentliche Meinung, Die in einer Litteratur Ausbrud fant, und in biefer Litteratur berrichte bie 3bee bes quauftinifden Bottesftagtes, bak bie ftaatliche Gewalt bagu ba fei, um ber Rirche gu bienen. Rarl batte freilich biefer Auffassung bie Gpite abgebrochen, inbem er fich felbit jum Leiter ber Rirche machte, allein er versuchte es boch nicht vollftanbig, und in ben wichtigften Fallen nur fo, bag er ben Bapft aur Mitmirfung berangog. Bas ibm auf biefem Gebiete gelang, bas maren Bugeftanbniffe, welche bie Rirche feiner Berfonlichfeit machte,

nicht aber Erwerbungen fur bas faiferliche Amt. Der Biberfpruch mußte fich um fo mehr geltenb machen, ale bie Rirche unter biefem Berhaltniffe oft fichtbar litt. Eros alles firchlichen Gifere forgte Rarl boch querft fur ben Staat und lieft im Rothfall bie Intereffen ber Rirche jurudtreten. Er vermarf bie menigftens fur bie augenblidliche Betrachtung verbeifungevollen Unfange einer Bieberpereinigung ber griechifden und lateinischen Rirde, um einen politifden Gegner au treffen. Er perlieb bie Buter ber Rirche an feine Baffallen und ihre Burben an feine Sofleute. Geine allfeitigen Berbienfte um bie Musbreitung und um bas innere Leben ber Rirche tonnten bas überfeben laffen - aber ale bie Rirche langere Reit im Genug biefer Bobithaten mar, ba betrachtete fie biefelben naturgemäß ale etwas Gelbitverftanbliches, und mit ber burch biefelben gewonnenen Rraft erhob fie nun bie Rlage über ben Breis, ben fie bafur gezahlt batte. Diefe Rlage fant aber lauten Biberball, weil fich unterbeg gezeigt batte, bag ber unter folden Opfern ber Rirche begrunbete Staat Raris auch bie ftaatlichen Aufgaben nicht befriedigenb lofte, und fich bas Elent bes Boltes gegen bas Enbe ber Regierung Rarle und unter feinen Rachfolgern in erichredenter Beife fteigerte. Rarl felbit batte bies ben geiftlichen und weltlichen Großen im 3abre 811 mit icharfen Morten porgehalten, und auf ben großen Reformfunoben bes 3abres 813 murbe es mieberum allen berborragenben Mannern jum Bemußtfein gebracht. Allein es murbe wohl bie Thatfache feftgeftellt, bag viel ju beffern fei, es murben auch manche gute Regeln eingeschärft und Ermahnungen ertheilt, aber es murbe immer ichlimmer. Ale Lubwig ber Fromme im Jahre 829 in gleicher Beife vier Reformibnoben berief, ba entwarfen bie Berfammelten ein fürchterliches Bilb von bem Glent bes Reichs.

Und nun sam bie geit ber Ernte für bie Kirche. Denn mosh für eine Bolgerung wurde aus beien Thaisfachen gegegen? Wem gob man die Schuld, und wo jucht man bas Heil? Nicht in ber Ausartung bes Vehnwessen, nicht in der Umudglichfeit, ein so ausgezehn ben ichweren Desten, wir Naturaliessungen zu rezieren, nicht in ben ichweren Desten, bie ber Ubergang in einen anderen wirthhöglischen und geschlichgeitigen Julinde und bei Ausglautung bes Kirchen und Klossenweisen zu der bei den bei den gestellen gebahin gar nicht ober nur in verfümmerten Zijnahne gehöch batten, nothwendig serberten: man suchte bie Ursache ber Noth beilmehr in Dem Puntle, wo die eine Verführen der Benemonde Anschaufen vie schwerste Boch erblidte, in der umwürdigen Loge eer Rirche. Der vertraute Rath Karle Balo von Corbie war der Wortsidrer dieser Parrie, und in ihrem Schoose wurden damals die sassen untruden fabricit: umd verbreitet, durch welche Karl dem Papste angeblich Italien schomlen und gar das gang Kontlann.

Es mar bie Beit, in ber bie pfeubo-ifiborifchen Decretalen entftanben, und ein Mgobarb von gbon und hincmar von Reime bie wichtigften Fragen ber gefellicaftlichen und firchlichen Orbnung mit icharfen Gebanten und fubnen Borten au beberrichen und au geftalten fuchten. Beber Sincmar noch Mgobarb maren Freunde ber papftlichen Allgemalt, fie vertraten vielmehr bie altere Auffaffung bon ber Ehre und Dacht aller Bijdofe. In Agobarbe Schriften marb ber Bapft nur felten ermabnt, nicht einmal in feiner Brebigt über ben Blauben und bie Ginbeit ber Rirche, und hincmar 1) bielt bas Bisthum fur bas bochfte firchliche Umt ("culmen regiminis"), und bas Saupt ber Rirche mar ibm Gott felbit, nicht ber Babit. Gin abnlicher Beift lebte auch in ben pfeubo-ifiborifden Decretalen und in vielen Mannern : aber mas fie bachten, fubrte boch in feiner Confequeng gu ber papftlichen Milgemalt, und auch thatfachlich führten ihre Beftrebungen bagu. Denn ber Grundgebante ber Beit mar bie Ginbeit ber Chriftenbeit, und menn bie meltliche Sorm, mie fie Rarl ber Große geschaffen batte, bagu ungeeignet ericbien, fo blieb nichts ibrig ale ben Bapft an Stelle bee Raifere jum Saupte ber Chriftenbeit ju erheben. Gin Denichenalter nur verging nach bem Tobe Raris, und unter bem großen Babfte Ricolaus erreichte Rom bas Biel.

So wurde Karls genaltiger Staat ber Boben, auf bem bie flaudbeferschende Kirche erwuche; die Kirche, welche Karl als ein Kleivob gestützt, aber auch als eine Dienerin genutz hatte, war eine herra genoveren. Wijt lagen die Arimmer ves gewolligen Baus under, und die Wenschen flausten laut um das berloren Kelten.

Binet ihr Berge und Higgl, ihr Etröme und Bade und Cuellen, 3h auch, fleilabilitzende Fellen und tuntlet Thiler! Benet ihr über bes frantlichen Boltes Geschicht, dem glorreich Ebreit Gnade verstehn einst weit gebietende herrichaft, Und bas nun im Stand daffiest.

Es ift bas ber Anfang aus bem Rlaggefang eines Beiftlichen

<sup>1)</sup> Es finderte bas nicht, bag hincmar in praltischen Fragen bem Papfte bie Oberfeitung guschrieb.

ju Phon, und im weiteren Berlaufe bes Gebichts schibert er bas Efend im einzelnen. Die Gerechtigteit wurde mit Fiffen getren, bei Kliche fland bulfice ber Gewaltstat priedsgeben, per Buer wurde seines letzen Guts beraubt, und ber Abel gerfleische sich im wibtem Bulfcen, einer ben andern. Im Gegensat bagu preift er dam bie Reit bes großen Arch

"Derrlich erhlütte bas Reich im Glang ber erhabenen Krone, herr war Einer, und Eins auch bas Boll, bas bem herren gehorchte".

So flagten viele, auch biefenigen, welche bie Herrichaft ber kirche über ben Glaat ferbetreit, benn die Elne, des sich nach bem Untergang ber laiferlichen Gewalt unter ber Borherrichaft bes Bapties entwicklite, war noch weit schredlicher, als was man unter Kart und hiemen Sohn retib bate. Namentlich die Ritche und befonders bie Ritche von Nom verwiberte und verfant in ein surdobares Elend. Teri Decemnien mur, nachbem Niclouse 1. bes Popithum jum Triumph gestähet hatte, murbe in Rom jene, Spundeb bes Entlegens" gehalten, auf ber ein Bapti zu Gericht laß über die halbertuefte Leiche eines Borgängers, die salt siehen in 3ahr im Grade gelegen hatte, und weiter solgte barauf die Petrioe ber Papilgsschichte, bie man als Poenrotratie (Gurrenwirtsschiefel) segichen.

Mus biefem Glend murbe Rom und bie driftliche Belt befreit burch bas erneuerte beutsche Ronigthum. In ber Stille hatte Frudt getragen, mas Rarl fur bie öftlichen Lanbe an Gaale, Leine, Wefer und Inn theile felbft getban, theile angehabnt batte. Im gebnten 3alre hunbert übernahmen biefe von Rarl ju boberer Cultur geführten öftlichen Lande Die Rolle, welche Die theinischen Canbe unter feiner Regienung gespielt batten. Es erneute fich ber Rreislauf ber Beidichte. Die Beit ber fachfifden und falifden Raifer mar eine Bieberbolung ber Beit Rarte auf einer anderen geographischen Grundlage. Bum greiten Dlale murbe mit ben burch bie Lebneverfassung verfügbar gemachten Rraften ber Germanen bas Raiferthum aufgerichtet, welches Die Chriftenbeit einte, Die Rirche aus ihrem Berfalle erhob and Die religiofe wie bie wirthichaftliche Gultur weiter nach Diten trug. Das Raiferthum ber Cachien und Galier mar in mancher Legiebung grofartiger ale bas Raiferthum Raris. Die 3bee beefellen batte allgemeinere Auerkennung gewonnen und batte icon eine Beidichte. Much bie Cultur batte Fortidritte gemacht, und bas Gebiet ber Chriftenbeit mar burch bie Befehrung ber Glaven und ber norbifchen Bolfer machtig ausgebebnt worben.

Aber bamit maren auch bie Schwierigfeiten, melde ber Bermirklichung biefer 3bee entgegenftanben, in bas Unenbliche gemachfen. Dit ber fteigenben Cultur batten fich bie in Rarle Reich noch ohne mefentliche Schwierigfeit vereinten Romanen und Deutschen ju Bolfern entwidelt, bie fich ihres Begenfages bewußt maren. Wer wollte fie aufammenbalten und bagu bie neubefebrten öftlichen Boller? Unter Rarl hatten nur bie Ungelfachfen neben bem Raiferthum geftanben, jest gab es mebrere driftliche Surften, bie man nicht ale Unterthanen bee Raifere bezeichnen fonnte, Dagu tam. baf bas Gelbftgefühl ber Rirche bebeutend gesteigert worben mar und in berfelben bas Unfebn bes Papftes. Go blieb benn biefer und aller folgenben Beit bie Borftellung, bag bie große 3ber bon ber Berricaft bes Raifere über bie (lateinifche) Chriftenbeit niemale fo bolltommen permirflicht worben fei, wie unter Rarl bem Großen. Und mas man nun in ber Begenwart vermifte, bas bries bie Gage in Rarte Bilbe. Bon ber fcmeren Laft feines Regimente mußte man nichts mebr, und nur eine buntle Erinnerung blieb von ber rudlichtelofen Bewalt, mit ber er jeben niebertrat, ber ibm im Wege ftanb. Mis ber Borfampfer bee Chriftenthume, ber Sieger uber Beiben und Debammebaner, ale ber Gelengeber und ber gerechte Richter lebte er in ber Erinnerung und por allem als ber unbeftrittene Berr ber Belt. Bang wie man bon feiner forperlichen Ericbeinung nur bie großen Buge bebielt, Die bobe Beftalt, bas machtige Saupt, aber qualcich vergaß, baß feine Stimme auffallent bunn gemefen mar. Das Bolf mar unermublich, bon ibm ju ergablen, und er murbe ein Mittelpunft ber frangofifden wie ber beutiden Bolfefage. Dit ber Beit muchfen bie Berbaltniffe feines Bilbes in bas Ungemeffene; fein Rame mar bas Sumbol ber Berrichaft. 216 Dtto III, fich in bem Blang bes Raiferthume beraufchte, ba trieb es ibn auch binabaufteigen in Die Grabtammer biefes Urbilbes ber Raifer. Dasfelbe that ber große Barbaroffa, ale er im Rampfe mit ben Unfpruchen bee Bapftes Alexander nach einer moralifden Starfung fuchte. Er lieft bie Bebeine Rarle aus bem antifen Dlarmorfarge, in welchem fie uber breibunbert 3abre geruht batten, in eine filberne Labe fammein und ben alten Belben burch Bapft Pafchalis beilig fprecben. Da Bapft Alexander in bem Rampfe fiegte, fo galt Bajchalis als Gegenpapit, und es mar minbeftens zweifelhaft, ob bie bon ibm porgenommene Beiligsprechung gultig fei. Aber fie murbe bon ben Bapften nicht miberrufen und fafte Boben im Bolte, benn fic entsprach der Berehrung des Boltes. Balt geschaben Wumber aus einem Resläugen, und an einem Feltugs song des Bolt einem Humnus, in welchem alle menschilde Beschaftsteit von ihm abgestreit wor. Da wurde er gepriesen als der Helt geschaftsteit von ihm abgestreit Belt trümsphirt das umd num int Explie gylammen über sie ergier, ein allmächtiger herr. Bon ihm bossen für Erssüng von jeser Noth, and wi im bettern sie von fallbassen Bertrauens.

> "Brich ben Fels mit beinem Stabe, Mit lebend'gem Baffer labe Die hier flehn an beinem Grabe".

Inbeg murbe boch biefe Borftellung nicht allgemein. Die Unregelmäßigfeit, Die bei feiner Beiligfprechung obgewaltet batte, trug bagu bei, por allem aber binberte es ber gefunde Ginn bes beutiden Bottes, ber fich ben gemaltigften feiner Delben nicht rauben lieg. In bem Bebachtnie bee Bolfes und in ben Darftellungen ber Befchichtschreiber trat bie Beiligfprechung fpater fo gut wie gang jurud, aber auch von ben geschichtlichen Bugen verblagten bie meiften. Dan ftellte ibn fich bor, wie ibn bann Durer malte, ale ben ebrmurbigen Bater bee Bolfes mit bem Schwerte ber Berechtigfeit, mit ber leuchtenben Rrone und por allem mit ben großen burchbringenben Mugen über bem rubigen Untlig und bem mallenben Barte. Durch ben Daler gewann in ber Rolgegeit biefe Anichauung noch festere Beftalt. Bas er im einzelnen erftrebte und wie er es erftrebte, bie Barten feines Regimente wie bas Rraftgefühl, bas er feiner Beit einflonte - alles bas ift in bie Schatten ber Bergangenheit binabgefunten. Auch bie Beftalten ber Danner, bie por ibm und neben ibm wirften, find bie auf wenige Namen und Thatfachen vergeffen worben. Bas fie mirften, und mas bas poraufgebenbe 3abrhundert porbereitet batte und fich unter Rarl nur pollenbete - es murbe alles auf ihn gebauft. 3mifchen ber glangvollen Belt ber Romer und bem bunten, aber auch meift truben Bilbe bes Mittelaltere liegt für bie gewöhnliche Betrachtung ein Chaos, und über bemfelben erbebt fich bie majeftatifche Beftalt Rarle bee Groken.

## Unmerfungen".

### I. Bur Gefchichte der Beftgothen.

#### 1. Germanifche und romifche Bestandtheile ber lex Wisigothorum. Bu Seite 117.

Die gablreichen romifden Beftanbtheile, welche bie lex Wisigothorum zeigt, find nicht erft bei ber Cobification in bas Gotbenrecht aufgenommen morben , fonbern im Laufe ber mehr als meibunbert Sabre, melde bie Gothen bis babin unter ben Romern verlebt batten. Auf manchen Gebieten mar ber Ginfluß febr fart - namentlich bei all ben Gefcaften und Ginrichtungen. welche bie Gothen erft von ben Romern tennen fernten -, auf anberen gering, Bie fower es jeboch vielfach ift, im einzelnen gall zu enticheiben, ob ein Rechtsfan romifden ober germanifden Urfprunge fei, zeigt Dabn, Weftgothifde Stubien, S. 15 und 26. Die lateinifche Sprache und bie ben romifden Befeben nachgebilbete Ausbrudemeife ber gotbifden Gefete laft ben romifden Ginfinn farter ericheinen ale er mar. Dan leje bie fürger gefagten fueros ber fpanifchen Stabte und ganbicaften aus bem gwolften und breigebnten 3abrountert, ba lebt bas germanifde Recht mit Gibbelfern, gerichtlichem Zweitampf, Compositiousfoftem und binbenter Form. Es ift oft, als ob man bie lex salien lafe ober ein Gefet ber Angelfachfen. Bergl, Die Abbrude bei Belfferich, Beffaotbenrecht. 6. 325 ff. Das ift ein unwiberlegliches Beugnis bafur, bag auch in bem Botbifden Recht, auf beffen Boben fie fich entwicklten, bas germanifde Element fart und lebensfrifd mar.

#### 2. Gehalt der Beamten bei den Weftgothen.

Es findet sid in dem westgolbischen Geset eine Angabe, die auf den ersten Eindruck bin zu sagen scheint, daß die Beanten einen schen Gebalt bezogen hatten: XII, 1, 2 dum judices ordinamus nostra largitate eis compendis

<sup>3)</sup> Es war meine Absider, biesem Bande einem eigenem Band Forschungen und Kritisten solgen ju alleige, um meine Kritisten folgen ju eligilen, um einem kritisten gestellndere, mit ben mit bern mitten Begrinderen. Wierten wir bern willenscheiltlichen Abparel gefrähend Dabristlungen. Mielen meine amit bem willenscheiltlichen Abparel gefrähen Dabristlungen. Mielen meine amit bem willenscheiltlichen Abparel gefrähe Verwirkungen. Wie der rechte Gefreit und der Weiter und der Weiter und der Weiter und der Verwirkungen anzuflügen über Bunte, in denne ihn unmittelkaren Weiterphiend Erwenten miß.

ministramus. Allein compendia ift nicht ber technifche Ausbrud fur Gebalt, bas ift stipendia, salaria etc., compendia beift Erfparnis, Bortbeil, Rubung, wird bann auch fononom mit procaria gebraucht. Berleibung von Gutern jur Rubnieftung (Ducange s. v.). Es ift alfo berechtigt, bas Wort auch ber allgemein burd Rutungen und Bortbeile ju beuten, und bie Stelle fiebt bann nicht im Biberiprud mit ber Annahme, baf bie gothifden Beamten nicht einen formlichen Behalt erhielten, fonbern in ber Beife wie bie frantifden Grafen burd ben Benug von Butern, Die ihnen ber Konig verlieb, burd Autheile an ben Strafgelbern und fonftigen Gingangen belobnt murben. Es mare fonft and unerffarlich, baft bei ben vielen Rlagen über bie Gemaltebatigleit und Die Sabfucht ber Ronige niemals bie Unregelmäßigleit ber Bebaltgablungen gerügt murbe. Cobm, Grantifche Reiche- und Gerichteverfaffung, G. 28, bat allerbinge in ben Berbanblungen bes achten Coneils gu Tolebo eine folde Riage gu finben geglaubt, Collectio Canonum ecclesiae hispanae, Mabrib 1808, Seite 444, inbem er bie Borte sieque solo principali ventre suppleto cuneta totius gentis membra vacuata languescerent ex defectu; unde evenit ut nec subsidium mediocres nec dignitatem valeant obtinere majores, quia dum solius potestatis vigor maxima occupavit totius plebis status pec minima jure defendit fo überfett, "bag allein ber Bauch bes Ronige gefüllt marb, und Die Glieber bes gefammten Boltes fich emteerten und ericopften, baf weber für bie geringeren Beamten bas Gebatt, noch fur bie boben Reichebegunten bie ibrer Burbe entfprechenbe Ausftattung gu beichaffen mar". Bare biefe Ucberfebung richtig, fo ginge bie Rlage bes Concile babin, bag ber Ronig bas Boll fo fart ausfauge, baß es nicht mehr im Stanbe fei, biejenigen Gummen aufzubringen, welche bie Befolbung ber nieberen und bie Musftattung ber boben Beamten erforberten. Es gabe bann neben ber Brivatlaffe bes Ronige noch eine Reiche toffe, aus ber bie Beamten Gebalt ober Musftattungsgelber erhielten.

Dies Bilb ift unvereinbar mit bem, mas wir fonft von bem Gothifden Staate miffen und mas Cobm felbft in icarfen, anicauliden Bugen aus ben Berbanblungen biefes Concile entwidelt bat. Goon barans ergiebt fich, bak bie Ueberfetung falfc fein muß. Dasfelbe ergiebt fich aber auch unmittelbar, wenn man bie Stelle in bem Bufammenbang betrachtet, in bem fie fiebt. Borauf gebt bie Rlage, bag bie friiberen Ronige eine große Untabl von reichen wie von mittleren Samilien (majores, mediocres) burch gerichtliche Confiscation ibrer Gater vernichtet haben. Das Concil will nun gwar nicht biefe Confisegtion felbft befeitigen - bas ging nicht; aber es erbebt Rlage, baf bie Ronige biefe Guter fur fich bebielten und nicht burd Berleibung an tuchtige Danner, welche bem Roniae an feinem hofe bienten, bem Staate fur jene gefturgten Ramilien Erfat icafften an neuen grundbefibenben, mobibabenben Ramilien. "Benn bas Bericht ben Berurtheilten bie Guer nimmt, und wenn biefe Garer nicht an andere verlieben werben, bie ben Blat ber Berurtheilten ausififfen fonnen: fo fubrt bie Strenge bes Berichts nicht Orbnung und Bucht berbei, fondern ben Ruin bes Bolles - dum et adjudicatos sententia judiciorum elisit et eorum bonis ad ipsorum vicem unnificatus nemo surrexit pene non res ista disciplinam in ordine (Sucht unb Orbnung) sed defectum posuisse pensatur in gente. Der Gebante, baf bie Ronige bie confiscirten Guter fowie bas, mas fie

fonft einnahmen, wie einen Bripatbefit bebanbelt batten, wird bann in bem folgenden Sabe noch zwei Dal tabelnb wieberholt, einmal mit bem Ausbrud in sinum suae receptionis, und bann mit bem oben abgebruchten Sabe, ber fo m fiberfeten ift: "Go murbe nur ber Band bes Ronigs gefüllt und alle anberen Glieber bes Bolletorpere murben matt und fowad. Die Dittelfreien baben nicht, wovon fie leben tonnen, und bie Großen find nicht im Stande ben Aufwand ihrer Stellung ju beftreiten. Babrent ber Ronig alles (maxima) an fich reißt, bleibt bem Bolte nicht einmal bas nothwendige (minima)". Die letten Beilen laffen fich nur gang frei überfeben, ber Gtil biefer Acten ift beberricht von ber Antithele und ber Gucht nach ungewöhnlichem, batbetifdem Ausbrud. Dian bari beshalb auch nicht ju viel Gewicht barauf legen , bafe "von bem Bauch bes Konige" gerebet wirb - es ift bas nicht fo verachtlich gemeint, es ift eine Anfbielung auf Die Rabel Livius II, 32, mo ja ber Bertheibiger bes Genats ben Cenat ben Bauchebes Staates nenut. Die Berhandlung fant fatt auf Antrieb bes Ronige und um ein von ibm geforbertes Befet ju begrunden. Das barf man bei all ben icarfen Borten nie vergeffen. Bie man aber auch fonft im einzelnen über bie Interpretation biefes ober jenes Sabes ftreiten mag, fo viel ift zweifellos, bag bie mediocres und majores nicht bobere und niebere Beamte find, fonbern bag biefe Ausbrude bier wie überall in ber Sprace biefer Reit bie Grofen und Die Mittelfreien bezeichnen, und baft bier alfo auch nicht von bem Gehalt ber Beamten bie Rebe fein tann.

Das Gleiche ergiebt fich [erner aus ber Meige be Gleiches, wedde daßig, ble bem Genification in ibi Span bes feigen, spoling gefommenne Giter aus der Erktieliung puissen dem Arzenfolger um feinem Belleren ausberfeitel, wann der Arzenfolger nich eine Arzenfolger um bei eine Beiter ausberfeitel, wann der Arzenfolger ist den einem genigen, won ihm aus der Verkennung unrückgraufenen Britische Matterfeitenung derr Scheftung von Bewertungskaffenen Ginze. An die Auftersteung der Scheftung von Bewintenachklieren boder bed Geleich nicht.

#### 3. Die Stadte im Reiche der Weftgothen.

3m tolofanifden Reich bebielten bie Magiftrate einen großen Theil ibrer alten Befugniffe, wenn bas Breviarium nicht etwa bier theilweife vergangene Buftanbe theoretifch feftgehalten bat. In ber lex Wisigothorum merben bagegen meber in bem Beergefet, noch in ber Berordnung über flüchtige Effaben, noch bei ben Bubengefeben, furg an feiner ber Stellen, mo alle Beborben, auf welche ber Staat irgendwie rechnet, aufgegablt merben, Decurionen ober Defenforen ermabnt. Dahns Darftellung begeht ben Brrthum, Die Buftanbe bes wefigothifden Reichs nach bem Breviarium gu foilbern. Bethmann-Bollweg, Der Civilprocef bes gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwidlung, Bb. IV mit bem Titel: Der germanifd-romanifde Civilprocen im Mittelalter. Bonn 1868, ideibet bie Berfaffung bes tolofanifden Reichs von ber fpateren, aber bie Beranberung ber flabtifden Beborben tritt nicht beutlich genug bervor. Das Saupt ber Stabtbermaltung mar noch ber Defenfor, und Diefer batte eine gemiffe Berichtebarteit, ob biefe aber ale öffentliches Bericht im vollen Ginne galt, ob ber Defenfor ale öffentlicher Richter in einer Unterabtheilung ber Graffchaft angufeben ift, bas ift bamit noch nicht gefagt.

#### 4. Das angebliche Martyrium des hermenegild.

Die Gage von bem Martyrium bes weftgothifden Konigefohne hermenegilb ift eine ber lebrreichften Beifpiele von ber Schnelligfeit, mit ber fich gefchichtlide Sagen biften und verbreiten. Schon ber berühmte Beilgenoffe Papft Gregor ber Grofie ertablt bavon und beruft fic babei ausbrudlich auf bie Musfagen von Leuten, Die ans Spanien ju ibm getommen feien. Go murbe benn niemand an ber Anverläffigleit greifeln, aber bie franifden Bifcofe 3fibor von Sevilla und 3obannes Bielarenfis, welche ben Rrieg gwiften Leovigilb und feinem Cobne felbft mit erlebten und ale eifrige Ratholiten ben Uebertritt Bermenegilbe und ben religiblen Character bee Rrieges in ihren Chroniten ficher nicht verbillt batten, wiffen nichts von ber Befehrung hermenegifbe und pon bem Glaubenefriege. Ihnen ift Bermenegifd nur ber Rebell und fein Martorer. Chenfo ift es mit Baulus von Emerita, ihrem etwas jungeren Beitgenoffen. Gein Bengnis ift befonbers wichtig, weil er bie bem Rriege giemlich gleichzeitigen Dagregeln Leovigilbe, burd welche er bie Ratholiten gum Arianismus zwingen wollte, mit leibenfchaftlicher geber ale Glaubeneverfolgung ichilbert und alles auffucht, mas bentleoviaild in einem gebaffigen lichte ericheinen laft. Er batte alfo ficher bas Martyrium hermenegilbs in bie Mitte feiner Schilberung gerudt, wenn bagu Beranfaffung gewefen mare. Aber er bietet im Gegentbeil ein Benanis bafur, baft Bermenegilb nicht übergetreten ift. Er wieberholt namlich bie Borte Gregor bes Großen: "nach Leovigifbe Tobe abmte Ronig Receared nicht feinen treufofen Bater, fonbern feinen Bruber, ben Dartorer, nach und befehrte fich von ber abideuliden Reberei ber Mrianer", corrigirt fie aber nach feiner besteren Renntuis, indem er flatt fratrem Martyrem sequens ab Arianae haereseos pravitate conversus est emfett: Christum dominum sequens. Damit verwirft er bie Angabe Gregors von ber Befebrung Dermenegilbe ale unbrauchbar. Außer Gregor und bem von ibm abbangigen Paulus Diaconne giebt es benn auch fein Reugnie fur tiefe Betebrung. Gregor von Toure rebet gwar auch babon, aber nur an einer Stelle (5, 39), welche fo offenbar umer bem Einfluß ber Cage fieht, bag tein fritifder Forider fie fo benuten wirb, wie fie baftebt. Man bat nun allerbings verfuct, aus biefer Ergablung bon Bermenegild, feiner Gran und ber bofen Stiefmutter und Schwiegermutter. einen Rern berauszufchalen, aber mas fich ba etwa ergiels, bas fieht mit all ben anberen Stellen in Biberiprnd, an benen Gregor fonft noch von biefem Rriege fpricht. Da ift auch ibm hermenegitb immer nur ber Rebell, nie ber Dartvrer, und ba wo er bie Berhandlungen ber gothifden Gefandien mit bem frantifden Ronige fiber bas Schidfal ber an Bermenegilt vermablten und in fein Unglud verwidelten frantifden Bringeffin mittheilt, ba forbern bie Franten gmar Redenicaft barüber, bag man ihre Ronigstochter in Die Befangenicaft ber Griechen babe fallen laffen, aber mit feiner Gilbe mirb ermabnt, baft fie um ibres Glaubens willen leiben munte. Bielmehr murbe gleichzeitig wieber eine frantifche Pringeffin einem Gothenfürften verlobt und ohne irgent eine Abmadung jum Sout gegen religiofe Berfolgung. Co war eben teine Beranlaffung bagu. 3ch habe bies fo ausführlich erörtert, weil bie Monographie über biefen Gegenftanb. &. Gorres, Rritifche Untersuchungen aber ben Anfftanb und bas Martyrium bes wefigothifden Ronigefobne Bermenegitb, Reitfdrift fur bie Diftorifde Theologie 1973, bei aller Gorgfalt im einzelnen biefe Sandtonnete nicht erlebigt bat. Bergebens fnct Gorres namentlich bie Stelle Gregor bee Großen Dialog III, 31 sieut multorum qui ab Hispaniarum partibus veniunt relatione cognovimus nuper Hermenegildus rex .. ab Ariana haeresi ad fidem catholicam .. Leandro dudum mibi amicitiis juncto praedicante conversus est fo an benten, ale babe auch ber fpanifche Bifchof Leanber Gregor eine Mittheilung barilber gemacht. Er fagt, nuper und dudum bezeichneten etwa biefelbe Beit, und aus dudum gebe nicht bervor, bag leanber por ber erft nuper erfolgten Betehrung mit Gregor befreundet mar. Run wird ibm jeber jugeben, bag nuper auch größere Beitraume umfaffen tann - aber barauf tommt es nicht au. Beber unbefangene Lefer wird ben Gat fo überfeten: "Aus ber Ergablung von vielen Leuten, bie aus Spanien angetommen find, babe ich in Erfahrung gebracht, bag turglich ber Ronig Bermenegild burch bie Brebigt meines alten Freundes Leanber bon ber arianifden Reberei jum tatholifden Glauben befehrt worben ift". Batte ibm Leanber bie Mittheilung gemacht, fo batte fic Gregor gang anbere ansaebriidt. Der gange Abidnitt, in meldem ber Cat fiebt, tragt einen anerbotenbalten Character, auch Gorres ift besbalb ber Anficht, baft bie Angabe nur Gewicht batte, wenn fie fic auf ben Bifcof Leanber gurudführen liefe. Das ift aber nicht moglich. Die Dagregeln Leovigilbs, burd welche er bie Ratboliten gur Unnahme bes Arianismus an nothigen fucte, maren ungeführ gleichzeitig mit bem Rriege gegen feinen Cobn. Den fernerftebenben aber an ber Erbaltuna bes fatholifden Glanbens lebhaft intereffirten Rreifen verfnupften fich biefe beiben Borgange, und fo entftant bie Gage von ber Befebrung und weiter von bem Marthrinm bee hermenegilb unbfeiner frantifden Gemablin.

### II. Die Schenfungen der Rarolinger an die Bapfte.

Frommen — bem um biefe banbeit es fied panisch — einer Gehetungsnutable Karis andagtiblet nuter, be feiße ien Kochfinnag einer Urtanbe Popins war. Diefer Nachneis ist feir wichtig für bie Kritit jener späteren Privigigien, sin die Sedentungen Karls und Phypins in er oben Bommung. Dem baß Phipin umb Karl bem Hopfe iberkraufe Gedentungen machten und Urtanben barüber aussichten, bos fiede and sing außer Jeselfels aber über went maerteillen nachte ber Sedentungsunden Karls von 74 au mit Phypins bon 734, spiete auß Lubwigs von 817 ift burch biefe Erdettungen nichts seiner

Allein inbem man biefen icarifinnigen Unterfuchungen Riders foigt, fcleicht fich nnwillfürlich bas Gefühl ein, ale fei man boch biefen Schenfungsurfunden gegenüber ju mistrauifd gewefen, ale babe man an ihnen gemiffermaßen ein Unrecht wieber gut ju machen. Und fo ift man benn febr gunftig geftimmt für bie weiteren Auseinanberfebungen Fiders, burch welche er auch ben materiellen Inhalt ber Urtunbe ber Vita Hadriani ale glaubmurbig gu ermeifen fucht. Er geht babei aber nicht von ber Urfunde ber Vita Hadriani, fonbern von bem Brivilegium Lubwigs von 817 aus und fucht ju zeigen, bag bie in bemfelben als papfticher Befit aufgegablten Stabte und ganbicaften auch auf Grund anberer Radrichten bem Papfte jugeborten, und bag beshalb ber weitans größte Theil ber materiellen Angaben ber Urfunde von 817 als ambertaffig an betrachten fei. Rur bie Aufführung ber Infeln Corfica, Garbinien und Sicilien fei ale Interpolation in betrachten. Der Rachweis mar nicht immer gleich ftreng ju fubren, und namentlich muß es ale bebenflich gelten, bafi aud Benaniffe bes elften und gwolften Jahrbunberes fur ben Rachweis verwertbet murben; ba, wie Fider feibft angiebt, bie Anfchanungen jener fpateren Beit fich gerabe auf Grund biefer für echt gehaltenen Urfunden bilbeten. Die Interpolationen tonnen beebalb leicht weit flarter fein ale Rider annimmt; aber für bie Entscheibung ber Frage, ob bie in ber Vita Hadriani angezogene Urtunbe Rarl bes Großen eine Salfdung fei, ift biefe Differeng gleichgultig.

Cebr michtig ift bagegen folgenbes. Rider bat ertannt, bag in ber Urfunde von 817 Radricht erhalten ift von einem fpateren Bertrage, ben Rarl mit Bapft Dabrian abichlog und burd melden er bem Bapfte aufs neue biejenigen Rinfen und Ginfilnite aus Tuscien und Spoleto guficherte, Die ibm Bippin 754 und Rari 774 in ihren Schenfungeurfunben überwiefen batten. Anbererfeits aber mußte ber Papft ausbrudlich anertennen, bag bie politifche Dobeit über biefe Ducate nicht bem Babfte, fonbern in jeber Begiebung nur bem Ronige guftanbe. Fider fagt mit Recht, biefe Mittheilung tonne nicht von einem Ratider erfunden fein, benn bie falidung werbe bod im Intereffe ber papftliden Dacht gebacht, und bie Anfpriiche bes Bapfitbums gingen guf bie politifche Sobeit, bie ihnen bier ausbrildlich abgeftritten mirb. Es fpricht bies febr gu Gunften ber Urfunbe, und ich folge Rider in ber Annahme, bag biefer Baffus ber Urfunde im gangen ju ben achten Beftanbtbeilen berfeiben gebort, bag alfo ein folder Bertrag gwifden Rarl und habrian abgeschloffen murbe. Rur tann es nicht richtig fein, bag Bippin icon 754 an Rierfo bem Babfte Ginfunfte fcentte, bie bem langobarbifden Konige geborten, benn Bippin fucte bamals noch immer ben langobarbentonig burch Unterhanblungen ju bewegen, bem

Papfte jurudjugeben, mas er ibm genommen batte. In eine Bernichtung ber Langobarben bachte er nicht. Das Ergebnis ber Unterfudung Riders murbe alfo fein, baft bie Urfunde von 817 acte Beftanbtbeile aber auch Interpolationen au Gunften ber papfilichen Anfpruche enthalt und jebenfalls bas Darimum barftellt, liber bas binaus ber Bapft beim Tobe Rarle nichts befaß. Bas folgt baraus fur bie Angaben ber Vita Hadriani über bie Schenftungen Bipping und Raris? Die Vita Hadriani berichtet, Rarl babe 774 bie Schenfung ernenert, welche Bippin 754 ju Rierin bem Bapfte gemacht babe, und biefe Chenfung habe umfaßt: gang Stalien fublich und öftlich ber Linie Luni (norbweftlich von Lucca), Barma, Reggio, Mantna, bagu Corfica, Benetien und Iftrien. Die Urfunde von 817 bat von ber Chenfung biefes großen aufammenbangenben Bebiets feine Gpur, fie tennt nur bie Chentung von einzelnen Lanbicaften, Stabten, Gutern und Ginfunften aus jenem Gebiet. Wer bie Urfunbe von 817 für irgendwie amertaffig batt, ber muß bie Angabe ber Vita Hadriani für eine Salfdung balten.

Biele haben barin einen Answeg gefucht, bag fie bie Borte ber Vita Hadriani fo beuteten, ale fete fie bas Gebiet fur bie in bemfelben liegenben papftiden Stabte und Giter. Dann ift allerbings bie Vita Hadriani mit jeber anberen Augabe in Ginffang tu feben, bann bat aber ibre Angabe gar teinen befonderen Berth. Fider verfteht Die Borte, fo wie fie fich geben und wie man fie auch beuten muß, und macht nun ben Berfud, ihre Angabe gu retten. Er tout Dies burch eine Bermutbung, welche mit feiner urfundlichen Unterfudung nur lofe gnfammenbangt, auf ibr nicht rubt, von ibr feine Beflätigung empfängt. Ge ift eine Bermuthung, bie man genan priffen umf, meit fie von einem fo umfichtigen und in bem Material fo beimifden Forfder fommt, bie aber boch eben immer nur eine Bermuthung bleibt. Er fagt. Rarl babe bem Bapfte 774 eine Coentungeurfunbe Bippine beftatigt, Die fo lautete wie bas Leben Sabrians angiebt, aber fpater babe er biefe Urfunde caffirt und bem Bapfte eine Urtunbe ausgeftellt, wie fie uns in ber Beflätigungeurtunbe von 817 erhalten ift. Diefe Bermuthung fucht er burch ben oben ermabnten Abidnitt ber Urfunbe von 817 glaublich zu machen.

Diefer Baffus fpricht allerbings von einem neuen Bertrage gwifden Sabrian und Rarl, und baft babei bie politifde Gemalt Rarie uber Spoleto und Toscana ausbrudlich anertannt worben fei - aber 1) ber Baffus fagt auch, baß icon in ben urfprunglichen Urfunden Bippine und Rarie nur von einzelnen Ginfunften in Grofeto und Tuscien bie Rebe gemefen fei. Wenn ein neuer Bertrag gefchloffen murbe, um bie politifche Sobeit Raris bier gegen ben Papfi ju fichern, fo murbe burd benfelben bem Papfte nicht ein ibm burd Pippin und Rarl urfprunglich verliebenes Recht verfürzt, fonbern ein felbftanbig erhobener Anfpruch gurudgewiefen. Bir haben auch noch Radricht von ber Art, wie ber Barft bies that, worliber unten. 2) Benn biefer Baffus ber Urtunbe von 817 bagu bestimmt mare, bie Cafftrung ber Bertrage von 754 und 774 gu melben und bie an ibre Stelle getretene Drbnung ber papftlichen Befigungen gu caracterifiren; fo batte in bemfelben nicht blos von Euscien und Spoleto gebanbelt werben muffen, fonbern auch von Benetien, Ifrien, Benevent, furt von all bem Bebiete, mas bem Papfte nach ber Vita Hadriani jugefprochen fein foll. Es

Raufmann, Deutide Gefdicte. II.

ergiebt fich, bag bie auf jenen Baffus gegrundete Bermuthung mit jenem Baffus nicht au vereinigen ift.

Much bat fich Fider ohne Erfolg bemühr, Beit und Umftanbe fur bie vermuthete Acnberung nachjumeifen. Er vermuthet bas 3abr 781. Bis babin mufite allo ber Bapft berechtigt gemefen fein, gang Italien füblich und öftlich jener Linie ju forbern: aber in feinem ber Briefe aus ben fiebziger Jahren, in benen er von Rari bie Erfüllung ber ibm gemachten Berfprechung forbert, beruft er fich auf bas umfaffenbe Recht, immer forbert er nur einzelne Stabte und Rechte. Und Sabrian mar eine tubn nm fich greifenbe Ratur, er batte gemift nicht bamit jurudgehalten, wenn er ein foldes Document befeffen batte. Befonbere entideibenb ift ein Brief Sabrians aus bem 3abre 779, in weldem er ben Ronig baran erinnert, baft Ronftantin bem beiligen Stuble gang Beftreren (3talien ober allgemein als Abenbland ju beuten) gefchentt habe. Erop biefer unmittelbaren Beranfaffinna faat er bann aber nicht, baf Rarl ibm bas Gleiche versprocen habe, fonbern er bittet vielmehr nm bie Gicherung und Reflitution ber eimelnen Guter und Stäbte, quae per diversos imperatores, patricios etiam et alios Deum timentes . . . in partibus Tusciae Spoletio seu Benevento atque Corsica simul et Sabinensae patrimonio gefchenft aber von ben langobarben meggenommen morben feien. Mit biefem Briefe ift bie Annahme, bag Bippin 754 und Rari 774 bem Bapfte gang Italien fablich und öftlich ber Linie Luni, Barma, Reggio, Mantua fcentten, unvereinbar.

Sie ift aber auch unvereinbar mit allem, mas wir in ben fibrigen Quellen, ben Chroniten. Briefen und bem Babfibuche pon ben Schentungen erfahren. Dies bat B. v. Spbel in feiner Unterfudung; Ueber bie Schenfungen ber Rarolinger an Die Bopfte. Rleine biftorifde Cdriften, Bb. 3, 1880, querft Siftorifde Beitfdrift 1680 überzeugend nachgewiefen. Die Abbanblung zeichnet fich aus burch bie Giderbeit und Leichtigfeit, mit ber bas Material beberricht wirb und burch bas feine Befubl , mit bem alles bas bervorgeboben wirb, beffen Erörterung jur Enticheibung ber Frage nothwendig ift. Rur ein Buntt tommt nicht wollig jur Erlebigung. 3d meine bie Rotig ber Urtunbe von 817 über ben fpatern Bertrag Rarle mit Sabrian über bie Ginfunfte ans Inecien und Spoleto. Die Sauptfache bat Spbel freilich auch bier erlebigt, inbem er bemertt, baf Bippin unmöglich jene Ginfunfte verschentt baben tann, nnb bag ferner, wenn bie Stelle acht fei, baraus tein Argument fur bie Angabe ber Vita Hadriani gn gewinnen fei, fonbern bas fcarffte Argument bagegen. Aber feine Erörterungen tonnen mich nicht von ber lebergeugung abbringen, bas mabricheinlich bier ein, wenn and theilweife interpolirtes Stud ber achten Urtunbe erhalten iff. Martens, Die romifche Frage unter Bippin nnb Rarl bem Groffen, 1881, ber obne Renntnis ber Subeliden Arbrit an bem gleiden Schlufrefultate gelangte, bilbet bier eine Erganjung ber Gybelfchen Ausführung. Er ertennt mit Sider jenen Baffus fur acht an - jeigt aber, G. 142 fi., baf ber neue Bertrag nicht einen ben Angaben ber Vita Hadriani entfprechenben Bertrag erfette, fonbern baburch notbig murbe, bag Sabrian, wie mir guverlaffig miffen. Spoleto mit Gewalt unterwarf und besbalb von Rarl in feine Goranten jurildgewiefen murbe. Es ift bies mobl ber michtigfte Abichnitt in ber grund. lichen, aber biemeilen und auch bier gar ju fcarffinnigen Abbandlung. Gie will mehr

ertinden als fis ertunden läß und verdred fis aus auf volle Medirforder betern Elling für bie Sauplirigen lächt erforbertlich. Albem fie nun aben fan nach eine manchen Vantten den Angel fin der eine Angel fin der fin der eine Angel fin der fin de

Roch eine britte Arbeit ericbien faft gleichzeitig mit jenen beiben : Blaeibus Genelin, Das Schentungeverfprechen und Die Echentung Bippine, 1880. Genelin nimmt Riders Bermuthung als feftes Refultat an, bat aber nichts beigebracht, was biefelbe verftarfte, nur baf er bie weitere Bermuthung bingufugt, ber Babft babe ben Ronig burd bie falide Urfunde Ronftantine zu ber an fich fo unbegreiflichen Schenfung bewogen. Allein baburd werben bie Schwierigleiten nur gebauft, benn bie Schenfung Ronftantins agb bem Bapfle Gewalt über gang Stalien (omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias). Run ficht feft, bag Bippin gelobte bie Rechte bes beiligen Betrus, foweit fie von anberen verfürzt maren, ju reflituiren. Burbe alfo bie fustitia bes beiligen Betrus bem Ronig Bippin burd jene Schentung Ronftantine verbeutlicht, fo tann bie Urtunbe ber Vita Hadriani ber Schenfung Birpins nicht entfprechen, fo ift fie ju flein. Genelin fiebt fic beshalb auch fofort ju ber weiteren Bermutbung gebrangt, Bippin babe mit bem Papfte einen Theilungevertrag fiber Stalien gefdloffen. G. 39. Genetins an fich icarifinnige Bemilbungen machen recht bentlich , in welche Schwierigfeiten Riders Bermuthung bineinführt. Sie baben mir gemiffermagen als Gegenprobe gebient und bie lleberzeugung, bag bie Angabe ber Vita Hadriani uber bie Schentungeurtunde eine Ralidung ift. nur verftartt 1).

<sup>1)</sup> Der Saupttbeil von Geneline Unterfudungen beidaftiat fic mit bem ftagebrechtlichen Character ber Schenfung Bibpins. Bas er ba fagt, ift viellach au funftlid. Dabin gebort bie Erörterung über reddere und restituere, und fonberbar flingt in Geneline Dunbe bie Bebanptung, bag ber Duegt von Rom nicht in bie Schentung einbegriffen gewesen fei. Der Ducat gebort gu "Italien fublich ber Linie Barma-Reggio", ift alfo mit gefchentt morben, wenn bie Vita Hadriani Glauben verbient. All biefe Erörterungen und Runfteleien follen fort. wenn man fich entichließt anguerfennen, bag bie Vita Hadriani eine Ralicung ift und baft nach allen anberen Reugniffen Bippin ben Bapft wie einen bebranaten Rurften behandelte und ibm verfprach, ibn in ben Genug ber ibm entriffenen Stabte u. f. m. ju feben (restituere). Daß Bippin nicht mie Rarf ber Grofe ber Berr bes Bapftes mar, fonbern ber Coutberr, bas bebarf feiner langen Erörterung, ichwierig und jeber Formulirung fpottenb mar bagegen bas Berbaltnis jum Raifer von Konftantinopel. Der Bapft banbelte, als fei er ein unabbangiger Rurft, aber bier und ba zeigen fich Spuren, baf bis 800 boch noch eine Erinnerung an bas alte, niemale formell aufgelofte Unterthanenverbaltnis porbanben mar.

Roch ein Buuft ift befonbere zu erortern, weil einige Roricher enticheibenbes Bewicht barauf legen. Unter ben von ber Vita Hadriani aufgegablten Bebieten, bie Rarl bem Bapfte gefchenft baben foll, ift auch bie Infel Corfica, und ibre Ermabning erregt bei ben meiften Lefern unadft Distrauen. Aber umgefehrt bat es beshalb auch bas Butrauen ju allen Angaben ber Vita geftartt, bag man in einem Briefe Bapft Leo III, (Jaffe IV 310) eine Stelle fant, in ber es nun boch beflätigt ju werben fcbien, bag Corfica von Rarl an ben Bapit gefchenft murbe. Dan ift geneigt ju fcblieften, wenn Rart biefe Infel perichentte. bie er taum in feiner Bewalt batte, fo ift manches fonft unglaublich Scheinente auch annehmbar. Allein es flebt nicht in ienem Briefe, baf Rarl Die Infel Corfica gefdentt babe, fonbern nur bag er "in Betreff ber Infel Corfica etwas versprocen bate" (de autem insula Corsica unde et in scriptis . . . nobis emisistis, in vestrum arbitrium . . committimus). Bas er in Betreff ber Infel verfprocen batte, bas ergiebt fic aus einem früheren Briefe bee Bapftes Sabrian ep. 61, in welchem er bittet, baft ibn Rarl mieber in ben Genuft ber Guter feten (restituere) moge, "welche ber beiligen Rirche burch vericbiebene Raifer . . . in Corfica, Benevent, Spoleto u. f. m. gefchenft morben finb". Alfo ber Bapft erbob 778 nicht auf Corfica Aufpruch, fonbern auf gewiffe Guter in Corfica - und bie Vita Hadriani, welche fagt, bag Bippin bem Bapfte 754 bie gange Infel gefchenft, und bag Rart biefe Schentung 774 beftatigt babe, erweift fich auch in biefer Gingelfrage ale eine Ralichung. Es tann tein Zweifel fein; Die angebliche Urfunde ber Vita Hadriani gebort in eine Reibe mit ber Schenfung Ronftantins und mit ber Edenfung Bippine, Die man bas Fantuggifche Argament nennt. In allen breien wird bem Bapfte ber Befit von Stalien jugefichert. Die angeblichen Urfunden Ronftantine und Bippine balt niemand für etwas anberes ale für Galichungen, burch melde bie papfiliche Barter ben Frankentonia von Italien auszuschließen und ben Bapft unabbangig ju machen fuchte. Die Vita Hadriaui biente bemfelben 3med, gleich viel ob ibr erfter Berfaffer ober ein fpaterer Interpolator bie Ralfdung vornahm. Biel Ecarffinn ift aufgeboten worben, um bie Beit biefer brei unter fich verwandten und ber gleichen Beriobe angeborigen Salfdungen feftguftellen - aber man wird fic wohl bamit begnugen muffen, bag man bie Beriobe fennt und bie Abficht. Rad bem Briefe Sabrians Juffe, Bibliotheca IV Rr. 61, ift es unmeifelbaft, baß bamale fcon eine falfche Urfunde Ronftautine vorhanden mar, in welcher er Befperien (3talien ober bas gange Abenbland) bem Babfte ichenfte - aber es ift nicht nothwendig, bag fie icon bie Beftalt batte, in ber fie une erhalten ift. Dartene bat wenigftene G. 346 ff. mit gludlichem Scharffinn nachaemiefen. baß eine bieber wenig beachtete Stelle, welche ben boben Beamten bes Reiche bie Freiheit gufichert, Beiftliche ju werben, gerichtet gu fein icheint gegen ein Befet von 805, burch welches Rarl ein altes Gebot erneuerte, bag ein Burger nicht obne Erlaubnis bes Ronias in ben geiftlichen Stand eintreten tonnte. Sicheebeit ift in folden Fragen nur felten gu erlangen.

Mabrend ber Correctur ethielt ich bas Jahrbuch ber Gerresgefulfchaft 1861 mit zwei Abhandlungen über biefe Frage. Ribnes tritt im gangen Gobel bei, Biffer bagegen fider.

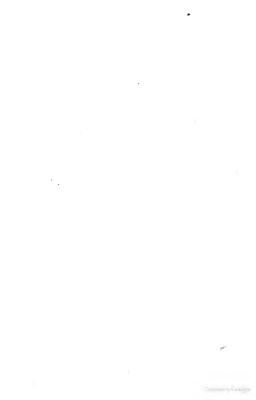

## Verlag von Dunder & Aumblot in Leipzig.

## Weltgeschichte.

Leopold von Hanke.

Erfter Theil: Die altefte hiftorliche Boltergruppe und die Griechen. 2 Band 1. u. 2. Auffage. Brie 18 M.; geb. 21 M. 3weiter Theil: Die romitide Republik und iber Beliferricaft. 2 Rande.

# Opfersteine Deutschlands.

Gine geologifch:ethnographifche Unterfuchun

A. Gruner.

Mit Solgidnitten und Steintafeln. ar. 8. 1881. Breis: 2 DR. 40 Di.

# Bölkerkunde.

Gerar Defchel.

Junfte Auflage

bearbeitet von Aifred Rirchhoff.

ar. 8. 1881. Prie: 11 M. 20 Pi.

# Blutrache und Codtschlagfühne im Deutschen Mittelalter.

Studien gur Deutichen Aultur- und Rechtsgeschichte.

Paul frauenftädt.

gr. 8. 1881. Preis: 5 M.

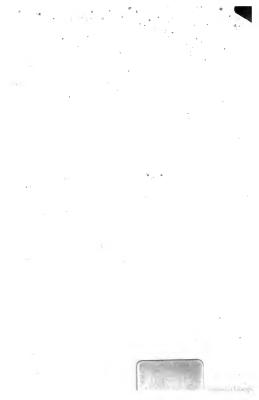

